

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

BUHR A а39015 01808777 8ь



THE GIFT OF Mrs. Elizabeth Rathbone

b

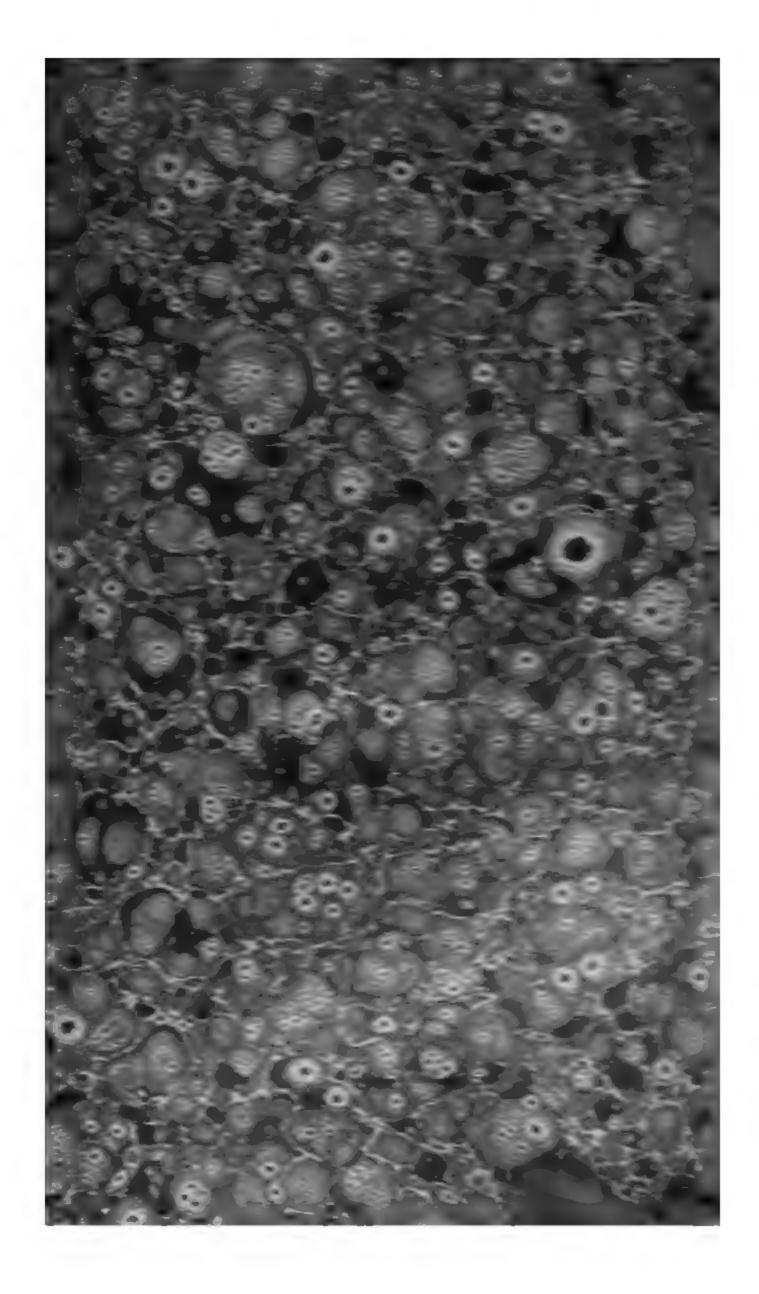

| • |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| • | • |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   | - |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   | • |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   | • |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |

Grad P. F. 4 00 197 .H14

>

\_

|   | • |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

# Deutsche Geschichte

bom

Tode Friedrichs des Großen

bis

zur Gründung bes deutschen Bundes.

Von

Ludwig Säusser.

110.

Erster Theil.

Bis zum Frieden von Bafel (1795).

Leipzig,

Weibmannsche Buchhanblung.
1854.

Mrs. Eliz. Rathtour of, 9 1-8-1923 2 role.

## Borrede.

Dies Werk, bessen Esten Theil ich bem Publikum vorlege, ist die Frucht einer Arbeit, die bereits vor geraumer Zeit begonnen, dann aber durch äußere und innere Störungen vielsach unterbrochen worden ist; erst in den letzen drei Jahren ist es mir gegönnt gewesen, mit ungetheilter Thätigkeit zu ihr zurückzukehren und sie dem Absschlusse entgegenzuführen. Kaum wird die Auswahl und Begränzung des Stosses selber, wie ich ihn mir gewählt, einer weiteren Mostivirung bedürsen; die Geschichte der Auslösung des alten Reiches, der Zeiten der Fremdherrschaft und der Erhebung deutscher Nation bildet ein natürlich abgegränztes historisches Gebiet, dessen selbstsständige und gesonderte Behandlung wohl mit gutem Grunde als ein literarisches Bedürsniß bezeichnet werden dars.

Die Fülle neuen und interessanten Quellenstosses, ben uns zumal das jüngste Jahrzehnt in Denkwürdigkeiten, Biographien, militärischen Schriften u. s. w. geliesert hat, konnte zu einer solschen Arbeit nur in hohem Grade ermuthigen; benn erst jest ward die reiche Mannigsaltigkeit, welche die Geschichte dieser Zeiten diestet, und zugänglich und eine historische Bearbeitung überhaupt erst möglich. Je reicher aber die Duellen flossen und je vollständiger zumal über einzelne Parthien das Material zusammenkam, desto lauter sprach auch wieder das Bedürfniß, diesen zerstreuten und vielsältigen Quellenstoss in ein gedrängtes Bild der Geschichte jener Zeiten vereinigt zu sehen — ein Unternehmen, welches des

Anziehenden und Reuen genug bot, um einen historischen Bearbeiter zu reizen.

Run ift mir die weitere Gunft zu Theil geworden, über ein= zelne Abschnitte ber Geschichte von 1786—1815 ungebruckte Dri= ginalquellen, meistentheils vom reichsten und interessantesten Inhalt, benützen zu können, mit beren Hülfe von der Geschichte bie= ser Periode erst eine vollständige und vielfach berichtigte Darstel= lung zu gewinnen war. Die öfterreichisch preußischen Zerwürf= nisse in ben Jahren 1787—1790, namentlich ben merkwürdigen Conflict der östlichen Mächte über die Theilung des osmanischen Reiches habe ich aus der reichhaltigen Driginalcorrespondenz dar= stellen können, die zwischen Hertberg, dem preußischen Gesandten Diez und dem Grafen Golt barüber geführt worden ift; die Mittheilungen baraus haben nicht nur bleibenden geschichtlichen Werth, sondern treffen auch, oft in wahrhaft frappanter Weise, mit den Fragen zusammen, welche in biesem Augenblicke bas Interesse unb die Leidenschaften der europäischen Welt bewegen. Ueber die innere Gestaltung des Fürstenbundes, die Versuche ihn auszubilden, namentlich über das Verhältniß Preußens zu Kurmainz, habe ich die einschlagenden Correspondenzen Carl Augusts von Weimar, Hertsbergs, Lucchefini's, Dalbergs, bes älteren Stein u. A. benutt. Auch der Reichenbacher Congreß hat dadurch im Einzelnen eine vollstänbigere Darlegung erhalten. Die Geschichte vom Ausbruche der Revolutionskriege bis zum Frieden von Basel ift aus den Quellen geschöpft, deren Reichthum neuerlich aus Sybels trefflicher Geschichte der Revolutionszeit einleuchtend geworden ist. Der Briefwechsel bes Herzogs Carl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig, bes Erbprinzen von Hohenlohe, Mansteins, Möllenborffs, Tauenziens, Wurmsers, dann die biplomatische Correspondenz von Lucchefini, Haugwiß, Hardenberg, die Verhandlungen über die polnischen Wirren von 1793—1795, wie sie in den Depeschen von Möllendorff, Schulenburg, Buchholz niedergelegt find, das Alles lag in solcher Reichhaltigkeit vor, daß es überall möglich war, die innere Geschichte jener Tage aus ben ächten und unmittelbaren Duellen, nicht aus ben pikanten Compilationen von oft zweisel-

T

hafter Glaubwürdigkeit zu schöpfen. Auch für die spätere Zeit, namentlich die Geschichte von 1805—1806, die Krists von 1808—1809, die ersten Anfänge deutscher Erhebung gegen die Fremdscherschaft ist es mir gelungen, bedeutsame Ergänzungen beizubringen. Ich denke mir, schon dieser erste Band wird dem unbesangenen Beurtheiler zeigen, daß der Werth dieses Quellenstosses von mir nicht überschäft worden ist. Wenn ich dem Texte ost umfassendere Anmerkungen beisügte, so sollte damit nicht etwa der Leser genötligt sein, die Mühe der Erforschung mit durchzumachen, vielsmehr war es überall mein Bestreben, das Erforschte in möglichst freier und ungestörter Darstellung vorzusühren; allein es schien doch zusgleich wünschenswerth, dem Leser die unmittelbare Einsicht in die Acten zu gewähren und ihm selber das Material an die Hand zu geben, wonach er sich sein Urtheil bilden kann.

Vielleicht macht bas gesammte Ergebniß bieses urkundlichen Stoffes ben Einbruck, ben manche ähnliche Erforschung schon geweckt hat: daß die ängstliche Scheu vor dem hellen Lichte der Deffentlichkeit, die hier und da noch vorherrscht, nicht einmal klug handelt, wenn sie die geschichtlichen Schätze mistrauisch unter bem Banne hält. Wenigstens haben wir an mancher historischen Enthüllung unserer Tage erfahren können, daß das Geheimthun die eigentlich ergiebigste Duelle des schwarzsichtigen Berbachtes gewesen ist; möglich, daß eine unbefangene Betrachtung auch aus ben vorliegenden Mittheilungen sich überzeugt, wie die genaueste Darlegung des Details viel unbedenklicher ist, als jene unvollkommene Kenntniß, welcher durch alle Geheimnißfrämerei selten die Thatsachen, wohl aber häufig die erläuternden Motive vorenthals ten werden können. Je störender ba und bort noch jene Aengst= lichkeit ber Erforschung unserer Geschichte in ben Weg tritt, um so bankbarer bin ich für die vielseitige Förderung, die mir von öffentlichen Stellen, wie von einzelnen Personen zu Theil geworben ift. Ich habe bei ber Auffuchung dieses urkundlichen Stoffes fast burchaus bie erfreulichsten Erfahrungen gemacht, mag ich babei an bas reiche Material selber benken, ober an die freund= liche und vertrauensvolle Art, wie es mir geboten ward.

ergreife ich diesen Anlaß, allen Denen, die meine Arbeit in dieser Richtung gefördert, namentlich in Berlin, Weimar und Göttingen, meinen wärmsten Dank auszusprechen.

Indem es meine Absicht war, von der Geschichte der Auflössung des alten Reiches ein anschauliches Gesammtbild zu entwerssen, konnte ich nicht umhin, in meiner Darstellung weiter zurückzugreisen, als es die auf dem Titelblatte angegedene Gränze aussspricht. Die Zustände des Reiches seit dem westfälischen Frieden, die Entwicklung der beiden Großmächte in Deutschland, die Entsartung der Bersassung und die zahllosen kleinstaatlichen Risbilsdungen dursten nicht unerwähnt bleiben, wenn dem Leser ein recht unmittelbares Berständniß der Umwälzungen zu Ansang unseres Jahrhunderts gegeben werden sollte. Der gegenwärtigen Generastion ist durch diese Umwälzungen der Zusammenhang mit den Zusständen des alten Reiches so schross abgerissen, die Ueberlieserung davon so gewaltsam verwischt worden, daß schon darum für das setzt lebende Geschlecht eine einlässlichere Darstellung nothwendig schlen.

Von den trei Bänden, welche dies Werk umfassen wird, entshält dieser erste die Geschichte die zum Baseler Frieden; der zweite, mit dessen Vollendung ich beschäftigt din, wird die Zeit der Auslössung des Reiches und des Rheinbundes, der dritte die Jahre der nationalen Erhebung schildern.

Beibelberg, ben 12. Marg 1854.

2. Häusser.

## In halt.

| Einl                                   | eitung.                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Das Reich nach bem westfäl             | ischen Frieden S. 1—15.                |
|                                        | 1                                      |
| , .                                    |                                        |
|                                        | 3                                      |
|                                        | 6                                      |
|                                        | Frieden 9                              |
|                                        | torien                                 |
| Erst e                                 | 8 Buch.                                |
| Das beutsche Reich bis zum             | Tode Friedrichs bes Großen             |
| (1786). ©. $15-247$ .                  |                                        |
| Seite                                  | Seite                                  |
| Erfter Abichnitt. Defterreich          | 3weiter Abschnitt. Preußen             |
| bis zum Tobe Karls VI.                 | bis zum Regierungsans                  |
| (1740) 17—40.                          | tritt Friedrichs II. (1740).           |
| Desterreich und bas Haus Habsburg 17   | 40—57                                  |
| Die Hauspolitif 19                     | Die Anfänge der preuß. Staatsbil-      |
| Die Reformation und Gegenrefor-        | bung 40                                |
| mation                                 | Preußens Gegenfat zu Defterreich 41    |
| Das Berhaltniß zum Reich 23            | Preußen und ber Protestantismus 44     |
| Die deutschröfterreich. Beziehungen 28 | Friedrich Wilh., der große Kurfürst 47 |
| Desterreich zu Ende bes siebzehnten    | Der erste König von Preußen 53         |
| Jahrhunderts 30                        | Friedrich Wilhelm I 54                 |
| Leopold I                              |                                        |
| Juseph I                               | Dritter Abschnitt. Die Beit            |
| Rarl VI                                | Friedrichs II. und Maria               |
| Eugen von Savoyen 36                   | Theresia's 57—77                       |
| Zustände bei Karls VI. Tobe 38         | Die Erhebung Friedrichs II 57          |

## Inhalt.

| Seite                                 | Eeite                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Seine Regierungsweise 59              | Die alte Berfaffung u. die junge       |
| Seine Einwirkung auf Deutschland 62   | Literatur 163                          |
| Seine Stellung zum Reiche 64          | Waxadan Westulki Culib                 |
| Anfange Maria Theresta's 66           | Gechster Abschnitt. Fried:             |
| Grundlegung bes ofterreich. Ge-       | rich II. u. Joseph II. 168–204         |
| fammtstaates 68                       | Die Monarchie Friedrichs II 168        |
| Reformen der Raiserin 69              | Nachwirkungen des 7jähr. Krieges 172   |
| Centralisation der Staatsverwal=      | Die Krists in Polen 175                |
| tung 70                               | Das russische Bündniß . 177            |
| Die beiden Großmächte u. bas Reich 74 | Die erste Theilung Polens 179          |
|                                       | Josephs II. Kaiserwahl 182             |
| Bierter Abschnitt. Das beut:          | Der Streit um die bairische Erb=       |
| sche Reich und seine Ber-             | folge                                  |
| fassung                               | Tod Maria Theresia's 185               |
| Allgemeine Gestaltung des Reiches 77  | Joseph II. als Alleinherrscher . 186   |
| Das Kaiserthum 78                     | Seine Regierungsweise 188              |
| Der Reichstag 81                      | Vorschreiten gegen die Pierarchie 191  |
| Das Reichskammergericht 89            | Umwälzung der alten Zustände . 193     |
| Der Reichshofrath 94                  | Desterreichischerussisches Bundniß 195 |
| Die Kreisordnung 97                   | Der russische Einfluß in Deutsch-      |
| Das Heerwesen des Reichs 104          | land 197                               |
| Fünfter Abschnitt. Die ein.           | Josephs Politik im Reich 199           |
| zelnen Stände des Reis                | Seine Uebergriffe 200                  |
| <b>dy e 8</b> 112–168                 | Desterreichs u. Preußens Stellung      |
| Die Landeshoheit 112                  | im Reich 203                           |
| Die Lanbstände 115                    | Giebenter Abschnitt. Der               |
| Der Absolutismus 117                  | Fürstenbund 204 – 247                  |
| Die geistlichen Staaten 119           | Frühere Bündniffe 204                  |
| Ihre Regierungsweise 121              | Gleichzeitige Versuche von verschies   |
| Innere Zustände 125                   | benen Seiten 206                       |
| Die Erzstifter am Rhein 128           | Der badische Entwurf 207               |
| Burgburg und Bamberg 134              | Hertbergs Ansicht 209                  |
| Allgemeine Buftande ber Priefter:     | Der Zweibruder Entwurf 210             |
| faaten                                | Charafter bieser Vorschläge 212        |
| Die Heinen Reichsfürften u. Reiches   | Anregung Friedrichs II 214             |
| grafen 138                            | Erste langsame Schritte 216            |
| Die Reichsritterschaft 142            | Neue Anregung Friedrichs 217           |
| Ihre Berfassung 145                   | Umtriebe in Zweibrücken 218            |
| Rampf gegen die Fürstenmacht . 148    | Der bairische Ländertausch 220         |
| Verfall der Ritterschaft 150          | Entwurf des Fürstenbundes 224          |
| Die Reichsstädte 155                  | Hannover                               |
| Ihre ofonomischen u. politischen      | Unterhandlungen und Gegenwir:          |
| Buftande 157                          | fungen 226                             |
| Beichen bes Verfalles 159             | Berliner Verhandlungen 229             |

| Seite                                                    | Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abschluß bes Bundes 232                                  | Anfichten ber Beitgenoffen 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Der Bunbesvertrag 233                                    | Spätere Beurtheilungen 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Das Ausland 235                                          | Charafteriftische Seite bes Bunbes 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beitritte zum Bund 236                                   | Die patriotischen Illusionen 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zweites                                                  | Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vom Tode Friedrichs II. bi                               | s zum Frieden von Basel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (1786—1795). <b>©</b> . 247—683.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Seite                                                    | Geite Gent Control of the Control of |
| Erster Abschnitt. Desterreich                            | Hertberge Haltung 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| und Preußen bis zum                                      | Preußische Bündnisse gegen ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Reichenbacher Vertrag                                    | Dsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (Juli 1790) 249—341                                      | Der Krieg im Jahre 1788 u. 1789 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Preußen beim Tobe Friedrichs II. 249                     | Preußens Plan einer bewaffneten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Friedrich Wilhelm II 255<br>Anfänge seiner Regierung 257 | Intervention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Umschwung der inneren Politik . 261                      | Verhandlungen über ein Bündniß mit den Türken 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Das Religionsedict von 1788 . 263                        | Abschluß des Bundes 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Das Censuredict 265                                      | Kriegerische Aussichten 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stimmungen der Zeit —                                    | Die Lütticher Sache 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Die äußere Politik Friedrich Wil-                        | Politische Lage um 1790 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| helms 267                                                | Lette Zeiten und Tod Josephs II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die Intervention in Holland 268                          | Leopold II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Die Allianz mit den Seemächten 273                       | Anfänge seiner Regierung im In-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Der Fürstenbund 275                                      | nern 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reformbestrebungen 276                                   | Beranderte Politif nach Außen . —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Karl Aug. v. Weimar u. Dalberg . 277                     | Entgegenkommen gegen Preußen 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Herzbergs Haltung 279                                    | Vergebliche Verhandlungen 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Karl August über den Fürstenbund 280                     | Preußen, Polen u. Die Seemachte 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Richtung der preuß. Politik 281                          | Verhandlungen in Reichenbach . 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Der Emser Congreß 282                                    | Umschlag der preuß. Politik 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Preußische Bermittlung zwischen                          | Die Reichenbacher Uebereinkunft . 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rom und den Erzbischöfen . 284                           | Lage Preußens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Die Verwicklung im Orient 287                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bedrohung der Türkei 288                                 | 3weiter Abschnitt. Das beut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die preußische Politik in Constan=                       | sche Reich bis zum An=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tinopel 289                                              | fang der Revolutions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Herpbergs Operationsplan 291                             | friege (1790-1792) . 341-416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Der preuß. Gesandte Diez 293                             | Beitansichten über bas alte Reich 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Regungen gegen die oftliche Politik 295                  | Erste Wirkungen ber französ. Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Der türkische Krieg 297                                  | volution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die preuß. Diplomatie 298                                | Eindrücke in den gebildeten Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bang bes Krieges 301                                     | fen 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Seite                                 | Seite                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Anflänge unter ben Daffen 346         | Die Billniger Erflarung 390         |
| Die neue Kaiserwahl 347               | Sieg ber kaiserlichen Politik 391   |
| Die Wahlcapitulation 348              | Preußen brangt vergebens zum        |
| Geschäfte bes Reichstages 349         | Rrieg 392                           |
| Die Beschwerben gegen Frankreich 350  | Die Politik Leopolds durch den      |
| Die revolutionaren Ebicte 352         | Gang ber Revolution burchs          |
| Umfang ber Beeintrachtigungen . 353   | freuzt 394                          |
| Berfuche friedlicher Lofung 355       | Die Agitation ber Gironbisten . 396 |
| Die Reichstageverhandlungen von       | Das Emigrantenthum und bie          |
| 1791 356                              | geistliche Kleinstaaterei 398       |
| Haltung ber geiftlichen Reichs=       | Wachsende Berwicklung in Franks     |
| stande                                | reich 399                           |
| Mäßigung ber weltlichen 360           | Die herausforbernben Beschluffe     |
| Reichsgutachten und kaif. Rati=       | vom Januar 1792 400                 |
| fication                              | Haltung Leopolds II 401             |
| Rückwirfungen ber Revolution im       | Seine Erklärung vom 17. Febr. 402   |
| Westen                                | Tob des Kaisers 404                 |
| Die Unruhen im Bisthum Speper 365     | Taftif ber franz. Demofratie 405    |
| Die Lütticher Berwicklung 366         | Das Jacobinerministerium brangt     |
| Haltung Preußens in der Lütticher     | zum Kriege 406                      |
| Sache                                 | Die Kriegserklärung 407             |
| Schwäche Deutschlands an den          | Frankreich und ber Krieg —          |
| westlichen Granzen 371                | Lage des deutschen Reichs 409       |
| Die franz. Emigration am Rhein . 372  | Das Interregnum nach Leopolds       |
| Budringlichkeit ber ruffischen Gin=   | Tode 410                            |
| mischung 374                          | Die Wehrkraft und Einheit bes       |
| Ursachen der Berwicklung mit          | Reiches 411                         |
| Frankreich 376                        | Ausbruch bes Kampfes in Belgien 413 |
| Nachwirkungen ber Reichenbacher       | Schwäche Frankreichs —              |
| Politif —                             | Die Kriegführung bes Reiches . 414  |
| Hertberge Bereinzelung 378            |                                     |
| Bolitik der conservativen Solida=     | Dritter Abschnitt. Der Feld:        |
| ritāt 379                             | zug in ber Champagne                |
| hertberge Entfernung 382              | $(1792) \ldots 416-472$             |
| Rächste Volgen bieses Wechsels . —    | Wahl und Krönung Franz des II. 416  |
| Die Dinge in Polen 383                | Friedrich Wilhelm II. und die Re-   |
| Berfassung vom 3. Mai 1791 . —        | volution 417                        |
| Findrucke des Vorgangs in Preußen 384 | Die abweichenden Ansichten in       |
| Roch einmal Anwandlungen des          | Preußen 418                         |
| Widerstandes gegen Desterreich 386    | Die polnische Verwicklung 419       |
| Bedeutung ber franz. Ereignisse. 387  | Umschlag der Politik in Polen . 421 |
| thre Einwirkung auf Friedrich         | Einwirkung bieser Verhältnisse auf  |
| Wilhelm                               | den Revolutionsfrieg 422            |
| leovolds II. Taftif                   | Der Keldeng von 1792 423            |

| ©ette                                  | ©ette                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Carl Wilhelm Ferbinand von             | Militärische Schwäche am Rhein 473   |
| Braunschweig 423                       | Das geistliche Regiment in Mainz —   |
| Baubern und unzulängliche Rus          | Berhältniß zur Revolution 475        |
| stungen                                | Die Wehrfraft des Kurstaats 477      |
| Ausarbeitung des Manisestes vom        | Custine's Ueberfall von Speper u.    |
| 25. Juli                               | Worms 479                            |
| Eindruck deffelben 429                 | Stimmung in Mainz 480                |
| Vorrücken ber Preußen 430              | Desertion bes hohen Kurstaats . 481  |
| Lage und Stimmung im Heere 433         | Die Borbereitungen zur Berthei:      |
| Fall von Longwy und Verdun . 434       | bigung                               |
| Difftimmung bes Herzogs 436            | Schwäche und Entmuthigung . 484      |
| Zwiespalt der Meinungen im             | Uebergabe der Festung 486            |
| Hauptquartier                          | Die Dhumacht und Angst der Klein=    |
| Es wird beschlossen vorzurucken . 439  | ftaaten im Westen 489                |
| Bustande im französischen Lager 440    | Flucht am ganzen Rhein 490           |
| Besetzung ber Argonnen 441             | Ankunft ber Preußen in Coblenz 492   |
| Ihre Umgehung durch die Preußen 442    | Das Treiben Custine's 493            |
| Die Kanonade von Balmy 444             | Die Brandschatzung Frankfurts . —    |
| Bedeutung bes Greigniffes 447          | Unglückliche Bersuche ber Propas     |
| Diplomatische Taktik Dumouriez's 448   | ganda 494                            |
| Manstein und seine Unterhandlun=       | Die Revolution in Mainz 495          |
| gen mit Dumouriez 449                  | Georg Forster 497                    |
| Dumouriez's zubringliche Antrage 453   | Der Club ber "Freiheit und           |
| Abweisung von preußischer Seite 454    | Gleichheit" 498                      |
| Manifest vom 28. Sept 456              | Berfahren Custine's 500              |
| Rückzug von Valmy 457                  | Berlauf ber Mainzer Umwälzung 502    |
| Scheinunterhandlungen ber Preu-        | Der Fortgang bes Krieges 506         |
| ßen 458                                | Schlacht bei Jemappes 507            |
| Thatigfeit Kalfreuths 460              | Berhältniß zwischen Defterreich u.   |
| Eindruck ber Borgange im öfterr.       | Preußen 509                          |
| Lager 462                              | Einnahme von Frankfurt 511           |
| Das franz. Gebiet wird geräumt 463     | •                                    |
| Die letten Unterhandlungen 465         | Fünfter Abschnitt. Der               |
| Berhältniß beider beutschen Mächte 467 | Kampf um Mainz und                   |
| Wunde Stelle ihres Bundniffes 468      | Belgien (b. Juli 1793) 515 – 564     |
| Die politischen Ansichten in Wien      | Berathungen über den Kriegsplan 515  |
| und Berlin 469                         | Ansichten des Herzogs von Braun-     |
| Lage am Schlusse des Feldzugs 470      |                                      |
|                                        | schweig 516                          |
| Mantan Whitewitt Wis Massa             | Die Streitfräfte der Verbündeten 518 |
| Bierter Abschnitt, Die Beges           | Das Berhältniß Wurmsers 519          |
| benheiten am Rhein (Oct.               | Die pfalzbairische Politif 521       |
| bis Dec., 1792.) 472-514               | Der Reichstag und die Mainzer        |
| Die Umwälzung im Kurfürsten:           | Vorgänge 522                         |
| thum Mainz 472                         | Berathungen über ben Reichskrieg 524 |

| Cent                                | Sale                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Der Reichskrieg an Frankreich er-   | Die Gefahr wird durch die Spal=         |
| flårt 526                           | tung der Coalition abgewendet 571       |
| Der Krieg und Die einzelnen Reiches | Das Unternehmen auf Dünkirchen 572      |
| stände 528                          | Bedeutung dieser Diversion 573          |
| Weiffagung bes Herzogs v. Braun-    | Treffen bei Honbscote 574               |
| schweig                             | Belagerung von Maubeuge 575             |
| Beginn bes Feldzugs in Belgien 532  | Treffen bei Wattignies 576              |
| Wordringen bes beutschen Geeres 534 | Charafter des Feldzugs in Belgien —     |
| Sieg bei Reerwinden (18. Marg) 535  | Die Kriegführung am Rhein . 577         |
| Der Abfall von Dumouriez 537        | Preußische Bolitif 578                  |
| Die Berabredungen mit ihm 538       | Zwiespalt in ber Kriegeleitung . 590    |
| Der Kriegerath zu Antwerpen . 539   | Wurmser und die Friedenspolitik 582     |
| Die Eroberungspolitik ber Coali=    | Der Angriff auf Bondenthal 584          |
| tion 540                            | Treffen bei Pirmasens (14. Sept.) 585   |
| Die Ereignisse am Mittelrhein . 541 | Lette Operationen vor des Königs        |
| Blokabe von Mainz 543               | Abreise 587                             |
| Die deutschen und die französischen | Die Verwicklung in Polen 588            |
| Rriegsheere 544                     | Besetzung des Landes 589                |
| Bwiespalt in ber beutschen Kriege=  | Verhältniß ber brei oftlichen           |
| leitung 545                         | Mächte 591                              |
| Fortgang ber Belagerung von         | Haltung Rußlands 593                    |
| Mainz 548                           | Unruhe und Beforgniß in Preußen 594     |
| Die letten Tage ber Mainzer Re-     | Gang d. Berhandlungen in Grobno 595     |
| publik —                            | Reise des Königs nach Polen be-         |
| Die Belagerung und Uebergabe        | schlossen 597                           |
| ber Festung 551                     | Die officiellen Erklärungen barüber 598 |
| Die Restauration in Mainz 557       | Abschluß des Theilungsvertrages         |
| Ruckschlag der Mainzer Vorgange 558 | (25. Sept.) 599                         |
| Die literarischen Stimmungen je-    | Einbrude ber letten Borgange . —        |
| ner Tage 559                        | Politisches Programm Lucchefini's 600   |
| Die politische Reaction 561         | Die österreichisch = preußischen Bes    |
|                                     | ziehungen 601                           |
| Cechster Abichnitt. Felbgug         | Rückwirkung auf die Kriegführung        |
| von 1793                            | am Rhein 602                            |
| Berhaltniß ber friegführenben       | Einnahme der Weissenburger Lis          |
| Mächte                              | nien (13. Oct.) 603                     |
| Das Ministerium Thugut in           | Wurmsers Entwürfe gegen bas             |
| Desterreich 565                     | Elfaß                                   |
| Die Friedenspolitifer in Preus      | Politische Zustände und Stimmun=        |
| ßen 566                             | gen bort 604                            |
| Der Krieg in Belgien 569            | Wurmser und ber Herzog 605              |
| Fall von Condé und Valencien=       | Angriff auf Bitsch (16. 17. No.) 607    |
| nes 570                             | Vordringen ber Franzosen —              |
| Berzweifelte Lage Frankreichs       | Pichegru und Hoche —                    |
|                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |

| Seite                                   | Seite                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Treffen bei Kaiserslautern (28.         | Berhaltniß beiber Armeen 637                   |
| bis 30. Nov.) 608                       | Erfte erfolglose Kampfe 638                    |
| Politische Ungewißheit im preuß.        | Treffen bei Turcoing 640                       |
| <b>L</b> ager 610                       | Der Rücktritt bes Gerzogs von                  |
| Blokade von Laudau 611                  | Braunschweig 641                               |
| Uneinigkeit ber Kriegeleitung . 612     | Stellung seines Nachfolgers, Mar-              |
| Angriff ber vereinigten französ.        | schall Möllendorff                             |
| Herre                                   | Militarische Besprechungen 642                 |
| Berhandlungen Wurmsers mit bem          | Zweites Treffen bei Kaiserslaus                |
| Herzog 613                              | tern (23. <b>Mai</b> ) 648                     |
| Gefechte im Unterelfaß (Mitte Dec.) 614 | Blücher wird Generalmajor —                    |
| Glückliche Angriffe ber Franzos         | Der haager Vertrag nicht erfüllt 644           |
| sen, (22. Dec. ff.) 615                 | Neue Verwicklung in Polen —                    |
| Der Rückzug der Raiferlichen . 616      | Ructwirkung auf die Friedenspo-                |
| Eindrücke ber letten Vorgange im        | litik in Preußen 645                           |
| verbündeten Lager 618                   | Lucchefini's Beforgnisse 646                   |
| Entlassungsgesuch des Gerzogs . 619     | Möllendorffe Sträuben gegen bie                |
| Mücklick auf die Kriegführung von       | Berabredungen ber Seemachte 647                |
| 1793 620                                | Das Verfahren von Haugwis . —                  |
| Berhältniß ber beiben Seere —           | Die Conferenz zu Kirchheim 648                 |
| Fortschritte der Franzosen 621          | Ansicht Hardenbergs 649                        |
| Ihre neue Kriegsart —                   | Entzweiung Möllenborffs mit ben Seemächten 650 |
| Siebenter Abschnitt. Auflö:             | Nachtheilige Wirkungen auf bas                 |
| sung ber Coalition 623-683              | preußische Geer 651                            |
| Die Lage in Frankreich 623              | Vordringen der Franzosen am                    |
| Berrüttung ber Coalition 624            | Mittelrhein 652                                |
| Die Zustände in Preußen (Anfang         | Gang bes Kampfes in ben Nie-                   |
| 1794) 625                               | derlanden 653                                  |
| Musionen der Seemächte —                | Die Politik Thuguts —                          |
| Die Unterhandlungen des Lord            | Die Preisgebung der Niederlande 654            |
| Malmesbury 627                          | Die Kämpfe an ber Sambre . 655                 |
| Vergeblicher VersuchPreußens, von       | Schlacht bei Fleurus (26. Juni) 656            |
| den Reichsständen Unterftützung         | Der Ruckjug 657                                |
| zu erhalten 629                         | Die Preisgebung Belgiens be-                   |
| Hoffnungsloser Gang ber Berli=          | schlossen                                      |
| ner Unterhandlungen 631                 | Preußische Sendung Dohms . 658                 |
| Preußen entschlossen, seine Trup=       | Abdankung des Prinzen v. Coburg 659            |
| pen zurückzuziehen 632                  | Seine Aeußerungen über die Thus                |
| Der Haager Vertrag vom 19. April 633    | gut'sche Politik —                             |
| Charafter dieses Vertrags 634           | Friedrich Wilhelm II. an Möls                  |
| Seine Widersprüche 635                  | lendorff 660                                   |
| Gang bes Feldzugs in Belgien            | Weisungen von Haugwit an den                   |
| (Frühjahr 1794) 636                     | Marschall                                      |

| Sette                               | Sette                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Verabredung zu Schwetzingen . 661   | Erste Anknupfungen mit Frank-         |
| Trier vom Feinde genommen . 662     | reich 671                             |
| Lette Gefechte bei Kaiserslautern   | Der Friedensantrag am Reichs=         |
| (18-20. Sept.) 663                  | tage 672                              |
| Rudzug ber Desterreicher über       | Preußen um 1672 und jest 673          |
| ben Rhein 664                       | Unterhandlungen in Basel —            |
| Gefährdung Hollands —               | Französische Forberungen 674          |
| Ausbreitung bes Aufstandes in       | Abermals wirkt die polnische Kri=     |
| Polen 665                           | fis ein                               |
| Peinliche Lage Preußens —           | Die Entscheibung in Polen 675         |
|                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Hersbergs verspäteter Rath herb     | Groll ber preuß. Staatsmanner 676     |
| abgewiesen                          | Beispiele des Abfalls von der Coas    |
| Möllendorffs Lage 666               | lition                                |
| Britische Bersuche, die wankende    | Widerstreben des Königs 677           |
| Coalition zu erhalten 667           | Lette Versuche Englands und           |
| Der Blan eines Separatfriebens      | Desterreichs                          |
| in Preußen besprochen —             | Haltung Harbenbergs 678               |
| Lucchefini's Ansicht barüber 668    | Berabredungen mit Malmesbury 679      |
| Widerstand des Königs 669           | Inzwischen ber Abschluß erfolgt. —    |
| Luchefini's Ermächtigung zu Ber-    | Der Friede zu Basel (5. April) 680    |
|                                     |                                       |
| handlungen                          | Hardenberge Ansicht barüber 682       |
| Einfluß der jungsten Ereignisse 670 | Rücklick auf die Lage 683             |
| Borboten des preuß. Rudtritts 671   |                                       |

# Erster Theil.

Bis zum Frieden von Basel.
(1795.)

## Einleitung.

Das Reich nach dem westfälischen Frieden.

Die Verträge von Donabruck und Münster hatten Deutschland den lange ersehnten Frieden gegeben, aber Land und Volk trugen allenthalben die traurigen Spuren einer breißigjährigen Erschütterung, in welcher bie Schrecken bes Krieges mit benen einer Revolution gewechselt hatten. Ganze Landschaften, die blühenbsten zumal, lagen in beispielloser Verwüftung, waren entweder von ihren Bewohnern verlassen, oder so tief verfallen, daß die Sorge und Arbeit mehr als eines Menschenalters nöthig war, auch nur die groben Spuren ber Zerstörung zu verwischen. Der einst so mächtige Aufschwung des städtischen Lebens war gebrochen; Industrie, Handel und Schifffahrt hatten ihre alten Site für lange Zeit, zum Theil für immer, verlassen; die Macht der Hanse, schon im vorangegangenen Jahrhundert tief erschüttert, war nun vollends zu Ende gegangen; ihre ehemalige Weltstellung war theils ben mächtig aufstrebenden Nachbarstaaten, theils den von Deutschland losgerissenen Gebieten anheimgefallen. Das alte Reich selber, durch alle Wechselfälle früherer Jahrhunderte in seinem Umfange nicht wesentlich beschränkt, hatte jest die ersten großen und blei= benben Verluste an Land und Leuten aufzuzählen. Denn nicht nur die Abfälle alter Zeiten, wie die schweizer Eidgenossenschaft.

erlangten jest erst ihre rechtliche Anerkennung, nicht nur die losthringischen Bisthümer wurden aus einem bestrittenen Besitz ein rechtmäßiges Eigenthum des westlichen Nachbarn, es ward zusgleich die fremde Oberherrlichkeit im Essas, in Pommern, in Bresmen und Verden anerkannt und — was die schmerzlichste von allen Eindußen — der kostdare Besitz der durgundischen Niederslande war theils in fremde Hand gerathen, theils in die Bahnen einer auf deutsche Kosten aufblühenden Sonderentwicklung hineinzgedrängt worden. Mit der Herrschaft über die Ostsee hatte also Deutschland zugleich den wichtigsten Zusammenhang mit der Nordssee verloren und fand sich nun ausgeschlossen von dem Antheil an Macht und Reichthum, den die Nationen auf den Meeren und in den Eolonien erwarben.

Auch für die äußere Form und Verfassung des deutschen Reis ches hat der westfälische Friede auf lange Zeit hin die Entschei= dung gegeben. Es war fortan nicht mehr zweifelhaft, Reiche die einheitliche ober vielheitliche Ordnung der Dinge vor= herrschen, ob Kaiserthum ober Fürstenthum überwiegen, ob eine feste Staatseinheit oder ein loser behnbarer Föderalismus die deut= schen Lande zusammenhalten werbe. Noch im sechszehnten Jahrhun= bert hatte Karl V. einen mächtigen Anlauf zur Herstellung einer mo= narchisch=militärischen Autorität genommen, wie sie sich damals in ben meisten Staaten Europa's festsetzte; ja noch im siebzehnten konnte es eine Zeitlang scheinen, als werde Ferdinand II. die Entwürfe seines Ahnherrn mit besserem Erfolge wieder aufgreifen, allein das eine wie das andere Mal behauptete die Vielheit der Territorialgewalten, insbesondere das Fürstenthum, den endlichen Sieg. Dieser Sieg, ben die aristokratischen Elemente des deutschen Staatslebens über die monarchischen bavon getragen, war diesmal vollständig und unbestritten: um jeden Zweifel darüber zu beseitigen, enthielt bie Friedensacte von 1648 die Grundgesetze einer aristokratisch-föderativen Verfassung, in der es fast weniger auffallend erscheint, daß die monarchische Gewalt so sehr in Schat= ten trat, als daß man sie überhaupt noch dem Namen nach beste= hen ließ.

Denn ungeachtet der überlieferten Bezeichnungen von "Kais

ser" und "Reich" stellte Deutschland nur noch eine lockere Foberation einzelner territorialer Gewalten bar. Bon ben Kurfürstenthus mern und Fürstenthümern geistlichen und weltlichen Ursprungs an bis zu den reichsgräflichen, städtischen und ritterschaftlichen Territorien herab hatte sich eine bunte Masse von Gebieten ausgebildet mit besonderen Grundgesetzen, eigner Rechtspflege und Polizei, eignen Steuern, eignen Kriegsordnungen, mit dem anerkannten Rechte, Krieg zu führen, Frieden zu schließen und völkerrechtliche Bundnisse einzugehen. Gegenüber biefer so vielfältigen Glieberung, bie in dem angebornen Individualismus der deutschen Natur ihre starke Grundlage fand, vermochte ber Grundsat einer abgeschwäche ten, mittellosen Einheitsgewalt nur ein unzulängliches Gegengewicht zu üben; wie hätte, wo sich alle Staatsfraft und Staatsthätigkeit in die einzelnen Kreise flüchtete und dort zum Theil zu lebensträftiger Entfaltung gedieh, eine kaiserliche Macht sich behaupten sollen, deren Träger zudem von ganz andern, außerdeut= schen Interessen bynastischer und territorialer Art bestimmt waren?

Vielmehr zeigt uns die nächste Epoche beutscher Entwicklung burchgängig in sehr bestimmten Zügen bas eine Ergebniß: wäh= rend die Formen und Ueberlieferungen des alten Reichs einer un= ausweichlichen Verwefung verfallen, gewährt die Geschichte einzels ner Territorien ein reiches Bild lebendiger und bewegter Entfaltung; hier gebeiht die Heeresfraft und der Waffenruhm, hier wird Cultur und Wohlstand gefördert, hier entwickeln sich die Bedin= gungen eines staatlichen Lebens, hier ist ben Einzelnen Rechts= schutz und Sicherheit gegeben, indeß im großen Umfreise bes Reis ches Staatsgewalt, Gesetzgebung, Rechtspflege und Waffenmacht immer kläglicher verfielen. Denn mit der Einschränfung ber fai= serlichen Autorität über bas Ganze hielt das Wachsthum der lanbesfürstlichen Macht im Einzelnen vollkommen gleichen Schritt. Die nächsten öffentlichen Acte, welche ben Friedensverträgen von 1648 folgen, bilden zugleich beren Ergänzung. Die Wahlcapitu= lation von 1658 bestätigte den Fürsten nicht nur ihre früheren Rechte gegenüber bem Raiser, sondern erweiterte zugleich ihre Selbst= herrlichkeit gegenüber ihren Unterthanen. Man begnügte sich nicht, den Landständen die Disposition über die Landessteuern zu ent= ziehen, es sollte zugleich jeder Versuch eines gesetzlichen Wider=

standes gegen die Uebergriffe der neuen Herrschaftsgelüste unmög= lich gemacht werben. "Wenn Jemanb" — so lautete bie bezeich= nende Stelle — "von den Landständen oder Unterthanen beswe= gen bei ben Lanbständen ober Unterthanen etwas anbringen ober suchen würde, so sollte er ab= und zur schuldigen Parition an seinen Landesherrn gewiesen werden." Schon war der alte Wiberstand der ständischen Korporationen gelähmt und die Beispiele der Zeit selbst, wie sie auf dem gesammten europäischen Festlande vorlagen, waren für eine ständische Opposition nirgends ermuthigenb. Vielmehr ging ber ganze Zug ber Zeit nach Befestigung absolu= ter Fürstengewalt, nach Einverleibung der rings umschlossenen und schuplosen reichsunmittelbaren Gebiete, nach Aufrichtung eines Regiments, das seine Selbständigkeit auf ergiebige Finanzen und stehende Truppen stütte, und das ermunternde Vorbild Frankreichs war für keinen ber beutschen Landesherren völlig verloren. Die allgemeine Reaction gegen Lanbstände und selbständige Kör= perschaften, die Uebergriffe gegen die Reichsstädte, die Auflegung neuer Staatslasten gingen in Deutschland im Kleinen ganz bensels ben gewaltsamen Gang, wie ihn zur nämlichen Zeit Ludwig XIV. im Großen durchführte. Das Verfahren der Fürsten gegen Erfurt, Magbeburg, Münster, Braunschweig, Coln u. s. w. ist im Einzelnen nicht besser motivirt und nicht weniger gewaltthätig, als die Politik Ludwigs XIV., gegen die sich zulett ber größere Theil von Europa auflehnte; die Staatsraison und das car tel est notre plaisir ist bort wie hier bie lette und einzige Rechtfertigung. Daß in solcher Zeit die Fürstengewalt Schritt vor Schritt vorwärts brang, den landständischen Widerstand brach, das Steuerbewilli= gungsrecht in seinem Nerv burchschnitt, lag in ber unvermeib= lichen Verknüpfung ber Verhältnisse. Einen erfolgreichen Wiber= stand dagegen zu leisten, war einer Bevölkerung nicht möglich, die mit dem Wohlstand zugleich das eifersüchtige Freiheitsgefühl ber alten Zeit verloren hatte. Ein verarmter Abel, ber im Dienst ber neuen Herren seine Eristenz suchte, ein Bürgerstand ohne selb= ftändigen Handel und Industrie, überhaupt ein Volk, das durch Noth und Elend herabgekommen, durch die Strömung ber Zeit, wie durch die herrschende Lebensansicht zum passiven Gehorsam und sich Unterordnen theils erzogen, theils gezwungen war — bas waren die Elemente nicht, die vor dem aufstrebenden Absolutis=

mus des Jahrhunderts eine Schranke aufzurichten vermochten. Bergebens versuchte der Kaiser noch einen schüchternen Widerstand, als er 1670 dem fürstlichen Berlangen, "die Unterthanen sollten die zur Verpslegung des Kriegsvolkes und zur Unterhaltung der Festungen erforderlichen Mittel gehorsam und unverweigerlich darreischen," vorerst noch die Zustimmung versagte; indem er sich den Zusatz gefallen ließ, "die Unterthanen sollten verpslichtet sein zu zahlen, was nach dem Herkommen und dem Bedürfniß erforsberlich sei," gab er doch mit der andern Hand zu, was er mit der einen verweigerte.

Gegen fürstliche Gewalten, die fast sämmtliche Hoheitsrechte an sich gezogen, ohne beren Zustimmung ber Kaiser weber Zölle, noch Reichssteuern, noch Lehenbriefe, noch Münzrechte ertheilen konnte, die über reiche Einnahmsquellen verfügten und aus beren Ertrag eine stehende Heeresmacht unterhielten, bot eine kaiserliche Autorität, wie sie bie jungsten Verträge begranzt, kein Gegengewicht mehr; die Verfassung des Reiches hatte fast aufgehört, eine monarchische zu sein, sie trug schon vorwiegend bas Gepräge eines aristofratisch = republifanischen Gemeinwesens. Konnte boch aus ber Wahlcapitulation von 1658 nur mit Mühe ber Zusatz sern= gehalten werden, daß der "Raiser, wenn er nur einen Punkt ber Capitulation überschritte, von selbst der Krone verlustig gehen solle"; so sehr hatten die Anschauungen Eingang gefunden, die Stellung des Raisers beinahe nach dem Maßstabe eines republis kanischen Magistrates zu bemessen!

Dieser Gang der Dinge hatte bereits vor den Verträgen von 1648 seine theoretischen Vertheidiger und Lobredner gefunden. Der bekannte Publicist Chemnit, der unter dem Ramen Hippolitus a Lapide schrieb, hatte diese Richtung des öffentlichen Lebens in ein gewisses System gebracht, und mochte man auch Vieles schief und einseitig nennen, was seiner Parteistellung und seinem Hasse gegen Habsburg angehörte, so blied immer noch eine Auffassung übrig, welche den unwiderstehlichen Zug unserer politischen Entwicklung richtig saste und mit jedem Tage eine entschiednere Bestätigung gewann. Gegenüber den jüngsten Versuchen, noch unter Ferdinand II., dem militärischen Casarismus

in Deutschland den Sieg zu verschaffen, war hier mit aller Leidensschaft und Bitterkeit das entgegengesetzte Ertrem der Sondergewalsten, der partikularen Entwicklung, der kaiserlichen Ohnmacht aufzgestellt und, anknüpfend an die herben Erfahrungen der letzten kaisserlichen Regierung, eine Anklage gegen das Haus Habsburg gezichtet, deren gehässige Spitze außer der Dynastie zugleich die kaisersliche Gewalt selber tras. Man mochte von den Beweggründen des Verfassers noch so gering denken, sein Buch war das Manissest einer politischen Richtung, die in Münster und Dsnadrück zum vollen Siege gelangte und mit jedem Jahre Deutschland mehr der Form zuführte, die Chemnis verkündigt hatte.

Während das Reich auf diese Weise seine alte bindende Macht eingebüßt, ja selbst durch den Eintritt fremder Mächte seinen na= tionalen Charakter verloren hatte, waren die meisten Nachbarstaa= ten, zunächst Frankreich und Schweben, an Ausbehnung und in-Einheit ungemein gewachsen und übten jenes natürliche Uebergewicht, welches ihre abgerundete Lage, ihre monarchische Einigung und Unumschränftheit gegenüber einem lockeren Föberativstaate ihnen verleihen mußte. Indeß in Frankreich alle Staats= frafte in ber Hand eines aufstrebenben, ehrgeizigen Königs zusam= mengefaßt in einer Richtung ausgebeutet, und biese Fülle von Hülfsquellen von genialen Felbherren und Staatsmännern nutsbar gemacht wurden, war Deutschland burch politische und religiöse Gegensätze dauernd entzweit, durch den Zwiespalt von Kaiser und Fürstenthum, die Rivalität ber Reichsstände, die Verschiedenheit der Bekenntnisse nach allen Seiten hin auseinander gehalten. Die letten Formen bes alten Neichsverbandes, ber Neichstag und bas Reichskammergericht, geriethen in eine wahrhaft trostlose Stagna= Vergebens suchte man die Reichsjustiz wieder in einen nor= tion. malen Gang zu bringen, bas große Reich vermochte kaum für ein Dutend Beisitzer die nöthigen Mittel beizuschaffen, indessen schon 1620 über 50,000 Stuck Acten in den Kammergerichtsgewöl= ben unerledigt lagen. Die Absassung der "permanenten Reichscapitulation", welche das Verhältniß von Kaiser und Reich ein für allemal feststellen sollte, kam ebenso wenig zum Ziele, als die "orbentliche Reichsbeputation" mit der ihr aufgetragenen Erledi= gung der unvollendeten Arbeiten. Der Reichstag selbst, burch

ben sogenannten "jüngsten Reichsabschieh" vom 17. Mai 1654 zum letten Male verabschiebet, warb fortan zu einer permanenten Versammlung und bußte bamit ben größeren Theil ber Bebeutung ein, die er für das öffentliche Leben des gesammten Deutschlands noch gehabt hatte. Aus einer persönlichen Bereinigung ber meisten ober sämmtlicher Reichsstände ward eine schwerfällige Ber= sammlung diplomatischer Vertreter, der persönliche Verkehr und Meinungsaustausch ber Glieber bes Reiches hörte auf und konnte burch Gesandten mit Instructionen natürlich nicht ersetzt werben, die Frische und Unmittelbarkeit, welche aus einer imposanten Versammlung von Kaiser, Kurfürsten, Fürsten, städtischen Vertretern nie völlig verschwand, konnte auf einem säumig besuchten Congresse von Diplomaten nimmermehr heimisch werben, zumal wenn die unvermeibliche Weitläufigkeit ber Formen einer solchen Versammlung durch die pedantische und umständliche Richtung der Zeit noch gesteigert ward. Es kam die Zeit, wo ber unfruchtbare Haber um die Erzämter, um den Rang, um den Ercellenztitel die wich= tigsten Geschäfte verdrängte, wo die Streitfrage, ob die fürstlichen Gesandten nur auf grünen Sesseln zur Tafel sitzen sollten, ober gleich ben kurfürstlichen auf rothen, ob sie mit Gold ober Silber bebient werben bürften, ob ber Reichsprofoß am Maitag ben fur= fürstlichen Gesandten wirklich sechs, ben fürstlichen nur vier Mai= bäume aufstecken muffe — wo biese und ähnliche Streitfragen mit religiöser Wichtigkeit behandelt wurden, die bringenbsten Interessen ber Gesammtheit kaum zur Erörterung kamen. Und wäre biese Pedanterie und Förmlichkeit nur auf den Reichstagssaal zu Regensburg beschränkt gewesen, hätte man nur bort sich bemüht, bie immer mehr schwindende Macht und Würde ber Sachen burch ängstliche Wahrung eitler Formen zu ersetzen! Aber es brang biese Reigung in bas gesammte beutsche Leben; bie leeren Formen, bas weitläufige und schwerfällige Wesen verwuchsen um so inniger mit uns, je mehr die Nation im Ganzen entwöhnt ward, große Interessen im großen Stile zu verfolgen, je mehr sich ihre ganze öffentliche Thätigkeit seit 1648 um kleine Verhältnisse in kleinen Rreisen bewegte.

Für die Entfaltung äußerer Macht und raschen Widerstandes waren diese losen Formen um so ungünstiger, je fester und einiger

sich die nächsten Nachbarstaaten abgeschlossen hatten. Wie hatte diese lockere Föderation ohne einheitliche Executive, ohne eine tuch= tige Heeresorganisation, ohne gemeinsamen Mittelpunkt bem Uebergewicht eines völlig consolibirten, militärischen Einheitsstaates, wie ber Lubwigs XIV. war, widerstehen sollen? Zumal im Rorden die Schweben, ins beutsche Gebiet weit hereingeschoben, im Südosten bie Türken, beren Paschas noch zu Buba-Pesth saßen, als Frankreichs Verbündete das Reich bedrängten! In der That ist es weniger ber Verwunderung werth, daß Deutschland in diesen Zeiten manch schwere Einbuße erlitt, als baß es, zwischen brei eng verbundene friegerische und erobernbe Bölfer eingeengt, für seine schwerfällige, unbewegliche und schuplose Verfassung nicht noch härter büßen Daß Frankreich in bieser von kirchlichen und politischen Gegensätzen zerklüfteten Fürstenrepublik mit Gelb und biplomatischen Künsten jenes Uebergewicht erlangen konnte', bas von Lubwig XIV. bei ber Kaiserwahl von 1657—1658, bei ber Gründung bes rheinischen Bundes geübt ward, daß es ungestört in den Friebensschlüffen von 1659 und 1668 sich eine furchtbare Gränze nach Often zu schaffen vermochte, baß es in bem Kriege gegen Hollanb, als endlich Raiser und Reich sich in Bewegung setzen, neue Vergrößerungen errang und Deutschland um bie Früchte brachte, bie ber Brandenburger Kurfürst in seinen Siegen über die Schweben gewonnen, war gewiß kein unerwartetes Ergebniß, wenn man die Organisation Frankreichs mit ber bes Reiches, die Armeen und Feldherrn Ludwigs XIV. mit der Reichsarmee, Hof und Diplo= matie bes französischen Königs mit ber Persönlichkeit und Umgebung Leopolds I. verglich, wenn man bebachte, daß hier bem "im= merwährenden" Reichstag Schutz und Schirm bes Landes überlaffen war, bort ein Colbert und Louvois bie Staats = und Hee= reskräfte leiteten. Frankreich hatte in diesen zwei Jahrzehnten von 1659 — 1679 bie Schwäche und Unbeweglichkeit des Reiches ken= nen lernen; seine Reunionen und bie Wegnahme von Straßburg bewiesen, daß diese Erfahrungen nicht verloren waren.

Freilich hat es in diesen Tagen der Bedrängniß an einzelnen Versuchen nicht gesehlt, der Noth des Reiches abzuhelsen, aber eben diese Versuche bewiesen am besten, wie wenig innerhalb der bestehenden Formen zu einem verständigen Ziele zu gelangen war.

Unter bem Einbrucke ber Reunionen Lubwigs XIV. trat man im Anfang bes Jahres 1681 barüber beim Reichstag in Berathung: ob nicht die Truppenzahl, die das gesammte Reich zu seiner Sicherheit bereit zu halten habe, sogleich bestimmt, bas Contingent jedes Kreises festgestellt und eine aus gemeinsamen Beiträgen gebildete Kriegskaffe errichtet werben solle. Bis biese Reichsbefenftonalverfaffung in ben Grundzügen festgestellt war, ging aber Straßburg verloren, und die neue Einrichtung selbst war die nämliche, an welcher Feldherrn wie Ludwig von Baden und Eugen von Savoyen sich vergebens versuchten, die nämliche, die später bei Roßbach eine unbeneibete Berühmtheit erlangt hat. Daß mit dies sen Formen zu keinem erwünschten Ziele zu kommen sei, diese Erfahrung brach sich in diesen Zeiten der Roth immer mehr Bahn; fie spricht sich am bezeichnenbsten barin aus, bag bei ber Unbrauchbarkeit ber vorhandenen Reichsordnung in andern Affociationen ein Ersatz gesucht ward. So trat schon 1686, als sich ber große europäische Bund gegen Ludwig XIV. bilbete, eine Anzahl Reichsstände und Kreise mit dem Kaiser und auswärtigen Mächten zufammen, ließen bei ihrer Rüftung ben Reichstag ganz aus bem Spiele und suchten burch eine freie Verbindung eine Wehrfraft herzustellen, die nach allen Erfahrungen bas Reich als Gesammt= heit nicht aufzubringen vermochte. Wir werben biesen Gebanken, daß statt der bestehenden Verfassung selbständige Affociationen innerhalb des Reiches als Hülfsmittel zu benützen seien, bis zu des= sen äußerer Auflösung wiederholt in charakteristischer Weise auf= tauchen sehen.

Unter dem Eindruck dieser versallenden äußeren Ordnung des Reiches hat die geschichtliche Betrachtung häusig diesen Abschnitt unserer Entwicklung ungünstiger beurtheilt, als er es verdiente. War doch dies Zeitalter reich an bedeutenden Persönlichkeiten, und verdiente mit nichten den Vorwurf völliger Erschlassung und Thatenarmuth. Eine Epoche, die einen Herrscher hervorbrachte, wie den großen Kurfürsten von Brandenburg, Kirchensursten wie Jos

hann Philipp von Schönborn, Denker wie Leibnit, Solbaten wie Derfflinger, war nicht unfruchtbar zu nennen. Die alte Kraft beutschen Wesens war nicht verloren, auch wenn sie nur in engern Kreisen sich geltend machte. Tapferkeit und friegerische Talente, Arbeitsamkeit und haushälterischer Sinn, schlichte Tüchtigkeit in allen Zweigen fehlten nicht; nur war die ausgelebte Form bes alten Reiches ber rechte Spielraum nicht mehr, ste zu üben. Der Werth berselben beschränkte sich auf die erhebende und anspornende Erin= nerung an die frühere Macht und Größe Deutschlands; eine Erinnerung, beren sittlichen Werth man freilich nicht zu gering anschlagen darf. So waren benn auch die Gebanken, welche die befferen Zeiten erfüllt und gehoben hatten, keineswegs abgestorben; nur suchten sie in den kleineren territorialen Gebieten zu der Ent= faltung zu kommen, die ihnen das Reich nicht geben konnte. Alles, was eine Nation im großen Ganzen erheben kann — Hee= resmacht, bürgerliche Thätigkeit und Wohlfahrt, gesicherte Zustände im Innern und gegen Außen, Pflege geistigen Lebens — das fand z. B. in dem jungen preußischen Staate des großen Kurfürsten einen so bedeutsamen Ausbruck wie irgendwo auf dem europäischen Festlande; von dort aus wurde deutsche Waffenmacht zu Ehren gebracht, von bort eine vaterländische Politik verfolgt, von bort wirksam in den Gang der großen Geschichte Europas eingegriffen, indeß sich die Organisation des Reiches zu dem Allem als unfähig erwies.

Wohl standen die großen Kriege von 1689—1697 und von 1701—1714 in ihren Erfolgen außer Verhältniß zu den Opfern und Anstrengungen; aber sie waren darum keinesweges ohne bebeutsame Frucht. Hatte zu Ryswick das Reich, zu Rastatt und Baden die allgemeine Lage Europas die Ungunst der Friedensverträge verschuldet, so waren deßwegen die Kämpse selbst nichts weniger als vergeblich und ruhmlos. Während Frankreich versiel, gewann Deutschland, wenigstens in seinen einzelnen Theilen, an kriegerischer Krast und militärischer Organisation und die Thaten deutscher Tapferkeit dei Höchstädt, Turin, Ramillies, Oudenarde, Malplaquet dürsten den schöftsabt, Turin, Ramillies, Dubenarde, Walplaquet dürsten den schöftsabt zurin, Ramillies, Dubenarde, Weite gestellt werden. Wie in früheren großen Tagen sah man wieder deutsche Truppen aller Lande unter einem Banner sechten

und gegen Franzosen und Osmanen ben alten Waffenruhm siegreich behaupten; unsere Heere burchzogen wieder wie in den glanzenbsten Zeiten unseres Uebergewichts bie eroberten fremben Lanbe; in Italien und am Ebro, in den Niederlanden und in der Türkei wurden Erfolge erstritten, deren moralische Frucht nimmer verloren war, auch wenn unsere Diplomatie an einem Tage einbüßte, was zehn glückliche Schlachten mit Ehren erstritten hatten. Wohl war die Politik wie die Kriegführung des "Reiches" kläglich genug; aber wie verschwand doch die Misère der Reichsarmeen vor dem überlegenen Einbruck beffen, was gleichzeitig Eugen, Marlborough, Markgraf Lubwig ebenfalls mit deutschen Truppen ausführten! Solche Thaten sind nie vergeblich, auch wenn ihnen der nächste Lohn entwunden wird. Berschwand nun doch der lange eingebil= bete Zauber französischer Unbesiegbarkeit; ward boch ber Bewunberung und Anbetung des französischen Wesens endlich ein Ziel gesett! Denn in biesen Kriegen erwachte zuerst wieder mit neuer Stärke ber gefunde nationale Gegensatz bes französischen Wesens; unter dem doppelten Eindruck ber Greuel von 1689 und 1693 und ber Siege, die folgten, gewann das beutsche Wesen wieder eine Haltung und ein Gefühl bes eignen Werthes, bas in ber nächsten Zeit nach bem westfälischen Frieden bem von allen Seiten einstürmenden Eindruck französischer Ueberlegenheit und französischer Vorbilder zu erliegen brohte.

Was in dieser Richtung Bedeutendes geschehen war, ließ sich nicht dem Reiche als Verdienst anrechnen. Denn während dessen gealterte Formen sich unfähig erwiesen, Schutz und Schirm nach Außen zu gewähren und im Innern die Reime eines gesunden und sortschreitenden Staatsledens zu entwickeln, drach sich der noch frästige Ledenstried des deutschen Wesens seine besondere Bahn und strebte in kleinen Kreisen den Bedingungen eines eigenthümlichen Staats und Gulturledens zu genügen. In keinem Theile Deutschslands geschah dies mit mehr Thätigkeit, Plan und Bewußtheit, als in dem jungen brandendurgisch preußischen Staate, der eben dadurch eine Bedeutung und ein Interesse gewann, das die Vershältnisse seines Tussen Umfangs weit überstieg. Dies Bestreben eines Gebietes und eines Fürstenhauses, zwar innerhalb Deutschslands aber im Gegensaße zur alten Reichsserdnung, sich eine eigne,

selbstgenügende Eristenz zu schaffen, ist der Mittelpunkt, um ben sich seit dem Ende des siebzehnten und namentlich im achtzehnten Jahrhundert die politischen Geschicke unseres Vaterlandes bewegen. Waren nun zwar die Formen der Reichsverfassung, wie ste namentlich seit 1648 bestanden, zu unmächtig, diesem Bestreben einen Damm zu setzen, so waren boch immer noch Kräfte genug thätig, Diefer selbständigen Entfaltung territorialer Macht ein Gegengewicht zu bieten. Der Katholicismus ließ es nicht ruhig zu, baß sich eine so selbständige und unabhängige protestantische Fürstenmacht innerhalb bes alten Reichsgebiets erhebe, die mittelalterlichen Rich= tungen sahen mit Feinbseligkeit bieser Entfaltung einer ganz mobernen Staatsorbnung zu, die Erinnerungen und Ansprüche bes alten Kaiserthums sahen in dem jungen Staate eine usurpatorische Tendenz, sich auf Rosten des Hergebrachten und Ueberlieferten zu vergrößern, die landesfürstliche Rivalität selbst nahm mit Widerwillen wahr, wie diese neue Macht barauf ausging, ein ganz an= beres, auf sich selber gestelltes Uebergewicht zu erlangen, als es je bie alte Raisergewalt hatte zu üben vermocht.

Und selbst außerhalb des Reiches wirkten manche Interessen zusammen, diesem Streben territorialer Selbständigkeit, bas die Form des Reiches vollends zersprengen mußte, zu begegnen. Man vergesse nicht, daß durch die Uebertragung ausländischer Kronen auf deutsche Fürsten das Reich selbst fast mehr einer europäischen Conföberation glich, als einem nationalen beutschen Staatsverbande. Denn so wie Desterreich zugleich die Krone von Ungarn, Kurbrandenburg die Krone Preußen trug, so war Kursachsen in den Besitz der polnischen, Kurbraunschweig zur großbritannischen Königswürde gelangt. Von sechs weltlichen Kurfürsten waren also vier zugleich außerbeutsche Könige, während außerbem ein beutscher Pfalzgraf zugleich die Krone Schweden, ein Herzog von Holstein bie von Danemark trug. Diese europäische Berkettung bes Reis ches, wie sie basselbe leicht in alle außerbeutschen Conflicte verflocht, trug auch wieder bazu bei, seine lockere Föberation zu schützen; benn ihr Fortbestehen war baburch ein untrennbarer Bestandtheil des europäischen Gleichgewichts geworden und das han= noverisch=britische, bas sächsisch=polnische u. s. w. Interesse, so ver= schieben sie sonst sein mochten, kamen boch in bem einen Bunkte

ganz überein, daß man die "Berfassung" von 1648 schüßen und das Streben der brandenburgisch preußischen Selbstherrlichkeit auf jede Weise bekämpsen müsse. Ihr Interesse traf darin wieder ganz zusammen mit der natürlichen Politik des habsdurgischen Kalser-hauses: konnte dies seit 1648 nicht mehr daran denken, die früsheren cäsarischen Entwürse wieder aufzunehmen, so mußte es wesnigstens mit aller Macht zu verhüten suchen, daß nicht das Uebergewicht und die leitende Rolle in den deutschen Dingen dem brandenburgisch preußischen Staatswesen anheimsiel. "Erhaltung der Verfassung von 1648" — war deßhalb auch hier wie dei den deutsch ausländischen Reichsständen das unvermeibliche politische Programm gegenüber dem Reiche.

Gleichwol war dieser Zustand boch nur so lange haltbar, als Brandenburg-Preußen selbst sich beschied, dieser Politik der Erhaltung der Reichssorm sich freiwillig anzuschließen. Die beiden ersten Könige von Preußen thaten dies: Friedrich I. aus Gründen, die in seinem Bemühen um die Königswürde und in seiner Perssönlichseit lagen, Friedrich Wilhelm I. aus aufrichtiger, ehrenwersther Anhänglichkeit an die überlieserte Form des Reichs und deren kaiserliches Oberhaupt. Sab Preußen diese genügsame Stellung auf, so war — allerdings um den Preis eines erbitterten Kampses gegen Desterreich, gegen die Mehrzahl der Reichssürsten und gegen die ausländischen mit Deutschland verssochtenen Mächte — die Umgestaltung der Form des Reichsverbandes, ja die allmälige Ausstölung schwer auszuhalten.

Dieser Umschwung trat mit dem Jahre 1740 ein. In diesem Augenblicke bestieg ein Fürst den preußischen Thron, dem der Entschluß und die Kraft innewohnte, dem jungen Staate die Selbständigkeit und die weltgeschichtliche Stellung zu erkämpsen, zu welcher ein großer Vorgänger die Fundamente gelegt hatte; und es war dies zugleich derselbe Augenblick, wo der männliche Zweig des Hauses Habsburg erlosch und damit in den deutschen wie in den europäischen Verhältnissen sich eine Reihe günstiger Chancen eröffnete, die dem fühnen Beginnen Erfolg verhießen.

Wir muffen, um einen beutlichen Einblick in biese große Um-

wälzung der deutschen Dinge zu gewähren, einen Rückblick thun auf die Entwicklung beider Theile, deren Verbindung und Segenssatz fortan die Geschichte Deutschlands bestimmt: auf das Kaisersthum in seiner Verbindung mit der habsburgisch-österreichischen Macht, und auf die Ansänge des brandenburgischspreußischen Staates.

## Erstes Buch.

Das deutsche Reich bis zum Tode Friedrichs des Großen. (—1786.)



## Erster Abschnitt.

Desterreich bis zum Tobe Karls VI. (1740).

Unter den Gebieten und Ständen des Reiches, die zusteich eine deutsche und eine außerdeutsche Stellung einnahmen, ftand in erster Linie Desterreich und seine Dynastie. Ein Stück kerndeutsschen Landes war hier durch dynastische Bande mit Gebieten und Stämmen halbslavischer, ganzslavischer, magyarischer und wälscher Nationalität äußerlich zusammengekittet, ohne daß — außer dem Herrscherhaus — irgend etwas Gemeinsames, sei es in Spracke, Cultur, religiöser oder politischer Neinung, die einzelnen Bestandstheile inniger verdand. Was dies Berhältniß für das Reich bestonders bedeutsam machte, war der merkwürdige Umstand, daß gestade mit diesem Lande und seiner Dynastie seit drei Jahrhunderten die römisch deutsche Kaiserwürde verbunden war. Die Geschichte hat kein ähnliches Verhältniß auszuweisen, das so eigenthümlich wie dieses verschlungen solche Gegensäße in sich enthielte und doch zugleich wieder so schwer zu lösen wäre.

Die absonderliche Stellung des deutschen Herzogthums Desterreich ist so alt wie seine Eristenz. Schon in dem Augenblick, wo
es im zwölsten Jahrhundert von Baiern getrennt und — bezeichnend genug nur aus dynastischen, nicht aus nationalen Interessen
— zum eignen Herzogthum erhoben ward, erhielt es eine begünstigte Sonderstellung; sein Herzog schied sich durch eigenthümliche
Vorrechte von allen andern Herzögen des Reiches, er war den
Wehrpslichten und rechtlichen Verbindlichkeiten nicht wie die andern
unterworsen, er genoß alle Vortheile, welche das Verhältniß zum

Reich gewährte, ohne auch nur einen kleinen Theil ber Pflichten und Lasten zu tragen. Wie bann seit Ende bes fünfzehnten Jahr= hunderts im Reiche das Bedürfniß einheitlicher Organisationen sich Bahn brach, war es wieder Desterreich, das den Reichsgesetzen wie ben Reichsgerichten sich entzog. Darum konnte schon bamals vorübergehend ber Gebanke auftauchen, die österreichischen Lande zu einem eignen Königreich unter einem erblichen Fürsten bes Hauses Habsburg zu erheben. Nun wuchs im Laufe der Zeit mit diesen Landen eine Reihe fremder Gebiete und Stämme zusammen und bildete eine der seltsamsten Länderanhäufungen, wovon die Geschichte zu berichten weiß. Die verschiedensten Ragen neben ein= ander und durch einander, germanische Art und Cultur neben halber Verwilberung und rohen Nomabenzuständen, verfeinerte Lebens= bedürfnisse neben ganz primitiver Rohheit, die raffinirten Künste ber Milisation neben träger Barbarei, bie verschiedensten Gruppen religiöser Bekenntnisse, das beutsche Element selber durch dies Chaos wilber und unfertiger Massen oft nur in bunnen Abern ber Culturentwicklung sich durchschlingend, das wirre Ganze eben nur burch die bynastische Einheit zusammengehalten — so war die äußere Gestalt der habsburgisch sösterreichischen Ländermasse seit Jahrhunderten gewesen. Es scheint kaum zweifelhaft, daß ohne die stete Verbindung, die zwischen der Dynastie und dem deutschen Reiche burch ben Besitz der Raiserwürde hergestellt war, diese Lanbergruppen, deutsche wie nichtbeutsche, längst einen ganz gesonberten, von Deutschland völlig abgelösten Gang ber Entwicklung hätten einschlagen muffen. Deutschöfterreich wäre bann für Deutsch= land in einem nicht viel andern Berhältniß gewesen, als was bas losgeriffene Elsas und Lothringen in seiner Verbindung mit Frankreich, die Oftseeprovinzen in ihrer Verknüpfung mit Schweden und Rußland geworden sind.

Wo der Zusammenhalt so verschiedener Ländermassen eben nur durch die Dynastie vermittelt wird, da mußte der Charakter und die Art des Fürstenhauses von ungewöhnlicher Bedeutung für die geschichtlichen Erlebnisse der Länder selber sein. Das Haus Habsburg hatte nicht wie andere Geschlechter eine reiche Reihe großer Persönlichkeiten auszuweisen; an den berühmten Gründer der Macht des Hauses schloß sich erst nach Jahrhunderten in Karl V. wieder eine wirklich hervorragende Erscheinung an und

auch biesem folgt wieder bis zum Ausgang bes Manneskammes eine weite Debe von Personlichkeiten ohne ungewöhnliche Gaben bes Seiftes und Charafters. Die gegenseitigen heirathen im eignen Geschlecht, die Mischung mit dem spanischen Blute, die monchische Erziehung seit bem sechszehnten Jahrhundert konnten nicht dazu beitragen, bas haus physisch und geistig zu verjungen. Bielmehr schlug die angeborene Harte und Zähigkeit bes Geschlechts in jene Starrheit und Monotonie aus, bie an beiben Linien, ber beutschen wie der spanischen, einen so bezeichnenden Charafterzug bilbet. War die Physiognomie der Familie nicht reich an bedeutenben Zügen, so war die Gleichmäßigkeit und allgemeine Achnlichfeit ber meisten Berfonlichkeiten ein um fo eigenthumlicherer Bug. Die beutschen Ferdinande, wie die spanischen Philippe zeigen Generationen hindurch stets baffelbe Geprage von falter Strenge, bespotischem Stolz, von Ungeschmeidigkeit, von rudfichtsloser, selbst grausamer Harte in der Verfolgung des engen Gedankenkreises, von bem sie beherrscht sind. Was von Frische, Heiterkeit und vorwärts= strebendem Lebensmuthe in dem Ahnherrn Rudolf, in dem ritterlichen Maximilian so liebenswerth und populär gewesen, bas schien seit ber spanischen Vermischung völlig verschwunden; von bem religiösen und politischen Absolutismus in seiner farrsten Form beherrscht, wechseln unter ben Persönlichkeiten bes Hauses fast ausnahmslos jene duftern, strengen Gestalten, wie ber spanische Philipp II. und der deutsche Ferdinand II., oder es schlägt gar ber mönchische Fanatismus und die angeerbte Melancholie in eine wirkliche Geistesstörung über, beren trauriges Erempel Rubolf II. war. Daß solch ein Geschlecht besonders geeignet war, eine furchtbare Waffe in den Händen hierarchischer und absolutiftischer Herrschsucht zu werben, das zeigt die Geschichte ber akatho= lischen Bekenntnisse in Desterreich, zeigt bas Schickfal ber provinziellen und nationalen Freiheiten in den einzelnen Territorien. Haben boch selbst die Sanftmüthigsten ber Dynastie, wie Leopold L, gemäß ber Tradition ihres Hauses, gegen Protestanten und Ungarn eine Gewaltthätigkeit und eine rudfichtslose Strenge walten laffen, wie sie sonft nur in der Geschichte wilter revolutionarer Zeiten zu finden ift.

Für die habsburgische Politik war das Interesse des Herr-schenhauses der einzige Mittelpunkt, das allein Gemeinsame inmit-

ten biefer verschiebenen Gebiete und Nationalitäten. Seine bynastische Macht strebte Habsburg durch Heirathen, diplomatische Verträge, selbst burch große und gesahrvolle Kriege zu erweitern; das nationale und populäre Interesse mußte nicht selten seinen bynastischen Zwecken zu Liebe die schwersten Opfer bringen. Das bynastische Interesse erforberte einerseits, die störende Selbständig= keit der nationalen Freiheiten und Rechte zu brechen, andererseits die Verschiedenheit und Eifersucht der einzelnen Völker- und Länbergruppen nach bem Grundsatz des divide et impera zu erhalten. So wurde gegenüber den provinziellen, den ständischen, den forporativen Rechten, wo es die Herrscherstellung der Dynastie erforberte, vielfach nivellirend verfahren-und boch zugleich mit bewußter Scheu die Verschmelzung der einzelnen Gebiete und Racen zu einem Gesammtstaat vermieben. Statt durch Hebung ber materiellen und geistigen Kräfte, durch Erweckung und Pflege aller Lebenstriebe im Volke, burch Cultur und freie Bewegung jene Verschmelzung vorzubereiten, zog es die Dynastie vielmehr vor, burch ben Gegensatz und die Zwietracht ber verschiebenen Natios nalitäten sie sämmtlich zu beherrschen. Die große Ausbehnung ber ererbten Macht, ihre natürlichen, wie es schien, unerschöpflichen Hülfsquellen, forberten zur unruhigen, schöpferischen Thätigkeit nicht so sehr heraus, wie der beschränkte Umfang und die knappen Mittel anderer Staaten; es schien genug, wenn man das Vor= handene erhielt, die alten Ueberlieferungen schützte und die Ein= fluffe neuer Gebanken und Gährungen nach Kräften abwehrte. Man glaubte in Desterreich nicht der Regsamkeit, der unermüdli= chen Anspornung, der erfinderischen Thätigkeit zu bedürfen, wodurch andere kleine Gebiete sich zu einer unerwarteten politischen Macht emporarbeiteten, man hatte ein großes Capital an Land und Leu= ten, man besaß ein anerkanntes Gewicht in den öffentlichen Din= gen Europas; ce schien hinreichend, wenn dies Vorhandene mit Zähigkeit erhalten und allen neuen Strömungen ber Wiberstand der Stabilität entgegengestellt ward.

So waltet im sechszehnten und siebzehnten Jahrhundert die Dynastie in dem großen Erbreiche; sie vernichtet, so weit es mögslich ist, die Selbständigkeit und die nationalen Freiheiten der Czechen, Magyaren und Deutschen, sie zerbricht die widerstrebende Macht des Abels, aber sie hütet sich zugleich, auf diesen mittels



alterlichen Trümmern einen mobernen Gesammtstaat aufzurichten. Sie hütet sich, die Kraft des Bürgers und Bauers großzuziehen, durch Regsamkeit, angestrengte Arbeit, freiere Bewegung und Anspornung der Kräfte die Verschmelzung der einzelnen Stämme und Lande zu fördern, sie zieht es vor, durch Trennung der einzelnen Stämme sich die Leichtigkeit der Herrschaft zu sichern. In diesem Sinne zerriß Ferdinand II. den Majestätsbrief der Böhmen, verstried und beraubte er den widerspenstigen Abel, reagirte Leopold gegen die Ungarn, ihre Versassung und ihre hervorragendsten Häupter, in diesem Sinne dewahrten aber auch Beide mit ängstlicher Sorgsalt die alte Vielfättigkeit und Getheiltheit der Verhältnisse, wehrten sede neue Strömung ab, die gährend auf diese träge Stabilität herüberwirken konnte, zehrten mehr von den vorhandenen Kräften des Erbstaates, als daß sie sich bemüht hätten, durch angespannte Thätigkeit die intensive Kraft zu steigern.

Es schien eine Zeit lang, als werbe die Reformation bes sechszehnten Jahrhunderts biese Politik vereiteln. Damals als bie beutschen Lande so gut wie Böhmen und Ungarn von der neuen Lehre ergriffen, ber ganze beutsche Abel Desterreichs mit kaum nennenswerthen Ausnahmen abgefallen war von der alten Kirche und seine Unterthanen zu gleichem Abfall mit fortriß, als überall die Schule, die Gelehrsamkeit und die Volkserziehung dem Lutherthum angehörte, als man in ganz Deutschöfterreich, Kärnthen und Steiermark kaum noch ein Dupend katholische Abelsfamilien fand und Ferdinand (II.) selbst in seiner Steiermärker Hauptstadt sich völlig isolirt fand mit seinem katholischen Bekenntniß, damals brohte ber Hauspolitik von Habsburg die allerernsteste Gefahr. Das Luther= thum im Zusammenhang mit der deutschen Bildung drohte die Sonderstellung des habsburgisch-österreichischen Erbstaates zu erschüttern, zwischen ben verschiedenen Nationalitäten eine gewisse Gemeinsamfeit in Glauben und Bildung anzubahnen, und boch zugleich durch den wach gewordenen nationalen und freiheitlichen Trieb der Stämme und Körperschaften die Existenz und Herrschaft des regierenden Hauses selber zu untergraben. Es ist bekannt, mit welch zähen und gewaltsamen Mitteln zugleich diese Gefahr bekämpft worden ist. Es bedurfte der systematischen Verdrängung ber protestantischen Schule und Bilbung durch den Jesuitenunters richt, der Vertreibung bes lutherischen Cultus erft aus den Kirchen,

dann aus den Häusern und Familien, der Absperrung vor jeder aus dem übrigen Deutschland herüberwirkenden religiösen oder geistigen Berührung, dann der erzwungenen Rückschr zur alten Lehre, der Schreckensmaßregeln, der Pertreibungen, der Consiscationen und Bluturtheile, um nach ungeheuern Kämpfen die katholische Einheit wieder auszurichten und das Wort Ferdinands H. an manchen Stellen buchstäblich zu erfüllen: "Besser eine Wüste, als ein Land voll Keher."

Auf wenig Punkten in der Geschichte ist diese Politik der Restauration mit solcher Gewalt und Zähigkeit gehandhabt worben, wie in dem habsburgisch-österreichischen Staate und in wenig Fällen hatte bas Gelingen so entscheibenbe Folgen, wie gerade hier. Richt nur für Deutschland, welches ohne diese energische Gegenwirkung bem römischen Katholicismus völlig verloren gewesen ware, sondern namentlich für die öfterreichischen Länder selbst. Reben ber materiellen Verwüstung, welche einzelne Provinzen, z. B. Böhmen, in furchtbarer Weise getroffen, waren die moralischen Folgen ber burch Ferdinand II. vollbrachten Revolution unermeßlich. Die geistige Rührigkeit und Bewegung, wodurch sich in alten Zeiten ber beutsch-österreichische Stamm ausgezeichnet und die noch im 16. Jahrhundert mit erneuter Frische sich fund gegeben, war durch die Zeiten der Gewalt und Zerstörung auf lange Zeit geknickt; es trat jene Dumpfheit und träge Stille ein, die zu beseitigen es im achtzehnten Jahrhundert einer neuen durchgreifenden Revolution von oben bedurfte. Es war eine Entwicklung, die in vollem Gange war, gewaltsam gestört worden und es trat ein nur noch vegetirendes geistiges Leben an die Stelle. Indem man die neue Lehre bis auf die Wurzeln ausrottete, zerriß man zugleich die feinen Fäben der Sprache, Bildung und Erziehung, durch die das Lutherthum die engere Berührung mit Deutschland vermittelt hatte. Die Gegenreformation war hier mehr als irgendwo sonst auf beutscher Erbe ein Sieg bes Romanismus über germanisches Wesen und bessen nationale Bildung. Die volksthümliche Literatur und Erziehung, die in frischem Aufschwung begriffen war, mußte der Jesuitenbildung weichen, deren hierarchischer Kosmopo= litismus überall ber natürliche Feind aller Nationalität, Mutter= sprache und einheimischer Literatur gewesen ist. Die Debe an bes beutenden literarischen Erscheinungen im Zeitalter ber Hugo Gro=



tins, Spinoza, Leibnit, Rewton gab ben besten Maßstab für ben Werth dieser priesterlichen Erziehung. War boch in zwei Jahrhunderten nicht ein einziges selbständiges klassisches Werk, nicht ein einziger großer literarischer Rame aufgetancht, und die Nationalbildung zu Ende des 17. und zu Ansang des 18. Jahr-hunderts so tief gesunken, daß man den jungen Rachwuchs von höheren Beamten, Diplomaten u. s. w. auf protestantische Universstäten in Deutschland und Holland schickte, damit sie sich dort ihre nothdürftige Berussbildung erwerden konnten. Gegenüber dem deutschen Wesen selbst war die Entsremdung so augenfällig, daß ein aufrichtiger jesuitischer Geschichtschreiber aus der Zeit Leospolds I. offen erklärt: die deutsche Sprache sei in Desterreich sast in einem fremden Lande.

Gleichwol hatte dies beutsche Element, so sehr es burch die herrschende Politik und durch Jesuitenbildung hintangedrängt war, für Desterreich und selbst für bie überlieferte Staatstunft eine ungemeine Bebeutung. Denn so sehr man sich auch geschieden von bem allgemeinen beutschen Entwicklungsgang, so wenig bas oberfte Regiment und seine Träger von eigentlich beutscher Art und Richtung waren, die beutschen Bestandtheile bes bunten Reiches, wenn auch an Umfang und Menschenzahl ber Summe ber außerbeutschen lange nicht gewachsen, waren boch die wichtigsten bes ganzen Ländercompleres. Hier war doch eine gewiffe überlieferte Cultur vorhanden und, wenn man die fernliegenden italienischen und niederländischen Nebenlande abzog, allein eine Cultur vorhanden; diese Gebiete setzten boch bie habsburgische Ländermasse mit der westeuropäischen Welt in unmittelbare Berührung und schützten sie vor der Gefahr, der barbarischen Lethargie und Unbeweglichkeit des Südostens zu verfallen. Bon hier aus ließ sich boch ein Einfluß auf das ungeschlachte flavische und magnarische Wesen üben, wie ihn jede auch unfertige Cultur über primitive Rohheit üben muß. Diese beutschen Elemente waren boch bie einzigen, durch die man in der Verwaltung, im Heere, im burgerlichen Leben die unbehauenen Stoffe ber anbern Stämme glätten und abschleifen konnte. Denn war das deutsche Element auch nicht stark genug, bem ganzen Reiche und seinen bunten Bestand= theilen ein gemeinsames germanisches Gepräge zu geben, so reichte es doch vollkommen hin, den Kitt abzugeben zur Verbindung der

einzelnen nationalen Berschiebenheiten. Dhne biesen Kitt, ohne diese Vermittlung mit der westeuropäischen Welt war der habsbur= gische Staatencomplex nur zu sehr ber Gefahr ausgesett, Zustanden zu verfallen, wie sie in Polen, Rußland und dem osmanischen Reiche bamals existirten. Berührung und innere Berwandtschaft damit war ohnebies genug vorhanden. Schon aus dieser einen Ursache war die habsburgische Politik genöthigt, sich von den deutschen Dingen nicht völlig abzuwenden, sondern in der wenn auch oft nur äußerlichen Berührung bamit ein Gegengewicht zu suchen gegen ben natürlichen mechanischen Druck, ben bas Slavenund Magnarenthum auf bas Ganze auszuüben trachtete. Dazu kam noch, daß das Raiserthum für die einzelnen lose verknüpften Theile des Reiches eine unverkennbare moralische Bedeutung besaß. Man sah in der Kaiserkrone immer noch die erste Würde ber Welt, die Bevölkerung des Reiches betrachtete ihre Fürsten als die Herren in Deutschland und dies gab dem sonst sehr lockeren Gefüge ber einzelnen Provinzen eine Einheit und einen Zusam= menhang, welcher ber Staatseinrichtung selber völlig abging.

Das Verhältniß zum römisch=beutschen Reiche war nach bem Allem ein so ganz eigenthümliches, daß sich in der Geschichte kein zweites bamit vergleichen läßt. Die früheren Entwürfe, benen noch Karl V. und Ferdinand II. nicht fern gestanden, die Entwürfe, die dahin abzielten, eine wirkliche Herrschaft über Deutsch= land herzustellen und durch Absolutie, Militärgewalt und katho= lische Glaubenseinheit zu erhalten, mußten seit 1648 aufgegeben werben. Selbst auf die Ausübung einer kaiserlichen Autorität im alten Sinne mußte Habsburg verzichten, wenn es sich nicht un= berechenbare Schwierigkeiten bereiten wollte. Aber deßwegen war die Raiserkrone für Habsburg keineswegs werthlos. Sie gewährte neben ber immer noch anerkannten völkerrechtlichen Geltung bes römischen Kaiserthums zugleich die freilich sehr verringerten Rechte und Ansprüche des deutschen Königthums, das in jener Kaiserwürde aufgegangen war. Sie gab die legale Handhabe, auf die beutschen Dinge immer noch einzuwirken und sich an Deutschland eine Stütze und Stärke zu holen. Noch hatte bas Raiserhaus eine Anzahl zerstreuter Besitzungen im Süben und Westen bes Reiches, die bis zur äußersten Westgränze Deutschlands reichten; noch besaß es eine Reihe natürlicher Verbündeten im Reiche, die einzeln

nicht schwer in die Wagschale fielen, deren Summe aber von Bebeutung war. Die beutsche Aristofratie, die in andern beutschen Landschaften dem Absolutismus der Fürstengewalt unterlag, sah in Desterreich fortwährend das Land ihrer Hoffnungen und die natürliche Hülfe ihrer Interessen; benn bort allein hatte ber Abel noch eine politische Bebeutung und stand unmittelbar neben ber Dynastie am Ruber ber großen Staatsgeschäfte. Der Katholicismus und die darauf beruhende Stellung der geistlichen Fürsten hatte nur in dem Träger bes mittelalterlichen römischen Raiserthums, also in der habsburgischen Macht und der dort herrschen= ben Politik, eine zuverlässige und zureichende Stüte. Die kleineren und hülfloseren Reichsstände, die von der landesfürstlichen Politik ber Abrundung und Vergrößerung am nächsten bebroht waren, die Reichsgrafen, Reichsstädte und Reichsritter hatten ohnedies keinen natürlicheren Protector als das Kaiserhaus, des= sen Interesse hier vollkommen mit dem ihrigen zusammenfiel.

Aus eben diesem Grunde war es seit 1648 die natürliche Politif ber habsburgischen Kaiser, ben Status quo ber westfälis schen Verträge zu erhalten. Die Hoffnung, das römische Raiserthum und mit ihm die Ausschließlichkeit der römischen Kirche in Deutschland zur Herrschaft zu bringen, war zwar durch ben brei= Bigjährigen Krieg vereitelt, aber ebenso wenig hatten biejenigen ihre Zwecke erreicht, welche bie römische Kirche und bas Raiserthum völlig aus Deutschland zu verbrängen trachteten. bem für ben Kaiser bie Aussicht einmal verloren war, die ungetheilte Herrschaft über Deutschland selber zu erlangen, mußte er wenigstens mit allen Kräften hindern, daß sie nicht einem Andern zufiel. Die Vergrößerungs= und Arrondirungsbestrebungen der ein= zelnen Landesherren, das Bemühen, ihre Macht äußerlich auszudehnen und im Innern über die Unterthanen mehr zu befestigen, hatten fortan bas natürlichste Gegengewicht an Desterreich. aus eben diesem Grunde konnte es auch nicht in den habsbur= gischen Planen liegen, eine Beränderung der Reichsverfaffung, selbst wenn sie zur bessern Organisation des Ganzen hinstrebte, zu unterstützen ober auch nur zu bulben. Das Streben bes übrigen Deutschlands, sich selber besser zu ordnen und zu gliebern, als es in der Verfassung von 1648 geschehen war, führte unvermeid= lich zu einer Entfernung, vielleicht Trennung von Defterreich, und brängte die habsburgische Politik aus ihren letten vorgessichobenen Posten im Reiche. Denn eine Verschmelzung, ober auch nur ein ganz enger Anschluß des habsburgischen Reiches an das deutsche, selbst wenn er durchführbar war, lag nicht einsmal in den Wünschen und überlieserten Interessen dieser Politik: in der Alternative aber, entweder durch eine Umbildung der Reichsversassung den eignen Einfluß einzubüßen, oder durch die Erhaltung der bestehenden Formen mit allen Nißbräuchen sich im Jusammenhang mit Deutschland zu erhalten, konnte die habsburgisch-österreichische Politik über den einzuschlagenden Weg nicht im mindesten zweiselhaft sein.

So mangelhaft das Reich organisirt war, so enthielt es doch eine Summe von Rräften, welche bie Verbindung mit ihm feis neswegs werthlos machten. Der habsburgisch-österreichische Staat zumal hatte in ganz Europa keinen natürlicheren Verbündeten als das deutsche Reich, mit dem er eine Reihe von Gefahren gemein, von dem er Viel zu hoffen, Nichts zu fürchten hatte. Die Franzosen und die Osmanen waren dem habsburgischen und dem beutschen Reiche in gleichem Maße bedrohlich und feindselig; wie nahe lag cs für Habsburg, an Deutschland einen Rückhalt zu suchen, das Reich in seine Kriege zu verwickeln, es zur Abwehr nach Westen, zu Diversionen gegen Frankreich zu gebrauchen, falls die Osmanen die Mauern von Wien bedrohten! Und gerade in diesem Verhältniß stimmte das habsburgisch-östliche Interesse mit bem des beutschen Reiches so vollkommen zusammen, daß nicht einmal der Vorwurf laut werden konnte, Desterreich reiße bas Reich zu Unternehmungen fort, die bessen eignen Interessen widersprächen.

Rur ließ sich ebensowenig läugnen, daß in diesem gemeinsschaftlichen Thun die österreichische Politif in ihrer einheitlichen Leitung, ihrer Bestimmtheit und ihrer sesten Ueberlieserung ihre Interessen viel besser wahrte, als das lose, schwerfällige, jeder conssequenten Staatsleitung entbehrende deutsche Reich. Als die Macht Ludwigs XIV. Deutschland ansing zu bedrängen, blieb die habsburgische Politif lange Zeit lau und unthätig, ließ sich sogar in ein Bündniß mit Frankreich ein, und als sie sich endlich entschloß, dem großen Kursursten von Brandenburg gegen den Reichsseind beizustehen, geschah dies so lässig und zweideutig, daß man darzüber zweiseln konnte, ob nicht die österreichischen Heere dazu aufs

gestellt waren, die brandenburgischen zu besbachten ober gar in ihrem Bordringen zu hemmen. Berfichert boch eine öfterreichische Duelle selber, Montecuculi habe geheimen Befehl gehabt, seine Raffen den Franzosen nur zu zeigen, nicht sie zu gebrauchen. Desterreich sah ben Reunionen lange Zeit unthätig zu, ließ bie (freilich protestantische) Reichsstadt Straßburg ohne Hülfe — uneingebenk des tiefstinnigen Wortes, bas Karl V. einst ausgesprochen: wenn Straßburg und Wien zugleich bedroht sei, werbe er zuerft an den Rhein eilen. Selbst die Gefährdung ber spanischen Riederlande sammt dem unschätzbaren Festungsgürtel in Flandern und Hennegau, wodurch das habsburgische Hausintereffe felbst unmittelbar berührt war, wurde nur fäumig abgewehrt, ber ganze Krieg, wie ihn Desterreich am Rhein und im Westen führte, war matt und schläfrig, man überließ es bort bem Reich und einzelnen kriegstüchtigen Fürsten, sich selber zu schirmen. Welch ganz andere Anstrengungen wurden von Seiten des Reichs gemacht, um Defterreich gegen die Türken zu schüßen! Es wird Niemand die hohe Bebeutung verkennen, welche ber Kampf gegen die Osmanen hatte; es standen hier nicht nur die höchsten Interessen der westeuropäischen Cultur und Freiheit auf dem Spiele, sondern für bas beutsche Reich selbst hatten biefe Kriege ben großen nationa-Ien Werth, daß sie überhaupt wieder einmal eine gemeinsame Kraftentwicklung Aller, ein Zusammenstehen der verschiedensten Stämme und Territorien hervorriefen, daß Kalserliche mit Branbenburgern, Sachsen und Baiern wieber sich vereinten, die alte deutsche Tapferkeit durch glanzvolle Siege zu verherrlichen; aber augenfällig ist boch ber Gegensatz zwischen bem bürftigen Kriege, den Desterreich im siedzehnten Jahrhundert im Westen zum Schut Deutschlands führt, verglichen mit ben großen Unstrengungen, bie Deutschland selbst nach ber lange nachwirkenden Erschöpfung des Reichsfrieges zum Schupe bes Sübostens gemacht hat. Man hat es nicht selten als ein besonderes Verdienst der habsburgischen Po= litik gepriesen, daß sie deutsche Cultur und Freiheit gegen die Un= gläubigen geschirmt; es scheint uns vielmehr, als habe bas Reich selbst in seiner verfallenen Gestalt noch bas Beste und Wirksamste gethan, das habsburgische Erbe gegen die osmanische Barbarei zu schützen.

Welch andern Kraftauswand entwickelte Desterreich, wenn es

Die Versechtung eines Hausinteresses galt! Ein solches war die Streitsrage, die den furchtbaren spanischen Erbsolgekrieg hervorries. Wohl war auch das Reich von dem Zuwachs von Macht, der Frankreich durch das Testament Karls II. bevorstand, nahe berührt, aber was Desterreich zu so heftigem Kriegseiser trieb, war die Integrität des habsburgischen Erdes, und während das Reich in seiner damaligen Gestalt sich kaum entschlossen hätte, die Wassen zu ergreisen über die Frage, ob ein Bourdon oder ein Habsburger König von Spanien sein solle, war dies für die dynastische Politik Desterreichs eine Angelegenheit vom ersten Range.

Greller noch als im Kriege trat in ben biplomatischen Berhandlungen die Scheidung des öfterreichischen Hausintereffes von dem Vortheil und den Bedürfnissen des deutschen Reichs zu Tage. Wir brauchen nur zu erinnern an die Haltung, welche die Diplomatie des Kaisers zu Nymwegen und Ryswick einnahm, um das Verhältniß zu charakteristren, in welches sich bei solchen Un= terhandlungen Habsburg zu Deutschland setzte. Ober als bei ben Conferenzen zu Gertruidenburg (1710) Ludwig XIV. tief gebeugt nicht nur zur Zurückgabe ber Reunionen und Straßburgs, son= dern selbst zur Wiederabtretung des Elsasses und der Festung Ba= lenciennes sich verstehen wollte, da war es boch auch nicht bas Interesse bes Reichs, sondern nur das des habsburgischen Hauses, das zur Verwerfung dieser Anträge und zur Fortsetzung eines Krieges rieth, beffen Ausgang von allen biesen Forberungen keine einzige erfüllte! Es war nicht zu wundern, daß man in Deutsch= land, so beschränkt auch die kaiserliche Autorität schon war, sich doch immer noch nicht für sicher hielt, so lange dem Raiser auch nur die Macht blieb, einen Frieden ohne die Mitwirkung bes Reiches zu schließen.

Auch die pragmatische Sanction war nur eine Sache des Hausnicht des deutschen Reichsinteresses. Um dafür die werthlose Garantie Frankreichs zu erlangen, opferte Karl VI. in den wiener Präliminarien (1735) ein deutsches Reichsland, das Herzogthum Lothringen; die Entschädigung, die dafür in Toscana ward, kam wieder nur dem Hause, nicht dem Reiche zu gut.

Auf der andern Seite durfte man nicht vergessen, daß, so sehr auch im Einzelnen habsburgisch-österreichische und deutsche Intersessen außeinander gingen, doch auch wieder die äußere Lage beis



der Territorien, so gut wie die inneren Berührungspunkte, ein enges Verhältniß erzeugen mußten. Wohl war die Politik Habeburgs ber nationalen Entfaltung unserer inneren Berhältniffe schnurstracks entgegen, wohl nährte sie die kirchliche Entzweiung, verwickelte uns in weitläufige Rriege für ihr Interesse, schütte uns viel weniger, als wir sie schützen mußten, aber bennoch hatten bas Reich und die habsburgischen Erbstaaten wieber darin unauflösliche Berührungspunkte, daß die Granze, die sie beide schied, keine natürliche und geschichtliche war, daß beibe meift bieselben Feinde zu fürchten und dieselben Gefahren zu bekämpfen hatten. große Complex mitteleuropäischer Länder, so verschieben er im Einzelnen nach Geschichte, Art, localen Bedürfnissen und Entwicklungsformen war, hatte boch wieber nach Often wie nach Westen ganz die gleichen Feinde: er mußte fürchten, daß von ber einen Seite die barbarische Rohheit und Despotie, von der andern die raffinirten Künste romanischen Casarismus hereinbrechen wurben. Nach beiden Flanken hin gerüftet zu sein, östlich die Markscheibe europäischer Freiheit und Cultur gegen asiatische Despotie zu bilben, westlich ben vergiftenden Einfluß welschen Uebergewichts abzuwehren, das war namentlich seit Ludwig XIV. und Peter bem Großen ein durchaus gemeinsames österreichisch=beutsches In= Zwar hatte die Hauspolitik weber im breißigjährigen noch im siebenjährigen Kriege Bebenken getragen, diese halbwilden Horben Deutschland auf den Leib zu heßen, aber bas Interesse Desterreichs wie Deutschlands blieb boch immer beiberseits, sich sowol nach Westen wie nach Osten hin Luft und Raum zu halten. Das beutsche Reich hatte den nächsten Stoß des französischen Angriffs abzuwehren, Desterreich ben bes türkischen Andranges, bessen Erbe später Rußland ward; war für Desterreich die Diversion von Werth, die das Reich im Westen machte, so war für das Reich der Wi= berstand nicht minder wichtig, den Desterreich an einer andern Stelle leiftete. Zumal so lange bas Reich in seiner militärischen Organisation schlaff und verfallen war, konnte die bessere Rüstung Desterreichs die Lücken der beutschen Organisation ebenso erganzen, wie das deutsche Reich wieder, oder einzelne Reichsstände, mit Unterstützung an Gelb und Leuten ben Defecten österreichischer Kriegsrüftung zu Hülfe kamen. In solchen Zeiten äußerer Gefahr hat sich benn auch ber enge Bund beiber Länder in seinen Erfol=

gen zum Theil glänzend bewährt; wir erinnern nur an die Kriege am Ansange des achtzehnten und im zweiten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts. In den Friedensverträgen freilich, welche diesen glorreichen Kämpfen solgten, hat sich auch ebenso einleuchtend gezeigt, das die überlieserte Politik Desterreichs und das nationale Interesse Deutschlands oft ebenso weit auseinanderliegen, als die Roth gemeinsamer äußerer Gefahr beide Gebiete im Kampfe vereinigt hat.

Drum darf man wohl sagen, daß in diesem Zeitraume die Beziehungen bes habsburgischen Desterreichs zu Deutschland, so natürliche Berührungspunkte vorlagen, doch mehr äußerlicher als innerlicher Ratur gewesen sind. So unlösbar die habsburger unb die beutsche Politik nach dem Ausgang des 30jährigen Krieges verfnäpft blieben, so oft beutsche und öfterreichische Streitfräfte auch neben einander fanden, so sehr in der Politik des Kaisers dentsche und habsburgische Interessen in einander flossen, eine tiefe, innere Verknüpfung fand nicht statt zwischen beiden Ländergruppen. Die Einwirkung beutscher Cultur auf Desterreich war geschwächt; österreichische Cultureinwirkungen auf Deutschland sanden ohnes dies nicht statt. Denn nicht nur in Confession und Erziehung war durch das in Desterreich geltende System eine starke Scheides wand aufgerichtet gegenüber einem großen Theile bes Reichs, auch die Art des bürgerlichen und politischen Zustandes war nicht gecignet, eine innigere Beziehung zum deutschen Wesen herzustellen. Die zähe Starrheit und Schwerfälligkeit ber überlieferten Poli= tif, das Verharren in der dumpfen Unbeweglichkeit, die das ge= wöhnliche Ergebniß priesterlicher Einflüsse ift, die ganze Art bes Regiments, die durch die vereinigte Macht jesuitischer und abeliger Coterien getragen ward, paßte nicht zu ben Bedürfnissen, wie ste sich in Deutschland geltend machten. Denn so starr sich auch bort die äußere Form des Lutherthums gestaltet, es war boch der größte Theil des Reiches viel zu sehr von dem protestantischen Geist der Beweglichkeit und Unruhe inficirt, viel zu lebhaft von ben Einwirkungen ber westlichen Staaten, Hollands, Frankreichs, Englands berührt, als daß sich auch dort ein ähnlicher Zustand hatte festsegen können, wie in Desterreich. Im beutschen Reich



tauchten vielmehr einzelne Fürsten auf, welche die alte Lethargie glücklich bekämpften, die Stüßen mittelakterlicher Feudalität und hier archischer Herrschlichten beseitigten, eine moderne Staatseinrichtung an die Stelle setzen, alte Mißbräuche verschwinden ließen und, was die Hauptsache war, alle Kräfte und Thätigkeiten des Bolstes selbst in eine wohlthätige Spannung und Erregung brachten.

Anders in Desterreich. Die Regierung Leopolds I., bie fast ein halbes Jahrhundert ausfüllt, trägt, ungeachtet ber perfönlichen Milbe bes Regenten, bas Gepräge überliefertet Härte und Unbeugsamkeit, wie die vorangegangenen Regierungen. Die wider= strebenben Nationalitäten bes Reiches, bie noch übrig gebliebenen protestantischen Elemente ber Bevölkerung mussen bie ganze Graufamkeit althabsburgischer Politik empfinden. In den Ginfluß bes Palastes theilen sich Priester und ein zum großen Theil neuerhos bener ober neubekehrter Abel, in welchem fich neben ben Resten der deutschen Herrengeschlechter wälsche und flavische Elemente in Külle finben. Was die große Kriegsperiode von italienischen, wallonischen, selbst spanischen Familien im faiserlichen Lager gefammelt, was aus der böhmischen Katastrophe durch habsburgi= sche und katholische Anhänglichkeit sich gerettet und bereichert, was sich noch zeitig bekehrt hatte — bas Alles war hier zu einer reis chen, mächtigen Aristofratie vereinigt, die nur barum keine allzugroße Gefahr für bas Raiserhaus selbst enthielt, weil ste jung, aus einer Revolution hervorgegangen, ohne nationale Solibarität unb durch die Dynastie emporgehoben war. Sie repräsentirte gleichsam die bunte Völkermischung des ganzen Reiches und gab zugleich durch ihre eigne Entstehung auf den Trümmern protestantischer und provinzieller Unabhängigkeitskämpfe hinlängliche Bürgschaft, daß sie mit der Erhaltung des neuen Zustandes, wie er aus der jüngsten Revolution hervorgegangen, sich selber und ihr eignes Interesse als unlösbar verstochten betrachte. Zu den Geschäften herangezogen und die Gewalt mit der Dynastie vielfach theilend, war dieser Abel gleichwol der einzige auf dem Festlande, der noch eine politische Bedeutung, der politische Traditionen und eine staats= männische Schule besaß.

Mit dieser Aristokratie zum Theil eng verbunden, zum Theil wetteisernd um den Vorrang, stand dem Throne zunächst jener Clerus, bessen Organisation allein schon ihm ein ungemeines Ueber-

gewicht gab, ber die Kirche, die Schule, die Familie und bas Gewissen des kaiserlichen Herrn selber beherrschte. Das ganze-Bilb bes Regiments unter Leopold trägt bies Gepräge einer Von abeligen und priesterlichen Einflüssen umgebenen Palastregierung. Wir sehen Männer wie Auersperg und Lobkowis zum offenbaren Verberben des Staates, vom Feinde erkauft, die Geschäfte leiten, aber sie bleiben ungestört am Ruber; es müßte benn sein, daß sie wie Lobkowit sich die Protection des allmächtigen Clerus verscherzt hätten. Der Einfluß eines Jesuiten wie Pater Müllet, ober des Kapuzinerguardians Sinelli, ober der Beichtväter bes Kai= sers und der Kaiserin stand dem der ersten Minister mindestens gleich, ja war ihm in den entscheibenbsten Momenten meistens Diese Art Regierungswirthschaft mit ihrer sorglosen Connivenz gegen Abel und Clerus, ihrer Toleranz gegen Miß= bräuche, ihrer Rachsicht gegen gewissenlose Staatsausbeutung, ihrer Vernachlässigung ber wichtigsten Mittel ber Staatsmacht unb Größe sing an, in der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunberts überall seltner zu werben; auch in Deutschland warb sie mehr und mehr von den neuen, bürgerlichen, sparsamen, auf Thä= tigkeit und Anspannung ber Massen, auf Beseitigung bes Privi= legiums gerichteten Staatsmaximen verdrängt, nur in Desterreich bewahrte sie sich noch ihr ungestörtes Aspl. Und bezeichnend war es, daß sich außer Desterreich kaum ein Land in Europa finden ließ, wo dieses starre Festhalten adelig-priesterlicher Palastregierung noch so unverändert war, als in dem gleichfalls habsburgischen Betrachtet man Leopold I. selbst, so wie ihn uns die Zeitgenossen schilbern, wie er mit phlegmatischer Gravität bem Allem unbewegt zusieht und, während die Staatsfrafte verfallen, eifersüchtig über den äußeren Pomp des Thrones und der Majestät wacht, alle Selbstthätigkeit und alle kriegerischen Reigungen seines Hauses abgestreift hat, wie er mit Gelehrten zierliche la= teinische Correspondenzen führt, mit den Damen des Hofes italie= nische Comödien aufspielen und im engen Kreise des Hofes und der Familie spanische Etiquette und spanische Sprache walten läßt, so wird man in diesem Bilbe weber die guten noch die schlimmen Seiten eines beutschen Fürsten jener Tage, sonbern eben nur die Physiognomie erkennen, wie sie den Habsburgern beiber Linien, in Mabrid wie in Wien, eigen war, und wie sie

allerdings in Italien und Spanien für heimischer gelten konnte, als für beutsche Länder. Wohl hatten die Jesuiten von ihrem Standpunkt nicht Unrecht, wenn sie diesen Raiser mit verschwens derischem Lobe überschütteten und ihm den stolzen Beinamen des "Großen" zutheilten. Denn allerdings war für die Art Staatsseinrichtung, wie sie den Jesuiten als erreichbares Ideal vorsschwebte, Leopold der rechte Musterkaiser.

Während der Staatsschatz erschöpft war, die Truppen aus Mangel an Solb oft die eignen Provinzen plünderten und der Raiser fast immer, wo es Staatsbedürfnisse galt, in Geldnoth war, herrschte noch in Desterreich die bigotte Verschwendung an den Clerus, die dulbsame Sorglosigkeit gegen die Staatsausbeutung burch Minister und Abel. Während anderwärts dem Allem eine Schranke gesetzt, in Staats= und Hofbebürfnissen knappe Sparsamkeit ein= geführt warb, erhielt sich hier die fast orientalische Pracht äußerer Repräsentation, wurde hier noch ein müßiger Hofstaat von mehr als tausend Personen unterhalten. In Desterreich kam es noch vor, daß ein hoher Beamter, wie der Kammerpräsident Sinzen= dorf, viele Jahre lang die kaiserliche Kammer um Tonnen Goldes bestehlen konnte, bis er wegen "Diebstahl, Meineid und Betrug" wenigstens den Gerichten übergeben ward. Und solche Berbrechen, ober offenbare Verrätherei im Kreise des hohen Abels und Elerus begangen, erfreuten sich einer gewissen Connivenz, ober wenn es unmöglich war sie zu ignoriren, wenigstens einer milben Bestrafung, während die geringste Auflehnung für alte nationale Freiheiten ober das protestantische Bekenntniß von der ganzen uner= bittlichen Härte ber überlieferten Politik getroffen wurden.

Auch auf die Entwicklung des Volkes selbst wirkte dieser Zustand nachhaltig herüber. Von jesuitischer Erziehung gebildet, in seinen natürlichen Berührungen mit dem verwandten deutschen Wesen gestört, absichtlich in einer gewissen trägen Ruhe und Dumpsheit erhalten, in seinem ganzen Thun nur auf die nächsten sinnlichen Bedürsnisse und deren Befriedigung gerichtet, mußte der deutsche Bewohner des österreichischen Staates, bei ursprünglich reicher Begabung und Regsamkeit, jene bequeme, träge, sinnliche Richtung annehmen, gegen die erst von Joseph II. nachbrücklich reagirt worden ist.

Es schien eine Zeitlang, als solle in dieser althabsburgis

schen Ueberlieferung eine Störung eintreten schon durch ben ei sten Joseph (1705—1711), aber seine Regierung war zu kurz, ba System zu eingewurzelt, als daß die Wirkung hätte nachhaltig sein können. Sonst war Joseph I., bei allem autofratischen Stol und aller unbeugsamen Härte, wie er sie namentlich gegen Baier zeigte, der erste Habsburger seit Rudolf II., der das alte Weser schien erschüttern zu wollen. Er war vor Allem frei von be religiösen Bigotterie seiner Vorfahren; möglich, daß schon die po litische Lage der Zeit, die ihn ganz auf die Verbindung mit der protestantischen Staaten — England, Holland, Preußen — an wies, zu bieser Milberung beigetragen. Aber Joseph war aud selbst nicht mehr von jener unbedingten Gläubigkeit an das Ueber gewicht der Jesuiten, wie seine Vorgänger. Er hatte keine pfäs fische Erziehung mehr erhalten, war beweglich, wißbegierig, in Leben und Verkehr mit Menschen geschult, von einem viel weite ren Gesichtsfreise als die Ferdinande und Leopolde, und fühlte sid zugleich in seinem autofratischen Bewußtsein burch ben Einflu gestört, ben Priester und Jesuiten am wiener Hofe besaßen und be anspruchten. Geschah boch unter ihm zuerft bas seit lange in Defter reich Unerhörte, daß mit der römischen Kirche ein kleiner Krieg ent stand, ber zum Abbruch ber biplomatischen Beziehung führte, baß Ron den Raiser mit dem Bann bedrohte und umgekehrt der Raiser ernst lich ober scheinbar die Miene annahm, als hätten diese alten Mit tel des päpstlichen Stuhles für ihn ihre Furchtbarkeit verloren Ließ boch ber Papst am 1. August 1707 eine Bulle anschlagen wodurch die Truppen des Kaisers, die Parma und Piacenza be set, mit bem Kirchenbanne belegt wurden; aber freilich bie Trup pen, gegen die Rom seine Bulle aussandte — waren meistens keterische Brandenburger, an benen die Schreckmittel ber romi schen Kirche wirkungslos abgleiteten! Ein solcher Fürst, ber Ta lent, Charakterenergie und Leidenschaft besaß, der statt träger mon chischer Beschaulichkeit die Jagd und den Kriegsdienst liebte, be zuerst anfing, den alten Wust finanzieller Mißbräuche etwas auf zurütteln, der sich von Günftlingen und Priestern nicht leiter ließ, sondern seinen eignen Eingebungen mit jugenblicher Rasch heit und bem Eigensinn eines Autofraten folgte — ein solche Fürst konnte für bas alte Desterreich erschütternb, für ben priester lichen Einfluß zerstörend werben, und ware es ohne Zweifel auch geworden, wenn ihm mehr als sechs flüchtige stürmische Jahre einer großen europäischen Kriegserschütterung zur Regentenarbeit wären gegeben worden. In diesem beschränkten Zeitraume konnte er nur stören, nicht zerstören, das Uebergewicht des alten Wesens wohl hemmen, aber nicht ihm dauernd eine Schranke setzen. Indessen eine warnende Bedeutung hatte diese sechsjährige Regiezrung; sie zeigte, was auch aus diesem Hause und in diesem Lande entstehen konnte, wenn die priesterliche Politik nur einmal es verssäumt hatte, sich die Erziehung und den Willen des künstigen Regenten vollständig zu sichern.

Völlig verloren war darum auch die nur sechsjährige Regierung nicht. Desterreich fehrte nie wieder zu den Zeiten Ferdinands II. III. und Leopolds zurück; es war boch ein Riß geschehen in biese alte Ueberlieserung, der sich nicht mehr heilen ließ. Auch Karl VI. — obwol viel mehr althabsburgisch als sein Bruder Joseph, und sein Leben lang vorzugsweise von dem einen Gedanken beherrscht, die Integrität der habsburgischen Erbschaft zu erhalten, ja selbst nach dem Badener Frieden noch mit dem fühnen Plane beschäf= tigt, die ganze Ländermasse, die einst beiden Linien angehört, durch eine Verschwägerung mit den spanischen Bourbons wieder unter einem Haupte zu vereinigen\*), — Karl VI. unterschied sich, trot dieser habsburgischen Natur, boch sichtlich von seinen Ahnen, und auch auf ihn war die heitere freiere Art seines Brubers nicht ohne Einwirkung geblieben. Es ist bekannt, daß auch unter ihm, obwol er viel devoter war als Joseph, die Jesuiten ihre verlorene Position, wie sie sie einst unter Rudolf, den Ferdinanden und Leopold besessen, nicht wieder erlangen konnten; bagegen erfolgten die ersten schüchternen Schritte ber Regierung, die auf eine Beschränkung des mönchischen Wesens, auf eine Ueberwachung der Klöster, eine Abwehr hierarchi= scher Uebergriffe abzielten. Und indessen man hier Mißbrauchen an= fing zu steuern, groben Ausartungen bes monchischen Wesens zum ersten Male entgegentrat, ward bie Praxis gegen Afatholiken milber und menschlicher, der grausame und unbarmherzige Fanatismus jesuitischer Erzieher und Berather hörte auf allmächtig zu sein. Bersuche Karls VI., an der Nordsee wie am adriatischen Meere, in Oftende und Triest Site eines großen überseeischen Han-

<sup>\*)</sup> S. die Mittheilungen in Ranke's preuß. Gesch. I. 197 f.

bels zu schaffen, durch die orientalische Compagnie den Handel nach der Levante zu erlangen und sich von dem Uebergewicht der herrschenden Seemächte frei zu machen, diese Bersuche — auch wenn sie ganz unzureichend waren, einen frästigen Widerstand gegen das Monopol Hollands und Englands zu organisiren — legten doch Zeugniß ab von einem lebhasteren Thätigkeitstried und einem rührigeren Interesse an der Landeswohlsahrt, als es die früheren habsburgischen Fürsten irgendwie verrathen. Die alte Erstarrung wich doch, wenn gleich das zunächst Erreichbare selbst hinter den bescheidensten Erwartungen zurücklieb.

Um wohlthätigsten wirkte aber in diese erstarrten Verhältnisse eine Persönlichkeit herüber, die der gute Genius des Hauses Sabs= burg ihm in der rechten Stunde an die Seite stellte — Eugen von Savoyen. Dieser unvergleichliche Geist mit seiner romanischen Unruhe, seiner Beweglichkeit und anregenden Kraft, der sich in so seltner Weise in ein fremdes Land und Volk hineingelebt, hat auf das in Lethargie versunkene habsburgisch = öfterreichische Wesen in wohlthätigster Weise zurückgewirkt. Von Geburt und Abstammung halb Franzose halb Italiener, aber burch Verhältnisse und Lebensstellung ganz mit dem habsburgischen und österreichi= schen Interesse verwachsen, der treueste Diener, den die Dynastie je gehabt, und zugleich der größte und verdienteste Feldherr und Staatsmann, ber in Desterreich aufgetaucht, griff Eugen mit un= gemeiner Frische und Rührigkeit in diesen alten Schlendrian her= ein, nicht ohne die hundertfältigsten Schwierigkeiten, selten so glück= lich sein Ziel ganz zu erreichen, aber boch meistens mächtig genug, in diesen vorhandenen Wust eine wohlthätige Gährung zu brin= Eugen hatte noch eine lebendige Vorstellung von dem, was bie Kaisermacht sein konnte; er würdigte noch die ganze Wich= tigkeit, die Desterreich in seinem Verhältniß zum deutschen Reich und durch dieses zu gewinnen im Stande war. Er verachtete die Misère und Schwerfälligkeit ber beutschen Institutionen, aber er würdigte zugleich so unbefangen, wie nie ein Ausländer, den ge= sunden Stoff, der noch in dieser pedantischen Umkleibung steckte, und er war ber Mann, diesen Stoff mit größter Einsicht und Wachsamkeit für das österreichische Interesse zu benuten. Er schei= terte freilich mit seinen wohlwollenden Absichten, das deutsche-Reich gegen Frankreich in eine tüchtige Wehrkraft zu setzen, er ge= rieth auch in Desterreich selbst überall mit ber Pebanterie ber Formen, mit ber Eifersucht ber Mittelmäßigen, mit bem haß ber Priester und Höflinge in Conflict, allein es kam boch in bieses gealterte und erstarrte Wesen eine frische und anregende Strömung, beren Wirkung nicht verloren war. Eugen sah mit voller Klarheit ein, daß man die Hülfsquellen und Arbeitsfräfte des großen Staates unverantwortlich vernachlässigte, er bestärkte baher den Raifer in seinen wohlwollenden Liebhabereien für Förberung bes Han= dels und der einheimischen Industrie; er erkannte ebenso scharf, daß die niederdrückenden Lasten der Feudalität und die überschwenglichen Privilegien des Abels und der Geistlichkeit ein Krebsschaden der österreichischen Zustände seien. Solche Anwandlungen, in benen sich die physiokratischen Grundsätze der josephinischen Zeit bereits ankündigen, waren freilich in Desterreich nicht geringere Retereien, als Eugens Verachtung ber alten Regierungsmaschine, namentlich bes Hoffriegsraths, ober sein Widerwille gegen ben flericalen Einfluß, der auch in seiner Beschränfung noch groß ge-Rein Wunder, wenn bem unbequemen Dränger, bie alten Schläfer aus ihrer behaglichen Ruhe so schonungslos aufscheuchte, ber glühende Haß eines großen Theils ber Aristo= fratie, des Clerus und der bureaufratischen Pedanten entgegenstand; viel wunderbarer ist, daß ein einzelner Mann, noch bazu ein Frembling, es wagen konnte, diesem so tief eingewurzelten Wesen abeligspfässischer Herrschsucht und verknöcherten Formenwes fens mit folch fühnem Freimuth entgegenzutreten. Rur bem Sieger von Zenta, Höchstädt, Turin und Malplaquet war so etwas möglich; nur ber engverbundene Freund dreier Regenten, beren Vertrauen er niemals mißbrauchte, burfte sich vermessen, ben unversöhnlichen Groll aller berer herauszuforbern, beren Macht und Einfluß burch die Erhaltung der alten Zustände bedingt war.

Wenn man den Widerstand erwog, der von dieser Seite zäh und weitverzweigt sich gegen Eugens Ketzereien geltend machte, wenn man in Anschlag brachte, daß die ganze alte Maschine und Ueberliesserung, wenn auch zum ersten Male erschüttert, sortdauerte, so bleibt es immer viel merkwürdiger, daß ein solcher Mann unter diesen Verhältnissen eine mächtige Stellung erringen und behaupten konnte, als es auffallend ist, daß die umgestaltende Wirkung seines Dasseins nicht größer und tiesergehend war. Nahm ja ohnedies Eusseins nicht größer und tiesergehend war. Nahm ja ohnedies Eusseins

gens Einfluß zugleich mit dem Ende der großen Kriege und dem Tode Josephs I. fühlbar ab, während die Macht der alten Elemente, die überlieferte Art bes Regiments, ber Hoffriegs= rath u. f. w. fortbestanden. So blieb ber schleppende und träge Gang ber Verwaltung, die mißtrauische Lähmung selbständiger Talente, es blieben die groben Mißbräuche und Unterschleife, es blieben die theueren Vorrechte der großen Herren, die sie im Steuer= wesen, in der Justiz u. s. w. hatten zu erringen wissen. wie vor wußten sich die Privilegirten den schwersten Lasten des Staates zu entziehen, selbst vor ber Rechtspflege sich sicher zu stellen, indessen der verderblichste Druck seudaler und hierarchischer Macht bas Aufkommen eines rührigen und wohlhabenden Bauern= War es zu wundern, daß dieser große mäch= standes hinderte. tige Ländercomplex mit seinen reichen blühenden Provinzen, seinen noch unausgeschöpften Hülfsquellen durch Staaten von mäßigem Umfang, in denen aber eine wachsame, rührige und anregende Staatsfunst regierte, an Macht und Stärke überholt ward? Konnte boch Eugen bas Eine nicht einmal hindern, daß die gröbsten Un= terschleife und Mißbräuche im Heerwesen fortdauerten, der Verkauf ber Officierstellen, die Beförderungen, die Anwerbungen zu schmäh= lichen Plusmachereien benutt, und die Armee so tief herabge= bracht ward, daß der große Besieger der Türken und Franzosen selber noch den Verfall ber von ihm begründeten Kriegsmacht Desterreichs erleben mußte! War doch die österreichische Armee, als der lette habsburgische Kaiser starb, statt der angeblichen 135,000 Mann, die ste — bürftig genug — zählen sollte, in ber That kaum halb so stark!

Der ganze Staat war für Karl VI. ein noch unbenutter, ja in seinen reichen Hülfsquellen ungekannter Stoff. Die höchste Gewalt war zersplittert durch den Antheil, den man der Aristosfratie einräumte; die Monarchie bestand aus einzelnen losen Proswinzen, in denen die großen Herren ein ziemlich unabhängiges Regiment führten. Die Folgen der alten Politik, von dem vorhandesnen Capital bequem zu zehren, statt neue Duellen zu eröffnen und alle Kräste des Staates anzuspannen, traten jest in ihren nachstheiligen Wirkungen heraus, wo die politische Constellation eine andere geworden, die Stellung Desterreichs selber zur europäischen Politik völlig verändert war.

In dieser Lage, beren traurige Frucht ber ruhmlose Ausgang bes Krieges von 1733—1735 und ber schmachvolle Friede mit ben Türken war, starb der lette Habsburger. Welch andere Gesstalt hätte die Weltgeschichte angenommen, wenn es einem Manne wie Eugen möglich gewesen wäre, seine Entwürse einer Reorgasnisation Desterreichs durchzusühren, wenn im Jahr 1740 der österreichische Staat so verwaltet und so gerüstet war, wie die kleine preußische Monarchie in dem Augenblick, als sie Friedrich Wilshelm I. seinem Rachsolger übergab! Wie vergeblich wären die Verssuche Frankreichs, Baierns, Preußens gewesen, sich durch die Zerstüttung des österreichischen Staatswesens zu vergrößern, wenn man zeitig genug das habsburgische Desterreich aus dem überliesserten Schlendrian herausgeführt hätte!

Aber der rechte Zeitpunkt war versäumt; was nun ferner gesichah, die österreichischen Staatskräfte zu erwecken und nußbar zu machen, das konnte wohl die Auslösung des Erbstaates hindern, aber die Folgen der begangenen Mißgriffe und Versäumnisse nicht mehr gut machen.

Denn in demselben Augenblick, wo der Tod des letzten männslichen Sprößlings aus dem habsburgischen Hause eine europäische Verwicklung hervorrief, waren bereits die Fundamente gelegt zu einem rivalisirenden, dem Einsluß Desterreichs in Deutschland mit Plan und Bewußtsein gegenüberstehenden Staate, und der neue Regent dieses Staates, den das Schicksal wenige Monate vor Karls VI. Tode auf den Thron gerusen, war ganz der Mann dazu, diese Fundamente mit genialer Kühnheit auszubauen.

## Zweiter Abschnitt.

Preußen bis zum Regierungsantritt Friedrichs II. (1740).

Wir wenden uns zu einem Staate, ber nach seiner Entstehung, seiner Geschichte, ben Mitteln seiner Macht und Vergrößerung sich durchaus in scharfen Gegensatz stellt zum habsburgischen Desterreich. Nicht einen bunten Complex verschiedener Länder und Nationalitäten, einen unermeßlichen und unverbrauchten Stoff groper politischer Macht finden wir hier vor, sondern ein beschränktes Gebiet, ein junges Staatswesen von ziemlich bunnleibiger geogras phischer Gestaltung, aber von der rührigsten intensiven Kraft und Beweglichkeit. Nahmen wir dort wahr, wie die herrschende Poli= tik sich lange Zeit begnügen durfte, in bequemer Sicherheit vom Vorhandenen zu zehren, die überlieferte Macht, die überlieferte äußere Ehre und Weltstellung wie ein Capital zu betrachten, das der rührigen Vermehrung nicht bedurfte, so finden wir hier ein aufstrebendes Staatswesen von knappen Mitteln, die es durch die unermüdetste Thatigkeit muß zu vergrößern suchen, ein Staatswesen und ein Volk, bas sich seine Geschichte, seinen Ruhm, seine Weltstellung erst erringen muß, bessen Fürsten und Lenker barum keinen Augenblick sich in die verderbliche Sicherheit des Genusses einwiegen bürfen. "Toujours en vedette," so lautete bas bezeich= nenbe Vermächtniß, das der größte König diefes Landes seinem Geschlechte hinterlassen hat.\*)

<sup>\*)</sup> S. Oeuvres de Fréderic le Grand. IX. 191. (Neue Berliner Ausgabe.)

Für bie öfterreichisch=habsburgische Macht im alten Sinne war ber westfälische Friede bie beengende Schranke geworben: für das hohenzollernsche Brandenburg-Preußen mar derielbe Kriede der Anfang einer selbstäntigen unt eignen Dacht. Das beuriche Lanbesfürstenthum war durch die Bernäge von Münüer und Osnabrud der kaiserlichen Obhut entwachsen; es haur seine eigne politische Eristenz, es konnte sich eine politische Geltung auch auf der großen europäischen Bühne erringen. Rachdem Laiser unt Reich ihre alte Bedeutung verloren, ging auf biefe territoriale Kirftenmacht ein Theil best geschichtlichen Bernses über, beffen Träger bie alten jetzt ausgelebten Formen unt Kräfte gewesen waren. Berfiant bies Landessürstenthum biese günstige Lage zu migen, nach Ausen seine Macht zur Anerkennung, deutsche Waffen und deutsche Bolitif zu Ehren zu bringen, verfiant es im Innern eine weise unt verständige Ordnung ber Dinge aufzurichten, Die allgemeine Wohlfahrt zu pflegen und zu fördern, so mußten die Erfolge eines sol chen Strebens nicht allein bem Gebiete selbut, wor solches versucht wart, sondern der gesammen deurschen Emwichung zu Gur kom-Denn nachdem die alten Formen nich umfähig erwiesen. Deutschland nach Außen zu ichüßen, im Innern bie zersegenden Folgen kleinstaatlicher Dhumacht abzuwehren, se mußer mar: es als eine günstige Fügung preisen, wenn wenigstene tae Landes fürstenthum, das auf den Trummern des alten Reiches seine felbftantige Eriftenz gewonnen, biefe Intereffen ber Gesammtbeit in seinem engeren Kreise mit Wachsamkeit unt Eiser wahrnahm. Die sen Beruf zu erfüllen hat man von verschiedenen Seiten versucht: aber nirgends ift es mit solcher Bewußtheit unt zähen Ausbauer unternommen unt deßhalb von gleichem Erfolge gefront worden, wie von den hohenzollernschen Fürsten in Brandenburg-Preußen.

In einem Lande, das zum Theil noch einer deutschen Coionie auf einem erst zu erobernden Boden glich, tas ein vorgeschobener Posten des Deutschihums nach den slavischen Gebieten hin war, hatten die Fürsten des Hauses Jollern nach vielzähriger Zerrüttung ein landessürstliches Gebiet erkämpst, der seutsten Anarchie mit Arast gesteuert, der anmaßlichen Herrichast undändiger Junser ein Ziel gesetzt und neben diesem krästigen kampsgewohnten Walten die suichlichen Künste des dürgerlichen Lebens und seiner Cultur wirgends vernachlässigt. Diese Ansänge des zollernschen Hauses

in Brandenburg sind die charafteristischen Borzeichen der künftigen Geschicke, des Landes sowol, das wie kein anderes in Deutschland durch seine Fürsten zu einem bedeutenden Dasein gehoden worden ist, als des Fürstenhauses selber, das wie wenige regierende Geschlechter durch eine Reihe von charaftervollen Persönlichkeiten ganz verschiedener Art und Bildung binnen eines langen Zeitraums sich auszeichnet und in fast allen diesen verschiedenen Persönlichkeiten einen und denselben stetigen Zug zur Schöpfung, Ordnung und rührigen inneren Entsaltung eines frästigen monarchischen Staatswesens bewahrt hat.

Der Gegensatz bieses jungen Staatswesens zum habsburgischen Desterreich spricht sich nicht nur in der Entstehung und ben Anfängen beiber Staaten aus, er geht burch Alles, was bem Staate und der Politik eigenthümlich ist, mit aller Schroffheit durch. Desterreich eine lose Föberation verschiedener Nationalitäten und Provinzen, unter benen bas beutsche Element nur einen, freis lich wesentlichen, Faktor bildet; Preußen ein früh zu einer gewissen Einheit verschmolzener Staat von ganz überwiegend beutschem Wesen. In Desterreich die Ueberlieferung des alten römischen Kai= serthums und das Bemühen, so weit es nur immer ausführbar ift, diese Ueberlieferung zu Gunsten der Haus = und Erbmacht zu benüßen; hier bas protestantische Landesfürstenthum im Gegensatze zum alten Romanismus und zum alten Reiche in seiner felbstän= bigen und unabhängigen Stellung, wie sie seit 1648 anerkannt war. Dort die zähe Bewahrung der alten Zeit und ihrer Formen wie ihres Regiments, hier Alles mobern und auf die Gestaltung einer mobernen Staatsordnung berechnet. In Desterreich eine mächtige, reiche Aristokratie, welche den Thron nicht nur umgiebt, sondern die Gewalt mit ihm theilt; in Brandenburg-Preußen die Aristokratie in ihrer Macht gebrochen, ohne großen Reichthum und ohne Einfluß beim Throne, sogar vorübergehend mit einer planmäßigen Ungunst behandelt und nur im Heere hervorragend und vervient, das ganze Regiment bürgerlich soldatisch, seine Träger und Leiter Emporkömmlinge aus den untern Schichten der Gesell= schaft, die ihre Tüchtigkeit auf dem Schlachtfelde, im Bureau ober in der Wissenschaft geabelt hat. Den Lobkowis, Auersperg, Hangwit, Chotel, Kaunitz u. s. w. stehen hier die bescheibenen Namen der Derfflinger, Distelmenr, Meinder, Fuchs, Spanheim, Ilgen und Cocceji gegenüber; dem an diplomatischen und staatsmännischen Talenten reichen Abel des slavisch-deutschen Desterreichs hat die brandenburg-preußische Ritterschaft in dem ganzen Zeitraume von 1640 —1806 nur den einzigen Herzberg entgegenzustellen.

In Desterreich ift ber Katholicismus bas alleingeltende Bekenntniß und der Einfluß kirchlich=hierarchischen Wesens auch über das bürgerliche und sociale Leben ausgebreitet; in Preußen trägt bie herrschende Physiognomie ebenso bestimmt das Gepräge protestantischer Rüchternheit. In Desterreich war bie verschwenderische Fahrlässigkeit mit ben Staatsmitteln politische Tradition geworden und man hatte sich gewöhnt sorglos aus unerschöpflichen Hulfs= quellen zu schöpfen; in Preußen ging die karge Sparsamkeit so ausgeprägt burch Alles burch, daß man zweiseln konnte, ob die politische Nothwendigkeit oder die angeborne Reigung des hohen= zollernschen Hauses mehr bazu beitrug. In Desterreich hielt bie überlieferte Politif im Bunde mit Adel und Elerus bas Bolf geflissentlich in dumpfer Unbeweglichkeit und sinnlichem Genießen; in Preußen ward ein nüchternes, arbeitsames Geschlecht zur äußer= sten Thätigkeit und Arbeit angespannt. Dort stand das seudale Privilegium noch in voller Kraft und der Bauer und Bürger galt noch als die misera plebs contribuens; in Preußen suchte die herrschende Politik ihre Stärke barin, daß sie Bauer und Bürger hob, ihn nach Kräften von der Last bes Lehensbruckes zu befreien fuchte.

Wohl war die Form beider Staaten dieselbe, die damals fast den ganzen Continent beherrschte, die absolute Monarchie. In Preußen wie in Desterreich, wie in fast allen deutschen Territorien, regierte mit aller Unbedingtheit der Wille eines Einzigen; aber die Art, wie dies geschah, war doch durchaus verschieden. Von der sast orientalischen Ueberhebung, den Anklängen an spanische Despotie war in dem brandendurgspreußischen Staate so wenig die Rede, wie von dem launenvollen, verschwenderischen, von Maitressen, Günstlingen und kostspieligen Liedhabereien beherrschten System, das nach Verssailler Vorbildern in die meisten deutschen Gebiete und Regierungen eingedrungen war; es war ein kerniger, schlichter und ächt deutscher Schlag von Fürsten, der seit 1640 dort regierte, es waren Fürsten, die mit den höchsten Rechten sich auch die höchsten Pflichsten beilegten, die mehr in der Schule Hollands und Englands

als nach ben Ueberlieferungen Roms und Spaniens erzogen waren, Fürsten, die sich als die ersten Diener des Staates, als die
berusenen Wächter des Gesammtwohles betrachteten, die zwischen
sich und ihren Unterthanen neben dem Gebot des unbedingten Gehorsams zugleich ein höheres sittliches Verhältniß gegenseitiger Verpflichtung herstellten. Sie regierten nicht minder unbedingt wie
die andern, waren ebenso gewaltsam in ihren Mitteln, forderten harte
Lasten und Opfer von den ihnen Untergebenen, aber man ertrug
diesen Druck leichter und freudiger, denn das Alles diente nicht
dem eitlen Genusse, nicht der Laune des Einzelnen, ward nicht an
leere Liebhabereien vergeubet, sondern war das unentbehrliche Mittel zur Erreichung eines sichtbaren und erhabenen Zieles, des Wohles der Gesammtheit. Der Staat war überall der letzte Zweck,
nicht die Dynastie, noch weniger der Hos und bessen müßige
Verschwender.

Das junge Brandenburg=Preußen war ein wesentlich prote= Protestantisch nicht in dem unduldsam ausstantischer Staat. schließenden Sinne, wie das habsburgische Desterreich katholisch war; benn das katholische Element genoß in dem hohenzollernschen Staate früh eine freiere Lebensluft, als bas protestantische jemals in dem habsburgischen erlangt hat, sondern in einer höheren Bedeutung, als der ausschließlich confessionellen. In diesem höheren Sinne haben die protestantischen Staaten des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts, und auf dem Festland vorzugsweise Preußen, eine weltgeschichtliche Bebeutung erlangt. Sie weckten die Kräfte des Landes, während der priesterliche Absolutismus sie in Träg= heit und Erstarrung hielt; sie spornten bas Volk zu thätiger Arbeit an, während man es anderwärts in plattem Sinnengenuß ober Armuth verkommen ließ; ste gestatteten bem geistigen Leben, bas man anberwärts nieberbrückte, freien Spielraum genug, um die Ausbildung einer selbständigen nationalen Cultur zu ermög= lichen; sie pflegten Schulen und Universitäten, die sonst in Barbarei und Formalismus erstarrten; sie sorgten für die nüchterne Prosa einer klaren und hellen Volkserziehung, wo man anderwärts an den leeren Prunk der Hofcultur oder fremdländischer Rachahmerei die Kräfte des Landes hing; sie ließen Jeden "nach seiner Façon" selig werben und zogen alle gebrückten unb verfolgten Elemente, die brauchbar und arbeitsam waren, an sich heran, während man sie anderwärts in pfässischer Verstocktheit ausstieß ober verfolgte. Sie zogen aus der Masse des Volkes in Verwaltung, Gesetzgebung, selbst Kriegsleitung ihre besten Leute heraus, während man anderwärts die politische Feudalität des Mittelalters ähnlich begünstigte, wie die kirchliche.

In bieser intensiven Kraft lag das Geheimniß ber Stärke bes fleinen Staates, lag die Möglichkeit eines Wetteifers mit dem großen von ber Natur reich und mächtig ausgestatteten Desterreich. Aber man durfte nie vergeffen, daß dieser junge preußische Staat auf einer schmalen Grundlage natürlicher Macht beruhte, bas bas Land klein von Umfang und spärlich ausgestattet, die Kräfte der Einzelnen auf's Aeußerste gespannt, die natürliche Kargheit der Mittel zum Theil nur burch eine künstliche und zusammengesetzte Maschine ergänzt war. Durch die sorglose und träge Schwäche der Andern, durch einzelne große und ausgezeichnete Männer war hier ein fleines, an sich unzulängliches Gebiet zu einer großen geschichtlichen Stellung fünstlich emporgehoben worden; barum war die ganze Lage bes Staates allezeit prekarer und gefährbeter als Die Mittelmäßigkeit der Regenten war hier bie jebes andern. fühlbarer und bedenklicher als irgendwo. Denn hier war kein großes, wenn auch unbenüttes Capital natürlicher Kräfte wie in Desterreich vorhanden, hier stütte man sich nicht auf hergebrachte mächtige Verbindungen, auf alten Waffenruhm und große politis sche Ueberlieferungen, hier lehnte man sich nicht an bas moralische Unsehn des tausendjährigen Kaiserthums an, wie die Habsburger in Desterreich. Wohl sind auch in Desterreich Regierungen wie die der Ferdinande, Leopolds I. und Karls VI. nicht ohne nach= haltigen Schaben vorübergegangen, allein bas Ganze bes Staates blieb doch vor dem jähen Untergang bewahrt. In Preußen konnte eine einzige mittelmäßige ober schlaffe Regierung bas ganze Werk bes großen Kurfürsten und des großen Königs der Zerstörung zu= führen. Niemand hat dies Gefühl der Unsicherheit lebendiger in sich getragen, als der große König selber; sein Leben wie seine Schriften legen bavon unzweibeutiges Zeugniß ab. Aus diesem Gefühl der Besorgtheit entsprang jener benkwürdige Rath, den er in einem seiner kleinen Aufsätze niebergelegt hat\*): "dies Land muß

<sup>\*)</sup> S. die oben angeführte Stelle.

bels zu schaffen, durch die orientalische Compagnie den Handel nach der Levante zu erlangen und sich von dem Uebergewicht der herrschenden Seemächte frei zu machen, diese Versuche — auch wenn sie ganz unzureichend waren, einen frästigen Widerstand gegen das Monopol Hollands und Englands zu organisiren — legten doch Zeugniß ab von einem lebhasteren Thätigseitstried und einem rührigeren Interesse an der Landeswohlsahrt, als es die früheren habsburgischen Fürsten irgendwie verrathen. Die alte Erstarrung wich doch, wenn gleich das zunächst Erreichbare selbst hinter den bescheidensten Erwartungen zurüchlieb.

Um wohlthätigsten wirkte aber in diese erstarrten Verhältnisse eine Persönlichkeit herüber, die der gute Genius des Hauses Sabs= burg ihm in der rechten Stunde an die Seite stellte — Eugen von Savoyen. Dieser unvergleichliche Geist mit seiner romanischen Unruhe, seiner Beweglichkeit und anregenden Kraft, ber sich in so seltner Weise in ein fremdes Land und Volk hineingelebt, hat auf das in Lethargie versunkene habsburgisch = öfterreichische Wefen in wohlthätigster Weise zurückgewirft. Von Geburt und Abstammung halb Franzose halb Italiener, aber durch Verhältnisse und Lebensstellung ganz mit dem habsburgischen und österreichi= schen Interesse verwachsen, ber treueste Diener, ben die Dynastie je gehabt, und zugleich der größte und verdienteste Feldherr und Staatsmann, ber in Desterreich aufgetaucht, griff Eugen mit un= gemeiner Frische und Rührigkeit in diesen alten Schlendrian her= ein, nicht ohne die hundertfältigsten Schwierigkeiten, selten so glück= lich sein Ziel ganz zu erreichen, aber boch meistens mächtig genug, in diesen vorhandenen Wust eine wohlthätige Gährung zu brin= Eugen hatte noch eine lebendige Vorstellung von dem, was die Kaisermacht sein konnte; er würdigte noch die ganze Wich= tigkeit, die Desterreich in seinem Verhältniß zum deutschen Reich und durch bieses zu gewinnen im Stande war. Er verachtete bie Misère und Schwerfälligkeit der beutschen Institutionen, aber er würdigte zugleich so unbefangen, wie nie ein Ausländer, den ge= sunden Stoff, der noch in dieser pedantischen Umkleidung steckte, und er war ber Mann, diesen Stoff mit größter Einsicht und Wachsamkeit für das öfterreichische Interesse zu benuten. Er schei= terte freilich mit seinen wohlwollenden Absichten, das deutsche Reich gegen Frankreich in eine tüchtige Wehrkraft zu setzen, er gerieth auch in Desterreich selbst überall mit ber Pebanterie ber Formen, mit ber Eifersucht ber Mittelmäßigen, mit bem haß ber Priester und Höflinge in Conflict, allein es kam boch in bieses gealterte und erstarrte Wesen eine frische und anregende Strömung. deren Wirkung nicht verloren war. Eugen sah mit voller Klarheit ein, daß man die Hülfsquellen und Arbeitsfrafte des großen Staates unverantwortlich vernachlässigte, er bestärfte baher den Raifer in seinen wohlwollenden Liebhabereien für Förberung bes Handels und der einheimischen Industrie; er erkannte ebenso scharf, daß die niederdrückenden Lasten der Feudalität und die überschwenglichen Privilegien des Abels und der Geistlichkeit ein Krebsschaben der österreichischen Zustände seien. Solche Anwandlungen, in benen sich die physiokratischen Grundsätze der josephinischen Zeit bereits ankündigen, waren freilich in Desterreich nicht geringere Retereien, als Eugens Verachtung ber alten Regierungsmaschine, namentlich bes Hoffriegsraths, ober sein Widerwille gegen ben klericalen Einfluß, der auch in seiner Beschränfung noch groß ge-Rein Wunder, wenn bem unbequemen Dränger, der die alten Schläfer aus ihrer behaglichen Ruhe so schonungslos aufscheuchte, der glühende Haß eines großen Theils der Aristo= fratie, des Clerus und der bureaufratischen Pedanten entgegenstand; viel wunderbarer ist, daß ein einzelner Mann, noch dazu ein Frembling, es wagen konnte, diesem so tief eingewurzelten Wesen adeligspfäffischer Herrschsucht und verknöcherten Formenwes fens mit solch fühnem Freimuth entgegenzutreten. Rur bem Sieger von Zenta, Höchstäbt, Turin und Malplaquet war so etwas möglich; nur ber engverbundene Freund breier Regenten, beren Vertrauen er niemals mißbrauchte, burfte sich vermessen, den un= versöhnlichen Groll aller berer herauszuforbern, deren Macht unb Einfluß burch die Erhaltung der alten Zustände bedingt war.

Wenn man den Widerstand erwog, der von dieser Seite zäh und weitverzweigt sich gegen Eugens Ketzereien geltend machte, wenn man in Anschlag brachte, daß die ganze alte Maschine und Ueberlies serung, wenn auch zum ersten Male erschüttert, fortdauerte, so bleibt es immer viel merkwürdiger, daß ein solcher Mann unter diesen Verhältnissen eine mächtige Stellung erringen und behaupten konnte, als es auffallend ist, daß die umgestaltende Wirkung seines Dasseins nicht größer und tiesergehend war. Nahm ja ohnedies Eusseins nicht größer und tiesergehend war.

gens Einfluß zugleich mit bem Ende der großen Kriege und dem Tode Josephs I. fühlbar ab, während bie Macht ber alten Elemente, die überlieferte Art bes Regiments, ber Hoffriegs= rath u. f. w. fortbestanden. So blieb der schleppende und trage Gang ber Berwaltung, die mißtrauische Lähmung selbständiger Talente, es blieben die groben Disbräuche und Unterschleife, es blieben die theueren Borrechte ber großen Herren, die fie im Steuer= wesen, in der Justiz u. s. w. hatten zu erringen wissen. Rach wie vor wußten sich die Privilegirten den schwersten Lasten des Staates zu entziehen, selbst vor der Rechtspflege sich ficher zu stellen, indessen der verberblichste Druck seudaler und hierarchischer Macht das Aufkommen eines rührigen und wohlhabenden Bauern= War es zu wundern, daß bieser große mach= standes hinderte. tige Ländercompler mit seinen reichen blühenden Provinzen, seinen noch unausgeschöpften Sulfsquellen burch Staaten von mäßigem Umfang, in denen aber eine wachsame, rührige und anregende Staatsfunft regierte, an Macht und Stärfe überholt ward? Konnte boch Eugen bas Eine nicht einmal hindern, baß bie gröbsten Un= terschleife und Mißbrauche im Heerwesen fortbauerten, ber Berkauf ber Officierstellen, die Beförderungen, die Anwerbungen zu schmäh= lichen Plusmachereien benutt, und die Armee so tief herabge= bracht ward, daß der große Besieger der Türken und Franzosen selber noch ben Verfall ber von ihm begründeten Kriegsmacht Desterreichs erleben mußte! War doch die österreichische Armee, als der lette habsburgische Kaiser starb, statt der angeblichen 135,000 Mann, die sie — bürftig genug — zählen sollte, in der That kaum halb so stark!

Der ganze Staat war für Karl VI. ein noch unbenutter, ja in seinen reichen Hülfsquellen ungekannter Stoff. Die höchste Gewalt war zersplittert durch den Antheil, den man der Aristoskratie einräumte; die Monarchie bestand aus einzelnen losen Propinzen, in denen die großen Herren ein ziemlich unabhängiges Regiment führten. Die Folgen der alten Politik, von dem vorhandenen Capital bequem zu zehren, statt neue Duellen zu eröffnen und alle Kräste des Staates anzuspannen, traten jest in ihren nachstheiligen Wirkungen heraus, wo die politische Constellation eine andere geworden, die Stellung Desterreichs selber zur europäischen Politik völlig verändert war.

In dieser Lage, deren traurige Frucht der ruhmlose Ausgang bes Krieges von 1733—1735 und der schmachvolle Friede mit den Türken war, starb der lette Habsburger. Welch andere Gesstalt hätte die Weltgeschichte angenommen, wenn es einem Manne wie Eugen möglich gewesen wäre, seine Entwürse einer Reorganisation Desterreichs durchzusühren, wenn im Jahr 1740 der österreichische Staat so verwaltet und so gerüstet war, wie die kleine preußische Monarchie in dem Augenblick, als sie Friedrich Wilshelm I. seinem Rachfolger übergab! Wie vergeblich wären die Verssuche Frankreichs, Baierns, Preußens gewesen, sich durch die Zerstüttung des österreichischen Staatswesens zu vergrößern, wenn man zeitig genug das habsburgische Desterreich aus dem überliesserten Schlendrian herausgeführt hätte!

Aber der rechte Zeitpunkt war versäumt; was nun ferner gesichah, die österreichischen Staatskräfte zu erwecken und nusbar zu machen, das konnte wohl die Auslösung des Erbstaates hindern, aber die Folgen der begangenen Mißgriffe und Versäumnisse nicht mehr gut machen.

Denn in demselben Augenblick, wo der Tod des letzten mannlichen Sprößlings aus dem habsburgischen Hause eine europäische Verwicklung hervorrief, waren bereits die Fundamente gelegt zu einem rivalisirenden, dem Einsluß Desterreichs in Deutschland mit Plan und Bewußtsein gegenüberstehenden Staate, und der neue Regent dieses Staates, den das Schicksal wenige Monate vor Karls VI. Tode auf den Thron gerufen, war ganz der Mann dazu, diese Fundamente mit genialer Kühnheit auszubauen.

## Zweiter Abschnitt.

Preußen bis zum Regierungsantritt Friedrichs II. (1740).

Wir wenden uns zu einem Staate, der nach seiner Entstehung, seiner Geschichte, ben Mitteln seiner Macht und Vergrößerung sich durchaus in scharfen Gegensatz stellt zum habsburgischen Desterreich. Nicht einen bunten Complex verschiedener Länder und Nationalitäten, einen unermeßlichen und unverbrauchten Stoff großer politischer Macht finden wir hier vor, sondern ein beschränktes Gebiet, ein junges Staatswesen von ziemlich bunnleibiger geogras phischer Gestaltung, aber von der rührigsten intensiven Kraft und Beweglichkeit. Nahmen wir dort wahr, wie die herrschende Poli= tik sich lange Zeit begnügen durfte, in bequemer Sicherheit vom Vorhandenen zu zehren, die überlieferte Macht, die überlieferte äußere Ehre und Weltstellung wie ein Capital zu betrachten, bas der rührigen Vermehrung nicht bedurfte, so finden wir hier ein aufstrebendes Staatswesen von knappen Mitteln, die es durch die unermübetste Thatigkeit muß zu vergrößern suchen, ein Staatswesen und ein Bolk, das sich seine Geschichte, seinen Ruhm, seine Weltstellung erst erringen muß, bessen Fürsten und Lenker barum keinen Augenblick sich in die verderbliche Sicherheit des Genusses einwiegen dürfen. "Toujours en vedette," so lautete das bezeichs nende Vermächtniß, das der größte König dieses Landes seinem Geschlechte hinterlassen hat.\*)

<sup>\*)</sup> S. Oeuvres de Fréderic le Grand. IX. 191. (Neue Berliner Ausgabe.)

Für die österreichisch=habsburgische Macht im alten Sinne war der westfälische Friede die beengende Schranke geworden; für das hohenzollernsche Brandenburg-Preußen war derselbe Friede der Anfang einer selbständigen und eignen Macht. Das deutsche Lanbesfürstenthum war durch die Verträge von Münster und Osnabrud ber kaiserlichen Obhut entwachsen; es hatte seine eigne polis tische Existenz, es konnte sich eine politische Geltung auch auf der großen europäischen Bühne erringen. Nachdem Kaiser und Reich ihre alte Bedeutung verloren, ging auf diese territoriale Fürstenmacht ein Theil des geschichtlichen Berufes über, dessen Träger die alten jetzt ausgelebten Formen und Kräfte gewesen waren. Verstand dies Landesfürstenthum diese günstige Lage zu nüten, nach Außen seine Macht zur Anerkennung, deutsche Waffen und deutsche Politik zu Ehren zu bringen, verstand es im Innern eine weise und verständige Ordnung der Dinge aufzurichten, die allgemeine Wohl= fahrt zu pflegen und zu fördern, so mußten die Erfolge eines solchen Strebens nicht allein dem Gebiete selbst, wo solches versucht ward, sondern der gesammten beutschen Entwicklung zu Gute kommen. Denn nachbem bie alten Formen fich unfähig erwiesen, Deutschland nach Außen zu schützen, im Innern die zersetzenden Folgen kleinstaatlicher Ohnmacht abzuwehren, so mußte man es als eine günstige Fügung preisen, wenn wenigstens das Landes= fürstenthum, das auf den Trümmern des alten Reiches seine selb= ftanbige Eristenz gewonnen, diese Interessen ber Gesammtheit in seinem engeren Kreise mit Wachsamkeit und Eifer wahrnahm. Diesen Beruf zu erfüllen hat man von verschiebenen Seiten versucht; aber nirgends ist es mit solcher Bewußtheit und zähen Ausbauer unternommen und deßhalb von gleichem Erfolge gefrönt worden, wie von den hohenzollernschen Fürsten in Brandenburg=Preußen.

In einem Lande, das zum Theil noch einer deutschen Colonie auf einem erst zu erobernden Boden glich, das ein vorgeschobener Posten des Deutschthums nach den slavischen Gebieten hin war, hatten die Fürsten des Hauses Jollern nach vielzähriger Zerrüttung ein landesfürstliches Gebiet erkämpst, der seudalen Anarchie mit Kraft gesteuert, der anmaßlichen Herrschaft undändiger Junker ein Ziel gesetzt und neben diesem kräftigen kampsgewohnten Walten die friedlichen Künste des bürgerlichen Lebens und seiner Cultur nirgends vernachlässigt. Diese Ansänge des zollernschen Hauses

als nach ben Ueberlieferungen Roms und Spaniens erzogen waren, Fürsten, die sich als die ersten Diener des Staates, als die berusenen Wächter des Gesammtwohles betrachteten, die zwischen sich und ihren Unterthanen neben dem Gebot des unbedingten Gehorsams zugleich ein höheres sittliches Verhältniß gegenseitiger Verspssichtung herstellten. Sie regierten nicht minder unbedingt wie die andern, waren ebenso gewaltsam in ihren Mitteln, sorderten harte Lasten und Opfer von den ihnen Untergebenen, aber man ertrug diesen Druck leichter und freudiger, denn das Alles diente nicht dem eitlen Genusse, nicht der Laune des Einzelnen, ward nicht an leere Liebhabereien vergeudet, sondern war das unentbehrliche Mittel zur Erreichung eines sichtbaren und erhabenen Zieles, des Wohsles der Gesammtheit. Der Staat war überall der letzte Zweck, nicht die Dynastie, noch weniger der Hos und bessen müßige Verschwender.

Das junge Brandenburg=Preußen war ein wesentlich prote= Protestantisch nicht in dem unduldsam aus= stantischer Staat. schließenden Sinne, wie bas habsburgische Desterreich katholisch war; benn bas katholische Element genoß in bem hohenzollernschen Staate früh eine freiere Lebensluft, als das protestantische jemals in bem habsburgischen erlangt hat, sondern in einer höheren Bebeutung, als der ausschließlich confessionellen. In diesem höheren Sinne haben die protestantischen Staaten des siebzehnten und acht= zehnten Jahrhunderts, und auf dem Festland vorzugsweise Preußen, eine weltgeschichtliche Bebeutung erlangt. Sie weckten bie Kräfte bes Landes, während ber priesterliche Absolutismus sie in Träg= heit und Erstarrung hielt; sie spornten bas Volk zu thätiger Arbeit an, während man es anderwärts in plattem Sinnengenuß ober Armuth verkommen ließ; sie gestatteten bem geistigen Leben, bas man anderwärts nieberbrückte, freien Spielraum genug, um bie Ausbildung einer selbständigen nationalen Cultur zu ermög= lichen; sie pflegten Schulen und Universitäten, die sonst in Barbarei und Formalismus erstarrten; sie sorgten für die nüchterne Prosa einer flaren und hellen Volkserziehung, wo man anderwärts an den leeren Prunk der Hofcultur ober fremdländischer Nachahmerei die Kräfte des Landes hing; sie ließen Jeden "nach seiner Façon" selig werben und zogen alle gebrückten unb verfolgten Elemente, die brauchbar und arbeitsam waren, an sich heran, während man sie anderwärts in pfässischer Verstocktheit ausstieß ober verfolgte. Sie zogen aus der Masse des Volkes in Verwaltung, Gesetzgebung, selbst Kriegsleitung ihre besten Leute heraus, während man anderwärts die politische Feudalität des Mittelalters ähnlich begünstigte, wie die kirchliche.

In dieser intensiven Kraft lag das Geheimniß ber Stärke bes kleinen Staates, lag bie Möglichkeit eines Wetteifers mit bem großen von ber Natur reich und mächtig ausgestatteten Desterreich. Aber man durfte nie vergessen, daß dieser junge preußische Staat auf einer schmalen Grundlage natürlicher Macht beruhte, daß das Land klein von Umfang und spärlich ausgestattet, die Kräfte der Einzelnen auf's Aeußerste gespannt, die natürliche Kargheit der Mittel zum Theil nur durch eine fünstliche und zusammengesetzte Maschine ergänzt war. Durch bie sorglose und träge Schwäche ber Andern, durch einzelne große und ausgezeichnete Männer war hier ein kleines, an sich unzulängliches Gebiet zu einer großen geschichtlichen Stellung fünstlich emporgehoben worden; barum war die ganze Lage des Staates allezeit prekarer und gefährdeter als Die Mittelmäßigkeit der Regenten war hier die jebes andern. fühlbarer und bedenklicher als irgendwo. Denn hier war kein großes, wenn auch unbenüttes Capital natürlicher Kräfte wie in Desterreich vorhanden, hier stütte man sich nicht auf hergebrachte mächtige Verbindungen, auf alten Waffenruhm und große politis sche Ueberlieferungen, hier lehnte man sich nicht an das moralische Ansehn des tausendjährigen Kaiserthums an, wie die Habsburger in Desterreich. Wohl sind auch in Desterreich Regierungen wie die der Ferdinande, Leopolds I. und Karls VI. nicht ohne nach= haltigen Schaben vorübergegangen, allein das Ganze des Staates blieb boch vor dem jähen Untergang bewahrt. In Preußen konnte eine einzige mittelmäßige ober schlaffe Regierung bas ganze Werk bes großen Kurfürsten und des großen Königs der Zerstörung zu= führen. Niemand hat dies Gefühl der Unsicherheit lebendiger in sich getragen, als ber große König selber; sein Leben wie seine Schriften legen davon unzweideutiges Zeugniß ab. Aus diesem Gefühl der Besorgtheit entsprang jener benkwürdige Rath, den er in einem seiner kleinen Aufsätze niedergelegt hat\*): "dies Land muß

<sup>\*)</sup> S. die oben angeführte Stelle.

benen, von einem Mittelpunkt aus geleiteten Staatswesen versschmolzen.

Für die Geschicke Deutschlands ist darum dieser Regierungs= wechsel von 1640 ein nicht minder folgenschweres Ereigniß gewesen, als der Friede, der acht Jahre später geschlossen ward. habsburgische Desterreich war, wie wir gesehen haben, fortan aus seiner alten kaiserlichen Stellung zurückgebrängt, es beschränkte sich darauf, die ererbte Hausmacht zu schützen, und statt mit frischer Spannkraft sich eine neue Stellung zu schaffen, zehrte es von den alten Ueberlieferungen und ließ Land und Regiment der Erschlafs fung verfallen. Die andern beutschen Gebiete gelangten nur allmälig und spät bazu, von den Schrecken bes furchtbaren Rrieges aufzuathmen; manche wollten nie mehr zur früheren Blüthe und Lebensfraft kommen, in andern ward die verderbte Nachahmung bes französischen Despotismus bem Wohlstand und Gebeihen bes Volkes fast so verderblich wie der dreißigjährige Krieg selber; we= nigstens schärften sich bie Wunden, statt zu heilen. Der einzige Staat, der aus der Zerrüttung sich aufrichtete, in dem die Wunden bes Rrieges am raschesten vernarbten, ber Staat, in welchem ein weises und schöpferisches Regiment mit bürgerlicher Arbeit und kriegerischer Kraft harmonisch zusammenwirkte zum Gedeihen des Ganzen, dieser Staat war nur Brandenburg=Preußen und sein neuer Regent ber einzige Fürst jener Zeiten, ber frei von ben schlimmen Einflüssen frember Nachahmung, kernbeutsch und tüchtig, die wohlthätigen Wirkungen der fürstlichen Absolutie in großen Ergebnissen veranschaulichte. Ein solches Staatswesen, über ben größten Theil bes beutschen Norbens, vom Niemen bis zum Rhein zwar nur sporadisch ausgebreitet, aber doch wieder so verzweigt, daß keine rivalistrende Macht dort aufkommen konnte, von einem arbeitsamen, nüchternen, friegstüchtigen Volke bewohnt, im Gegen= sate zur habsburgischen und katholischen Macht aufgewachsen und mit allen den Elementen natürlich verbunden, die bazu in Opposition standen, mußte die ganze Gestalt der deutschen Dinge ver= ändern. Denn es schuf ein volles Gegengewicht gegen die habsburgisch-österreichischen Einflüsse, es sprengte erst durch seine Machtentfaltung die Form des alten Reiches, es legte den Grund zu. einer dualistischen Entwicklung der Dinge, deren bestimmende Macht bis heute fortbauert. Durch biese neue Macht ward ber

westfälische Friede erst eine Wahrheit. Wenn dort der alte Reichsverband gelockert, dem Landesfürstenthum die volle Selbständigkeit
gewährt, und ihm selbst eine eigne auswärtige Politik fortan gestattet war, so erfüllte sich hier in Preußen mit praktischem Erfolge, was in jenem Friedensvertrage nur auf dem Papier niedergelegt ward.

Friedrich Wilhelm war weder Jesuitenzögling oder im Geiste spanischer Politik aufgewachsen, wie seine habsburgischen Zeitgenossen, noch von dem Vorbild der neuen französischen Absolutie Richelieus und Ludwigs XIV. erfüllt, wie ein großer Theil ber deutschen Regenten zu Ende des siedzehnten und im achtzehnten Jahrhundert. Weder Rom oder Madrid, noch Versailles hatten auf ihn eingewirft, er verlebte seine Jugend unter ben Einbrücken holländischer Freiheit und Macht, die damals auf dem Höhepunkt standen. Der Anblick eines rührigen, unermüdlichen Bolkes, deffen gefunde Schöpferkraft nicht burch feubale und nicht durch priesterliche Einflüffe verkümmert warb, ber Einbruck eines Staates, ber auf engem Raume durch die intensive Kraft der Arbeit und bes Geiftes zu europäischer Bebeutung herangewachsen war, bas Borbild eines Fürsten wie Friedrich Heinrich von Dranien — bas war die Schule gewesen, in welcher die gesunde Ratur des gros Ben brandenburgischen Fürsten sich zu seinem Regentenberufe gebildet hat.

Sein fürstlicher Absolutismus war nicht weniger streng, seine Mittel nicht minder gewaltsam, als in allen den Staaten Europas, wo diese neue Form des Regiments damals sich sestsete, er schnitt in die alten Rechte der Provinzen, der ständischen Corporationen, in die Privilegien des Adels nicht weniger scharfein, als die gleichzeitigen Könige im Norden, oder Richelieu in Frankreich; aber die unbedingte Gewalt, die er sich schus, ward trot aller einzelnen Härten eine Wohlthat für die Gesammtheit; sie wälzte die Last der Adelsaristokratie ab, beseitigte die störenden Sonderinteressen, sie hob die Arbeitskraft und das Selbstgefühl von Bürger und Bauer, auf deren Wohlsahrt der neue Staat sortan ruhte. So legte er die Grundlagen zu einer staatlichen Größe, die das erste Erempel dieser Art war: gründete das Heer, ordnete den Staatshaushalt, hob den Andau des Landes, förderte Gewerbe und Handel, eröffnete dem bedrohten Protestantismus

ein sicheres Aspl, psiegte Wissenschaft und Kunst in einer eigensthümlich beutschen Richtung, während sast überall sonst das Volkszthümliche vor dem Fremden weichen mußte.

Indessen das Reich seinem völligen Berfalle entgegenging und gerade dies Aufstreben Brandenburg-Preußens mehr als alles Andere dazu beitrug, diese Krisis zu beschleunigen und die alte, freilich nur noch scheinbare Einheit bes Reiches vollends aufzulösen, gedieh in diesem jungen Staate Alles, was von gesundem beutschen Stoffe vorhanden war, zur trefflichsten Entfaltung. Hier ward ein tief zerrüttetes Land burch ein weises und kraftvolles Regiment dem Elende entrissen, die schlummernden Kräfte der Bevölkerung geweckt, hier ward beutscher bürgerlicher Fleiß und Wohlstand gepflegt, hier ber beutschen Gultur ein weites, zum Theil noch unbebautes Terrain erobert. In einem Augenblick, wo Defterreich und das beutsche Reich dem Uebergreifen des französischen Einflusses ruhig zusahen, griff Friedrich Wilhelm zu den Waffen, und so klein seine Macht noch war, Deutschland hatte doch wieber einen Fürsten aufzuweisen, ber sich gegen die Garanten bes westfälischen Friedens in Respect zu setzen verstand. In Zeiten, wo die alte Handels = und Seemacht Deutschlands verloren war, und in den früheren weltgeschichtlichen Sigen fast die Ueberlieferung abzusterben brohte, suchte er die Gunst der Lage Preußens an der See rührig zu benüten, um ben Grund zu einer Flotte zu legen, bie Anfänge einer Colonialmacht zu schaffen und auf ter Oftsec, beren Herrschaft bamals unter ben norbischen Mächten ber Preis eines noch unausgefochtenen Kampfes war, sein Uebergewicht zu begründen. Friedrich Wilhelm erhob sich zuerst wieder — und in Zeiten, wo Ludwigs XIV. Macht noch ungebrochen war — zu dem fühnen Gebanken, die Fremden vom deutschen Boden zu vertreiben, und wenn er in den Kämpfen gegen die Schweben und Franzosen zunächst seinem eignen brandenburgischen Interesse folgte, so sind doch eben badurch zugleich die wichtigsten Aufgaben einer beutschen nationalen Politik mit einem Glanze aufgenommen worben, bessen sich im ganzen Zeitalter kein beutscher Fürst rühmen burfte.

Erfüllte Friedrich Wilhelm in dieser Haltung nach Außen seine deutsche Fürstenpflicht gewissenhafter und ehrenvoller als irgend ein Reichsstand, den Kaiser nicht ausgenommen, so ist boch



in der Art, wie er die Dinge anschaut und seine eigne Stellung beurtheilt, eine bemerkenswerthe Veränderung gegen die frühere Zeit eingetreten. Nicht sowol als Glied bes Reichs ober gar als Unterthan des Raisers, am wenigsten aus Anhänglichkeit an Habsburg wendet der große Kurfürst seine Waffen gegen Schweben und Franzosen, sondern in dem Bewußtsein eines selbstän= digen Fürsten, dessen brandenburgisch preußisches Interesse nach Außen allerdings mit dem des gesammten Reiches vollkommen übereinstimmte. Aber bie alte Ueberlieferung bes früheren reichs= fürstlichen Berhältnisses ist für ihn abgestorben: es fann in ihm wohl die Frage auftauchen, ob er nicht auch im Bunde mit einer auswärtigen Macht, sogar mit Frankreich, seine Verstärfung suchen und sich auf Desterreichs Rosten vergrößern solle? Es ist das neue Territorialfürstenthum bes westfälischen Friedens, bas in ihm sei= nen ersten hervorragenden Repräsentanten hat. Die überlieferte Devotion gegen Desterreich besteht für ihn nicht mehr; er ist ber erste deutsche Fürst, der sich zu Desterreich nicht wie der Kurfürst zum Raiser stellt, sonbern vielmehr in bas Berhältniß einer Allianz mit Desterreich tritt, wie es zwischen gleichberechtigten Staaten besteht. Und biese Allianz erhielt eben baburch eine besonders verhängnißvolle Bedeutung für die Tradition preußischer Politik, daß ber habsburgische Alliirte im Kampfe ben Kurfürsten matt unterstütte, im Frieden ihn die Früchte wohlverdienter Siege verlieren ließ.

Aus jener Stellung nach Außen entsprang aber ganz besonbers die Bebeutung Friedrich Wilhelms für Deutschland. Ohne ben moralischen Einfluß zu verkennen, den sein tressliches Regiment im Innern, seine sorgsame Pflege alles deutschen Wesens in Leben, Wissenschaft und Kunst, seine Siege auf dem Schlachtselbe ihm erworden haben, den mächtigsten Eindruck machte doch die Thatsache, daß Deutschland seit lange keinen Fürsten hervorgebracht, der in den großen europäischen Verhältnissen eine so selbständige Bedeutung behauptete, wie der große Kursürst. Allerdings war Friedrich Wilhelm der einzige Staatsmann im großen Stile, den das ganze Jahrhundert in Deutschland hervorgebracht, und die gesammte europäische Politik erkannte ihn als solchen an. Bewunberungswerth war es aber auch im höchsten Grade, wie er zwischen Polen und Schweben im Osten, zwischen Frankreich, Eng-

land, Holland und dem Kaiser im Westen durch alle Kunste einer faltblütigen, feinen, Alles überschauenden Politik sich seine unabhängige Stellung erobert und in alle großen Fragen seiner Zeit mitwirkend und nicht selten leitend eingreift — mit einem Lande und einer angebornen kleinen Macht, die er eben erst schwedischen Solbaten, polnischer Lehensherrlichkeit, feudalen Vorrechten hatte abringen muffen. Nicht minder bewundernswerth war es, wie er alle Bestrebungen ber Großmächte, ihn ins Schlepptau zu nehmen, mit sicherem Takte vereitelte und ohne Einem bienstbar zu sein sich überall auf seine eigenen Füße stellte. In den diplomatischen Correspondenzen jener Tage wird diese Meisterschaft des "alten wetterfesten Steuermannes" bewundert und beneidet;\*) die Politik bieses jungen Staates hatte ihn rasch ben alten Großmächten ebenbürtig gemacht und bie Stegreifdiplomaten, die ber große Rur= fürst nicht nach Rang und Stand, sondern nach ihrer Brauchbar= keit auswählte, erwarben damals dem brandenburgischen Kurstaat den später verscherzten Ruf, nicht durch seine tapfern Truppen allein, sondern in gleichem Maße durch seine feine Diplomatie bebeutend zu sein. Man kann biese imposante Stellung bes klei= nen Staatswesens in ben europäischen Händeln nicht rühmender schilbern, als es ber Bericht eines britischen Diplomaten jener Tage thut. "Die Wahrheit ist, sagt bieser, daß die jetige Stellung des Kurfürsten ihn mit Geringschätzung auf seine Nachbarn herabsehen läßt, Er wird sich ihnen so theuer verkaufen, als ihm gut bunkt; wohl wissend, er musse in jedem Augenblick willkommen sein, wenn es ihm gefällt in den Tanz einzutreten. Mittlerweile ift er gegen plötliche Ereignisse, welche eintreten könnten, hinreichenb gebeckt. Er besitzt ein gutes Heer und lebt so gleichsam mit auf= gezogener Zugbrücke auf Bebingungen ber Ehre und Selbstvertheis bigung. Nicht wenig fühlt er sich geschmeichelt, daß ihm zu glei= cher Zeit den Hof machen die Botschafter des Kaisers, der Könige von Frankreich und Danemark, ber Generalstaaten, des Hauses Sachsen, des Herzogs von Hannover und des Bischofs von Mün= Deßhalb wird er um so beharrlicher und entschlossener auf feiner eigenen Bahn."

So stolz und sicher freilich ward bie Politik bes jungen



<sup>\*)</sup> S. Raumers Beiträge III. 432 ff., 439 ff.

Staates unter bem Rachfolger bes großen Kurfürsten nicht geleistet. Die sparsame, rührige und schöpferische Thätigkeit im Innern ließ nach; ber Einfluß bes französischen Borbildes von Bersailles beherrschte auch ben brandenburgischen Hof, und nach Außen, namentlich im Verhältniß zu Desterreich, ward die unabhängige und selbständige Haltung Friedrich Wilhelms mit der Rachgiedigkeit der Schwäche vertauscht. Aber gleichwol hat der erste König von Preußen die Ueberlieferungen des großen Vorgängers keineswegs verlassen.

Indem er die Königswürde erwarb, that er mit einem vielleicht unklaren Instinct boch einen bebeutenden Schritt vorwärts auf der betretenen Bahn. Wohl gab er sich mit einer gewissen Unselbständigkeit an die österreichische Politik hin, aber indem er sich seinen Beistand mit der Königsfrone bezahlen ließ, that er boch bewußt ober unbewußt einen bedeutungsvollen Schachzug gegen Desterreich. Wie oft hatte man nicht in Wien gesagt, man burfe an der Ostsee nicht einen neuen König der Vandalen aufkommen lassen, wie entschieben mißbilligten nicht bie scharfsichtigsten Staats= manner Desterreichs ben unheilbaren Mißgriff\*), aber wie immer war das Hausinteresse in Wien mächtiger als alles andere; um das habsburgische Erbe beim Hause zu erhalten, sanctionirte man die politischen Tendenzen des großen Kurfürsten und räumte bas Ichte Hinderniß weg, das den emporstrebenden Rivalen noch hin= bern konnte, eine selbständige Stellung in Deutschland gegenüber von Desterreich einzunehmen. Es war ein Schritt von ähnlicher Bebeutung, wie die Loslösung des großen Kurfürsten vom polnis schen Lehensjoch; jest erst war ein preußischer Staat auch äußerlich festgestellt und, wie ber bekannte Ausspruch lautet, den Rachfolgern die Pflicht auferlegt, sich zur Königswürde die Königs= macht zu erwerben.

Aber nicht allein in dem denkwürdigen Act von 1701 knüpfte Friedrich I. an die politische Tradition des Vorgängers an; dieser friedsertige und surchtsame Fürst bewahrte und erweiterte auch mit demselben glücklichen Instinct die militärische Erbschaft des großen Kurfürsten. Die Kriege des Hauses Habsburg, an denen Friedzich Theil nahm, haben wie fast immer, wenn die Noth der Zeis

<sup>\*)</sup> Dohm, Denkwürdigk. IV. 136.

ten beibe Staaten eng verband, ein Machtverhältniß begründet, das in Mitteleuropa den Ausschlag gab; der äußere Bortheil des Rampses siel zwar mehr in die Wagschale Desterreichs als Preußens, aber man würde doch irren, wenn man vom Standpunkte rein preußischen Interesses die Kriege, an denen damals brandendurzische Heere in Deutschland, Italien, den Niederlanden, der Türkei Theil nahmen, für fruchtlos halten wollte. Richt nur daß die Königswürde der gewichtige moralische Lohn für die geleistete Hülse war, auch der militärische Ruf Preußens ward in diesen Kämpsen ungemein vergrößert. Die Schlachten dei Höchstädt, bei Turin, gegen die Dsmanen wurden durch den glänzenden Antheil, den die Preußen daran nahmen, für das militärische Ansehn des jungen Staates nicht minder bedeutsam, als die Lorbeeren von Vehrbellin.

Der gute Genius Preußens fügte es so, daß der läffigen und verschwenderischen Verwaltung Friedrichs I. die strengste Sparsamkeit unter Friedrich Wilhelm I. folgte und die Anwandlungen franzöfischen Monarchismus durch die nüchterne, hausgebackene Prosa eines bürgerlich=solbatischen beutschen Königthums ersetzt wurden. Während in Desterreich unter ber passiven Regierung Karls VI. die Schöpfungen Eugens versielen und als schlimme Frucht der althabsburgischen Politif in allen Duellen bes Staates Stockung eintrat, während die Regenten der einst blühenbsten Territorien ben gröbsten Ercessen ber versailler Nachahmung versielen, sam= melte hier ein thätiger und wachsamer Fürst die Mittel fünftiger Macht, füllte ben Schatz, vergrößerte bas Heer, stellte in allen Zweigen ber Verwaltung die strengste Ordnung her, erleichterte die Lasten ber Unterthanen, griff mit eiserner Hand burch, wo es Mißbräuche zu beseitigen, die Tragfräfte bes Staates zu steigern, Vorrechte zu beschneiden, die Beamten zu überwachen und anzuspornen galt. In der Organisation der Verwaltung, in dem Verfah= ren gegen ben Lehensabel, in bem Anbau müftliegenber Lanbstriche lenkte Friedrich Wilhelm ebenso entschieden in die Bahnen des großen Kurfürsten zurud, wie in bem scharf ausgeprägten Berhältniß zum beutschen Protestantismus. Das Schirmeramt über bie bebrängten Protestanten war noch zu keiner Zeit-so entschieden und consequent von Preußen gehandhabt worden, wie unter Fried= rich Wilhelm I.; Preußen war jett völlig in die Lücke einer ersten



protestantischen Macht Deutschlands eingetreten, die erst durch den Verfall der größeren protestantischen Gebiete, dann durch die Bestehrung der Dynastien in Kursachsen und Kurpfalz entstanden war.

So herb und rücksichtlos das ganze Regiment des königlichen Zuchtmeisters war, es bot doch eine Menge von achtbaren und trefslichen Zügen, die den Neid vieler anderen deutschen Länder weckten; denn dort hauste der Despotismus der Zeit zum Theil in ebenso rauhen Formen, aber es sehlte der sittliche Hintergrund eines großen auf das Wohl der Gesammtheit gerichteten Staatszweckes.

In seinem Verhältniß zu Desterreich glich Friedrich Wilhelm I. mehr seinem Bater als bem großen Kurfürsten. Nicht sowol aus persönlicher Unselbständigkeit, als vielmehr aus ehrenwerther Anhänglichkeit an die überlieferten Formen bes alten Reiches und die Autorität bes Raisers neigte er entschieden zur österreichischen Po-Er war wieder barin so ganz Reichsfürst im alten Stil, und jedem ausländischen Einflusse in Deutschland so abgeneigt, daß ihn alle Enttäuschungen nicht völlig irre machen konnten in seiner aufrichtigen und eblen Pietat für Kaiser und Reich. Denn ungeachtet aller ber schweren Proben, auf welche burch bie habsburgische Politik seine Uneigennütigkeit gestellt war, und trot mancher Schwankungen in seinem Verhalten, die das Gefühl, schnöbe mißbraucht zu werden, hervorrief, blieb er boch im Ganzen jenem benkwürdigen Bekenntniß treu:\*) "meine Feinde mögen thun, was ste wollen, so gehe ich nicht ab vom Raiser, ober ber Raiser muß mich mit den Füßen wegstoßen, sondern ich mit Treue und Blut sein bin und bis in mein Grab verbleibe."

Erst die lette Zeit brachte darin eine Wendung hervor und rief die traditionelle Politik, wie sie vor hundert Jahren in dem jungen Staate aufgetaucht war, wieder in die frischeste Erinnerung. Die wiederholte Erfahrung des Königs, daß seine Loyalität ungroßmüthig ausgebeutet ward, namentlich die Art, wie man in der polnischen und niederrheinischen Verwicklung das preußische Interesse hintangesetzt, brach in seinen letzten Lebensjahren seine Geduld und preste ihm mit einem Fingerzeig auf den Kronprinzen das berühmte Wort ab: "da steht Einer, der mich rächen

<sup>\*)</sup> Ranke, preuß. Gesch. I. 385.

Wird." Je argloser der praktisch verständige, aber offene und seder Arglist unfähige Charakter Friedrich Wilhelms das Opfer diplosmatischer Doppelzüngigkeit geworden war, um so stärker muß bei seiner reizdaren Natur nun der Rückschlag sein. Der letzte Rath, den er auf dem Sterbebette seinem Nachfolger ertheilte, empfahl zwar alle Rücksicht gegen den Kaiser als Reichsoberhaupt, aber fügte auch bedeutsam hinzu: "man dürfe nie vergessen, daß der Kaiser dem Hause Desterreich angehöre, welches seinen eigenen Bortheil suche und den unabänderlichen Grundsatz verfolge, das Haus Brandenburg eher kleiner zu machen als größer."\*)

Dies Bermächtniß aus dem Munde eines Königs, der unter allen preußischen Regenten vor 1740 am freundlichsten gegen Desterreich gesinnt gewesen, war ein bedeutsamer Fingerzeig in die Zukunft. Der Conslict, der seit 1640 wach geworden, war durch die Persönlichkeiten der beiden letten Fürsten verdeckt, aber nicht ausgeglichen worden; die widerstrebenden Interessen, zunächst der rivale Ramps um die Herrschaft in Deutschland, standen sich vielsmehr wieder so schroff gegenüber, wie nur je in den Tagen des großen Kurfürsten.

Am 31. Mai 1740 starb Friedrich Wilhelm I. Sein Land zählte damals nicht mehr als 2 Millionen 240,000 Einwohner, \*\*) aber es war wohlgeordnet, bildete ein starkes sestgeschlossenes Sanze, der Schatz war gefüllt, das Heer schlagsertig. Der Erbe dieser Macht war Friedrich II. Am 20. Oktober desselben Jahres starb Raiser Karl VI. und mit ihm erlosch der habsburger Mannsstamm; seine Hinterlassenschaft war: eine europäische Verwicklung, ein zerrüttetes, schlecht geordnetes Staatswesen, verworrene Finanzzustände, eine im Verfall begriffene Armee.

Damit war der Augenblick gekommen, wo sich eine neue Ordnung der Dinge in Deutschland vorbereitete.



<sup>\*)</sup> Stenzel, Gesch. b. preuß. Staates IV. 56, 57.

<sup>\*\*)</sup> Oeuvres de Frédéric II. 1.

## Dritter Abschnitt.

Die Zeit Friedrichs II. und Maria Theresias.

Außerorbentliche Persönlichkeiten kündigen sich in der Regel gleich bei ihrem Auftreten an; ihre ersten öffentlichen Handlungen geben bann bem ganzen fünftigen Urtheil ber Menschen seine Richtung. So bestieg Friedrich II. ben preußischen Thron; seine ersten Thaten ließen ben Aufgang einer neuen Zeit erwarten. Mit bem ganzen Bewußtsein bes Königs und Herrn, ohne die tabelnswerthe Hingebung an die Freunde und Gesellschafter seiner Jugend, vielmehr von ber strengen Gerechtigkeit bes Herrschers erfüllt unb boch zugleich von einer verständigen Milde und Menschlichkeit — so kündigten sich Friedrichs allererste Handlungen an, als er ben ledig gewordenen Thron des Baters einnahm. Es empfing ihn nicht ber geläufige Jubel, ber von bem Reize bes Reuen bestimmt jebe junge Regierung begrüßt; es ging vielmehr eine Ahnung burch die Gemüther, daß das Erbe an Wohlstand und friegerischer Macht, wie es der Bater hinterlassen, hier auf einen Fürsten überging, ber die Kraft und ben Ehrgeiz besaß, bies Ueberlieferte in großer und eigenthümlicher Art zu erweitern. Denn zu ber sparsamen, strengen Art ber vorangegangenen hohenzollernschen Fürsten kam hier die schöpferische Kraft eines freien und großen Geistes, ber, während bas Talent Ererbtes nur nütte ober mehrte, ihm mit genialer Eigenthümlichkeit eine ganz neue, ungewöhnliche Be-Ohne das Pedantische und Bizarre des Vadeutung gab. ters, und boch ber Erbe seiner kernhaften, schlichten Mannestugenden schien der neue König gleich anfangs berufen, nicht

nur die überlieferte Macht an Geld und Soldaten in ganz unerswarteter Weise zu vergrößern, sondern auch den Gedanken und Ideen einer Zeit, deren Kind er war, eine Geltung zu schaffen, die weit über den begränzten Raum des preußischen Staates hin ausging.

Wenige Monate nachdem er den Thron bestiegen, gab ihm ber Tob Karls VI. die glücklichste Gelegenheit, seinem Staate ben Zuwachs an Macht und europäischem Unsehen zu erwerben, ben die Königswürde von 1701 bedurfte, nicht besaß. Die Art, wie er in diesem Kampfe gegen die habsburgische Hausmacht auftrat, sich mit Frankreich verband, ein neues Kaiserthum ohne Macht und Gefahr für ihn aufzurichten unternahm, und indem er alten Formen bes Reiches einen töbtlichen Stoß versette, bem preußischen Staate erst bie europäische Stellung schuf, der schon der große Kurfürst nahe genug gekommen, um die sich bann bie folgenden Regenten weniger im Großen bemuht, als im Kleinen und Einzelnen vorgearbeitet — bies war Alles von so tief eingreifender Bedeutung, daß für die europäischen wie für die deutschen Geschicke fortan eine neue Entwicklung begann.

Diese Uebersicht, die nur die wichtigsten Ergebnisse zusammenfassen soll, hat die einzelnen großen Vorgänge jener Zeit nicht zu schildern; aber Eines barf sie auch nicht unterlassen hervorzuheben: die bleibende geschichtliche Bedeutung, welche Friedrichs II. Perfon und Regentenart für die gesammte Entwicklung ber Zeit, insbesondere die beutsche, erlangt hat. Seit den Erschütterungen bes dreißigjährigen Krieges war kein Ereigniß und keine Persönlich= keit bagewesen, die so entschieden barauf hingewirkt, die Formen bes alten Reiches zu zerrütten, bem Kaiserthum seinen letten Zauber zu nehmen, den Reichstag so jedes Restes von moralischem Ansehen zu berauben, wie Friedrich II.; und doch war zugleich seit Jahrhunderten fein Mann in Deutschland aufgetreten, ber so mächtig bazu beigetragen, bem ganzen Leben ber Nation eine so durchgreifende Förderung zu geben, wie er. Indem er die Auflösung der alten Formen beschleunigte, ist durch ihn zugleich dem geistigen und politischen Inhalte bes nationalen Lebens eine Erweckung und Erweiterung gegeben worden, die wichtiger war als die Fortbauer jener abgelebten Formen.



Mit Friedrich II. kam eine ganz neue Richtung in die gesammte europäische Politik; die alte absolute Monarchie ward burch eine neue verbrängt. Gegenüber bem befannten l'état c'est moi tauchte hier ein Königthum auf, bas fich als ben ersten Diener des Staates betrachtete, das, getreu der Tradition der hohenzollernschen Vorfahren, den Wohlstand des Landes förderte, nicht bie Berarmung, bas bie Dulbung ber Meinungen und Glaubens= formen auf seine Fahne schrieb, nicht beren gewaltthätige Unterbrückung. Wie das versailler Königthum und seine Rachbeter ben Werth der Monarchie in äußerem Prunke gesucht, so war hier weise Selbstbeschränfung und Einfachheit oberster Grundsat; wie man bort im Scheine, zulett im leeren Pathos sich verloren, so war hier auf das Wesen, auf die schlichte Prosa und Wahrhaf= tigkeit der Dinge Alles berechnet. Wie dort orientalische Verweichlichung und weibisches Wesen ben Thron und Hof umgab, so überwog hier die strenge mannliche Erscheinung eines Helbenkönigs, ber, um mit Fürst Raunit zu reben, wie faum ein zweiter in ber Geschichte, ben Thron und bas Diadem geabelt hat.

Diese neue Art des absoluten Königthums, die in dem gro-Ben Kurfürsten sich zuerst angekündigt, aber in Friedrich erst ih= ren genialen und vollständigen Ausbruck gefunden, wirkte umgestaltend auf die ganze damalige Geschichte. Anfangs mit Wider= willen, ja mit dem bittern Haffe betrachtet, den das Gefühl eig= ner Nichtigkeit erzeugte, aber gefürchtet, zulett bewundert auch von denen, deren Haß unvermindert blieb — so wurde er bas europäische Vorbild eines neuen Königthums, das die alten Ueberlieferungen fühn burchbrach, bem persönlichen Werth ber Monarchie eine neue Weihe gab, aber auch die Aufgabe und die Ansprüche an das Königthum außerordentlich steigerte. In den meisten Ländern Europas, in großen wie in den kleinsten, mit Glud ober Unglud nachgeahmt, nicht selten farrifirt, ward Friedrich nicht nur das gültige Muster eines neuen Königthums, sondern zum Schaben ber Mittelmäßigkeit zugleich ber populäre Maßstab königs lichen Werthes und Verbienstes.

So fest und unbeschränkt Friedrich das Steuer des Staates führte, es sind doch überall durch ihn die Ueberlieferungen von der alten königlichen Gewalt und der alten Art von sklavischem Gehorsam durchbrochen worden. Ein König, der schon in seiner

ersten politischen Jugenbschrift, im Antimacchiavell, bie Meinung aussprach, ber Fürst sei nicht Herr seiner Unterthanen, sonbern beren Diener (domestique), und kein Mensch habe bas Recht, sich eine unbeschränfte Herrschaft über die Anbern anzumaßen, ber bie Wahrheit bes Sațes anerkannte, es sei besser von Gesetzen abzuhängen, als von ber Laune eines Einzigen \*), ein solcher König wurde nicht mit Unrecht von ben Trägern ber alten versailler Monarchie als ein gefährlicher Eindringling angesehen. Und er blieb bei ben Worten nicht stehen. Wie er sich gegen die alten Anschauungen von der Gewalt und vom Gehorsam richtete, so verließ er die politische Ueberlieferung seiner beiben Borganger, lehnte sich gegen den Kaiser und die alte Reichsverfassung auf, griff mit gewaltsam umgestaltenber Hand in die alte Ordnung der europäischen Verhältnisse ein, schuf eine neue Gruppirung der Staaten und ihres Gleichgewichts. Aber auch bie Gebanken und Ansichten bes Königs wirften im Zusammenhang mit seinen Thaten bebeutungsvoll genug auf die Umwälzung ber Geister, die mit Friedrichs Zeitalter innerlich und äußerlich zusammenhängt.

Die Anschauung des Königs war zu groß und umfassend, als daß er an die Vollkommenheit und Ewigkeit einer Staats= form hätte glauben können. Die Feubalität mit ihren vielen aristokratischen Gewalten erschien ihm nur als eine Pflanzschule bürgerlicher Unruhen, als eine Quelle allgemeinen Unheils für die Gesellschaft.\*\*) Ihre verberbliche Entartung nöthigte ihm ein Geständniß ab, das wir bei dem größten und glücklichsten Bertreter deutschen Landesfürstenthums kaum erwarten sollten. Deutschland, sagt er, sind diese Basallen unabhängig geworben; in Frankreich, England und Spanien hat man sie unterworfen. Das einzige Muster — fügt er hinzu — bas wir von bieser ab= scheulichen Regierungsform noch übrig haben, ist die Republik Polen; und dabei scheint er kaum baran zu benken, daß ja Deutschland selbst, wenn auch in anderer Weise entwickelt, einen ähnlichen Wust aristofratischer Unförmlichkeiten barbot, wie ber in Auflösung begriffene Staat der Jagellonen.

<sup>\*)</sup> S. Oeuvres de Frédéric VIII. S. 66. 92.

<sup>\*\*)</sup> Die folgenden Anführungen sind aus dem Essai sur les formes de gouvernement, s. Oeuvres de Frédéric T. IX. 195 st.

Die repräsentative Monarchie, wie sie aus der englischen Revolution herauswuchs, mußte dem Gebankenfreise des Königs fern liegen; boch erfannte er richtig und betonte mit Rachbruck bie wunde Stelle, die dem constitutionellen Wesen Großbritanniens im achtzehnten Jahrhundert Verderben brohte: die Corruption der Vertretung. Um die Monarchie bewegten sich die Gebanken des Königs; aber es hat nie ein Fürst auf einem Throne geseffen, bessen Anforderungen an die Monarchie größer gewesen wären, als die Friedrichs. Sie ist, sagt er, die schlechteste ober die beste aller Regierungsformen, je nachbem sie geführt wird. Er verlangte von einem rechten König eine Kenntniß, eine Fürsorge, eine Klugheit und Unabhängigkeit, wie sich selten in einer Persönlichkeit vereinigt findet; er schilderte die Folgen eines abhängigen, unent= schlossenen, verworrenen und planlosen Fürstenregiments so berebt und treu, als ware er selber noch lebenber Zeuge bes Berfalles und Unterganges seiner glorreichen Monarchie gewesen. Gine Monarchie, in welcher burch bie Unthätigkeit ober Unfähigkeit bes Regenten die Gänge des Uhrwerks gestört sind, eine Monarchie, worin man sich gewöhnt hat, die Interessen der Krone und die des Bol= kes als verschieden zu betrachten, erscheint ihm so verberblich, als es nur immer die "abscheuliche Junkeraristokratie" in Polen sein mochte. "Der Fürst, sagte er, ist für die Gesellschaft, was ber Kopf für den Körper ift: er muß sehen, benken, handeln für die ganze Gemeinschaft, um ihr alle Vortheile, beren sie fähig ist, zu ver-Will man, daß die Monarchie ben Sieg behalte über die Republik, so muß der Monarch thätig und unbescholten sein, und alle seine Kräfte zusammennehmen, um seinen Pflichten zu genügen." Die Monarchie ift ihm eine lebendige und unermübet thätige Vorsehung auf Erben; aber ihre Stärke und Lebenskraft sieht er nicht in irgend einem mystischen Zauber göttlichen Ursprunges, sondern nur in dem Grade ihres Verdienstes.

So stolz und gewichtig Friedrich den Monarchen in sich fühlte, so liegen doch in dieser Auffassung Anklänge an eine neue Zeit menschlicher Entwicklung, die neue Gedanken und neue Forderungen in die Welt warf, und mancher seiner Aussprüche liegt nicht allzuweit weg von den Ideen, die dald nach seinem Tode ansingen die Welt zu erschüttern. Der mystische, gleichsam überznatürliche Zauber ist von seinem Königthum abgestreift, es ist

eine sichtbare menschliche Institution, beren Werth von bem Grabe ihres Verdienstes abhängt. Der Monarch ist ihm nur der "erste Diener des Staates"; er hält ihn für "verpflichtet, benfelben so reblich, weise und uneigennützig zu verwalten, als wenn er jeben Augenblick seinen Bürgern (citoyens) Rechenschaft ablegen müßte." Er halt ihn für "ftrafbar", wenn er "bas Gelb seines Bolfes verschwendet", wenn er, statt ber Bächter guter Sitten zu sein, "die Bolkserziehung burch sein eigenes verkehrtes Exempel verberbe." Er stellt an seinen König die Forderung, daß er sich in die Seele des armen Landmanns ober Arbeiters hineindenke und sich frage: wenn ich einer von benen wäre, beren Capital nur in ihrer Händearbeit besteht, was wurde ich von meinem Fürsten verlangen? Er spricht den inhaltschweren Grundsatz aus: kein Mensch bazu geboren und bestimmt sei, ber Sklave ber Anbern zu sein; er sindet es unverzeihlich, in die Gewissen und Gedanken der Menschen hinein regieren zu wollen; nur um uns die Gesetze zu bewahren — so läßt er bie Unterthanen zu ihrem König sprechen — wollen wir bir gehorchen, bamit bu uns weise regierst und uns beschirmest; baneben verlangen wir, bag bu unsere Freiheit achtest.

Hat Friedrich II. durch biese Ideen, wie durch seine äußeren geschichtlichen Thaten ben Zusammenhang ber alten europäischen Verhältnisse burchbrochen und die hergebrachten Meinungen von der Beziehung bes Königthums zu ben Regierenben aufs tiefste erschüttert, so ist seine besondere Rückwirkung auf Deutschland nicht minder bebeutungsvoll gewesen. Es ist ein bekanntes Wort von Goethe, ber schon als Zeitgenosse hier ber gultigste Zeuge ift: "ber erste und wahre höhere eigentliche Lebensgehalt kam burch Friedrich b. Gr. und die Thaten bes siebenjährigen Krieges in die deutsche Poesie." Aber es war nicht die Poesie allein, welche die große Rückwirkung einer solchen Persönlichkeit empfand. Unser ganzes Leben, unsere eigentliche Ratur hat durch Friedrich eine ungemeine Veränderung erfahren. Eine Persönlichkeit wie die des Königs, so außerordentlich überlegen den leeren Copien des Siècle de Louis XIV., von benen die deutschen Fürstenhäuser und ihre Höfe noch erfüllt waren, so gesund und einfach und, ungeachtet seiner französischen Politur, so kerndeutsch, war an sich schon ein Ereigniß. Das Fürstenthum nach versailler Muster erhielt erst

jest in Deutschland den tödtlichen Stoß, nachdem in Friedrich ber Gegensatz hervorgetreten, ber Gegensatz eines tüchtigen beutschen Fürsten, an bessen Erscheinung sich bie perfonliche Achtung Liebe wieber aufrichten und nahren konnte. Daß bieser König mit einer in Deutschland längst entwöhnten Rühnheit und einem ftolzen Selbstgefühl ben alten Autoritäten im Innern Trop bot, wie ben auswärtigen Gewalten, daß er ben Hochmuth ber vornehmen europäischen Politif züchtigte und gegen bas vereinigte Europa helbenmuthig sich behauptete, daß er die alte beutsche Waffenehre wieber zur vollen glänzenben Anerkennung brachte, baß er allen ben Fremdlingen, die sich so lange übermüthig als die Herren geberbet auf deutschem Boben, jest blutig heimzahlte und überall als der Ueberlegene, Rasche, Unbezwingliche erschien, dem auch die Gegner ihre Bewunderung nicht versagten, das war von unberechenbarer Wirkung für bas ganze beutsche Leben. Hier warb der schlimme Ruf unserer schwerfälligen und unbeholfenen Art zum ersten Male glänzend wiberlegt, hier warb nach langer Debe zum ersten Male ein beutscher Mann mit seinem Bolke ber Gegenstand bes Reibes und ber Bewunderung eines ganzen Welttheils; hier entfaltete sich nach einer langen Zeit von nationalem Unglück und Demüthigung eine Größe, an ber bie Ration fich mit ganzer Ge-.nugthuung erheben konnte. Es wirkte auf alle Kreise biese Kühnheit und dies Selbstgefühl zurück, bessen Träger Friedrich gewesen; ber Deutsche richtete sich wieder einmal aus jener gedrückten und bemüthigen Stellung auf, welche bie üble Frucht ber letten Zeiten war.

So ist benn auch in unserer ganzen Geschichte bis bahin keine Persönlichkeit zu erwähnen, an beren Größe sich die gessammte Nation so ohne Unterschied der Stämme, der Meinungen, der religiösen Bekenntnisse wieder erhob. Der unermüdliche, thätige und wachsame König in seiner schlichten, anspruchslosen Erscheinung, seinem scharfen Auge, seinem unverwüstlich gefunden Sinne, seiner Berachtung des Scheins, der Lüge, der Schmeicheslei, seiner Gerechtigkeitsliede — ist in zahllosen Geschichten, Erzählungen und Anekdoten in alle Kreise des Volksledens eingesdrungen und wie keine andere Persönlichkeit unserer Geschichte das lebendige Eigenthum der Nation geworden. Er ist der einz zige Mann, dem es mitten in der Zerrissenheit gelang, im ganz

zen Kreise der Nation populäre Wurzeln zu schlagen, mit dem ein wirklicher Eultus getrieben ward, wie mit keiner andern unserer geschichtlichen Größen. Sein Bildniß war in die entlegensten Gegenden eingedrungen; es ward in den Reichsstädten versehrt, die ihr Contingent zur Reichsarmee gegen ihn stellten, und hing in katholischen Gegenden neben dem Bilde des Landespatrons. \*)

Diese Wirkungen auf bas öffentliche Leben in Deutschland mußten sich geltenb machen, wenn auch bie alten Formen noch fort vegetirten. Ihre allmälige Auflösung wurde von Friedrich vorbereitet, aber noch nicht vollendet. Den bedeutenbsten Schritt in dieser Richtung that er gleich anfangs, als er bie Bestrebungen unterstütte, die auf eine Auflösung der habsburgischen Sausmacht ausgingen. Die Trennung bes habsburgischen Erbes, bie Abtretung wichtiger Stude an Baiern, Sachsen und Preußen selbst, die Uebertragung der Kaiserwürde auf die baierischen Wittelsbacher und die Protection dieser bann in sich machtlosen Würde burch Preußen, bies mußte, wenn es gelang, die ganze Gestalt des Reiches verändern. Aber noch einmal erhob sich in Maria Theresia das Haus Habsburg in einem Glanze, wie seit Jahrhunderten nicht; die Unterstützung Englands, die klägliche Schwäche der bairisch=französischen Allianz selber machte die Plane scheitern, das habsburgische Erbe ward nicht aufgelöst, kam vielmehr mit der Kaiserkrone an das lothringische Herzogsgeschlecht, das sich durch Chebande mit den Habsburgern verschmolzen, und der Plan des wittelsbachischen Kaiserthums siel ruhmlos zu Boben. Raiserwürde, wie sie jett auf die Lothringer überging, war damit freilich keine andere und mächtigere geworden, als sie früher gewesen; aber ihr Verlust wäre für bas Haus Habsburg-Lothringen bas entscheidende Symbol der Erniedrigung gewesen, ihre Behauptung gönnte dem äußeren Bestande der Reichsformen noch eine furze Frist.

Darin war allerdings eine durchgreifende Veränderung einsgetreten, daß diese Reichsformen selbst in der Gestalt, wie sie der westfälische Friede überliefert, eine allgemeine Geltung und Anwendung nicht mehr gewinnen konnten. Dem Kaiser, der

<sup>\*)</sup> Dohm, Denkwürdigk. I. 249.

selbst mehr auswärtiger als beutscher Fürst war, stand ein Lanbesfürst gegenüber, bessen überwiegende Stellung eine europäische, nicht die eines beutschen Reichsstandes war. Reben bem König von Preußen, als einer selbständigen nordischen Großmacht, die in bie Lucke Schwebens, Polens, Danemarks eingetreten, konnte der Kurfürst von Brandenburg nicht besonders in die Wagschale fallen. Ober konnte man sich ernstlich einbilden, Dieser Macht, bie sich zu einer schiedsrichterlichen Stellung in Europa erhoben, die Geltung der deutschen Reichsgesetze, der Reichsgerichte, die Befolgung kaiserlicher Anordnungen aufdringen zu wollen? Bersuchte man es wirklich, wie es in ben Anfängen bes siebenjährigen Krieges geschah, so lief man nur Gefahr, bie ganze Dhn= macht ber alten Formen auf's fläglichste allen Augen bloßzustellen. Während diese Formen in den regensburger Reichstagsbeschlüffen von 1757 und in der Niederlage von Roßbach den empfindlich= ften Stoß erlitten, ber ste vor der Auflösung burch die Revolution getroffen hat, standen sich theils innerhalb des Reiches, theils außerhalb beffelben zwei Großmächte gegenüber, beren vereinigte Kriegsmacht stark genug war, ben Gang ber Dinge in Mittel= europa zu bestimmen. Desterreich, indem es ben Namen bes Raiserthums noch so gut zu verwerthen suchte, als es ging, indem es die alte Solidarität zwischen seiner Hauspolitik und dem Reiche möglichst zu bewahren, alle Elemente, deren Interesse mit den alten Formen verwebt war, an sich zu knüpfen, die Besorgtheit reichsständischer Autonomie, des geistlichen Fürstenthums und des fatholischen Glaubens in seinem Sinne zu leiten bemüht war; Preußen in natürliche Opposition zu dem Allem gestellt, gegen die Formen ber Reichsverfassung mindestens gleichgültig, wenn nicht feindselig, mit den Elementen der Opposition und den Ideen der jungen Zeit auf's engste verbunden. Zu Desterreich standen der Reichstag und die Reichsgerichte, die kleinen Fürsten, Grafen, Reichsstädte, Ritterschaften und der gesammte Kirchenstaat; an Preußen schloß sich ber neue aufgeklärte Absolutismus, die Toleranz= und Humani= tätsrichtung ber Zeit, die Stimmung ber jungen Generation an, und deren Ausbruck, die junge Literatur.

So hatten sich die Dinge in den vierziger und funsziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts gestaltet; mit dem Auftreten Josephs II. trat ein Wechsel ein, der die Stellungen vielkach verschob, ja die Rollen vorübergehend vertauschte und das preußische Interesse auf einmal mit der Erhaltung der alten Formen des Reiches verslocht; davon wird später noch die Rede sein.

War für Preußen mit dem Jahre 1740 ein bedeutungsvoller Wendepunkt eingetreten, so war dies in nicht geringerem Umsange mit Desterreich ber Fall. Richt nur eine neue Dynastie, beren fast französische Beweglichkeit und beren unruhiger Unternehmungsgeist bisher ebenso weltkundig gewesen war, wie die phlegmatische Starrheit der Habsburger, ward jest durch die lette habsburgische Prinzessin in bas alte Erbe bes Kaiserhauses eingeführt; auch diese lette Fürstin des scheidenden Geschlechts selber war eine andere, als ihre Ahnen seit Jahrhunderten gewesen. Es brang ein neuer Lebensstrom in biefen alten Organismus ein, ber feine Kraft und Beweglichkeit erstaunlich förberte; es machte sich mit einem Male bas eifrige Bestreben geltenb, bas lange Versäumte rasch, oft selbst mit ungedulbiger Haft, nachzuho-Das alte Desterreich der Ferdinande und Leopolde verschwand; aus äußeren Erschütterungen und inneren Gährungen begann ein neues zu entstehen.

Noch war ber österreichische Staat ein loses Gefüge einzelner Provinzen mit ihren befondern mittelalterlichen Verfassungen; in diesen Verfassungen die Aristokratie im Uebergewicht, die Landessverwaltung noch zum großen Theil in den Händen ständischer Aussschüffe, die untere Gerichtsbarkeit und Polizei dei den einzelnen Herren und Körperschaften. Aus dem Bürgerthum lastete eine strenge Junstverfassung; der Bauer war leibeigen. Das Heer bestand noch zum größten Theil aus unregelmäßigen Truppen und auch die regulären enthielten seltsam zusammengeworfene Bestandtheile. Der Verkehr war gering, gute Straßen selten; die Volkserziehung der Kirche völlig überlassen. Die zwei Grundstäte — so schließt eine österreichische Quelle\*) diese Schilberung —

<sup>\*)</sup> Beidtel in den Sitzungsberichten der kaiserl. Akademie der Wissensch. Philos. histor. Classe. Jahrg. 1851. S. 708. Diese trefflichen Arbeiten eines einsichtsvollen österreichischen Beamten sind um so bankenswerther, je dürftiger bisher die Quellen über diesen Theil der österreichischen Geschichte flossen.

welche man bei der Regierung als die leitenden annehmen konnte, waren bloß: Aufrechthaltung der katholischen Religion, sowie sorgsfältige Beachtung des Herkommens und, insofern es mit diesen zwei Bestrebungen vereinbarlich war, ein Streben nach Erweitezung der Regentenmacht.

Die Gefahr, nach dem Tode Karls VI. die ganze Erbschaft des Hauses aufgelöst zu sehen, forderte ungewöhnliche Mittel und Kräfte heraus; aber das Vorbild Preußens zeigte auch, was ein kleiner Staat durch Einsicht und Thätigkeit seines Fürsten versmochte, es galt also, dieses Beispiel nachzuahmen. Und wie dort ein genialer junger König der Monarchie eine moralische Macht gibt, die ste nirgends auf dem Festlande besaß, so weiß zu gleicher Zeit in Desterreich eine geistvolle Frau durch ihre weiblichen Tugenden wie durch ihre Regenteneigenschaften dem Throne wiesder einen persönlichen Glanz und Zauber zu verleihen, wie ihn seit Maximilian dem "letzten Kitter" kein habsburgischer Fürst mehr um sich verbreitet hatte.

Maria Theresia brachte mit einem Male, durch die Noth zunächst gebrängt, in die erstarrte öfterreichische Staatsmaschine wieder Leben und Bewegung. Thätig, wohlwollend, von reinen Sitten und zauberischer Liebenswürdigkeit, Reuerungen und Verbesserungen wohl zugänglich, aber überall ungemein wachsam auf ihre monarchische Autorität und deren Gerechtsame, so wirkte sie for= bernd und anregend auf den trägen alten Stoff, ohne darum die Geleise der überlieferten Politif mit den dornenvollen, undankbaren Wegen einer burchgreifenden Umgestaltung zu vertauschen. Manche Härte und Verkehrtheit der alten Zeit verschwand; in die Finanzverwaltung ward mehr Ordnung gebracht, die Arbeitsfraft bes Volkes geförbert, der Druck der Feudalität gemilbert. Der heroische Sinn, ben die junge Fürstin gleich anfangs bewies, als sich ein großer Theil von Europa gegen ihr Erbrecht erhob, hatte damals erfrischend auf die Länder und Völker der Erblande ge= wirkt und in ihnen eine jugendliche royalistische Begeisterung entzündet; gleichwie ihr großer Gegner in Preußen, schuf sie durch ihre Persönlichkeit der Monarchie einen sittlichen Rückhalt und eine Popularität, welche der Name und die Ueberlieferung allein nie geben fann.

Ihr Geschlecht, ihre Jugend und Schönheit, wie ihr Un=

nur die überlieferte Macht an Gelb und Soldaten in ganz unerswarteter Weise zu vergrößern, sondern auch den Gedanken und Ideen einer Zeit, deren Kind er war, eine Geltung zu schaffen, die weit über den begränzten Raum des preußischen Staates hinsausging.

Wenige Monate nachbem er ben Thron bestiegen, gab ihm ber Tob Karls VI. die glücklichste Gelegenheit, seinem Staate den Zuwachs an Macht und europäischem Ansehen zu erwerben, den die Königswürde von 1701 bedurfte, nicht besaß. Die Art, wie er in diesem Kampse gegen die habsburgische Hausmacht austrat, sich mit Frankreich verband, ein neues Kaiserthum ohne Macht und Gesahr für ihn auszurichten unternahm, und indem er den alten Formen des Reiches einen tödtlichen Stoß verssetzt, dem preußischen Staate erst die europäische Stellung schus, der schon der große Kurfürst nahe genug gekommen, um die sich dann die solgenden Regenten weniger im Großen bemüht, als im Kleinen und Einzelnen vorgearbeitet — dies war Alles von so tief eingreisender Bedeutung, daß für die europäischen wie sür die deutschen Geschicke fortan eine neue Entwicklung begann.

Diese Uebersicht, die nur die wichtigsten Ergebnisse zusammenfassen sou, hat die einzelnen großen Borgange jener Zeit nicht zu schildern; aber Eines darf sie auch nicht unterlassen hervorzuheben: die bleibende geschichtliche Bedeutung, welche Friedrichs II. Person und Regentenart für bie gesammte Entwicklung ber Zeit, indbesondere die deutsche, erlangt hat. Seit den Erschütterungen bes breißigjährigen Krieges war kein Ereigniß und keine Persönlich= keit dagewesen, die so entschieden darauf hingewirkt, die Formen bes alten Reiches zu zerrütten, bem Kaiserthum seinen letten Zauber zu nehmen, den Reichstag so jedes Restes von moralischem Ansehen zu berauben, wie Friedrich II.; und doch war zugleich seit Jahrhunderten fein Mann in Deutschland aufgetreten, ber fo mächtig bazu beigetragen, bem ganzen Leben ber Nation eine so durchgreifende Förderung zu geben, wie er. Indem er die Auflösung der alten Formen beschleunigte, ift durch ihn zugleich dem geistigen und politischen Inhalte bes nationalen Lebens eine Erweckung und Erweiterung gegeben worden, die wichtiger mar als die Fortbauer jener abgelebten Formen.

Mit Friedrich II. kam eine ganz neue Richtung in die gesammte europäische Politik; die alte absolute Monarchie ward burch eine neue verbrängt. Gegenüber bem befannten l'état c'est moi tauchte hier ein Königthum auf, das sich als den ersten Die= ner bes Staates betrachtete, bas, getreu ber Trabition ber hohenzollernschen Vorfahren, den Wohlstand bes Landes förderte, nicht die Berarmung, bas bie Dulbung ber Meinungen und Glaubens= formen auf seine Fahne schrieb, nicht beren gewaltthätige Unterbruckung. Wie bas versailler Königthum und seine Rachbeter ben Werth der Monarchie in äußerem Prunke gesucht, so war hier weise Selbstbeschränfung und Einfachheit oberster Grundsat; wie man bort im Scheine, zulett im leeren Pathos sich verloren, so war hier auf das Wesen, auf die schlichte Prosa und Wahrhaf= tigkeit ber Dinge Alles berechnet. Wie bort orientalische Verweichlichung und weibisches Wesen ben Thron und Hof umgab, so überwog hier die strenge mannliche Erscheinung eines Helbenkönigs, ber, um mit Fürst Raunit zu reben, wie faum ein zweiter in ber Geschichte, ben Thron und bas Diabem geabelt hat.

Diese neue Art bes absoluten Königthums, bie in bem gro= Ben Kurfürsten sich zuerst angekündigt, aber in Friedrich erst ih= ren genialen und vollständigen Ausbruck gefunden, wirkte umgestaltend auf die ganze bamalige Geschichte. Anfangs mit Wider= willen, ja mit dem bittern Haffe betrachtet, den das Gefühl eig= ner Richtigkeit erzeugte, aber gefürchtet, zulett bewundert auch von denen, deren Haß unvermindert blieb — so wurde er das europäische Vorbild eines neuen Königthums, das die alten Ueberlieferungen fühn burchbrach, bem persönlichen Werth ber Monar= chie eine neue Weihe gab, aber auch die Aufgabe und die An= sprüche an das Königthum außerordentlich steigerte. In den meis sten Ländern Europas, in großen wie in den kleinsten, mit Gluck ober Unglud nachgeahmt, nicht selten karrifirt, ward Friedrich nicht nur bas gültige Mufter eines neuen Königthums, sonbern zum Schaben ber Mittelmäßigkeit zugleich ber populäre Maßstab fönigs lichen Werthes und Verbienstes.

So sest und unbeschränkt Friedrich das Steuer des Staates führte, es sind doch überall durch ihn die Ueberlieserungen von der alten königlichen Gewalt und der alten Art von sklavischem Gehorsam durchbrochen worden. Ein König, der schon in seiner

ersten politischen Jugendschrift, im Antimachiavell, die Meinung aussprach, ber Fürst sei nicht Herr seiner Unterthanen, sondern beren Diener (domestique), und fein Mensch habe bas Recht, sich eine unbeschränkte Herrschaft über die Andern anzumaßen, der die Wahrheit bes Sapes anerkannte, es sei beffer von Gesetzen abzuhängen, als von der Laune eines Einzigen \*), ein solcher König wurde nicht mit Unrecht von den Trägern der alten versailler Monarchie als ein gefährlicher Eindringling angesehen. Und er blieb bei ben Worten nicht stehen. Wie er sich gegen die alten Anschauungen von ber Gewalt und vom Gehorsam richtete, so verließ er die politische Ueberlieferung seiner beiben Vorganger, lehnte sich gegen den Kaiser und die alte Reichsverfassung auf, griff mit gewaltsam umgestaltenber Hand in die alte Ordnung der europäischen Verhältnisse ein, schuf eine neue Gruppirung ber Staaten und ihres Gleichgewichts. Aber auch bie Gebanken und Ansichten bes Königs wirkten im Zusammenhang mit seinen Thaten bebeutungsvoll genug auf die Umwälzung ber Geister, die mit Friedrichs Zeitalter innerlich und äußerlich zusammenhängt.

Die Anschauung bes Königs war zu groß und umfassend, als daß er an die Vollkommenheit und Ewigkeit einer Staats= form hätte glauben können. Die Feubalität mit ihren vielen aristofratischen Gewalten erschien ihm nur als eine Pflanzschule bürgerlicher Unruhen, als eine Quelle allgemeinen Unheils für die Gesellschaft.\*\*) Ihre verberbliche Entartung nöthigte ihm ein Geständniß ab, das wir bei dem größten und glücklichsten Bertreter deutschen Landesfürstenthums kaum erwarten sollten. In Deutschland, sagt er, sind biese Basallen unabhängig geworben; in Frankreich, England und Spanien hat man sie unterworfen. Das einzige Muster — fügt er hinzu — bas wir von bieser ab= scheulichen Regierungsform noch übrig haben, ist die Republik Polen; und dabei scheint er kaum daran zu benken, daß ja Deutschland selbst, wenn auch in anderer Weise entwickelt, einen ähnlichen Wust aristokratischer Unförmlichkeiten barbot, wie ber in Auflösung begriffene Staat der Jagellonen.

<sup>\*)</sup> S. Oeuvres de Frédéric VIII. S. 66. 92.

<sup>\*\*)</sup> Die folgenden Anführungen sind aus dem Essai sur les formes de gouvernement, s. Oeuvres de Frédéric T. IX. 195 ff.

Die reprasentative Monarchie, wie sie aus der englischen Revolution herauswuchs, mußte dem Gebankenfreise des Königs fern liegen; boch erkannte er richtig und betonte mit Rachbruck die wunde Stelle, die dem constitutionellen Wesen Großbritanniens im achtzehnten Jahrhundert Verderben brohte: die Corruption ber Vertretung. Um die Monarchie bewegten sich die Gebanken bes Königs; aber es hat nie ein Fürst auf einem Throne geseffen, bessen Anforderungen an die Monarchie größer gewesen wären, als die Friedrichs. Sie ist, sagt er, die schlechteste ober die beste aller Regierungsformen, je nachdem sie geführt wird. Er verlangte von einem rechten König eine Kenntniß, eine Fürsorge, eine Klugheit und Unabhängigkeit, wie sich selten in einer Persönlichkeit vereinigt findet; er schilderte bie Folgen eines abhängigen, unent= schlossenen, verworrenen und planlosen Fürstenregiments so berebt und treu, als ware er selber noch lebenber Zeuge bes Verfalles und Unterganges seiner glorreichen Monarchie gewesen. Gine Mon= archie, in welcher burch bie Unthätigkeit ober Unfähigkeit bes Regen= ten die Gange des Uhrwerks gestört sind, eine Monarchie, worin man sich gewöhnt hat, die Interessen der Krone und die des Volkes als verschieden zu betrachten, erscheint ihm so verderblich, als es nur immer die "abscheuliche Junkeraristokratie" in Polen sein mochte. "Der Fürst, sagte er, ist für bie Gesellschaft, was ber Kopf für ben Körper ift: er muß sehen, benken, hanbeln für bie ganze Gemeinschaft, um ihr alle Bortheile, beren sie fahig ist, zu ver-Will man, daß die Monarchie ben Sieg behalte über bie Republik, so muß ber Monarch thätig und unbescholten sein, und alle seine Kräfte zusammennehmen, um seinen Pflichten zu genügen." Die Monarchie ist ihm eine lebenbige und unermüdet thatige Borfehung auf Erben; aber ihre Starfe und Lebensfraft sieht er nicht in irgend einem mustischen Zauber göttlichen Ursprunges, sondern nur in dem Grade ihres Verdienstes.

So stolz und gewichtig Friedrich den Monarchen in sich fühlte, so liegen doch in dieser Auffassung Anklänge an eine neue Zeit menschlicher Entwicklung, die neue Gedanken und neue Forderungen in die Welt warf, und mancher seiner Aussprüche liegt nicht allzuweit weg von den Ideen, die bald nach seinem Tode ansingen die Welt zu erschüttern. Der mystische, gleichsam übersnatürliche Zauber ist von seinem Königthum abgestreift, es ist

eine sichtbare menschliche Institution, beren Werth von bem Grabe ihres Bervienstes abhängt. Der Monard ift ihm nur der "erste Diener bes Staates"; er halt ihn für "verpflichtet, benselben fo reblich, weise und uneigennützig zu verwahen, als wenn er jeben Augenblick seinen Bürgern (citoyens) Rechenschaft ablegen müßte." Er halt ihn für "ftrafbar", wenn er "bas Gelb seines Bolles verschwendet", wenn er, statt ber Bächter guter Sitten zu sein, "die Bolkserziehung burch sein eigenes verkehrtes Exempel verberbe." Er stellt an seinen König bie Forberung, daß er sich in die Seele des armen Landmanns oder Arbeiters hineindenke und sich frage: wenn ich einer von benen wäre, beren Capital nur in ihrer Händearbeit besteht, was würde ich von meinem Fürsten verlangen? Er spricht ben inhaltschweren Grundsatz aus: daß kein Mensch bazu geboren und bestimmt sei, ber Sklave ber Anbern zu sein; er sindet es unverzeihlich, in die Gewissen und Gebanken ber Menschen hinein regieren zu wollen; nur um uns bie Gesche zu bewahren — so läßt er die Unterthanen zu ihrem König sprechen — wollen wir bir gehorchen, bamit bu uns weise regierst und uns beschirmest; baneben verlangen wir, daß du unsere Freiheit achtest.

Hat Friedrich II. durch diese Ideen, wie durch seine äußeren geschichtlichen Thaten ben Zusammenhang ber alten europäischen Berhältnisse durchbrochen und die hergebrachten Reinungen von der Beziehung des Königthums zu den Regierenden aufs tiefste erschüttert, so ist seine besondere Rückwirkung auf Deutschland nicht minder bedeutungsvoll gewesen. Es ist ein bekanntes Wort von Goethe, der schon als Zeitgenosse hier der gültigste Zeuge ift: "der erste und wahre höhere eigentliche Lebensgehalt kam durch Friedrich b. Gr. und die Thaten des siebenjährigen Krieges in die bentsche Poesie." Aber es war nicht die Poesie allein, welche die große Rückwirkung einer solchen Persönlichkeit empfand. Unfer ganzes Leben, unsere eigentliche Natur hat burch Friedrich eine ungemeine Beränderung erfahren. Eine Persönlichkeit wie die des Königs, so außerordentlich überlegen den leeren Copien des Siècle de Louis XIV., von benen die deutschen Fürstenhäuser und ihre Höfe noch erfüllt waren, so gesund und einfach und, ungeachtet seiner französischen Bolitur, so kerndeutsch, war an sich schon ein Ereigniß. Das Fürstenthum nach versailler Muster erhielt erst

jest in Deutschland den tödtlichen Stoß, nachdem in Friedrich ber Gegensatz hervorgetreten, ber Gegensatz eines tüchtigen beutschen Fürsten, an bessen Erscheinung sich bie persönliche Achtung Liebe wieder aufrichten und nähren konnte. Daß bieser König mit einer in Deutschland längst entwöhnten Kühnheit und einem folzen Selbstgefühl ben alten Autoritäten im Innern Trop bot, wie den auswärtigen Gewalten, daß er den Hochmuth der vornehmen europäischen Politif züchtigte und gegen bas vereinigte Europa helbenmuthig sich behauptete, daß er die alte beutsche Wassenehre wieder zur vollen glänzenden Anerkennung brachte, daß er allen ben Fremblingen, die sich so lange übermüthig als die Herren geberbet auf deutschem Boben, jest blutig heimzahlte und überall als der Ueberlegene, Rasche, Unbezwingliche erschien, dem auch die Gegner ihre Bewunderung nicht versagten, das war von unberechenbarer Wirkung für bas ganze beutsche Leben. Hier warb der schlimme Ruf unserer schwerfälligen und unbeholfenen Art zum ersten Male glänzend widerlegt, hier ward nach langer Debe zum ersten Male ein beutscher Mann mit seinem Bolke ber Gegenstand bes Reibes und ber Bewunderung eines ganzen Welttheils; hier entfaltete sich nach einer langen Zeit von nationalem Unglück unb Demüthigung eine Größe, an ber bie Ration sich mit ganzer Gemugthuung erheben konnte. Es wirkte auf alle Kreise biese Kühnheit und vies Selbstgefühl zurück, bessen Träger Friedrich gewesen; ber Deutsche richtete sich wieber einmal aus jener gebrückten unb bemüthigen Stellung auf, welche bie üble Frucht ber letten Zeiten war.

So ist benn auch in unserer ganzen Geschichte bis bahin keine Persönlichkeit zu erwähnen, an beren Größe sich die gessammte Nation so ohne Unterschied der Stämme, der Meinungen, der religiösen Bekenntnisse wieder erhod. Der unermüdliche, thästige und wachsame König in seiner schlichten, anspruchslosen Erscheinung, seinem scharfen Auge, seinem unverwüstlich gefunden Sinne, seiner Berachtung des Scheins, der Lüge, der Schmeicheslei, seiner Gerechtigkeitsliede — ist in zahllosen Geschichten, Erzählungen und Anekdoten in alle Kreise des Bolksledens eingesdrungen und wie keine andere Persönlichkeit unserer Geschichte das lebendige Eigenthum der Nation geworden. Er ist der einzige Mann, dem es mitten in der Zerrissenheit gelang, im ganzige Mann, dem es mitten in der Zerrissenheit gelang, im ganz

zen Kreise ber Nation populäre Wurzeln zu schlagen, mit dem ein wirklicher Eultus getrieben ward, wie mit keiner andern unserer geschichtlichen Größen. Sein Bildniß war in die entlegensfien Gegenden eingedrungen; es ward in den Reichsstädten versehrt, die ihr Contingent zur Reichsarmee gegen ihn stellten, und hing in katholischen Gegenden neben dem Bilde des Landespatrons. \*)

Diese Wirkungen auf bas öffentliche Leben in Deutschland mußten sich geltend machen, wenn auch die alten Formen noch fort vegetirten. Ihre allmälige Auflösung wurde von Friedrich vorbereitet, aber noch nicht vollendet. Den bedeutenbsten Schritt in dieser Richtung that er gleich anfangs, als er die Bestrebungen unterstütte, die auf eine Auflösung der habsburgischen Sausmacht ausgingen. Die Trennung des habsburgischen Erbes, bie Abtretung wichtiger Stude an Baiern, Sachsen und Preußen selbst, die Uebertragung der Kaiserwürde auf die baierischen Wittelsbacher und die Protection dieser bann in sich machtlosen Würde burch Preußen, bies mußte, wenn es gelang, die ganze Gestalt des Reiches verändern. Aber noch einmal erhob sich in Maria Theresta bas Haus Habsburg in einem Glanze, wie seit Jahrhunderten nicht; die Unterstützung Englands, die flägliche Schwäche der bairisch-französischen Allianz selber machte die Plane scheitern, das habsburgische Erbe ward nicht aufgelöst, kam vielmehr mit der Kaiserkrone an das lothringische Herzogsgeschlecht, das sich durch Chebande mit den Habsburgern verschmolzen, und der Plan des wittelsbachischen Kaiserthums siel ruhmlos zu Boben. Kaiserwürde, wie sie jett auf die Lothringer überging, war damit freilich keine andere und mächtigere geworden, als sie früher gewesen; aber ihr Verlust wäre für bas Haus Habsburg-Lothringen bas entscheibende Symbol ber Erniedrigung gewesen, ihre Behauptung gönnte bem äußeren Bestande ber Reichsformen noch eine furze Frift.

Darin war allerdings eine durchgreifende Beränderung einsgetreten, daß diese Reichsformen selbst in der Gestalt, wie sie der westfälische Friede überliefert, eine allgemeine Geltung und Anwendung nicht mehr gewinnen konnten. Dem Kaiser, der

<sup>\*)</sup> Dohm, Denkwürdigk. I. 249.

selbst mehr auswärtiger als beutscher Fürst war, stand ein Lanbesfürst gegenüber, dessen überwiegende Stellung eine europäische, nicht die eines beutschen Reichsstandes war. Neben dem König von Preußen, als einer selbständigen nordischen Großmacht, die in die Lücke Schwedens, Polens, Dänemarks eingetreten, konnte der Kurfürst von Brandenburg nicht besonders in die Wagschale fallen. Ober konnte man sich ernstlich einbilden, dieser Macht, bie sich zu einer schiedsrichterlichen Stellung in Europa erhoben, die Geltung der deutschen Reichsgesete, der Reichsgerichte, die Befolgung kaiserlicher Anordnungen aufdringen zu wollen? Bersuchte man es wirklich, wie ce in den Anfängen bes siebenjährigen Krieges geschah, so lief man nur Gefahr, die ganze Dhn= macht der alten Formen auf's kläglichste allen Augen bloßzustellen. Während diese Formen in den regensburger Reichstagsbeschlüffen von 1757 und in der Niederlage von Roßbach den empfinblich= sten Stoß erlitten, ber ste vor ber Auflösung burch die Revolution getroffen hat, standen sich theils innerhalb des Reiches, theils außerhalb desselben zwei Großmächte gegenüber, beren vereinigte Kriegsmacht stark genug war, den Gang der Dinge in Mittel= europa zu bestimmen. Desterreich, indem es den Ramen des Kaiserthums noch so gut zu verwerthen suchte, als es ging, indem es die alte Solidarität zwischen seiner Hauspolitik und dem Reiche möglichst zu bewahren, alle Elemente, deren Interesse mit den alten Formen verwebt war, an sich zu knüpfen, die Besorgtheit reichsständischer Autonomie, des geistlichen Fürstenthums und des fatholischen Glaubens in seinem Sinne zu leiten bemüht war; Preußen in natürliche Opposition zu bem Allem gestellt, gegen die Formen ber Reichsverfassung minbestens gleichgültig, wenn nicht feinbselig, mit ben Elementen ber Opposition und ben Ideen ber jungen Zeit auf's engste verbunden. Zu Desterreich standen der Reichstag und bie Reichsgerichte, bie kleinen Fürsten, Grafen, Reichsstädte, Ritterschaften und ber gesammte Kirchenstaat; an Preußen schloß sich ber neue aufgeklärte Absolutismus, die Tolerang= und Humani= tätsrichtung ber Zeit, die Stimmung ber jungen Generation an, und beren Ausbruck, die junge Literatur.

So hatten sich die Dinge in den vierziger und funsziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts gestaltet; mit dem Auftreten Josephs II. trat ein Wechsel ein, der die Stellungen vielkach ver= schob, ja die Rollen vorübergehend vertauschte und das preußische Interesse auf einmal mit der Erhaltung der alten Formen des Reiches verslocht; davon wird später noch die Rede sein.

War für Preußen mit dem Jahre 1740 ein bedeutungsvol-Ier Wendepunkt eingetreten, so war dies in nicht geringerem Umfange mit Desterreich ber Fall. Nicht nur eine neue Dynastie, beren fast französische Beweglichkeit und beren unruhiger Unternehmungsgeist bisher ebenso weltkundig gewesen war, phlegmatische Starrheit der Habsburger, ward jest durch die lette habsburgische Prinzessin in das alte Erbe des Kaiserhauses ein= geführt; auch diese lette Fürstin des scheidenden Geschlechts selber war eine andere, als ihre Ahnen seit Jahrhunderten gewesen. Es brang ein neuer Lebensstrom in diesen alten Organismus ein, ber seine Kraft und Beweglichkeit erstaunlich förberte; es machte sich mit einem Male das eifrige Bestreben geltend, das lange Versäumte rasch, oft selbst mit ungedulbiger Hast, nachzuho-Das alte Desterreich der Ferdinande und Leopolde verschwand; aus äußeren Erschütterungen und inneren Gährungen begann ein neues zu entstehen.

Noch war der österreichische Staat ein loses Gefüge einzelner Provinzen mit ihren besondern mittelalterlichen Verfassungen; in diesen Verfassungen die Aristokratie im Uebergewicht, die Landessverwaltung noch zum großen Theil in den Händen ständischer Aussschüffe, die untere Gerichtsbarkeit und Polizei dei den einzelnen Herren und Körperschaften. Auf dem Bürgerthum lastete eine strenge Junstwerfassung; der Bauer war leibeigen. Das Heer bestand noch zum größten Theil aus unregelmäßigen Truppen und auch die regulären enthielten seltsam zusammengeworfene Bestandtheile. Der Verkehr war gering, gute Straßen selten; die Volkserziehung der Kirche völlig überlassen. Die zwei Grundsfäße — so schließt eine österreichische Quelle\*) diese Schilberung —

<sup>\*)</sup> Beibtel in den Sitzungsberichten der kaiserl. Akademie der Wissensch. Philos. histor. Classe. Jahrg. 1851. S. 708. Diese trefflichen Arbeiten eines einsichtsvollen öfterreichischen Beamten sind um so dankenswerther, je dürftiger bisher die Quellen über diesen Theil der österreichischen Geschichte flossen.

welche man bei der Regierung als die leitenden annehmen konnte, waren bloß: Aufrechthaltung der katholischen Religion, sowie sorgsfältige Beachtung des Herkommens und, insofern es mit diesen zwei Bestrebungen vereindarlich war, ein Streben nach Erweitezung der Regentenmacht.

Die Gefahr, nach bem Tobe Karls VI. die ganze Erbschaft bes Hauses aufgelöst zu sehen, forderte ungewöhnliche Mittel und Kräfte heraus; aber das Borbild Preußens zeigte auch, was ein kleiner Staat durch Einsicht und Thätigkeit seines Kürsten versmochte, es galt also, dieses Beispiel nachzuahmen. Und wie dort ein genialer junger König der Monarchie eine moralische Macht gibt, die ste nirgends auf dem Festlande besaß, so weiß zu gleicher Zeit in Desterreich eine geistwolle Frau durch ihre weiblichen Tugenden wie durch ihre Regenteneigenschaften dem Throne wiesder einen persönlichen Glanz und Zauber zu verleihen, wie ihn seit Maximilian dem "letzten Kitter" kein habsburgischer Kürst mehr um sich verbreitet hatte.

Maria Theresta brachte mit einem Male, durch die Noth zunächst gebrängt, in die erstarrte österreichische Staatsmaschine wieber Leben und Bewegung. Thätig, wohlwollend, von reinen Sitten und zauberischer Liebenswürdigkeit, Neuerungen und Verbesserungen wohl zugänglich, aber überall ungemein wachsam auf ihre monarchische Autorität und beren Gerechtsame, so wirkte sie för= bernd und anregend auf den trägen alten Stoff, ohne barum die Geleise ber überlieferten Politif mit den bornenvollen, undankbaren Wegen einer burchgreifenden Umgestaltung zu vertauschen. Manche Härte und Verkehrtheit ber alten Zeit verschwand; in die Finanzverwaltung ward mehr Ordnung gebracht, die Arbeitsfraft bes Volkes geförbert, der Druck der Feudalität gemilbert. heroische Sinn, ben die junge Fürstin gleich anfangs bewies, als sich ein großer Theil von Europa gegen ihr Erbrecht erhob, hatte damals erfrischend auf die Länder und Bölker ber Erblande ge= wirkt und in ihnen eine jugendliche royalistische Begeisterung entzündet; gleichwie ihr großer Gegner in Preußen, schuf sie durch ihre Persönlichkeit der Monarchie einen sittlichen Rückhalt und eine Popularität, welche der Name und die Ueberlieferung allein nie geben fann.

Ihr Geschlecht, ihre Jugend und Schönheit, wie ihr Un=

nur die überlieferte Macht an Gelb und Soldaten in ganz unerswarteter Weise zu vergrößern, sondern auch den Gedanken und Ideen einer Zeit, deren Kind er war, eine Geltung zu schaffen, die weit über den begränzten Raum des preußischen Staates hinsausging.

Wenige Monate nachbem er ben Thron bestiegen, gab ihm ber Tob Karls VI. die glücklichste Gelegenheit, seinem Staate den Zuwachs an Macht und europäischem Ansehen zu erwerben, den die Königswürde von 1701 bedurfte, nicht besaß. Die Art, wie er in diesem Kampse gegen die habsburgische Hausmacht auftrat, sich mit Frankreich verband, ein neues Kaiserthum ohne Macht und Gesahr für ihn auszurichten unternahm, und indem er den alten Formen des Reiches einen tödtlichen Stoß verssetzt, dem preußischen Staate erst die europäische Stellung schuf, der schon der große Kurfürst nahe genug gesommen, um die sich dann die solgenden Regenten weniger im Großen bemüht, als im Kleinen und Einzelnen vorgearbeitet — dies war Alles von so tief eingreisender Bedeutung, daß für die europäischen wie für die deutschen Geschicke fortan eine neue Entwicklung begann.

Diese Uebersicht, die nur die wichtigsten Ergebnisse zusammenfassen soll, hat die einzelnen großen Vorgänge jener Zeit nicht zu schildern; aber Eines darf sie auch nicht unterlassen hervorzuheben: die bleibende geschichtliche Bedeutung, welche Friedrichs II. Person und Regentenart für bie gesammte Entwicklung ber Zeit, inds besondere die deutsche, erlangt hat. Seit den Erschütterungen bes breißigjährigen Krieges war kein Ereigniß und keine Persönlich= keit dagewesen, die so entschieden darauf hingewirkt, die Formen bes alten Reiches zu zerrütten, bem Kaiserthum seinen letten Zauber zu nehmen, den Reichstag so jedes Restes von moralischem Ansehen zu berauben, wie Friedrich II.; und boch war zugleich seit Jahrhunderten kein Mann in Deutschland aufgetreten, ber so mächtig bazu beigetragen, bem ganzen Leben ber Nation eine so durchgreifende Förderung zu geben, wie er. Indem er die Auflösung der alten Formen beschleunigte, ift durch ihn zugleich dem geistigen und politischen Inhalte bes nationalen Lebens eine Erweckung und Erweiterung gegeben worben, die wichtiger war als die Fortbauer jener abgelebten Formen.

Mit Friedrich II. fam eine ganz neue Richtung in die gesammte europäische Politif; die alte absolute Monarchie ward durch eine neue verbrängt. Gegenüber bem befannten l'état c'est moi tauchte hier ein Königthum auf, das sich als ben ersten Die= ner bes Staates betrachtete, bas, getreu ber Trabition ber hohenzollernschen Vorfahren, den Wohlstand bes Landes förderte, nicht die Berarmung, das die Dulbung der Meinungen und Glaubens= formen auf seine Fahne schrieb, nicht beren gewaltthätige Unterbrückung. Wie das versailler Königthum und seine Rachbeter ben Werth der Monarchie in äußerem Prunke gesucht, so war hier weise Selbstbeschränfung und Einfachheit oberster Grundsat; wie man bort im Scheine, zulett im leeren Pathos sich verloren, so war hier auf das Wesen, auf die schlichte Prosa und Wahrhaf= tigkeit der Dinge Alles berechnet. Wie dort orientalische Verweichlichung und weibisches Wesen ben Thron und Hof umgab, so überwog hier die strenge männliche Erscheinung eines Heldenkö= nigs, ber, um mit Fürst Raunit zu reben, wie kaum ein zweiter in der Geschichte, ben Thron und das Diadem geabelt hat.

Diese neue Art bes absoluten Königthums, bie in bem gro-Ben Kurfürsten sich zuerst angekündigt, aber in Friedrich erst ihren genialen und vollständigen Ausbruck gefunden, wirkte umgestaltend auf die ganze damalige Geschichte. Anfangs mit Wiber= willen, ja mit dem bittern Haffe betrachtet, ben bas Gefühl eig= ner Nichtigkeit erzeugte, aber gefürchtet, zulett bewundert auch von denen, beren Haß unvermindert blieb — so wurde er bas europäische Vorbild eines neuen Königthums, das die alten Ueberlieferungen fühn burchbrach, bem perfonlichen Werth ber Monarchie eine neue Weihe gab, aber auch die Aufgabe und die Ansprüche an das Königthum außerordentlich steigerte. In den meis sten Ländern Europas, in großen wie in den kleinsten, mit Glück ober Unglud nachgeahmt, nicht selten farrifirt, ward Friedrich nicht nur bas gultige Mufter eines neuen Königthums, sonbern zum Schaben ber Mittelmäßigkeit zugleich ber populäre Maßstab könig= lichen Werthes und Verdienstes.

So fest und unbeschränkt Friedrich das Steuer des Staates führte, es sind doch überall durch ihn die Ueberlieferungen von der alten königlichen Gewalt und der alten Art von sklavischem Gehorsam durchbrochen worden. Ein König, der schon in seiner

ersten politischen Jugendschrift, im Antimachiavell, die Meinung aussprach, der Fürst sei nicht Herr seiner Unterthanen, sondern beren Diener (domestique), und kein Mensch habe bas Recht, sich eine unbeschränkte Herrschaft über bie Andern anzumaßen, ber bie Wahrheit bes Sates anerkannte, es sei beffer von Gesetzen abzuhängen, als von der Laune eines Einzigen \*), ein folcher König wurde nicht mit Unrecht von den Trägern der alten versailler Monarchie als ein gefährlicher Eindringling angesehen. Und er blieb bei ben Worten nicht stehen. Wie er sich gegen bie alten Anschauungen von der Gewalt und vom Gehorsam richtete, so verließ er die politische Ueberlieferung seiner beiden Vorganger, lehnte sich gegen ben Raiser und die alte Reichsverfassung auf, griff mit gewaltsam umgestaltenber Hand in die alte Ordnung ber europäischen Verhältnisse ein, schuf eine neue Gruppirung ber Staaten und ihres Gleichgewichts. Aber auch die Gedanken und Ansichten bes Königs wirkten im Zusammenhang mit seinen Thas ten bebeutungsvoll genug auf die Umwälzung ber Geister, die mit Friedrichs Zeitalter innerlich und äußerlich zusammenhängt.

Die Anschauung bes Königs war zu groß und umfassend, als daß er an die Vollkommenheit und Ewigkeit einer Staats= form hätte glauben können. Die Feubalität mit ihren vielen aristofratischen Gewalten erschien ihm nur als eine Pflanzschule bürgerlicher Unruhen, als eine Quelle allgemeinen Unheils für die Gesellschaft.\*\*) Ihre verberbliche Entartung nöthigte ihm ein Geständniß ab, bas wir bei dem größten und glücklichsten Bertreter beutschen Landesfürstenthums kaum erwarten sollten. Deutschland, sagt er, sind diese Basallen unabhängig geworben; in Frankreich, England und Spanien hat man sie unterworfen. Das einzige Muster — fügt er hinzu — das wir von dieser abscheulichen Regierungsform noch übrig haben, ist die Republik Polen; und dabei scheint er kaum daran zu benken, daß ja Deutschland selbst, wenn auch in anderer Weise entwickelt, einen ähnlichen Bust aristofratischer Unförmlichkeiten barbot, wie ber in Auflösung begriffene Staat ber Jagellonen.

<sup>\*)</sup> S. Oeuvres de Frédéric VIII. S. 66. 92.

<sup>\*\*)</sup> Die folgenden Anführungen sind aus dem Essai sur les formes de gouvernement, s. Oeuvres de Frédéric T. IX. 195 sf.

Die repräsentative Monarchie, wie sie aus ber englischen Revolution heraufwuche, mußte bem Gebankenkreise bes Königs fern liegen; boch erfannte er richtig und betonte mit Nachbruck bie wunde Stelle, die dem constitutionellen Wesen Großbritanniens im achtzehnten Jahrhundert Verderben brohte: die Corruption ber Vertretung. Um die Monarchie bewegten sich die Gedanken des Königs; aber es hat nie ein Fürst auf einem Throne gesessen, bessen Anforderungen an die Monarchie größer gewesen wären, als die Friedrichs. Sie ist, sagt er, die schlechteste ober die beste aller Regierungsformen, je nachbem sie geführt wird. Er verlangte von einem rechten König eine Kenntniß, eine Fürsorge, eine Klugheit und Unabhängigkeit, wie sich selten in einer Persönlichkeit vereinigt findet; er schilderte bie Folgen eines abhängigen, unentschlossenen, verworrenen und planlosen Fürstenregiments so berebt und treu, als wäre er selber noch lebenber Zeuge bes Verfalles und Unterganges seiner glorreichen Monarchie gewesen. Gine Mon= archie, in welcher burch die Unthätigkeit ober Unfähigkeit des Regen= ten die Gange des Uhrwerks gestört sind, eine Monarchie, worin man sich gewöhnt hat, die Interessen der Krone und die des Volkes als verschieden zu betrachten, erscheint ihm so verberblich, als es nur immer die "abscheuliche Junkeraristokratie" in Polen sein mochte. "Der Fürst, sagte er, ist für bie Gesellschaft, was ber Kopf für ben Körper ift: er muß sehen, benken, handeln für die ganze Gemeinschaft, um ihr alle Vortheile, beren sie fähig ist, zu ver-Will man, daß die Monarchie ben Sieg behalte über die Republik, so muß der Monarch thätig und unbescholten sein, und alle seine Kräfte zusammennehmen, um seinen Pflichten zu genügen." Die Monarchie ist ihm eine lebendige und unermübet thätige Vorsehung auf Erben; aber ihre Stärke und Lebenskraft sieht er nicht in irgend einem mystischen Zauber göttlichen Ursprunges, sondern nur in dem Grade ihres Berdienstes.

So stolz und gewichtig Friedrich den Monarchen in sich fühlte, so liegen doch in dieser Auffassung Anklänge an eine neue Zeit menschlicher Entwicklung, die neue Gedanken und neue Forsderungen in die Welt warf, und mancher seiner Aussprüche liegt nicht allzuweit weg von den Ideen, die bald nach seinem Tode ansingen die Welt zu erschüttern. Der mystische, gleichsam übersnatürliche Zauber ist von seinem Königthum abgestreift, es ist

eine sichtbare menschliche Institution, beren Werth von dem Grabe ihres Verdienstes abhängt. Der Monarch ist ihm nur der "erste Diener des Staates"; er hält ihn für "verpflichtet, benselben so reblich, weise und uneigennützig zu verwalten, als wenn er jeben Augenblick seinen Bürgern (citoyens) Rechenschaft ablegen müßte." Er halt ihn für "ftrafbar", wenn er "bas Gelb seines Bolfes verschwenbet", wenn er, statt ber Bächter guter Sitten zu sein, "die Volkserziehung durch sein eigenes verkehrtes Exempel verberbe." Er stellt an seinen König die Forderung, daß er sich in die Seele des armen Landmanns ober Arbeiters hineinbenke und sich frage: wenn ich einer von benen wäre, beren Capital nur in ihrer Händearbeit besteht, was würde ich von meinem Fürsten verlangen? Er spricht den inhaltschweren Grundsatz aus: fein Mensch bazu geboren und bestimmt sei, ber Sklave ber Anbern zu sein; er findet es unverzeihlich, in die Gewissen und Gebanken der Menschen hinein regieren zu wollen; nur um uns bie Gesetze zu bewahren — so läßt er die Unterthanen zu ihrem König sprechen — wollen wir bir gehorchen, bamit bu uns weise regierst und une beschirmest; baneben verlangen wir, daß bu unsere Freiheit achtest.

Hat Friedrich II. durch diese Ideen, wie durch seine außeren geschichtlichen Thaten ben Zusammenhang ber alten europäischen Verhältnisse durchbrochen und die hergebrachten Meinungen von der Beziehung bes Königthums zu ben Regierenben aufs tiefste erschüttert, so ist seine besondere Rückwirkung auf Deutschland nicht minder bedeutungsvoll gewesen. Es ist ein bekanntes Wort von Goethe, der schon als Zeitgenosse hier der gültigste Zeuge ist: "ber erste und wahre höhere eigentliche Lebensgehalt kam burch Friedrich b. Gr. und die Thaten des siebenjährigen Krieges in die beutsche Poesie." Aber es war nicht die Poesie allein, welche die große Rückwirfung einer solchen Persönlichkeit empfand. Unser ganzes Leben, unsere eigentliche Natur hat durch Friedrich eine ungemeine Veränderung erfahren. Eine Persönlichkeit wie die bes Königs, so außerorbentlich überlegen ben leeren Copien bes Siècle de Louis XIV., von benen die beutschen Fürstenhäuser und ihre Höfe noch erfüllt waren, so gesund und einfach und, ungeachtet seiner französischen Politur, so kernbeutsch, war an sich schon ein Greigniß. Das Fürstenthum nach versailler Muster erhielt erst

jest in Deutschland ben töbtlichen Stoß, nachbem in Friedrich ber Gegensatz hervorgetreten, der Gegensatz eines tüchtigen beutschen Fürsten, an bessen Erscheinung sich die persönliche Achtung und Liebe wieder aufrichten und nähren konnte. Daß bieser König mit einer in Deutschland längst entwöhnten Kühnheit und einem stolzen Selbstgefühl ben alten Autoritäten im Innern Trop bot, wie ben auswärtigen Gewalten, daß er ben Hochmuth ber vornehmen europäischen Politik züchtigte und gegen bas vereinigte Europa helbenmuthig sich behauptete, daß er die alte deutsche Waffenehre wieber zur vollen glänzenden Anerkennung brachte, daß er allen ben Fremdlingen, die sich so lange übermüthig als die Herren geberdet auf deutschem Boden, jest blutig heimzahlte und überall als der Ueberlegene, Rasche, Unbezwingliche erschien, dem auch die Gegner ihre Bewunderung nicht versagten, das war von unberechenbarer Wirkung für bas ganze beutsche Leben. Hier warb ber schlimme Ruf unserer schwerfälligen und unbeholfenen Art zum ersten Male glänzend wiberlegt, hier ward nach langer Debe zum ersten Male ein deutscher Mann mit seinem Volke ber Gegenstanb des Reides und der Bewunderung eines ganzen Welttheils; hier entfaltete sich nach einer langen Zeit von nationalem Unglück und Demüthigung eine Größe, an der die Nation sich mit ganzer Ge= nugthuung erheben konnte. Es wirkte auf alle Kreise biese Kühnheit und dies Selbstgefühl zurück, dessen Träger Friedrich gewesen; ber Deutsche richtete sich wieder einmal aus jener gedrückten und bemuthigen Stellung auf, welche bie üble Frucht ber letten Zei= ten war.

So ist benn auch in unserer ganzen Geschichte bis bahin keine Persönlichkeit zu erwähnen, an beren Größe sich die gessammte Nation so ohne Unterschied der Stämme, der Meinungen, der religiösen Bekenntnisse wieder erhob. Der unermüdliche, thätige und wachsame König in seiner schlichten, anspruchslosen Erscheinung, seinem scharfen Auge, seinem unverwüstlich gesunden Sinne, seiner Berachtung des Scheins, der Lüge, der Schmeicheslei, seiner Gerechtigkeitöliede — ist in zahllosen Geschichten, Erzählungen und Anekdoten in alle Kreise des Bolksledens eingesdrungen und wie keine andere Persönlichkeit unserer Geschichte das lebendige Eigenthum der Nation geworden. Er ist der einzäge Mann, dem es mitten in der Zerrissenheit gelang, im ganz

zen Kreise ber Nation populäre Wurzeln zu schlagen, mit dem ein wirklicher Cultus getrieben ward, wie mit keiner andern unserer geschichtlichen Größen. Sein Bildniß war in die entlegensten Gegenden eingedrungen; es ward in den Reichsstädten versehrt, die ihr Contingent zur Reichsarmee gegen ihn stellten, und hing in katholischen Gegenden neben dem Bilde des Landespatrons. \*)

Diese Wirkungen auf bas öffentliche Leben in Deutschland mußten sich geltend machen, wenn auch bie alten Formen noch fort vegetirten. Ihre allmälige Auflösung wurde von Friedrich vorbereitet, aber noch nicht vollendet. Den bebeutenbsten Schritt in dieser Richtung that er gleich anfangs, als er die Bestrebungen unterstütte, die auf eine Auflösung der habsburgischen Hausmacht ausgingen. Die Trennung des habsburgischen Erbes, bie Abtretung wichtiger Stude an Baiern, Sachsen und Preußen selbst, die Uebertragung der Kaiserwürde auf die baierischen Wittelsbacher und die Protection dieser bann in sich machtlosen Würde durch Preußen, dies mußte, wenn es gelang, die ganze Gestalt bes Reiches verändern. Aber noch einmal erhob sich in Ma= ria Theresia das Haus Habsburg in einem Glanze, wie seit Jahrhunderten nicht; die Unterstützung Englands, die flägliche Schwäche der bairisch=französischen Allianz selber machte die Plane scheitern, das habsburgische Erbe ward nicht aufgelöst, kam vielmehr mit ber Kaiserkrone an das lothringische Herzogsgeschlecht, das sich durch Ehebande mit den Habsburgern verschmolzen, und der Plan des wittelsbachischen Kaiserthums fiel ruhmlos zu Boden. Kaiserwürde, wie sie jetzt auf die Lothringer überging, war damit freilich keine andere und mächtigere geworden, als sie früher gewesen; aber ihr Verlust wäre für das Haus Habsburg-Lothringen bas entscheidende Symbol der Erniedrigung gewesen, ihre Behauptung gönnte bem äußeren Bestande der Reichsformen noch eine kurze Frift.

Darin war allerdings eine durchgreifende Veränderung einsgetreten, daß diese Reichsformen selbst in der Gestalt, wie sie der westfälische Friede überliefert, eine allgemeine Geltung und Anwendung nicht mehr gewinnen konnten. Dem Kaiser, der

<sup>\*)</sup> Dohm, Denkwürdigk. I. 249.

selbst mehr auswärtiger als beutscher Fürst war, stand ein Lanbesfürst gegenüber, bessen überwiegende Stellung eine europäische, nicht die eines deutschen Reichsstandes war. Neben dem König von Preußen, als einer selbständigen nordischen Großmacht, die in die Lude Schwebens, Polens, Danemarks eingetreten, konnte der Kurfürst von Brandenburg nicht besonders in die Wagschale fallen. Ober konnte man sich ernstlich einbilden, dieser Macht, bie sich zu einer schiedsrichterlichen Stellung in Europa erhoben, die Geltung der beutschen Reichsgesetze, der Reichsgerichte, die Befolgung kaiserlicher Anordnungen aufdringen zu wollen? Bersuchte man es wirklich, wie es in den Anfängen des siebenjährtgen Krieges geschah, so lief man nur Gefahr, die ganze Dhn= macht der alten Formen auf's fläglichste allen Augen bloßzustellen. Während diese Formen in den regensburger Reichstagsbeschlüffen von 1757 und in der Nicherlage von Roßbach den empfindlich= sten Stoß erlitten, ber sie vor ber Auflösung durch die Revolution getroffen hat, standen sich theils innerhalb des Reiches, theils außerhalb besselben zwei Großmächte gegenüber, beren vereinigte Kriegsmacht stark genug war, ben Gang ber Dinge in Mitteleuropa zu bestimmen. Desterreich, indem es den Namen des Kaiser= thums noch so gut zu verwerthen suchte, als es ging, indem es die alte Solidarität zwischen seiner Hauspolitik und dem Reiche möglichst zu bewahren, alle Elemente, deren Interesse mit den alten Formen verwebt war, an sich zu knüpfen, die Besorgtheit reichsständischer Autonomie, des geistlichen Fürstenthums und des katholischen Glaubens in seinem Sinne zu leiten bemüht war; Preußen in natürliche Opposition zu dem Allem gestellt, gegen die Formen ber Reichsverfassung minbestens gleichgültig, wenn nicht feinbselig, mit den Elementen der Opposition und den Ideen der jungen Zeit auf's engste verbunden. Zu Desterreich standen ber Reichstag und die Reichsgerichte, die kleinen Fürsten, Grafen, Reichsstädte, Ritterschaften und der gesammte Kirchenstaat; an Preußen schloß sich der neue aufgeklärte Absolutismus, die Toleranz= und Humani= tätsrichtung ber Zeit, die Stimmung ber jungen Generation an, und deren Ausdruck, die junge Literatur.

So hatten sich die Dinge in den vierziger und sunfziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts gestaltet; mit dem Auftreten Josephs II. trat ein Wechsel ein, der die Stellungen vielfach ver= schob, ja die Rollen vorübergehend vertauschte und das preußische Interesse auf einmal mit der Erhaltung der alten Formen des Reiches verslocht; davon wird später noch die Rede sein.

War für Preußen mit dem Jahre 1740 ein bedeutungsvoller Wendepunkt eingetreten, so war dies in nicht geringerem Umfange mit Desterreich ber Fall. Nicht nur eine neue Dynastie, beren fast französische Beweglichkeit und deren unruhiger Unternehmungsgeist bisher ebenso weltkundig gewesen war, wie die phlegmatische Starrheit der Habsburger, ward jetzt durch die lette habsburgische Prinzessin in das alte Erbe des Kaiserhauses ein= geführt; auch diese lette Fürstin des scheibenden Geschlechts selber war eine andere, als ihre Ahnen seit Jahrhunderten gewesen. Es brang ein neuer Lebensstrom in diesen alten Organismus ein, ber seine Kraft und Beweglichkeit erstaunlich förderte; es machte sich mit einem Male das eifrige Bestreben geltend, das lange Versäumte rasch, oft selbst mit ungeduldiger Hast, nachzuho= Das alte Desterreich der Ferdinande und Leopolde verschwand; aus äußeren Erschütterungen und inneren Gährungen begann ein neues zu entstehen.

Noch war der österreichische Staat ein loses Gefüge einzelner Provinzen mit ihren besondern mittelalterlichen Verfassungen; in diesen Verfassungen die Aristokratie im Uebergewicht, die Landessverwaltung noch zum großen Theil in den Händen ständischer Aussschüsse, die untere Gerichtsbarkeit und Polizei bei den einzelnen Herren und Körperschaften. Auf dem Bürgerthum lastete eine strenge Junstverfassung; der Bauer war leibeigen. Das Heer bestand noch zum größten Theil aus unregelmäßigen Truppen und auch die regulären enthielten seltsam zusammengeworfene Bestandtheile. Der Verkehr war gering, gute Straßen selten; die Volkserziehung der Kirche völlig überlassen. Die zwei Grundssige — so schließt eine österreichische Quelle\*) diese Schilberung —

<sup>\*)</sup> Beidtel in den Sitzungsberichten der kaiserl. Akademie der Wissensch. Philos. histor. Classe. Jahrg. 1851. S. 708. Diese trefflichen Arbeiten eines einsichtsvollen österreichischen Beamten sind um so bankenswerther, je dürftiger bisher die Quellen über diesen Theil der österreichischen Geschichte flossen.

welche man bei der Regierung als die leitenden annehmen konnte, waren bloß: Aufrechthaltung der katholischen Religion, sowie sorgsfältige Beachtung des Herkommens und, insofern es mit diesen zwei Bestrebungen vereindarlich war, ein Streben nach Erweiterung der Regentenmacht.

Die Gefahr, nach dem Tode Karls VI. die ganze Erbschaft des Hauses aufgelöst zu sehen, forderte ungewöhnliche Mittel und Kräfte heraus; aber das Vorbild Preußens zeigte auch, was ein kleiner Staat durch Einsicht und Thätigkeit seines Fürsten versmochte, es galt also, dieses Beispiel nachzuahmen. Und wie dort ein genialer junger König der Monarchie eine moralische Nacht gibt, die sie nirgends auf dem Festlande besaß, so weiß zu gleicher Zeit in Desterreich eine geistvolle Frau durch ihre weiblichen Tugenden wie durch ihre Regenteneigenschaften dem Throne wiesder einen persönlichen Glanz und Zauber zu verleihen, wie ihn seit Maximilian dem "letzten Kitter" kein habsburgischer Fürst mehr um sich verbreitet hatte.

Maria Theresia brachte mit einem Male, durch die Noth zunächst gedrängt, in die erstarrte österreichische Staatsmaschine wieber Leben und Bewegung. Thätig, wohlwollend, von reinen Sitten und zauberischer Liebenswürdigkeit, Neuerungen und Verbesserungen wohl zugänglich, aber überall ungemein wachsam auf ihre monarchische Autorität und beren Gerechtsame, so wirkte sie för= bernd und anregend auf ben trägen alten Stoff, ohne barum bie Geleise ber überlieferten Politik mit den bornenvollen, undankbaren Wegen einer burchgreifenben Umgestaltung zu vertauschen. Manche Härte und Verkehrtheit der alten Zeit verschwand; in die Finanzverwaltung ward mehr Ordnung gebracht, die Arbeitsfraft des Volkes gefördert, der Druck der Feudalität gemilbert. Der heroische Sinn, den die junge Fürstin gleich anfangs bewies, als sich ein großer Theil von Europa gegen ihr Erbrecht erhob, hatte damals erfrischend auf die Länder und Völker der Erblande ge= wirkt und in ihnen eine jugenbliche royalistische Begeisterung ent= zündet; gleichwie ihr großer Gegner in Preußen, schuf sie durch ihre Persönlichkeit der Monarchie einen sittlichen Rückhalt und eine Popularität, welche der Name und die Ueberlieferung allein nie geben fann.

Ihr Geschlecht, ihre Jugend und Schönheit, wie ihr Un=

glück, trugen gleich mächtig bazu bei, ihr Sympathie zu erwerben; ihr gewinnendes und herzliches Wesen eroberte ihr die Gemüther des Volkes, ihr hochherziger Muth weckte Bewunderung und Enthustasmus; ihre Frömmigkeit fesselte an sie ben Clerus, ihre Theilnahme an dem Loose der Soldaten erwarb ihr eine militärische Popularität, wie sie kaum eine Frau in der Geschichte besessen. Solch eine Persönlichkeit war im Hause Habsburg seit Maximilian und dem ersten Rudolf, dem Gründer, nicht mehr gesehen worden; Alles war begeistert und voll Bewunderung, selbst die Ungarn vergaßen die blutigen Tage der Zeit Leopolds I. und Josephs I. und standen in den Vorderreihen, als es galt, ihren "König" zu schützen. Willig ertrugen Alle den stolzen habsbur= gischen Sinn und die ererbte Herrschsucht, die nur feiner aber nicht minder stark in Maria Theresta wirkte und statt der herben, star= ren Formen ihrer Ahnherren sich in die milden und gewinnen= ben Formen persönlicher Liebenswürdigkeit zu kleiden verstand.

Indem sie in dem Kampse sich stegreich behauptete gegen Frankreich und den wittelsbachischen Kaiser und außer der Abtretung Schlesiens die Integrität der Erbschaft rettete, ging sie ihrerseits an moralischer Macht nur verstärft aus dem Erbsolgefriege hervor, zumal sie Friedrichs II. Plan, die Verbindung Desterreichs mit der Kaiserwürde zu zerreißen, glücklich vereitelt, das Haus Lothringen völlig in die Rechte der Habsburger eingewiesen und ihren Einsluß auf Deutschland neu besestigt hatte.

Bon besonderer Bedeutung war aber ihr Walten in den Erbstaaten selber. Bis dahin eristirte, wie wir früher wahrnahmen, keine österreichische Monarchie, kein Gesammtstaat, nur ein lockerer Staatendund, dessen Mittelpunkt in der Dynastie lag. Rur am Hose und im Palaste eristirte eine Einheit; in der Berwalztung so wenig, wie in den bunt zusammengewürfelten Bevölkerungen. Nun begann ein allmäliges Aufgeben der alten Regierungsmarimen, Reformen wurden in fast allen Verwaltungszweizgen vorgenommen, der Einsluß der Regierung auf Kirche, Schule, Provinzialstände und Korporationen erweitert, die unteren Classen auf Kosten der höheren gefördert, nach allen Seiten hin auf Versmehrung der materiellen Staatsfräfte hingewirkt. Maria Theresta that den ersten Schritt, die Vänder dieser laxen Formen, bei denen eine nachdrückliche Regierung nicht möglich war, strasser anzuziehen

und eine Einheit der Verwaltung herzustellen, bei welcher ber Staat bas Bewußtsein und ben Gebrauch seiner Kräfte erlangen konnte. In den Zeiten Karls VI. war die Decentralisation ber Provinzen bis zur äußersten Schwäche und Getrenntheit gebiehen; die Gefahren, die mit dem Jahre 1740 eintraten, nöthigten von selber zu einem Wechsel ber Politif. Die schwankenben Stimmungen, die Reigungen zum Abfall, die sich damals in Böhmen kundgaben, wurden von Maria Theresia mit der überlieferten habsburgischen Strenge\*) dazu benutt, jeden Versuch provinziellen ober körperschaftlichen Widerstandes in der Wurzel zu ersticken. Aber auch in Ungarn, wo sie nicht mit der Strenge siegreicher Waffenmacht verfahren konnte, erreichte sie auf einem andern Wege ein gleiches Ziel. Indem sie mit feinem weiblichen Takte die Fors men und den alten Schein ber "Freiheit" schonte, untergrub sie um so sicherer und nachhaltiger die Grundlagen dieser Sondereristenz, und während die kindische Kurzsichtigkeit der Magyaren sich gestchert fühlte, weil die Namen und Symbole bes alten Wesens möglichst wenig alterirt wurden, drangen allmälig, ohne Geräusch und ohne zu gewaltsamen Uebergang, eine Menge von Neuerungen ein, die man als den ersten gelungenen Versuch, Ungarn mit der Beit zu incorporiren, betrachten burfte.

Alehnlich ging es in ben andern Theilen der Monarchie. Noch hatte sich in einem großen Theile der Länder als mittelalterliche Errungenschaft eine gewisse Selbständigkeit und Freiheit einzelner Gemeinden und Körperschaften erhalten, deren Verwaltung, Polizei und Rechtspflege zwar oft wunderlich verworren und formlos, aber auch wieder volksthümlich und eingebürgert waren. Auch hier wurde nun nach dem Muster der andern absoluten Staaten, namentlich Preußens, die mittelalterliche Vielfältigkeit beseitigt, die überlieserte volksthümliche Verwaltung und Justiz durch eine einsförmige, gelehrt juristische ersett. Es ist ungemein interessant zu beobachten, namentlich im Vergleich mit Joseph II., wie sicher und planmäßig man dabei zu Werke ging. Um z. B. diese alten Gemeindeversassungen nach und nach zu beseitigen, ward erst durch ein Geset (1749) die herkömmliche freie Wahl städtischer Stellen an die Bestätigung geknüpft, dann durch ein Hospeccet vom Jahr

<sup>\*)</sup> S. bas Actenftud in Hormanre Anemonen I. 172 ff.

1751 bie Aufsicht über Gewicht und Maß von ben städtischen Behörben zur Aufsicht ben Kreisstellen übergeben, bann burch ein Patent vom Jahr 1753 die Leitung der Gewerbsachen durch die Städte beschränkt, endlich durch ein Gesetz vom folgenden Jahr die Zünfte abhängig gemacht. Dazu kam eine neue Organisation ber peinlichen Rechtspflege, eine neue Dienstbotenordnung, die Zerstückelung der Gemeindeweiden, die Einführung bes neuen Staatsschulwesens — lauter Schritte, burch bie man stufenweise bem alten Gemeindewesen den Boden entzog und der neuen Bureaufratie Bahn brach.\*) In ähnlicher Richtung wirkte auch die neue Gesetzgebung, die Gerichts= und Procesordnungen, die, unmittelbar an die preu= Bischen Grundsätze sich anlehnend, die localen Verschiedenheiten ausmerzten, Einförmigkeit und Gleichheit vorbereiteten und im Civilund Criminalrecht, wie im Proceswesen eine völlige Umgestaltung herbeiführten. Es ward nicht Alles, was auf diesem Gebiete eingeleitet war, vollendet, aber es geschah genug, um eine völlige Umwälzung nicht nur der gesetzlichen Ordnungen, sondern auch der Sitten und Anschauungen im Volke selber hervorzurus fen. \*\*)

Die ganze Berwaltung, bisher lose und ohne Einheit, ward burch Maria Theresia und ihren Minister, den Grasen Haugwis, zum ersten Male centralisirt. Während es früher besondere Kanzsleien nicht nur für Italien und Ungarn, sondern auch für Böhsmen und für die obers, inners und vorderösterreichischen Lande gab, wurden diese letzteren setzt vereinigt, für die Rechtspslege eine oberste Justizstelle geschaffen und alle anderen Geschäfte an das große Directorium in publicis et cameralibus gewiesen, dessen Ches Haugwitz selber war. Die neugeschaffene Behörde war, wie schon der Name andeutet, eine Nachbildung des preußischen Gesneraldirectoriums, nur daß in Desterreich der Geschäftskreis dersselben noch viel mehr erweitert, die Justiz in ihrer Wirksamseit noch mehr beschränkt ward.\*\*\*) Eine ähnliche Trennung ging fortan

<sup>\*)</sup> S. darüber Beibtel in ben Sitzungsberichten ber Afabemie ber Wissenschaften 1852., S. 26-39.

<sup>\*\*)</sup> Beibtel a. a. D. 1851. 806-818.

<sup>\*\*\*)</sup> S. den Bericht bes Großfanzlers Fürst in Ranke's hist. polit. Zeitzschrift II. 692.

auch durch die Provinzialbehörden; neu eingerichtete Kammern hatten sich durchaus der Verwaltung der Provinzen und vor Allem der Finanzen zu widmen und standen unter der Leitung des Directoriums. Nun erst bestand eine Centralregierung in Oesterzeich, von der die Initiative und Entscheidung in allen wichtigen Angelegenheiten ausging. Die neuen Provinzialgubernien wurzden aus den Begabtesten, nicht aus den Höchstgebornen zusams mengesetz; die alte aristofratische Verwaltung, wie sie sich unster Leopold I. die auf Karl VI. sestgesetzt, verschwand, und eine neugeschassene talentwolle Bureaustratie trat an die Stelle. Mit diesen bürgerlichen Elementen verbündet, durchbrach die neue centralisstende Regierung den Widerstand der Aristofratie, stützte und begünstigte die Unterthanen gegen den grundbestsenden Abel und half die gewichtigste der Umgestaltungen Maria Therestas durchssehen: das neue Steuerwesen.

Auch hier war das Vorbild Preußens entscheibend. Richt als wenn man die ängstliche Sparsamkeit und Ordnung in allen Zweigen der Verwaltung, die knappe, fast dürftige Ausstattung des Hofes und ber Regierung, wie sie in Preußen bestand und bestehen mußte, nach Desterreich übertragen hatte; ber Hof blieb verschwenberisch und die Verwaltung sorglos, fast wie in ben Tagen bes alten Regiments. Man verließ sich auf den Reichthum unerschöpfter Hülfsquellen und that, als bedürfe man ber kleinlichen Sorgfalt nicht, die das preußische Regiment auszeichnete. \*) Drum befand sich auch in sebem fritischen Zeitpunkt bie Regierung in Gelbnos then; schon nach bem Erbfolgefrieg war Desterreich in einer Finangbedrängniß, die man in Preußen nicht kannte, und im siebenjährigen Kriege behielt Friedrich, trop aller ungeheuren Opfer, trop der Ausplünderung und Verheerung des eignen Landes, gleichwol "ben letten Thaler" in der Tasche. Dazu war freilich nöthig, daß Friedrich selbst seine eignen Bedürfnisse auf einige hundert= tausend Thaler beschränkte, während in Wien der Hof viele Millionen verschlang, ober daß er seine Staatsdiener knapp besolbete, während die Conferenzminister Maria Therestas Gehalte von 60 bis 70,000 Gulden bezogen. Geschenke, wie sie kaiserin ihren Ministern machte, die sich in die Hunderttausende beliefen, waren

<sup>\*)</sup> S. bie Angaben Fürft's a. a. D. 675.

in Preußen ebenso undenkbar, als wenn König Friedrich in einem Jahr die Summe von 10,000 Ducaten im Spiel verloren hätte, wie Kaiser Franz I., der noch dazu das ökonomischste Talent am

ganzen Hofe war. \*)

Aber um diese Bedürfnisse zu beden und große Kriege zu führen, war eine ganz andere Ausbeutung ber Staatsquellen nöthig, als sie vor 1740 stattsand. Durch eine geschickte Manipulation wußte man die Contribution der einzelnen Lande zugleich zu erhöhen und auf eine Reihe von Jahren sich zu sichern; bie versprochene Verminderung trat nicht ein. Vielmehr steuerten schon um die Mitte des Jahrhunderts z. B. Böhmen, Steiermark und Unterösterreich beinahe das Doppelte von dem, was sie unter Rarl VI. beigetragen hatten, und das Gesammteinkommen bieser Contribution betrug um ein Viertel mehr als zu ber Zeit, man die Erblande noch in ihrer ganzen Integrität beseffen, Serbien noch nicht an die Türken, Schlesien noch nicht an Preußen Wohl zog bas Mauthspftem alle Schattenseiten verloren hatte. einer solchen Einrichtung, Chifanen für den Verkehr, Immoralität ber Verwaltung und Schmuggel im Gefolge nach sich; bazu fa= men lästige Consumtionssteuern und ein Lotteriespiel, das auch bem kleinsten Einsatz bes armen Mannes offen stand. Es gehörte die ganze Beliebtheit der Kaiserin und die ganze Fülle von neu erweckter Loyalität im Volke bazu, um diese lästigen Neuerungen exträglich zu machen; daß ihr Druck peinlich empfunden ward, barüber lassen die Zeugnisse ber Zeitgenossen keinen Zweifel. ber anbern Seite erfolgten bie ersten eingreifenden Schritte, bie Last der Feudalität vom Volke abzuwälzen. Auch wo nicht, wie in Mähren, Böhmen und Krain, noch die volle Leibeigenschaft bestand, waren die bäuerlichen Besitzverhältnisse bis 1740 traurig genug, die herrschaftliche Justiz und Polizei, die Besteuerung, das Frohnd= wesen u. s. w. ließen den Landmann wenig gedeihen. Das Interesse ber monarchischen Gewalt, wie ber Finanzverwaltung gebot in gleichem Maße hier eine Veränderung eintreten zu lassen. Mit der festen Regulirung der Grundsteuer und der genaueren Controle über die Gutsherren ward in dem ersten Jahrzehnt von Maria There= stas Regierung begonnen, um allmälig zur Beschränkung ber



<sup>\*)</sup> S. Fürst S. 675. 678. 683.

Frohnlasten und zur fäuflichen Ablösung herrschaftlicher Lasten vorzuschreiten.\*)

Durch bies Alles gewann bas Ganze bes Staates ungemein an Stärke und Zusammenhang. Wie durch die neue Organisation im Innern eine ganz andere Macht und Einheit bes Regis ments aufgerichtet ward, so wurden nach allen Seiten hin die erweiterten Hülfsquellen benutt, die Kraft und Beweglichkeit bes großen Ganzen zu erhöhen. Die Heeresmacht z. B., die unter Karl VI. so tief verfallen war, warb durch Maria Theresia von Grund aus organisirt. Eine Reihe von Verbesserungen, bie man in den ersten Kriegen an den Preußen kennen und schäßen gelernt, wurden herübergenommen, das Verpflegungssystem verbessert, Kasernen gebaut, durch Lascys Organisationstalent eine ganz neue Art, die Armee zu bilben, eingeführt, alle Waffengattungen verbeffert, bas Festungswesen nach ben Unsprüchen ber neuen Zeit umgestaltet, die Heeresmasse, die bei Karls VI. Tobe lange nicht 150,000 Mann ftark war, auf 300,000 Mann gesteigert. Die Raiserin selbst verstand es meisterhaft, diesem neu geschaffenen Heerwesen einen geistigen Aufschwung zu geben und zwischen sich und ber Armee ein Berhältniß ritterlicher Treue und Begeisterung herzustellen. Nicht nur, daß sie für Sold, Verpflegung und Bekleibung des Solbaten eifrige Sorge trug, für Invaliden, Wittwen und Waisen Anstalten schuf, durch Auszeichnungen und Drden den militärischen Geift anspornte; auch persönlich stand ste dem Heere näher und fichtbarer vor Augen, als irgend einer ihrer Vorfahren seit dem ersten Maximilian. Sie hatte auch hier bem Vorgang ihres großen Gegners in Preußen bas Geheimniß abgelernt, durch die Persönlichkeit der Monarchie eine höhere Weihe zu verleihen.

In allen diesen Dingen gibt sich ein kühner und schöpferisscher Herrschergeist kund, zugleich aber auch das eisersüchtigste Besmühen, der fürstlichen Gewalt nach allen Seiten hin ihre volle Freiheit und Unbeschränktheit über die hergebrachten Schranken zu sichern. Am bezeichnendsten tritt dies in dem Verhältnisse zur Kirche und Geistlichkeit hervor. So sehr Maria Theresia an kirchlichem

<sup>\*)</sup> Das Nähere hierüber s. in einem Aufsatze von Beidtel. Sitzungsber. ter Akademie 1852. S. 474 ff.

Eifer und Intoleranz gegen bie Protestanten ihren habsburgischen Vorfahren glich, so war sie doch nicht wie die Ferdinande und Leopold geneigt; mit dem Clerus die Herrschaft zu theilen. Sie hielt bas landesherrliche Placet in der strengsten Form aufrecht, beschränkte bie Wirksamfeit ber Runtien, verbot ben birecten Verkehr bes Clerus mit Rom, besteuerte ohne romische Einwilligung bie Geistlichkeit des Reiches, ja sie sing an, fast in josephinischer Weise, in die Organisation der Klöster, den Mißbrauch der Feiertage u. s. w. ba einzugreifen, wo es ihr bas materielle Interesse ber Staatsverwaltung zu gebieten schien. Die neue Einrichtung bes Schulwesens bewies am sprechendsten, daß man entschlossen war, die alte cle= ricale Macht gründlich zu verbrängen. Schritt für Schritt ging bie kaiferliche Regierung vor, um aus ben Kirchenschulen Staatsschulen zu machen und die ganze Leitung bes Unterrichts allmälig der Allgewalt bes Staates in die Hand zu geben. \*) Rachdem man fast dreißig Jahre lang in dieser Richtung thätig gewes fen, erfolgte bann ber lette bebeutungsvolle Act, die Vertreibung ber Jesuiten — eine Handlung, die zwar den kirchlichen Anschaus ungen ber Raiserin völlig widersprach, zu der sie sich aber herbeis ließ, weil Kaunit geschickt bas Verhältniß ber monarchischen Autorität mit ins Spiel gebracht hatte.

So verknüpfte sich allenthalben mit ben Traditionen ber alten habsburgischen Politik die richtige Erkenntniß in die Mittel und Kräfte, wodurch die neue Zeit die Staatseinheit und Regierungssgewalt verstärkte, und die Bedeutung Friedrichs II. gab sich auch darin zu erkennen, daß er mittelbar eine allmälige Umgestaltung Desterreichs hervorries. Wohl sind dort noch die alten Ueberlieserunsgen, aber in ihrer Wirkung viel mächtiger, denn sie stücken sich auf eine größere Centralisation des Reiches, eine compaktere Einheit des Regiments, eine tüchtigere Organisation der Steuers und Heeressmacht des Landes. Auch in dem Verhältniß zum deutschen Reiche tritt die alte Tradition in aller Schärse hervor: das Bestreben, habsburgische Hausinteressen mit Huchtsgenen. Um dieser Interessen willen wird sür die Erhaltung der Integrität des habsburgischen Erbes Deutschsland mit einem surchtbaren Kriege heimgesucht, Baiern namentlich

<sup>\*)</sup> Darüber f. bie intereffanten Mittheilungen von Beibtel. S. 716-728.



von jenen barbarischen Banden des Ostens (unter Trenck, Menzel u. s. w.) überschwemmt und verwüstet. Roch greller gibt sich bies in ben Ursachen bes siebenjährigen Krieges fund. Wenn bie Allianz zu ihrem Ziele kam, gegen die Friedrich U. 1756 nach Sachsen einbrach, so fiel ohne Zweifel Oftpreußen an Rußland, Pommern ganz an Schweben, Gebiete am linken Rheinufer an Frankreich, kurz Deutschland erlebte eine zweite Auflage bes westfälischen Friedens, aber es ward ein österreichisches Interesse bas burch befriedigt: die Zertrummerung Preußens und die Wiederer= werbung Schlestens. Friedrich II. vereitelte bas; bei Roßbach, Zorndorf, Minden ward der Uebermuth der Fremden gezüchtigt, aber Deutschland boch immerhin zur Wahlstatt eines furchtbaren Rrieges gemacht, ben französischen und russischen Räubereien preisgegeben und seinem Wohlstande Wunden geschlagen, die kaum nach Jahrzehnten vernarbten — Alles, um einem öfterreichischen Interesse zu genügen, für welches man Elisabeth von Rußland, die Pompadour, die schwedische Aristofratie, deutsche Minister wie Brühl hatte in Bewegung zu setzen wissen. In diesem Sinne hatte auch, der überlieferten Politik getreu, die Tochter Karls VI. die Uebertragung der Raiserwürde auf Franz Stephan von Lothringen durchzuseten gewußt; es galt, wie der stebenjährige Krieg am treffenbsten beweist, nicht sowol dem alten Reiche einen kräftigen Schutz und Schirm zu gewähren, als in ber hergebrachten Weise das Reich in die Hausinteressen Desterreichs und beren Verfolgung zu verflechten.

So hat sich in den Ereignissen von 1740—1763 eine ganz eigenthümliche Gestaltung der deutschen Verhältnisse ausgebildet: die Form des Reiches selbst, in der lockeren Verdindung von 1648, ist in voller Zerrüttung begriffen und es konnte von einer politisschen Macht und Geltung, so weit sie mit dem Vestand des Reisches verknüpst war, keine Rede mehr sein; dagegen haben sich zum Theil innerhalb desselben und mit deutschen Kräften zwei Großmächte ausgebildet, deren Vereinigung eine größere Fülle von politischer Selbständigkeit und militärischer Stärke darstellt, als Deutschland und das alte Reich sie seit Jahrhunderten hatten entwickeln können. Ohne diese beiden Staaten oder gar ihnen beiden seinbselig gegenüber bedeutete das Reich nichts mehr; mit ihnen und unter ihnen vermochte Deutschland allein noch eine

Geltung zu gewinnen. Beibe Großstaaten hatten aber aufgehört, Glieber des Reiches zu sein im alten Sinne des Wortes: Preusen fühlte sich zunächst als ein europäischer Staat, Desterreich desgleichen: aber beide waren auch wieder gleichmäßig darauf hingewiesen, den brauchbaren Stoff an Kräften und Mitteln, der noch im übrigen Deutschland vorhanden war, in ihrem Sinne zu nüßen und sich mit dem Reiche in dieser Richtung in engem Zussammenhang zu erhalten.

Darum war auch in diesem Verhältnisse beiber Staaten zum Reich niemals dieses selber mit seinen bestehenden Formen und Interessen das eigentlich Maßgebende, sondern eben nur der Vor= theil Desterreichs ober Preußens. Es konnte z. B. im Interesse ber wiener Politik liegen, in ber Bewahrung der Formen des Reis ches eine Verstärfung der eignen Macht zu finden, während man in Berlin umgekehrt von der Ueberzeugung ausging, nur durch die tropige Geringschätzung und Schwächung ber überlieferten Formen an Stärke zu gewinnen; es konnte aber auch ebenso vom Raiser aus der Versuch gemacht werden, auf Kosten des Reiches und feiner Verfassung den österreichischen Einfluß zu erweitern, in welchem Falle bann sicherlich Preußen die Rolle ber conservativen Politif übernahm und für die Aufrechthaltung des deutschen Reiches und seiner Freiheit in die Schranken trat. In der Periode des stebenjährigen Krieges kam ber eine, zur Zeit des bairischen Erbfolgefriegs und bes Fürstenbundes ber andere Fall vor.

Es läßt sich benken, in welch seltsame und ungewöhnliche Lage das Reich selber durch dieses neue Verhältniß der Großmächte und ihre wechselnden politischen Strömungen gerathen mußte. Wir wollen versuchen von dessen Zustande, seinen einzelnen Gruppen, seinen Versassungsformen, wie sie sich seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts gestaltet hatten, ein übersichtliches Gesammtbild zu geben.



## Vierter Abschnitt.

Das beutsche Reich und seine Verfassung.

Die Meinung, daß die Form des deutschen Reiches im Verfalle sei und den Bedürfnissen einer staatlichen Ordnung nicht genügen könne, war im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert eine allgemein verbreitete; daß dieselbe sich nicht wirksamer im Leben geltend machte, hatte weniger in ber Langsamkeit und Schwerfälligkeit bes beutschen Wesens seinen Grund, als in ber Thatsache, daß sich in den einzelnen Territorien mannigfach ein regsames und gedeihliches Staatsleben entwickelte und für das Unzulängliche der Reichsordnung einen gewissen Ersat bot. In Desterreich und Preußen zumal lernte man den Berfall bes Reichs leicht verschmerzen und lebte sich allmälig in die Gewohnheit ein, sich biese Staatenexistenz genügen zu lassen. Aus eben biesem Grunbe war bort, wo sich ein solch particulares politisches Dasein nicht hatte entwickeln können, die Unhänglichkeit an bas Reich noch am lebendigsten und die Sehnsucht nach einer Verjüngung besselben auf dem Boben der überlieferten Grundlagen noch keineswegs abgeftorben.

Damit soll nicht gesagt werden, daß nicht das Reich immer noch eine moralische Bedeutung hatte, die über diese engen Grenz zen hinausging und durch die Schwäche der Formen überhaupt nicht bedingt war. Es ist gewiß eine richtige Bemerkung,\*) daß

<sup>\*)</sup> S. Perthes, deutsches Staatsleben vor der Revolution, S. 13. Jeder Bearbeiter bieser Epoche, auch wenn Ziel und Plan vielfach verschieden find,

bas Bewußtsein, einstmals Träger bes h. Reichs gewesen zu sein, wesentlich bazu beigetragen hat, unser Bolk auch in den Zeiten ber tiessten Erniedrigung vor Selbstwerachtung zu bewahren und ihm in der Ansicht der europäischen Bölker eine Stellung zu erhalten, auf welche die bestehenden Zustände keinen Anspruch gewährt hätten. Wenn auf dies gegenwärtige Geschlecht, dessen Zussammenhang mit dem alten Reiche doch so vielsach durchbrochen ist, die Erinnerung an vergangene Herrlichkeit und Macht noch solchen Einsluß übt, wie mußte der Stachel in den Gemüthern derer wirken, die durch die noch bestehenden Umrisse und Kormen des alten Baues seden Augenblick an die Vergangenheit gemahnt wurden!

Aber die staatliche Form war tief verfallen. Das Kaiserthum selber, so wie es sich seit lange ausgebildet, viel mehr ber Schatten des römischen Kaiserthums als das Erzeugniß alten beutschen Königthums, hatte eben barum nicht sowol eine beutsche, als eine europäische, völkerrechtliche Bebeutung. Die alte Lehensverbindung bestand nur noch dem Namen nach; hätte nicht das bizarre, altfrankische Ceremoniel ber kaiserlichen Belehnung noch baran erinnert, in ber Wirklichkeit hielt dies Band bas Ganze nicht mehr zusammen und ber Kaiser konnte nicht baran benken, etwa heimgefallene Reichslehen einzuziehen ober von ben Lanbesherren als von seinen Vasallen Lehenspflichten und Dienste zu fordern. Selbst die Form der Belehnung ward von den größeren Territo= rien, wie Preußen, Hannover, im achtzehnten Jahrhundert verweis gert. Vielmehr zerfiel das ganze Reich in mehr als breihundert größere ober kleinere Gebiete, die theils von erblichen theils von gewählten Fürsten, noch andere von republikanischen Gewalten wie unabhängige Staaten regiert wurden; Gebiete, über welche bas Reichsoberhaupt als solches unmittelbar regiert hätte, existirten so wenig als es äußere Mittel gab, aus benen der Kaiser sein Re= giment ober seinen Hof hätte unterhalten können. Man schlug das, was von kaiserlichen Einkünften aus älteren Zeiten noch übrig geblieben und was aus einigen Reichsstädten, aus Urbarien,

wird sich bieser anregenden und stoffreichen Schrift zu Dank verpflichtet fühlen. Auf der andern Seite haben wir das reichste Material in den immer noch uns entbehrlichen Schriften beider Moser vorgefunden.

bem Jubenzoll u. s. w. gezogen warb, noch auf etwa 13,000 Gulben an;\*) dazu kamen noch als außerordentliche Beisteuer bie Charitativsubsidien ber Ritterschaft, die für diesen einzelnen Reichsstand nicht immer unbebeutend waren, aber boch lange nicht hinreichten, die kaiserliche Armuth nothbürftig zu verbeden. Was für Reichsbelehnungen entrichtet warb, war ber Reichsfanzlei und bem R.=Hofrath als Theil ihrer Besoldung angewiesen. Ueber alle wichtigeren Angelegenheiten, allgemeine Gesetzebung und Polizei, Krieg und Frieden, konnte ber Kaiser nur gemeinsam mit ben Reichsständen Schlüsse fassen, und wenn ber Krieg beschlossen war, reichten die Beisteuern an Gelb und Leuten niemals hin, benselben mit einigem Erfolg zu führen. Fast jebe neue Wahlcapitulation fügte neue Beschränkungen ber kaiserlichen Gewalt hinzu; bamit der Kaiser nichts Böses thue, sagt Dohm treffend, war ihm das Vermögen genommen, überhaupt etwas zu thun. Selbst die Wahl der Männer, durch welche er bie Reichsgeschäfte betrieb, war ihm nicht selber überlassen; ber Reichskanzler und alle Officianten bes Reichs wurden vom Kurfürsten von Mainz als Erzkanzler aufgestellt und biesem so gut wie bem Kaiser verpflichtet.

Der Raiser selbst aber war, wie wir bei ber Entwicklung Desterreichs wahrnahmen, zugleich mit ganz anderen Interessen als benen des Reichs verflochten, und während ihm die Reichsstände eine Würde übertrugen, die mehr Last als Macht gab, während sie von ihm Pflichten forberten, ohne ein billiges Maß von Rechten zu gewähren, während sie ihm gern die kostspielige Obliegen= heit ber Reichstriege überließen, ohne ihm zureichende Mittel zu geben, war das Kaiserthum von selber darauf angewiesen, seine Stärke zugleich anberswo als im Reiche zu suchen, seine staatliche Sonderexistenz, so weit sie an die habsburgische Hausmacht geknüpft war, auszubilden und, wo immer möglich, bas Reich für seine besonderen Zwecke zu gebrauchen. In dieser Verflechtung mit der habsburgischen Hausmacht blieb aber bas Raiserthum, ohne wie in alter Zeit eine wirklich europäische Macht zu sein, boch ein wesentliches Glieb ber europäischen Politif. Auf seine Besetzung wirkten, z. B. gerade bei der Erwählung Franz I., ebenso sehr, ja viel wirksamer und unmittelbar als nationale Interessen

<sup>\*)</sup> S. Dohm, Denkwürdigk. III. 4 f.

die Vortheile und Wünsche auswärtiger Großmächte, z. B. Große britanniens, mit.

Das Bewußtsein, daß das Raiserthum längst aufgehört hatte, neben seiner weltgeschichtlichen Stellung zugleich die Bebeutung eines nationalen beutschen Königthums zu haben, war auch seit Jahrhunderten in die Kreise ber Nation selber eingebrungen. Die bekannten Versuche im fünfzehnten Jahrhundert, der oberften Reichsgewalt eine neue Stellung inmitten ber Stände des Reichs zu schaffen, gingen bereits aus diesem Gebanken hervor; nachbem jum Schaben Deutschlands bieser Weg verlaffen war, tauchten Vorschläge und fromme Wünsche, auch wohl einzelne Affociationen auf, die darauf abzielten, den Dingen in Deutschland eine natios nale Gestaltung zu geben, b. h. neben ber Vielheit und Mannigfaltigkeit der einzelnen Gruppen und Territorien zugleich der Einheit wieder eine organische Grundlage zu schaffen. Der Gang der Ereignisse im siedzehnten Jahrhundert, insbesondere der westfälische Friede hatte gegen solche Bestrebungen ein mächtiges Hinderniß aufgerichtet; die Erstarrung Desterreichs auf der einen, die selbständige Ausbildung Preußens auf der andern Seite mußte jeden Versuch, der nicht von der gewaltsamen Zerstörung des Vorhandenen ausging, von vornherein scheitern machen.

Daß ber Kaiser noch Abelsbriefe austheilte und Standeserhöhungen vornahm, bei der Errichtung von Zöllen und Münzsstätten die formelle Genehmigung ertheilte, neu errichtete Universstäten mit Privilegien dotirte, Messen erlaubte, bedrängten Schuldnern gegen ihre Gläubiger Fristen (Moratorien) auswirkte, Conscessionen und Bücherprivilegien vergab, uneheliche Kinder legitismirte, diese und ähnliche Rechte, deren Ausübung zudem meistens mit den Ansprüchen der Landeshoheit in Conflict brachte, erinnersten zwar immer noch daran, daß eine einheitliche oberste Gewalt dem Namen nach eristirte, waren aber auch wieder ganz unzureischend, eine wirksame und lebendige Autorität des Kaiserthums im Reiche herzustellen.

"Es ist oft schwer," sagt ein berühmter Publicist des vorigen Jahrhunderts,\*) "noch jest die fortwährende Einheit des deutschen Reiches überall wahrzunehmen; unmittelbar ist sie eigentlich nur

<sup>\*)</sup> Pütter, histor. Entwicklung der heut. Staatsverfassung. III. 215.

noch am kaiserlichen Hose, am Reichstage und am Kamsmergerichte, also an den drei Orten, zu Wien, Regensburg und Wetzlar sichtbar." Aber gerade die Betrachtung dieser drei Orte brängte zu der Ueberzeugung, daß die einheitliche Form des Reisches in tiesem Verfalle begriffen sei.

Wir erinnern uns, welch eine Veranberung 1663 mit bem Reichstage vorgegangen, als er aus einer periodischen Versammlung eine "immerwährenbe" geworben war. Der Borzug, ben bie alten Reichstage bei aller fehlerhaften Organisation immer noch gehabt, ber Werth persönlichen Erscheinens und unmittelbaren Verkehrs unter ben Reichsständen war nun verloren; es war eine schwerfällige Versammlung biplomatischer Vertreter baraus geworben, beren Zusammenhang und Geschäftsgang gleich wenig bazu angethan war, ihnen eine eingreifende politische Bedeutung zu verschaffen. Da saßen noch bie brei alten Reichscollegien, bas furfürst= liche unter bem Vorsitze von Kurmainz, welches zugleich bas allgemeine Reichsbirectorium führte, das fürstliche unter ber wechseln= den Leitung von Desterreich und Salzburg und das reichsstädtische unter der Führung von Regensburg, aber sie entbehrten des lebendigen Zusammenhanges, boten keine wirkliche Vertretung des Reiches mehr und waren in ein Labyrinth schwerfälliger Formen und pedantischer Ceremonien verstrickt.

Das kurfürstliche Collegium vereinigte zwar noch die durch ihr Wahlrecht, ihre Erzämter, ihre Privilegien hervorragende höchste Aristofratie des Reiches, wie sie in der goldnen Bulle eingerichtet war, aber die alte Einrichtung hatte, was die geistlichen Glieder anging, so wenig ihre Bedeutung bewahrt, wie die Leitung durch Kurmainz den gegenwärtigen Verhältnissen entsprach. Die geistliche Aristofratie der drei Kurfürsten von Mainz, Coln und Trier, was wollte sie in ihrer verfallenen politischen Macht bedeuten, gegenüber den weltlichen Gliedern des Collegiums, unter denen zwei Großstaaten wie Desterreich und Preußen und ein Kurfürst sas, der zugleich die Krone von Großbritannien und Irland trug!

Auch das fürstliche Collegium bewies nur die Umgestaltung der Verhältnisse, zu denen die alte Form nicht mehr paßte. Die 33 bis 34 geistlichen Stimmen (Osnabrück wechselte zwischen beis den Kirchen, Lübeck war protestantisch) waren nur ein Schatten von dem, was sie einst gewesen. Die Kirchenspaltung des sechss

zehnten Jahrhunderts, die Säcularisationen und Territorialveränberungen brückten namentlich auf biese geiftliche Bank bes Fürs stencollegiums; die Gebietsverluste bes Reiches und die Lockerung seines territorialen Zusammenhangs waren hier am empfindlichsten zu spuren, benn eine Reihe von Ständen, wie ber Erzbischof von Besançon, die Bischöfe von Trient, Briren, Basel, Lüttich und Chur waren nur noch bem Namen nach zu ihnen zu zählen. Was übrig blieb, das Erzstift Salzburg, der Hoch- und Deutschmeister, ber Johannitermeister, die Bischöfe von Bamberg, Würzburg, Worms, Eichstädt, Speyer, Straßburg, Constanz, Augsburg, Hilbesheim, Paderborn, Freisingen, Regensburg, Passau, Münster, Fulba, die Aebte und Pröbste von Kempten, Elwangen, Berchtes= gaben, Weißenburg, Prüm, Stablo und Corvey, — bas war keine mächtige Vertretung mehr, wie sie einst die Kirche im Reiche Wie im Kurfürstencollegium, so war hier ber Verfall bes geiftlichen Elements augenfällig und sprach sich auch in ber immer wieder erwachten Besorgniß vor neuen Säcularisationen aus. Dies Gefühl ber Schwäche und Unsicherheit war der Vorbote, daß diefer Rumpf des ehemaligen geistlichen Körpers die nächste gewaltsame Erschütterung nicht überbauern werbe.

Aber auch das weltliche Element im Fürstencollegium war theils durch die Erhebung größerer fürstlicher Gebiete, wie Baiern und Hannover zu Kurstaaten, merklich geschwächt, theils seltsam genug zusammengesetz; da saßen neben Aremberg, Lobkowiß, Salm, Dietrichstein, Auersperg und Taxis die Kronen Desterreich, Preussen, die Kursürsten von der Pfalz, von Baiern, von Hannover, von Sachsen und vereinigten in sich meist eine ganze Reihe fürstlicher Territorien; von den 60 Stimmen, die man damals zählte, hatte z. B. Desterreich drei, Preußen sechs, Hannover sechs, der zahlreichen abhängigen Stimmen nicht zu gedenken, die moralisch gebunden waren, sich einer der Großmächte anzuschließen. \*)

Dem Fürstencollegium gehörten auch jene Reichsprälaturen an, die einer Anzahl von Aebten, Pröbsten, Landcomthuren und Aebtissinnen in Schwaben und am Rhein zustanden,\*\*) aber nur

<sup>\*\*)</sup> Die namhaftesten waren in Schwaben: Salmansweiler, Weingarten, Ochsenhausen, Elchingen, Ursperg, Schussenried, Petershausen, Gengenbach u. a.



<sup>\*)</sup> Bgl. 3. 3. Mofer, von ben Reichsftanben. 1767. 4.

Collegiatstimmen führten und auf zwei Banke, eine schwäbische und rheinische, vertheilt waren. Endlich saßen in dem Collegium die "Reichsgrafen und Herrn", d. h. jener Theil bes alten Reichsabels, ber an Stand und Rang zwar ben Fürsten und gefürsteten Grafen nachstand, aber boch auch bem gewöhnlichen Ritterabel voranging und seit dem 17. Jahrhundert manchen Zuwachs erhalten hatte durch Familien, die wohl in den Fürstenstand erhoben worden, aber keine fürstlichen Virilstimmen erlangten. Diese Gruppe theilte sich in vier Curien: das wetterauische, das schwäbische, das frankische und westfälische Grafencollegium, und hatte eine gewiffe Berühmtheit erlangt durch bas Uebermaß ihrer aristokratischen Prätensionen. Obwol unter biesen Reichsgrafen einzelne maren, die sich gegen ihren Lehnsherrn ausbrücklich verpflichten mußten, von Gerechtsamen nichts als bas Recht ber reichsgräflichen Unmittel= barkeit und bie bamit verbundene Stimme anzusprechen, übrigens "zu ewigen Zeiten an sothaner Grafschaft Einkunften und Rechten keinen Anspruch zu machen, auch nicht von den Gerichten und schul= bigen Landeslasten zu eximiren, auch ihre Stimme nach bes jedes= maligen Landesherrn Intention und Gutbefinden zu führen", so war boch gerade in diesem Kreise bas Bemühen, sich geltend zu machen und zu überheben, besonders rege. Sie ahmten die Kurfürstenund Fürstenvereine burch Grafenvereine nach, hatten eigne Directorien, suchten Gesandte zu halten und rührten die abgeschmacktesten Streitigkeiten über bas Ceremoniel an. Bei feierlichen Aufzügen waren sie in ber Regel bie Störenfriebe, indem sie irgend eine Streitfrage bes Ranges ober ber Reihenfolge bazwischen marfen; hatte man boch z. B. an den gräflichen Höfen in der Wetterau ernste Debatten, ob man einem gewöhnlichen Reichsritter bie — Hand geben dürfe. Moser, ber dies erzählt, fügt treffend hinzu: So entsteht baraus, daß jeder über sein Nest hinaus will, eine Confusion nach der andern.

Diese vielfältige Glieberung ist nicht selten als ein Vorzug der alten Reichsverfassung angesehen worden, während sie die gesunde Mannigfaltigkeit deutschen Wesens doch nur verzerrt und

Bum rheinischen Votum gehörten u. A. Kaisersheim, Dbenheim, Werben, Effen, Dueblinburg, Herford, Gantersheim.

ungesund barstellte. Denn eine selbständige politische Bedeutung hatten 3. B. im Fürstencollegium weber die geistlichen Stifter, noch die kleinen Fürsten, noch die Prälaturen, noch die vier Grafencollegien; das entscheidende Gewicht übten doch nur die größe-Jene kleinen Gruppen hemmten und verwirts ren Territorien. ten höchstens, fachten endlose Streitigkeiten über Formen an, während in jeder wichtigen Entscheidung in erster Linie immer nur Desterreich und Preußen, in zweiter Hannover, Sachsen, Baiern, Pfalz in Frage kamen. Bei allem Werth, ber auf jene Mannigfaltigkeit in ber Einheit, die unserm Bolke eigen, zu legen war, gab es eine Gränze, wo ber verständige Grundsatz entartete und nur Verkehrtheit und Schwäche erzeugte. So ganz verschiedene Gruppen und Stände neben einander aufgeschichtet ohne andere Berechtigung, als geschichtlich überliefert zu sein, konnten niemals einen lebensfräftigen Organismus bes Ganzen bilben; sie dienten nur dazu, die Bewegung des schwerfälligen Körpers vollends zu hemmen und die Zerrüttung des Ganzen zu beschleunigen. Denn je abgelebter solche Gewalten find, benen nur ber Aberglaube an die alten Formen ein künstliches Dasein fristet, um so leichter verliert sich ihr ganzes Thun in leerem Ceremoniel und pedantischer Casuistif, wie dies in der letten Periode des deut= schen Reiches mit der Regensburger Versammlung der Fall war. Wie hätte aber auch dieser bunte Körper, in welchem wirkliche politische Kraft mit kleinstaatlicher Ohnmacht verquickt, neben Desterreich und Preußen in einer gewissen Gleichberechtigung Duo= bezfürsten, heruntergekommene Bischöfe, winzige Aebte und ver= armte Reichsgrafen hingestellt waren, eine gesunde Thätigkeit entwickeln sollen! Dem Ehrgeiz ber Kleinen und Schwachen mochte diese Stellung schmeicheln, ein tüchtiges Staatsleben konnte baraus sich nicht entwickeln. Ober waren alle diese Gruppen auch beim besten Willen im Stande, einen großen und allgemeinen 3weck zu fördern, gegenüber dem Widerstreben der wenigen Mächtigeren, die überall den Ausschlag gaben? Wohl aber waren sie stark ge= nug, um endlose Streitigkeiten über Formen zu wecken und, wie dies in der berüchtigten westfälischen Grafenfrage geschah, die lang= same Thätigkeit des Reichstags vollends noch auf Jahre lang ganz zu lähmen.

Diesem Reichstagskörper ober seinen brei Collegien standen



gutachten" dem Kaiser übergeben, durch dessen bestätigende Entschließung es zum "Reichsschlusse" erhoben ward.

Lähmender freilich als alle diese weitläufigen Formen wirkte auf den Reichstag der Umstand, daß er längst aufgehört hatte, eine lebenbige Vertretung ber Reichsstände zu sein. In alter Zeit. hatte das perfönliche Zusammensein der Glieder des Reichs denn boch anregend und förbernd gewirft und die Schwerfälligkeit der Formen häufig überwunden; ein ununterbrochener, aber spärlich besuchter biplomatischer Congreß, dessen Thätigkeit von entlegenen Instructionen abhing, konnte beim besten Willen Einzelner zu nichts recht Gebeihlichem gelangen. Kurz vor dem Ausbruche der französischen Revolution (1788) bestand der ganze Reichstag aus 29 Personen, welche sämmtliche Stimmen führten, folglich alle Reichstagsangelegenheiten verhandelten; theils Sparsamkeit, theils ein natürliches Gefühl der Abhängigkeit bestimmte die kleineren Reichsstände, auf eigene Gesandte zu verzichten und ihre Stimmen ben größeren zu übertragen. So zählte bamals bas fürstliche Collegium statt der geschlichen 100 Stimmenden\*) nur 14; die 52 Reichsstädte waren durch 8 Stimmen vertreten. Der preußische Gesandte führte außer ber brandenburgischen Kurstimme noch 10 Stimmen im Fürstenrath, theils im Namen fürstlicher Territorien, die von Preußen erworben waren, theils übertragene; ebenso viel führte der kurkölnische Gesandte; nach ihm kamen der hannoversche mit neun, der bischöflich augsburgische mit acht, der kurpfälzische und der österreichische jeder mit sieben. Die Stimmen der Reichs= städte waren gar an Regensburger Magistratsmitglieder übertra= gen, beren Gespräche auf ber Trinkstube nicht in gutem Leumund standen;\*\*) ein Herr von Selzert z. B. vertrat beinahe die Hälfte der Städte.\*\*\*) Diese schmächtige Versammlung, von der man ziemlich genau berechnen konnte, wie viele Stimmen Desterreich, wie viele Preußen zufielen, berieth bann Jahre lang über Verbes= serungen ber Reichsjustig, die nie zu Stande kamen, über Besetzung erledigter Reichsgeneralitätsstellen, über Recurse, die gegen kammer= gerichtliche Urtheile eingelegt worden waren. Die Gewohnheit, bas

<sup>\*\*\*)</sup> S. J. E. Graf Gört, Denkwürdigk. II. 232.



<sup>\*)</sup> Nämlich 34 geistliche, 60 weltliche Fürsten, 2 Curiatstimmen ber Pras laten und 4 Curiatstimmen ber Reichsgrafen.

<sup>\*\*)</sup> Ranke, preuß. Gefch. III. 15 f.

bas Bewußtsein, einstmals Träger bes h. Reichs gewesen zu sein, wesentlich bazu beigetragen hat, unser Bolk auch in den Zeiten der tiefsten Erniedrigung vor Selbstverachtung zu bewahren und ihm in der Ansicht der europäischen Bölker eine Stellung zu erhalten, auf welche die bestehenden Zustände keinen Anspruch gewährt hätten. Wenn auf dies gegenwärtige Geschlecht, dessen Zussammenhang mit dem alten Reiche doch so vielsach durchbrochen ist, die Erinnerung an vergangene Herrlichkeit und Nacht noch solchen Einsluß übt, wie mußte der Stachel in den Gemüthern derer wirken, die durch die noch bestehenden Umrisse und Kormen des alten Baues seden Augenblick an die Vergangenheit gemahnt wurden!

Aber die staatliche Form war tief verfallen. Das Kaiserthum selber, so wie es sich seit lange ausgebildet, viel mehr ber Schatten bes römischen Kaiserthums als bas Erzeugniß alten beutschen Königthums, hatte eben barum nicht sowol eine beutsche, als eine europäische, völkerrechtliche Bebeutung. Die alte Lehensverbindung bestand nur noch dem Namen nach; hätte nicht das bizarre, altfränkische Ceremoniel ber kaiserlichen Belehnung noch baran erinnert, in der Wirklichkeit hielt dies Band das Ganze nicht mehr zusammen und ber Kaiser konnte nicht baran benken, etwa heimgefallene Reichslehen einzuziehen ober von den Landesherren als von seinen Basallen Lehenspflichten und Dienste zu forbern. Selbst die Form der Belehnung ward von den größeren Territorien, wie Preußen, Hannover, im achtzehnten Jahrhundert verweigert. Vielmehr zerfiel bas ganze Reich in mehr als breihundert größere ober kleinere Gebiete, die theils von erblichen theils von gewählten Fürsten, noch andere von republikanischen Gewalten wie unabhängige Staaten regiert wurden; Gebiete, über welche bas Reichsoberhaupt als solches unmittelbar regiert hätte, existirten so wenig als es äußere Mittel gab, aus benen ber Kaiser sein Regiment ober seinen Hof hätte unterhalten können. Man schlug bas, was von kaiserlichen Einkünften aus älteren Zeiten noch übrig geblieben und was aus einigen Reichsstädten, aus Urbarien,

wirt sich bieser anregenden und stoffreichen Schrift zu Dank verpflichtet fühlen. Auf der andern Seite haben wir das reichste Material in den immer noch uns entbehrlichen Schriften beider Moser vorgefunden.

bem Jubenzoll u. s. w. gezogen warb, noch auf etwa 13,000 Gulben an;\*) bazu kamen noch als außerorbentliche Beisteuer bie Charitativsubsidien der Ritterschaft, die für diesen einzelnen Reichsstand nicht immer unbedeutend waren, aber boch lange nicht hinreichten, die faiserliche Armuth nothbürftig zu verbeden. Was für Reichsbelehnungen entrichtet warb, war ber Reichskanzlei und dem R.=Hofrath als Theil ihrer Besoldung angewiesen. Ueber alle wichtigeren Angelegenheiten, allgemeine Gesetzebung und Polizei, Krieg und Frieden, konnte ber Raiser nur gemeinsam mit ben Reichsständen Schlüsse fassen, und wenn ber Krieg beschlossen war, reichten die Beisteuern an Gelb und Leuten niemals hin, denselben mit einigem Erfolg zu führen. Fast jebe neue Wahlcapitulation fügte neue Beschränkungen ber kaiserlichen Gewalt hinzu; bamit der Kaiser nichts Böses thue, sagt Dohm treffend, war ihm das Vermögen genommen, überhaupt etwas zu thun. Selbst bie Wahl der Männer, durch welche er die Reichsgeschäfte betrieb, war ihm nicht selber überlassen; ber Reichskanzler und alle Officianten bes Reichs wurden vom Kurfürsten von Mainz als Erzkanzler aufgestellt und diesem so gut wie bem Kaiser verpflichtet.

Der Kaiser selbst aber war, wie wir bei ber Entwicklung Desterreichs wahrnahmen, zugleich mit ganz anderen Interessen als benen bes Reichs verflochten, und während ihm die Reichsstände eine Würde übertrugen, die mehr Laft als Macht gab, während fie von ihm Pflichten forberten, ohne ein billiges Maß von Rech= ten zu gewähren, während sie ihm gern die kostspielige Obliegen= heit der Reichsfriege überließen, ohne ihm zureichende Mittel zu geben, war das Raiserthum von selber darauf angewiesen, seine Stärke zugleich anderswo als im Reiche zu suchen, seine staatliche Sonderexistenz, so weit sie an die habsburgische Hausmacht geknüpft war, auszubilden und, wo immer möglich, das Reich für seine besonderen Zwecke zu gebrauchen. In dieser Verflechtung mit der habsburgischen Hausmacht blieb aber bas Kaiserthum, ohne wie in alter Zeit eine wirklich europäische Macht zu sein, boch ein wesentliches Glied ber europäischen Politik. Auf seine Besetzung wirften, z. B. gerade bei der Erwählung Franz I., ebenso sehr, ja viel wirksamer und unmittelbar als nationale Interessen

<sup>\*)</sup> S. Dohm, Denkwürdigk. III. 4 f.

bie Vortheile und Wünsche auswärtiger Großmächte, z. B. Großbritanniens, mit.

Das Bewußtsein, baß bas Kaiserthum längst aufgehört hatte, neben seiner weltgeschichtlichen Stellung zugleich bie Bebeutung eines nationalen deutschen Königthums zu haben, war auch seit Jahrhunderten in die Kreise der Nation selber eingedrungen. Die bekannten Versuche im fünszehnten Jahrhundert, der obersten Reichsgewalt eine neue Stellung inmitten ber Stände bes Reichs zu schaffen, gingen bereits aus diesem Gedanken hervor; nachbem jum Schaben Deutschlands bieser Weg verlassen war, tauchten Vorschläge und fromme Wünsche, auch wohl einzelne Affociationen auf, die darauf abzielten, den Dingen in Deutschland eine natios nale Gestaltung zu geben, b. h. neben ber Vielheit und Mannigs faltigkeit der einzelnen Gruppen und Territorien zugleich der Einheit wieder eine organische Grundlage zu schaffen. ber Ereignisse im siebzehnten Jahrhundert, insbesondere ber westfälische Friede hatte gegen solche Bestrebungen ein mächtiges Hinberniß aufgerichtet; die Erstarrung Desterreichs auf ber einen, die selbständige Ausbildung Preußens auf der andern Seite mußte jeden Versuch, der nicht von der gewaltsamen Zerstörung bes Vorhandenen ausging, von vornherein scheitern machen.

Daß ber Raiser noch Abelsbriefe austheilte und Standesershöhungen vornahm, bei der Errichtung von Zöllen und Münzsstätten die formelle Genehmigung ertheilte, neu errichtete Universstäten mit Privilegien dotirte, Messen erlaubte, bedrängten Schuldenern gegen ihre Gläubiger Fristen (Moratorien) auswirkte, Conscessionen und Bücherprivilegien vergab, uneheliche Kinder legitismirte, diese und ähnliche Rechte, deren Ausübung zudem meistens mit den Ansprüchen der Landeshoheit in Conslict brachte, erinnersten zwar immer noch daran, daß eine einheitliche oberste Gewalt dem Namen nach eristirte, waren aber auch wieder ganz unzureischend, eine wirksame und lebendige Autorität des Kaiserthums im Reiche herzustellen.

"Es ist oft schwer," sagt ein berühmter Publicist des vorigen Jahrhunderts,\*) "noch jest die fortwährende Einheit des deutschen Reiches überall wahrzunehmen; unmittelbar ist sie eigentlich nur

<sup>\*)</sup> Pütter, histor. Entwicklung ber heut. Staatsverfassung. III. 215.

noch am kaiserlichen Hose, am Reichstage und am Kamsmergerichte, also an den drei Orten, zu Wien, Regensburg und Wetzlar sichtbar." Aber gerade die Betrachtung dieser drei Orte drängte zu der Ueberzeugung, daß die einheitliche Form des Reisches in tiesem Verfalle begriffen sei.

Wir erinnern uns, welch eine Veränderung 1663 mit bem Reichstage vorgegangen, als er aus einer periodischen Versammlung eine "immerwährende" geworden war. Der Borzug, ben bie alten Reichstage bei aller fehlerhaften Organisation immer noch gehabt, ber Werth persönlichen Erscheinens und unmittelbaren Verkehrs unter ben Reichsftänden war nun verloren; es war eine schwerfällige Versammlung biplomatischer Vertreter baraus geworben, beren Zusammenhang und Geschäftsgang gleich wenig bazu angethan war, ihnen eine eingreifende politische Bebeutung zu verschaffen. Da saßen noch bie drei alten Reichscollegien, bas furfürstliche unter dem Vorsitze von Kurmainz, welches zugleich das allgemeine Reichsbirectorium führte, bas fürstliche unter ber wechseln= den Leitung von Desterreich und Salzburg und das reichsstädtische unter der Führung von Regensburg, aber sie entbehrten des lebendigen Zusammenhanges, boten keine wirkliche Vertretung bes Reiches mehr und waren in ein Labyrinth schwerfälliger Formen und pedantischer Geremonien verstrickt.

Das furfürstliche Collegium vereinigte zwar noch bie durch ihr Wahlrecht, ihre Erzämter, ihre Privilegien hervorragende höchste Aristofratie des Reiches, wie sie in der goldnen Bulle eingerichtet war, aber die alte Einrichtung hatte, was die geistlichen Glieder anging, so wenig ihre Bedeutung bewahrt, wie die Leitung durch Rurmainz den gegenwärtigen Verhältnissen entsprach. Die geistliche Aristofratie der drei Kurfürsten von Mainz, Coln und Trier, was wollte sie in ihrer verfallenen politischen Macht bedeuten, gegenüber den weltlichen Gliedern des Collegiums, unter denen zwei Großstaaten wie Desterreich und Preußen und ein Kurfürst saß, der zugleich die Krone von Großbritannien und Irland trug!

Auch das fürstliche Collegium bewies nur die Umgestaltung der Verhältnisse, zu denen die alte Form nicht mehr paste. Die 33 bis 34 geistlichen Stimmen (Osnabrück wechselte zwischen beis den Kirchen, Lübeck war protestantisch) waren nur ein Schatten von dem, was sie einst gewesen. Die Kirchenspaltung des sechss

zehnten Jahrhunderts, die Säcularisationen und Territorialveränberungen brückten namentlich auf biese geiftliche Bank bes Fürs stencollegiums; die Gebietsverluste bes Reiches und die Lockerung seines territorialen Zusammenhangs waren hier am empfindlichsten zu spuren, benn eine Reihe von Ständen, wie ber Erzbischof von Besançon, die Bischöfe von Trient, Briren, Basel, Lüttich und Chur waren nur noch dem Namen nach zu ihnen zu zählen. Was übrig blieb, das Erzstift Salzburg, der Hoch= und Deutschmeister, ber Johannitermeister, die Bischöfe von Bamberg, Würzburg, Worms, Eichstädt, Speyer, Straßburg, Constanz, Augsburg, Hilbesheim, Paderborn, Freisingen, Regensburg, Passau, Münster, Fulba, die Aebte und Probste von Kempten, Elwangen, Berchtes= aaden, Weißenburg, Prüm, Stablo und Corvey, — bas war keine mächtige Vertretung mehr, wie sie einst die Kirche im Reiche Wie im Kurfürstencollegium, so war hier ber Verfall bes geistlichen Elements augenfällig und sprach sich auch in der immer wieder erwachten Besorgniß vor neuen Säcularisationen aus. Dies Gefühl ber Schwäche und Unsicherheit war ber Vorbote, daß bieser Rumpf des ehemaligen geistlichen Körpers die nächste gewalt= fame Erschütterung nicht überbauern werbe.

Aber auch das weltliche Element im Fürstencollegium war theils durch die Erhebung größerer fürstlicher Gebiete, wie Baiern und Hannover zu Kurstaaten, merklich geschwächt, theils seltsam genug zusammengesett; da saßen neben Aremberg, Lobkowitz, Salm, Dietrichstein, Auersperg und Taris die Kronen Desterreich, Preussen, die Kursürsten von der Pfalz, von Baiern, von Hannover, von Sachsen und vereinigten in sich meist eine ganze Reihe fürstlicher Territorien; von den 60 Stimmen, die man damals zählte, hatte z. B. Desterreich drei, Preußen sechs, Hannover sechs, der zahlreichen abhängigen Stimmen nicht zu gedenken, die moralisch gebunden waren, sich einer der Großmächte anzuschließen. \*)

Dem Fürstencollegium gehörten auch jene Reichsprälaturen an, die einer Anzahl von Aebten, Pröbsten, Landcomthuren und Aebtissinnen in Schwaben und am Rhein zustanden, \*\*) aber nur

<sup>\*)</sup> Bgl. 3. 3. Mofer, von ben Reichsftanben. 1767. 4.

<sup>\*\*)</sup> Die namhaftesten waren in Schwaben: Salmansweiler, Weingarten, Ochsenhausen, Elchingen, Ursperg, Schussenried, Petershausen, Gengenbach u. a.

Collegiatstimmen führten und auf zwei Banke, eine schwäbische und rheinische, vertheilt waren. Endlich saßen in dem Collegium die "Reichsgrafen und Herrn", d. h. jener Theil des alten Reichsabels, ber an Stand und Rang zwar ben Fürsten und gefürsteten Grafen nachstand, aber boch auch bem gewöhnlichen Ritterabel voranging und seit dem 17. Jahrhundert manchen Zuwachs erhalten hatte durch Familien, die wohl in den Fürstenstand erhoben worden, aber keine fürstlichen Virilftimmen erlangten. Diese Gruppe theilte sich in vier Curien: das wetterauische, das schwäbische, das fränkische und westfälische Grafencollegium, und hatte eine gewisse Berühmtheit erlangt durch das Uebermaß ihrer aristokratischen Prätenstonen. Obwol unter biefen Reichsgrafen einzelne waren, die sich gegen ihren Lehnsherrn ausdrücklich verpflichten mußten, von Gerechtsamen nichts als das Recht ber reichsgräflichen Unmittel= barkeit und bie bamit verbundene Stimme anzusprechen, übrigens "zu ewigen Zeiten an sothaner Grafschaft Einkünften und Rechten keinen Anspruch zu machen, auch nicht von den Gerichten und schuldigen Landeslasten zu eximiren, auch ihre Stimme nach bes jedes= maligen Landesherrn Intention und Gutbefinden zu führen", so war doch gerade in diesem Kreise das Bemühen, sich geltend zu machen und zu überheben, besonders rege. Sie ahmten die Kurfürstenund Fürstenvereine durch Grafenvereine nach, hatten eigne Directorien, suchten Gesandte zu halten und rührten die abgeschmacktesten Streitigkeiten über bas Ceremoniel an. Bei feierlichen Aufzügen waren sie in ber Regel bie Störenfriebe, indem sie irgend eine Streitfrage des Ranges ober der Reihenfolge dazwischen warfen; hatte man boch z. B. an den gräflichen Höfen in der Wetterau ernste Debatten, ob man einem gewöhnlichen Reichsritter die - Hand geben dürfe. Moser, der dies erzählt, fügt treffend hinzu: So entsteht baraus, daß jeder über sein Rest hinaus will, eine Confusion nach ber andern.

Diese vielfältige Glieberung ist nicht selten als ein Vorzug der alten Reichsverfassung angesehen worden, während sie die gesunde Mannigfaltigkeit deutschen Wesens doch nur verzerrt und

Zum rheinischen Votum gehörten u. A. Kaisersheim, Obenheim, Werben, Essen, Dueblinburg, Herford, Ganbersheim.

Eifer und Intoleranz gegen die Protestanten ihren habsburgischen Vorfahren glich, so war sie doch nicht wie die Ferdinande und Leopold geneigt; mit dem Clerus die Herrschaft zu theilen. Sie hielt das landesherrliche Placet in der strengsten Form aufrecht, beschränkte die Wirksamkeit der Runtien, verbot den directen Verkehr des Clerus mit Rom, besteuerte ohne römische Einwilligung bie Geistlichkeit des Reiches, ja ste fing an, fast in josephinischer Weise, in die Organisation ber Klöster, ben Mißbrauch ber Feiertage u. s. w. ba einzugreifen, wo es ihr bas materielle Interesse ber Staatsverwaltung zu gebieten schien. Die neue Einrichtung des Schulwesens bewies am sprechendsten, daß man entschlossen war, die alte cle= ricale Macht gründlich zu verbrängen. Schritt für Schritt ging die kaiserliche Regierung vor, um aus ben Kirchenschulen Staats= schulen zu machen und die ganze Leitung bes Unterrichts allmälig der Allgewalt bes Staates in die Hand zu geben. \*) Rach= bem man fast breißig Jahre lang in dieser Richtung thätig gewefen, erfolgte bann ber lette bedeutungsvolle Act, die Vertreibung der Jesuiten — eine Handlung, die zwar den kirchlichen Anschauungen ber Raiserin völlig widersprach, zu der sie sich aber herbeiließ, weil Kaunit geschickt bas Verhältniß ber monarchischen Autorität mit ins Spiel gebracht hatte.

So verknüpfte sich allenthalben mit ben Traditionen ber alten habsburgischen Politik die richtige Erkenntniß in die Mittel und Kräfte, wodurch die neue Zeit die Staatseinheit und Regierungssgewalt verstärfte, und die Bebeutung Friedrichs II. gab sich auch darin zu erkennen, daß er mittelbar eine allmälige Umgestaltung Desterreichs hervorrief. Wohl sind dort noch die alten Ueberlieferunsgen, aber in ihrer Wirkung viel mächtiger, denn sie stützen sich auf eine größere Centralisation des Reiches, eine compaktere Einheit des Regiments, eine tüchtigere Organisation der Steuers und Heeressmacht des Landes. Auch in dem Verhältniß zum deutschen Reiche tritt die alte Tradition in aller Schärfe hervor: das Bestreben, habsburgische Hausinteressen mit Hüsse, ja nöthigenfalls auf Rosten des Reiches durchzusehen. Um dieser Interessen willen wird für die Erhaltung der Integrität des habsburgischen Erbes Deutschsland mit einem furchtbaren Kriege heimgesucht, Baiern namentlich

<sup>\*)</sup> Darüber f. die intereffanten Mittheilungen von Beidtel. S. 716-728.

von jenen barbarischen Banden des Oftens (unter Trend, Menzel u. s. w.) überschwemmt und verwüstet. Roch greller gibt sich bies in ben Ursachen bes siebenjährigen Krieges fund. Wenn bie Allianz zu ihrem Ziele kam, gegen die Friedrich II. 1756 nach Sachsen einbrach, so fiel ohne Zweifel Oftpreußen an Rußland, Pommern ganz an Schweben, Gebiete am linken Rheinufer an Frankreich, kurz Deutschland erlebte eine zweite Auflage des westfälischen Friedens, aber es ward ein österreichisches Interesse baburch befriedigt: die Zertrümmerung Preußens und die Wiederer= werbung Schlesiens. Friedrich II. vereitelte bas; bei Roßbach, Borndorf, Minden ward ber Uebermuth der Fremden gezüchtigt, aber Deutschland doch immerhin zur Wahlstatt eines furchtbaren Rrieges gemacht, ben französischen und russischen Räubereien preis= gegeben und seinem Wohlstande Wunden geschlagen, die kaum nach Jahrzehnten vernarbten — Alles, um einem öfterreichischen Interesse zu genügen, für welches man Elisabeth von Rußland, die Pompadour, die schwedische Aristokratie, deutsche Minister wie Brühl hatte in Bewegung zu sețen wissen. In diesem Sinne hatte auch, der überlieferten Politif getreu, die Tochter Karls VI. die Uebertragung der Kaiserwürde auf Franz Stephan von Lothringen durchzusetzen gewußt; es galt, wie ber stebenjährige Krieg am treffendsten beweist, nicht sowol dem alten Reiche einen fräftigen Schutz und Schirm zu gewähren, als in der hergebrachten Weise bas Reich in die Hausinteressen Desterreichs und beren Verfolgung zu verflechten.

So hat sich in den Ereignissen von 1740—1763 eine ganz eigenthümliche Gestaltung der deutschen Verhältnisse ausgebildet: die Form des Reiches selbst, in der lockeren Verdindung von 1648, ist in voller Zerrüttung begriffen und es konnte von einer politisschen Macht und Geltung, so weit sie mit dem Bestand des Reisches verknüpst war, keine Rede mehr sein; dagegen haben sich zum Theil innerhalb desselben und mit deutschen Krästen zwei Großmächte ausgebildet, deren Vereinigung eine größere Fülle von politischer Selbständigkeit und militärischer Stärke darstellt, als Deutschland und das alte Reich sie seit Jahrhunderten hatten entwickeln können. Ohne diese beiden Staaten oder gar ihnen beiden seindselig gegenüber bedeutete das Reich nichts mehr; mit ihnen und unter ihnen vermochte Deutschland allein noch eine Geltung zu gewinnen. Beide Großstaaten hatten aber aufgehört, Glieder des Reiches zu sein im alten Sinne des Wortes: Preußen fühlte sich zunächst als ein europäischer Staat, Oesterreich desgleichen: aber beide waren auch wieder gleichmäßig darauf hingewiesen, den brauchbaren Stoff an Kräften und Mitteln, der noch im übrigen Deutschland vorhanden war, in ihrem Sinne zu nüßen und sich mit dem Reiche in dieser Richtung in engem Zusammenhang zu erhalten.

Darum war auch in diesem Verhältnisse beider Staaten zum Reich niemals dieses selber mit seinen bestehenden Formen und Interessen bas eigentlich Maßgebende, sondern eben nur der Vor= theil Desterreichs ober Preußens. Es konnte z. B. im Interesse ber wiener Politik liegen, in ber Bewahrung der Formen des Reis ches eine Verstärkung der eignen Macht zu finden, während man in Berlin umgekehrt von der Ueberzeugung ausging, nur durch die tropige Geringschäpung und Schwächung ber überlieferten Formen an Stärke zu gewinnen; es konnte aber auch ebenso vom Raiser aus der Versuch gemacht werden, auf Kosten des Reiches und feiner Verfassung den öfterreichischen Einfluß zu erweitern, in welchem Falle bann sicherlich Preußen die Rolle ber conservativen Politif übernahm und für die Aufrechthaltung des deutschen Reiches und seiner Freiheit in die Schranken trat. In der Periode bes stebenjährigen Krieges kam ber eine, zur Zeit bes bairischen Erbfolgefriegs und bes Fürstenbundes ber andere Fall vor.

Es läßt sich benken, in welch seltsame und ungewöhnliche Lage das Reich selber durch dieses neue Verhältniß der Großmächte und ihre wechselnden politischen Strömungen gerathen mußte. Wir wollen versuchen von dessen Zustande, seinen einzelnen Gruppen, seinen Versassungsformen, wie sie sich seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts gestaltet hatten, ein übersichtliches Gesammtbild zu geben.

## Vierter Abschnitt.

Das deutsche Reich und seine Verfassung.

Die Meinung, daß die Form des deutschen Reiches im Verfalle sei und den Bedürfnissen einer staatlichen Ordnung nicht genügen könne, war im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert eine allgemein verbreitete; daß bieselbe sich nicht wirksamer im Leben geltend machte, hatte weniger in ber Langsamkeit und Schwerfäl= ligkeit bes deutschen Wesens seinen Grund, als in ber Thatsache, daß sich in den einzelnen Territorien mannigfach ein regsames und gedeihliches Staatsleben entwickelte und für das Unzulängliche der Reichsordnung einen gewissen Ersatz bot. In Desterreich und Preußen zumal lernte man ben Verfall bes Reichs leicht verschmerzen und lebte sich allmälig in die Gewohnheit ein, sich biese Staateneristenz genügen zu lassen. Aus eben biesem Grunde war dort, wo sich ein solch particulares politisches Dasein nicht hatte entwickeln können, die Anhänglichkeit an bas Reich noch am lebendigsten und die Sehnsucht nach einer Verjüngung besselben auf bem Boben ber überlieferten Grundlagen noch keineswegs abgeftorben.

Damit soll nicht gesagt werden, daß nicht das Reich immer noch eine moralische Bedeutung hatte, die über diese engen Grenzen hinausging und durch die Schwäche der Formen überhaupt nicht bedingt war. Es ist gewiß eine richtige Bemerkung,\*) daß

<sup>\*)</sup> S. Perthes, beutsches Staatsleben vor ber Revolution, S. 13. Jeder Bearbeiter bieser Epoche, auch wenn Ziel und Plan vielfach verschieden sind,

bas Bewußtsein, einstmals Träger bes h. Reichs gewesen zu sein, wesentlich bazu beigetragen hat, unser Volk auch in den Zeiten ber tiessten Erniedrigung vor Selbstverachtung zu bewahren und ihm in der Ansicht der europäischen Bölker eine Stellung zu erhalten, auf welche die bestehenden Zustände keinen Anspruch gewährt hätten. Wenn auf dies gegenwärtige Geschlecht, dessen Zussammenhang mit dem alten Reiche doch so vielsach durchbrochen ist, die Erinnerung an vergangene Herrlichkeit und Macht noch solchen Einsluß übt, wie mußte der Stachel in den Gemüthern derer wirken, die durch die noch bestehenden Umrisse und Kormen des alten Baues seden Augenblick an die Vergangenheit gemahnt wurden!

Aber die staatliche Form war tief verfallen. Das Kaiserthum felber, so wie es sich seit lange ausgebildet, viel mehr ber Schatten bes römischen Kaiserthums als bas Erzeugniß alten beutschen Königthums, hatte eben barum nicht sowol eine beutsche, als eine europäische, völkerrechtliche Bedeutung. Die alte Lehensverbindung bestand nur noch bem Namen nach; hätte nicht bas bizarre, altfrankische Ceremoniel der kaiserlichen Belehnung noch baran erinnert, in ber Wirklichkeit hielt bies Band bas Ganze nicht mehr zusammen und ber Kaiser konnte nicht baran benken, etwa heimgefallene Reichslehen einzuziehen ober von den Landesherren als von seinen Basallen Lehenspflichten und Dienste zu fordern. Selbst bie Form der Belchnung ward von den größeren Territorien, wie Preußen, Hannover, im achtzehnten Jahrhundert verweis gert. Vielmehr zerfiel bas ganze Reich in mehr als breihundert größere ober kleinere Gebiete, die theils von erblichen theils von gewählten Fürsten, noch andere von republikanischen Gewalten wie unabhängige Staaten regiert wurden; Gebiete, über welche bas Reichsoberhaupt als solches unmittelbar regiert hätte, existirten so wenig als es äußere Mittel gab, aus benen ber Kaiser sein Regiment ober seinen Hof hatte unterhalten können. Man schlug das, was von kaiserlichen Einkunften aus älteren Zeiten noch übrig geblieben und was aus einigen Reichsstädten, aus Urbarien,

wird sich bieser anregenden und stoffreichen Schrift zu Dank verpflichtet fühlen. Auf der andern Seite haben wir das reichste Material in den immer noch unsentbehrlichen Schriften beider Moser vorgefunden.

bem Jubenzoll u. s. w. gezogen warb, noch auf etwa 13,000 Gulben an;\*) bazu kamen noch als außerordentliche Beisteuer bie Charitativsubsidien der Ritterschaft, die für diesen einzelnen Reichsstand nicht immer unbedeutend waren, aber boch lange nicht hinreichten, die kaiserliche Armuth nothbürftig zu verbeden. Was für Reichsbelehnungen entrichtet ward, war der Reichskanzlei und dem -R.=Hofrath als Theil ihrer Besoldung angewiesen. Ueber alle wichtigeren Angelegenheiten, allgemeine Gesetzgebung und Polizei, Krieg und Frieden, konnte ber Kaiser nur gemeinsam mit ben Reichsständen Schlüsse fassen, und wenn ber Krieg beschlossen war, reichten die Beisteuern an Geld und Leuten niemals hin, denselben mit einigem Erfolg zu führen. Fast jebe neue Wahlcapitulation fügte neue Beschränkungen ber kaiserlichen Gewalt hinzu; bamit der Kaiser nichts Böses thue, sagt Dohm treffend, war ihm das Vermögen genommen, überhaupt etwas zu thun. Selbst die Wahl der Männer, durch welche er die Reichsgeschäfte betrieb, war ihm nicht selber überlassen; der Reichskanzler und alle Officianten bes Reichs wurden vom Kurfürsten von Mainz als Erzkanzler aufgestellt und diesem so gut wie dem Kaiser verpflichtet.

Der Raiser selbst aber war, wie wir bei ber Entwicklung Desterreichs wahrnahmen, zugleich mit ganz anderen Interessen als benen des Reichs verflochten, und während ihm die Reichsstände eine Würde übertrugen, die mehr Last als Macht gab, während ste von ihm Pflichten forberten, ohne ein billiges Maß von Rech= ten zu gewähren, während sie ihm gern die kostspielige Obliegen= heit der Reichstriege überließen, ohne ihm zureichende Mittel zu geben, war das Raiserthum von selber darauf angewiesen, seine Stärke zugleich anderswo als im Reiche zu suchen, seine staatliche Sondereristenz, so weit sie an die habsburgische Hausmacht ge= knüpft war, auszubilden und, wo immer möglich, das Reich für seine besonderen Zwecke zu gebrauchen. In dieser Verflechtung mit der habsburgischen Hausmacht blieb aber das Kaiserthum, ohne wie in alter Zeit eine wirklich europäische Macht zu sein, doch ein wesentliches Glied ber europäischen Politik. Auf seine Besetzung wirkten, z. B. gerade bei der Erwählung Franz I., ebenso sehr, ja viel wirksamer und unmittelbar als nationale Interessen

<sup>\*)</sup> S. Dohm, Denkwürdigk. III. 4 f.

die Vortheile und Wünsche auswärtiger Großmächte, z. B. Großbritanniens, mit.

Das Bewußtsein, daß das Kaiserthum längst aufgehört hatte, neben seiner weltgeschichtlichen Stellung zugleich die Bedeutung eines nationalen deutschen Königthums zu haben, war auch seit Jahrhunderten in die Kreise ber Nation selber eingebrungen. Die bekannten Versuche im fünfzehnten Jahrhundert, der obersten Reichsgewalt eine neue Stellung inmitten ber Stände bes Reichs zu schaffen, gingen bereits aus diesem Gebanken hervor; nachdem zum Schaben Deutschlands bieser Weg verlaffen war, tauchten Vorschläge und fromme Wünsche, auch wohl einzelne Uffociationen auf, die darauf abzielten, den Dingen in Deutschland eine natios nale Gestaltung zu geben, d. h. neben der Vielheit und Mannigfaltigkeit der einzelnen Gruppen und Territorien zugleich der Einheit wieder eine organische Grundlage zu schaffen. der Ereignisse im siebzehnten Jahrhundert, insbesondere der westfälische Friede hatte gegen solche Bestrebungen ein mächtiges Hinberniß aufgerichtet; die Erstarrung Desterreichs auf der einen, die selbständige Ausbildung Preußens auf der andern Seite mußte jeden Versuch, der nicht von der gewaltsamen Zerstörung des Vorhandenen ausging, von vornherein scheitern machen.

Daß ber Kaiser noch Abelsbriese austheilte und Standesershöhungen vornahm, bei der Errichtung von Zöllen und Münzsstätten die formelle Genehmigung ertheilte, neu errichtete Universstäten mit Privilegien dotirte, Messen erlaubte, bedrängten Schuldnern gegen ihre Gläubiger Fristen (Moratorien) auswirkte, Conscessionen und Bücherprivilegien vergab, uneheliche Kinder legitimirte, diese und ähnliche Rechte, deren Ausübung zudem meistens mit den Ansprüchen der Landeshoheit in Conslict brachte, erinnersten zwar immer noch daran, daß eine einheitliche oberste Gewalt dem Namen nach eristirte, waren aber auch wieder ganz unzureischend, eine wirksame und lebendige Autorität des Kaiserthums im Reiche herzustellen.

"Es ist oft schwer," sagt ein berühmter Publicist des vorigen Jahrhunderts,\*) "noch jest die fortwährende Einheit des deutschen Reiches überall wahrzunehmen; unmittelbar ist sie eigentlich nur

<sup>\*)</sup> Pütter, hiftor. Entwicklung ber heut. Staatsverfaffung. III. 215.

noch am kaiserlichen Hose, am Reichstage und am Ramsmergerichte, also an den drei Orten, zu Wien, Regensburg und Wetzlar sichtbar." Aber gerade die Betrachtung dieser drei Orte drängte zu der Ueberzeugung, daß die einheitliche Form des Reisches in tiesem Verfalle begriffen sei.

Wir erinnern uns, welch eine Veränderung 1663 mit bem Reichstage vorgegangen, als er aus einer periodischen Versammlung eine "immerwährenbe" geworben war. Der Borzug, ben bie alten Reichstage bei aller fehlerhaften Organisation immer noch. gehabt, ber Werth persönlichen Erscheinens und unmittelbaren Verkehrs unter ben Reichsständen war nun verloren; es war eine schwerfällige Bersammlung biplomatischer Vertreter baraus geworben, beren Zusammenhang und Geschäftsgang gleich wenig bazu angethan war, ihnen eine eingreifende politische Bedeutung zu verschaffen. Da saßen noch bie brei alten Reichscollegien, bas furfürstliche unter bem Vorsitze von Kurmainz, welches zugleich bas allgemeine Reichsbirectorium führte, das fürstliche unter ber wechseln= den Leitung von Desterreich und Salzburg und das reichsstädtische unter der Führung von Regensburg, aber sie entbehrten des lebendigen Zusammenhanges, boten keine wirkliche Vertretung bes Reiches mehr und waren in ein Labyrinth schwerfälliger Formen und pedantischer Geremonien verstrickt.

Das kurfürstliche Collegium vereinigte zwar noch die durch ihr Wahlrecht, ihre Erzämter, ihre Privilegien hervorragende höchste Aristokratie des Reiches, wie sie in der goldnen Bulle eingerichtet war, aber die alte Einrichtung hatte, was die geistlichen Glieder anging; so wenig ihre Bedeutung bewahrt, wie die Leitung durch Kurmainz den gegenwärtigen Verhältnissen entsprach. Die geistliche Aristokratie der drei Kurfürsten von Mainz, Coln und Trier, — was wollte sie in ihrer verfallenen politischen Macht bedeuten, gegenüber den weltlichen Gliedern des Collegiums, unter denen zwei Großstaaten wie Desterreich und Preußen und ein Kurfürst saß, der zugleich die Krone von Großbritannien und Irland trug!

Auch das fürstliche Collegium bewies nur die Umgestaltung der Verhältnisse, zu denen die alte Form nicht mehr paste. Die 33 bis 34 geistlichen Stimmen (Osnabrück wechselte zwischen beis den Kirchen, Lübeck war protestantisch) waren nur ein Schatten von dem, was sie einst gewesen. Die Kirchenspaltung des sechss

zehnten Jahrhunderts, die Säcularisationen und Territorialverän= berungen brückten namentlich auf biese geistliche Bank bes Fürs stencollegiums; die Gebietsverluste des Reiches und die Lockerung seines territorialen Zusammenhangs waren hier am empfindlichsten zu spuren, benn eine Reihe von Ständen, wie der Erzbischof von Besançon, die Bischöfe von Trient, Briren, Basel, Lüttich und Chur waren nur noch bem Namen nach zu ihnen zu zählen. Was übrig blieb, das Erzstift Salzburg, der Hoch= und Deutschmeister, ber Johannitermeister, die Bischöfe von Bamberg, Würzburg, Worms, Eichstädt, Spener, Straßburg, Constanz, Augsburg, Hilbesheim, Paderborn, Freisingen, Regensburg, Passau, Münster, Fulba, die Aebte und Probste von Kempten, Elwangen, Berchtesgaben, Weißenburg, Prüm, Stablo und Corvey, — das war keine mächtige Vertretung mehr, wie sie einst die Kirche im Reiche Wie im Kurfürstencollegium, so war hier ber Verfall bes geistlichen Elements augenfällig und sprach sich auch in ber immer wieder erwachten Besorgniß vor neuen Säcularisationen aus. Dies Gefühl ber Schwäche und Unsicherheit war der Vorbote, daß diefer Rumpf des ehemaligen geistlichen Körpers die nächste gewaltsame Erschütterung nicht überdauern werbe.

Aber auch das weltliche Element im Fürstencollegium war theils durch die Erhebung größerer fürstlicher Gebiete, wie Baiern und Hannover zu Kurstaaten, merklich geschwächt, theils seltsam genug zusammengesett; da saßen neben Aremberg, Lobkowiß, Salm, Dietrichstein, Auersperg und Taxis die Kronen Desterreich, Preußen, die Kursürsten von der Pfalz, von Baiern, von Hannover, von Sachsen und vereinigten in sich meist eine ganze Reihe fürstlicher Territorien; von den 60 Stimmen, die man damals zählte, hatte z. B. Desterreich drei, Preußen sechs, Hannover sechs, der zahlreichen abhängigen Stimmen nicht zu gedenken, die moralisch gebunden waren, sich einer der Großmächte anzuschließen. \*)

Dem Fürstencollegium gehörten auch jene Reichsprälaturen an, die einer Anzahl von Aebten, Pröbsten, Landcomthuren und Aebtissinnen in Schwaben und am Rhein zustanden, \*\*) aber nur

<sup>\*\*)</sup> Die namhaftesten waren in Schwaben: Salmansweiler, Weingarten, Ochsenhausen, Elchingen, Ursperg, Schussenrieb, Petershausen, Gengenbach u. a.



<sup>\*)</sup> Bgl. 3. 3. Mofer, von ten Reichsftanten. 1767. 4.

Collegiatstimmen führten und auf zwei Banke, eine schwäbische und rheinische, vertheilt waren. Endlich saßen in dem Collegium die "Reichsgrafen und Herrn", b. h. jener Theil bes alten Reichsabels, ber an Stand und Rang zwar ben Fürsten und gefürsteten Grafen nachstand, aber boch auch dem gewöhnlichen Ritteradel voranging und seit dem 17. Jahrhundert manchen Zuwachs er= halten hatte durch Familien, die wohl in den Fürstenstand erhoben worden, aber keine fürstlichen Birilftimmen erlangten. Diese Gruppe theilte sich in vier Curien: das wetterauische, das schwäbische, das frankische und westfälische Grafencollegium, und hatte eine gewisse Berühmtheit erlangt durch das Uebermaß ihrer aristokratischen Prätensionen. Obwol unter biesen Reichsgrafen einzelne waren, die sich gegen ihren Lehnsherrn ausdrücklich verpflichten mußten, von Gerechtsamen nichts als bas Recht ber reichsgräflichen Unmittel= barkeit und die damit verbundene Stimme anzusprechen, übrigens "zu ewigen Zeiten an sothaner Grafschaft Einkunften und Rechten keinen Anspruch zu machen, auch nicht von den Gerichten und schulbigen Landeslasten zu eximiren, auch ihre Stimme nach bes jedes= maligen Landesherrn Intention und Gutbefinden zu führen", so war doch gerade in diesem Kreise das Bemühen, sich geltend zu machen und zu überheben, befonders rege. Sie ahmten die Kurfürstenund Fürstenvereine durch Grafenvereine nach, hatten eigne Directorien, suchten Gesandte zu halten und rührten die abgeschmackte= sten Streitigkeiten über bas Ceremoniel an. Bei feierlichen Aufzügen waren sie in ber Regel bie Störenfriede, indem sie irgend eine Streitfrage bes Ranges ober ber Reihenfolge bazwischen warfen; hatte man boch z. B. an den gräflichen Höfen in der Wet= terau ernste Debatten, ob man einem gewöhnlichen Reichsritter die — Hand geben dürfe. Moser, der dies erzählt, fügt treffend hinzu: So entsteht baraus, daß jeder über sein Rest hinaus will, eine Confusion nach ber andern.

Diese vielfältige Glieberung ist nicht selten als ein Vorzug der alten Reichsverfassung angesehen worden, während sie die gesunde Mannigfaltigkeit deutschen Wesens doch nur verzerrt und

Zum rheinischen Votum gehörten u. A. Kaisersheim, Obenheim, Werben, Effen, Dueblinburg, Herford, Ganbersheim.

ungesund barftellte. Denn eine selbständige politische Bedeutung hatten z. B. im Fürstencollegium weder die geistlichen Stifter, noch bie kleinen Fürsten, noch die Pralaturen, noch die vier Grafencollegien; das entscheidende Gewicht übten doch nur die größeren Territorien. Jene kleinen Gruppen hemmten und verwirtten höchstens, fachten endlose Streitigkeiten über Formen an, während in jeder wichtigen Entscheidung in erster Linie immer nur Desterreich und Preußen, in zweiter Hannover, Sachsen, Baiern, Pfalz in Frage kamen. Bei allem Werth, ber auf jene Mannigfaltigkeit in ber Einheit, die unserm Bolke eigen, zu legen war, gab es eine Gränze, wo der verständige Grundsatz entartete und nur Verkehrtheit und Schwäche erzeugte. So ganz verschiebene Gruppen und Stände neben einander aufgeschichtet ohne andere Berechtigung, als geschichtlich überliefert zu sein, konnten niemals einen lebensfräftigen Organismus bes Ganzen bilben; sie dienten nur bazu, die Bewegung des schwerfälligen Körpers vollends zu hemmen und die Zerrüttung des Ganzen zu beschleunigen. Denn je abgelebter solche Gewalten find, benen nur ber Aberglaube an die alten Formen ein fünstliches Dasein friftet, um so leichter verliert sich ihr ganzes Thun in leerem Ceremoniel und pedantischer Casuistif, wie dies in der letten Periode des deutschen Reiches mit der Regensburger Versammlung der Fall war. Wie hätte aber auch dieser bunte Körper, in welchem wirkliche politische Kraft mit kleinstaatlicher Ohnmacht verquickt, neben Desterreich und Preußen in einer gewissen Gleichberechtigung Duobezfürsten, heruntergekommene Bischöfe, winzige Aebte und ver= armte Reichsgrafen hingestellt waren, eine gesunde Thätigkeit entwickeln sollen! Dem Ehrgeiz ber Kleinen und Schwachen mochte diese Stellung schmeicheln, ein tüchtiges Staatsleben konnte baraus sich nicht entwickeln. Ober waren alle biese Gruppen auch beim besten Willen im Stande, einen großen und allgemeinen 3weck zu fördern, gegenüber dem Widerstreben der wenigen Mächtigeren, die überall den Ausschlag gaben? Wohl aber waren sie stark ge= nug, um endlose Streitigkeiten über Formen zu weden und, wie dies in der berüchtigten westfälischen Grafenfrage geschah, die lang= same Thätigkeit des Reichstags vollends noch auf Jahre lang ganz zu lähmen.

Diesem Reichstagskörper ober seinen brei Collegien stanben



im Namen des Kaisers der "Principalcommissarius", b. h. ein Vertreter des Reichsoberhaupts aus fürstlichem Stande, und ein sog. Concommissarius gegenüber. Bei ber Eröffnung ber Geschäfte trat iener erste in der Regel mit einer kaiserlichen Hauptproposition vor die Reichsstände und war es auch, ber im Laufe der Verhandlun= gen die kaiserlichen Botschaften, Hofdecrete genannt, unterschrieb und dem Reichstage überreichte. Darüber entspann sich nun bie Berathung in den einzelnen Collegien: war die Form an sich schleppend, so wurde sie es noch mehr badurch, daß bei mangelnder Instruction häufig die Stimme suspendirt und das Protokoll offen gehalten warb, ober baß sich ein Streit barüber entspann, ob in dem gegebenen Falle die einfache Majorität zureiche, und nicht vielmehr das jus eundi in partes erlaubt sei, ob diese ober jene Stimme bas Recht zu votiren habe? Waren die einzelnen Colle= gien für sich zum Ziele gelangt, so stand ein Schweres erst noch bevor: aus ihren particularen Beschlüffen einen gemeinsamen Reichsschluß zu bilben. Es erfolgten Relationen und Correlatio= nen, zunächst zwischen ben "beiben höheren Collegien", b. h. ben Kurfürsten und Fürsten; führten sie zu keinem Ziele und war selbst die Vermittlung des Kaisers erfolglos, so blieb häufig die Sache auf sich beruhen. Ramen die beiden höheren Collegien zu einem Einverständniß, so begann das Geschäft der Relation und Correlation mit den Reichsstädten. Es kam wohl vor, daß alle brei Collegien ihre besonderen Meinungen hatten und behaupteten; bann war natürlich eine Erledigung bes Geschäfts nicht möglich; aber auch wenn zwei von ihnen, entweder beide fürstliche, oder eines berselben, mit dem städtischen sich geeinigt hatten, kam die Sache in der Regel zu keinem Ende. Zwar wurden Fälle erwähnt, wo ohne die Einstimmigkeit der drei Collegien das Gut= achten ber zwei höheren und die abweichende Meinung der Städte dem Kaiser überreicht wurden; allein gültiges Herkommen war ce, trot aller Streitigkeiten barüber, doch, daß eine Majorität zweier Collegien gegen eines nicht bestand. Weder die Städte wollten sich von den beiden höheren Curien überstimmen lassen, noch ließen diese letteren es zu, daß die Städte mit den Kurfürsten oder Für= sten eine Mehrheit zu bilben ansprachen.

War das schwierige Werk gelungen, eine Vereinigung aller brei Körper herzustellen, so wurde das Ergebniß in einem "Reichs=

gutachten" dem Kaiser übergeben, durch bessen bestätigende Entschließung es zum "Reichsschlusse" erhoben ward.

Lähmender freilich als alle diese weitläufigen Formen wirkte auf den Reichstag der Umstand, daß er längst aufgehört hatte, eine lebenbige Vertretung ber Reichsstände zu sein. In alter Zeit. hatte das persönliche Zusammensein der Glieder des Reichs denn doch anregend und förbernd gewirft und die Schwerfälligkeit der Formen häufig überwunden; ein ununterbrochener, aber spärlich besuchter diplomatischer Congreß, dessen Thätigkeit von entlegenen Instructionen abhing, konnte beim besten Willen Einzelner zu nichts recht Gebeihlichem gelangen. Kurz vor bem Ausbruche ber französischen Revolution (1788) bestand der ganze Reichstag aus 29 Personen, welche sämmtliche Stimmen führten, folglich alle Reichstagsangelegenheiten verhandelten; theils Sparsamkeit, theils ein natürliches Gefühl der Abhängigkeit bestimmte die kleineren Reichsstände, auf eigene Gesandte zu verzichten und ihre Stimmen den größeren zu übertragen. So zählte damals das fürstliche Collegium statt ber geschlichen 100 Stimmenden\*) nur 14; die 52 Reichsstädte waren durch 8 Stimmen vertreten. Der preußische Gesandte führte außer der brandenburgischen Kurstimme noch 10 Stimmen im Fürstenrath, theils im Namen fürstlicher Territorien, die von Preußen erworben waren, theils übertragene; ebenso viel führte der kurkölnische Gesandte; nach ihm kamen der hannoversche mit neun, der bischöflich augsburgische mit acht, der kurpfälzische und ber österreichische jeder mit sieben. Die Stimmen der Reichsstädte waren gar an Regensburger Magistratsmitglieder übertragen, beren Gespräche auf ber Trinkstube nicht in gutem Leumund standen; \*\*) ein Herr von Selzert z. B. vertrat beinahe die Hälfte ber Städte.\*\*\*) Diese schmächtige Versammlung, von der man ziemlich genau berechnen konnte, wie viele Stimmen Desterreich, wie viele Preußen zufielen, berieth bann Jahre lang über Verbes= serungen der Reichsjustiz, die nie zu Stande kamen, über Besetzung erledigter Reichsgeneralitätsstellen, über Recurse, die gegen kammer= gerichtliche Urtheile eingelegt worden waren. Die Gewohnheit, bas

<sup>\*\*\*)</sup> S. J. E. Graf Gort, Denkwürdigk. II. 232.



<sup>\*)</sup> Nämlich 34 geistliche, 60 weltliche Fürsten, 2 Curiatstimmen ber Pras laten und 4 Curiatstimmen ber Reichsgrafen.

<sup>\*\*)</sup> Ranke, preuß. Gefch. III. 15 f.

Stimmrecht zu übertragen und den Reichstag zu einer kleinen Versammlung diplomatischer Vertreter zusammenschrumpfen zu lassen, beweist aber zur Genüge, wie in den einzelnen Reichsständen selbst (zumal allen kleineren) die Einsicht allmälig durchdrang, daß der alten Stimmenvertheilung keine innere Wahrheit mehr zum Grunde lag.

Es wurde diese langweilige Stille der Versammlung in der Regel nur bann unterbrochen, wenn ein Formen= ober Rangstreit angefacht war. Fragen wie bie, ob die fürstlichen Gesandten nur auf grünen Seffeln sigen bürften, bie furfürstlichen aber auf rothen, ober ob das Vorrecht der kurfürstlichen Vertreter, ihren Sessel auf ben Teppich zu stellen, nicht wenigstens baburch ein Aequivalent erhalten muffe, daß die fürstlichen Stühle auf die Franzen geset würden — Fragen dieser und ähnlicher Art versetzten noch im achtzehnten Jahrhundert den schwerfälligen Körper zu Regensburg in eine größere Aufregung, als die wichtigsten Staatsangelegen= heiten ber Zeit. Es kam vor, baß wegen eines Rangstreites, ben ber Gesandte eines winzigen Gräfleins angezettelt, feierliche Züge un= terbrochen wurden und Halt machten, "bis die Sache redressirt war"; ober es wurden noch in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts darüber, daß ein geiftlicher Vertreter bei einem Diner hintangesett worden, nicht weniger als zehn Staatsschriften im Druck veröf= fentlicht.\*)

Unter den Formfragen hat in jener Zeit eine besonders sich eine traurige Berühmtheit erworben. Als auf Josephs Anregung die Kammergerichtsvisitationen wieder in Gang gebracht waren, erließ Kurmainz ein Schreiben an das westfälische Grafencollegium und berief für eine der Deputationen von diesem evangelischen Körper einen katholischen Vertreter (Juni 1774); derselbe erschien auch und seine nur von einem Mitgliede unterzeichnete Vollmacht ward angenommen, jedoch nicht ohne heftigen Widerspruch fast sämmtlicher protestantischen Abgeordneten. Auf katholischer Seite ward geltend gemacht, der Turnus der reichsgräslichen Vertretung erfordere diesmal einen katholischen Gesandten; die Protestanten bestritten dies nicht, betonten aber den Umstand, daß gerade das

<sup>\*)</sup> Pütter, hist. Entwicklung II. 267. III. 60. 3. 3. Moser, von ben beutschen Reichsständen S. 1032.

westfälische Grafencollegium evangelisch sei, und wollten in der Zulassung eines katholischen Bertreters im Namen einer evangelischen Körperschaft die Tendenz erkennen, die Protestanten um eine ihrer Stimmen zu bringen. Rurz nachher (1775) trat mit bem frantis schen Grafencollegium ein ähnlicher Fall ein. Darüber entspann sich benn ber confessionelle Haber alter Zeiten, natürlich nicht ohne bie Beimischung ber politischen Rivalität Desterreichs und Preu-Bens. Wie bann zu Ende bes Jahres 1778 ber bisherige evangelische Reichstagsgesandte des westfälischen Grafencollegiums gestorben war und ein katholischer eintrat, bessen Vollmacht wieder nur von einem Mitglied unterzeichnet war, bagegen ein protestantischer mit einer vom Directorium ausgestellten Vollmacht zurückgewiesen ward, ergriff ber Streit allmälig das gesammte Reich und verpflanzte sich mit allen erbitternden Wirkungen auf die Noch zehn Jahre nachher war der Streit ganze Versammlung. ungeschlichtet; volle fünf Jahre (1780 — 1785) war darüber bie Thätigkeit bes Reichstags in Stocken gerathen!

Wenn das junge Geschlecht, dessen Pietät für die alten Formen ohnehin schwächer war, diese Unfähigkeit mit dem Wirken eines Friedrich verglich, wer will sich wundern, daß es dann mit mehr deutschem Stolz auf den Sieger von Roßbach und Leuthen blickte, als auf die Versammlung, die gegen ihn als den Friedensstörer Execution anordnete?

Aber die Einsicht, daß diese Formen einer Verjüngung beburften, war allmälig eine allgemeine geworden; sie sprach sich in
ber politischen Literatur, in den Staatsschriften und in den kaiserlichen Wahleapitulationen aus. Man drang laut und vielsach
auf die Austösung des permanenten Reichstages, man hosste eine Besserung von der Wiederherstellung periodischer Versammlungen.
Indessen der größte Kenner des Staatsrechts jener Zeiten, I. I. Moser, meinte: es sei ein rechtes Glück, daß der Reichstag nun
schon über hundert Jahre beisammen geblieben, da es sonst dem Kaiser schwer fallen würde, einen neuen zu Stande zu bringen.
Und doch sei dieser Reichstag das letzte Band, welches die versschiedenen deutschen Lande an einander knüpse; sollte auch dieses
zerreißen, so "werde Deutschland eine Landkarte vieler vom sesten Lande getrennten Inseln werden, deren Bewohnern Kähren und
Brüssen sehlten, die Verbindung unter sich zu erhalten."



Die Reichsstände klagten ben Kaiser an, und ber Kalser bie Reichsstände; Beide hatten bis zu einem gewissen Punkte Recht. Schon 1685 sprach ein faiserliches Decret die Klage aus, daß "in wichtigen Reichstagsgeschäften nichts verhandelt und die edle Zeit mit allerhand Gezänk und unnöthigen Dingen zersplittert, bagegen bie Stände bes Reichs vielfach beeinträchtigt, unterbruckt und hulflos gelassen würden." Schon damals beschwerte sich das Reichs= oberhaupt, daß "die unwiederbringliche Zeit und schwere Kosten verschwendet, nichts ausgerichtet, sondern nur den Fremden Anlaß gegeben werbe, die beutsche Nation, beren vor Alters berühmte Consilia und Tapferkeit verächtlich zu verkleinern und zu verlachen, als ware solche nunmehr in lauter Ceremonial= und Wortgezänfe verwandelt." Aber es blieb beim Alten. Im Jahre 1742 verlangten die Kurfürsten vom Kaiser, er solle die "seither angewachsenen Mängel und Unordnungen" beseitigen; 1745 wiederholten sie ihr Verlangen — aber ce blieb beim Alten. Von allen Seiten muchsen die Beschwerden über Langsamkeit, Erfolglosigkeit, über bas Hereinziehen unnützer Dinge, über Zank wegen Formen und Ceremonien, über Bruch bes Amtsgeheimnisses — aber geanbert wurde Nichts. Gab man von faiserlicher Seite ber Schwäche des monarchischen Ansehens und bem Treiben der landesherrlichen Selb= ständigkeit ober ber planmäßigen Opposition ber größeren Reichs= stände die Schuld, so wurde von den Reichsständen Beschwerde geführt über die Art, wie der Kaiser die Reichsjustiz des Kammergerichts durch ben Reichshofrath paralysire, bas Reichsbirectorium in seinem Sinne mißbrauche und vorzugsweise solche Dinge vorbringe, die das besondere österreichische Interesse berührten. Reichstag sah sich in ber auswärtigen Politik ganz vernachlässigt, burch kaiserliche Generale Uebergriffe begangen, in die wichtigsten Stellen Personen hereingebracht, die nicht dazu taugten, und flagte selber, er werbe zu einem Congreß= und Bewilligungstag und habe ben Charakter einer reichsständischen Versammlung verloren.

Die Einrichtung, in welcher das einheitliche Element der Reichsverfassung noch ihren bedeutendsten Ausdruck fand, war das Reichskammergericht, dieses "Kleinod der deutschen Verfas-

fung", wie es von Publicisten bes achtzehnten Jahrhunderts noch genannt ward.

Es war auch gewiß einer ber glücklichsten Gebanken ber Resformperiode des fünfzehnten Jahrhunderts gewesen, in einem solchen gemeinsamen Gerichtshose, der weder vom Kaiser, noch von den Landesherren abhing, die Einheit des Reiches zu erneuem. Ein oberstes Gericht, das nur vom ganzen Reiche seinen Unterhalt erhielt, an dessen Besetzung alle Reichsstände Theil nahmen, vor dem jeder Deutsche Recht sinden konnte auch gegen die widersrechtliche Gewalt seines Landesherrn, dessen Mißbräuche abzustellen in der Macht des Reiches selber lag, ein solches Gericht, das überall der Selbsthülse und der Gewaltthat ein Ende zu machen bestimmt war, konnte gewiß als eine der vortrefslichsten Einrichtungen des alten Reiches und als ein bleibendes Denkmal der patriotischen Einsicht seiner Schöpfer gelten.

Aber die Wirklichkeit entsprach freilich diesem Bilbe nicht. Schon ben Gründern war es ja nicht gelungen, das Institut so hinzustellen, wie es in ihrem Plane lag; ber Kaiser verzichtete nur mit Wiberstreben auf seine oberstrichterliche Gewalt und fah in ber Errichtung eines folden unabhängigen Gerichtshofes eine Beeinträchtigung ber eigenen Macht. Dieser Eifersucht auf die eigene Autorität verbankte dann früh ein anderes Institut seinen Ursprung, bessen Rivalität von vornherein die Wirksamkeit des obersten Reichsgerichts schwächte. Der Kaiser ließ nämlich an seinem Hofe burch diejenige Gerichtsbehörde, welche für österreichische Landessachen die höchste Instanz bildete, bisweilen auch Rechtshändel der Reichs= stände aburtheilen, und obwol die Stände mit allem Recht sich bagegen auflehnten und barin ben bedenklichen Anfang einer Dop= peljustiz im Reiche erblickten, setzte der Kaiser sein Vorhaben dennoch burch und es entwickelte sich aus jenem österreichischen Oberlandesgericht der Reichshofrath als rivale Macht neben bem R.=Rammergericht. Beibe höchste Gerichtshöfe standen einander unabhängig gegenüber; es konnten streitende Parteien sich an eines ober bas andere wenden, und nur der frühere Spruch bes Urtheils gab dann dem einen das Vorrecht, im gegebenen Falle ber gültige Gerichtshof zu sein; im Uebrigen waren die Vorrechte, bas Ansehen und selbst zum größten Theil bie Gerichtsbarkeit beis ber gleich. Freilich war bas Reichskammergericht vom Reich, ber



Reichshofrath vom Kaiser zusammengesett — ein Unterschieb, ber nach einer ober der andern Seite hin den Grad des Vertrauens bestimmte, den der Gerichtshof genoß.

Dieses Doppelverhältniß, das wieder recht sprechend ben 3wiespalt der österreichisch=kaiserlichen Interessen mit denen des Reichs darlegte, schwächte von Anfang an das sonst so schön entworsene Werk. Im Laufe ber folgenden Zeit trugen bann die nämlichen Ursachen, die sonst zur Schwächung der einheitlichen Formen mitwirkten, auch zum Verfalle bes Kammergerichts bei. Ramentlich feit es, durch die Verheerungen des orleansschen Krieges gezwun= gen, seinen alten Sit zu Speyer mit Wetlar vertauscht (1689), schien es zu keiner recht gebeihlichen Wirksamkeit mehr kommen zu wollen. Dieselben lähmenden Einflüsse territorialer Selbständig= keit, welche ben Zusammenhang des alten Reiches überhaupt locker= ten, verkümmerten nun auch bie Wirksamkeit bes Reichsgerichtes; alle größeren und zu einer gewissen Unabhängigkeit gelangten Territorien wußten sich entweder faktisch oder durch förmliche Privile= gien der Wirksamkeit eines Gerichtes zu entziehen, das sowol burch seine Ueberordnung über die Landesfürsten, als durch den Schut, ben es bedrängten Unterthanen verhieß, mit ben Vorstellungen und Ansprüchen des neuen landesfürstlichen Absolutismus unverträglich war. Die große Schwierigkeit, die sich in allen Verhältnissen bes Reiches kund gab — Geld für allgemeine Zwecke zu bekommen trat hier in erhöhtem Grade ein; benn indem man das Gericht Mangel leiden ließ, erreichte man zugleich den politischen Zweck, die Thätigkeit einer Justiz zu hemmen, die dem Souverainetäts= gelüste unbequem war. Der Geldmangel minderte aber bie Zahl ber Arbeiter; die Unzulänglichkeit der Arbeitskräfte zog die Ent= scheibung ber Rechtsfälle über Gebühr hinaus und untergrub bas Vertrauen zu der Rechtspflege des Gerichts. Solchen Mängeln zeitig zu steuern und mit regem Gemeinsinn zu einer Reform bes ehrwürdigen Instituts zusammenzuwirken, das war hier so schwer, ja aus manchen Gründen schwerer, als in allen andern Angele= genheiten bes Reiches. Und in bem Gerichte selber wirkten die nämlichen Ursachen des Unfriedens, die ben Reichstag lähmten; entstand boch wegen innerer Zänkereien 1704 ein Stillstand, ber volle sieben Jahre den Fortgang der Justiz hemmte; oder in den vierziger Jahren war der leere Streit über die Führung des rhei= nischen Vicariats Ursache, daß die Aussertigungen des Kammersgerichts eine Zeitlang unterblieben.

Weltkundig waren diese Mißbräuche, ja man führte Klage über noch Schlimmeres: über Bestechlichkeit und Unredlichkeit der Justiz. In einem fürstlichen Gutachten von 1741 wird die "abscheusliche und sträsliche Ungerechtigkeit" gerügt, daß des Kaisers Recht um Geschenke willen gebeugt werde. Der Kaiser wie die Reichsstände werden nicht undeutlich beschuldigt, mündliche oder schriftsliche Recommandationen geübt zu haben; einzelne Personen des Gerichts selbst aber waren im Verdacht, das Amtsgeheimniß schnöbe preiszugeben.\*)

So minderte sich die sittliche Autorität des Gerichts, wähe rend es zu gleicher Zeit von materieller Noth bedrängt ward. Man hatte 1720 eine neue Einrichtung getroffen, wonach 25 Beisiter mit 91,069 Thalern Einkunften bas Gericht bilben follten; biefe Summe einzubringen, waren Matricularbeiträge fämmtlicher Reichsstände im Betrag von 103,600 Thalern angesett. Aber es ge lang nicht ein einziges Mal biese Summe vollständig zusammenzubringen. Man versuchte es 1732 mit einer neuen Feststellung, beren Erfolg wieber unter bem Anschlag blieb. Seitbem wurde die Auffindung neuer ergiebiger Duellen zum Unterhalte des Kammergerichts eines der stehenden Staatsprobleme. Die Einen schlu= gen Wiedereinführung der Sporteln, die Andern Stempeltaren, wieder Andere die Bildung eines Capitals vor, aus bessen Zin= sen bas Gericht unterhalten werben sollte; Einzelne machten ben naiven Vorschlag, durch ein ben Juden im Reiche aufzulegendes Ropfgeld die Reichsjustiz bezahlt zu machen, oder gar durch Grundung einer Reichslotterie; — aber während alle biese zum Theil sehr wunderlichen Vorschläge sich durchkreuzten, nahmen die Rudstände immer zu, und bas, was an Geld einging, reichte nicht einmal mehr hin, 17 Beisitzer zu bezahlen.

Inzwischen war auch die Zuständigkeit des Reichskammergerichts immer mehr beschränkt, theils vom Kaiser aus durch den Reichshofrath, theils von den Reichsständen aus durch ihre landesherrliche Justiz. Vor Allem waren alle Criminalsachen, dassenige

<sup>\*)</sup> S. J. Mosers Anmerk. zu Kaiser Karls VII. Wahlcapitulation III. 200. Bgl. F. C. v. Moser, Patriot. Archiv IV. 515.



ausgenommen, was Landfriedensbruch betraf, dem Reichskammers gericht entzogen; ebenso die Kirchen-, Ehe-, Lehens- und Arcissaschen, die Bann- und Achtangelegenheiten, Polizeisachen und alle diejenigen Rechtshändel, welche die vom Kaiser ertheilten Freisheiten und Privilegien angingen, namentlich Schutzbriese und Mosratorien.

Dem steigenben Verfalle zu wehren, sehlte es zwar nicht an frommen Wünschen, aber burchaus an bem burchgreisenben Entschluß und ber Beweglichkeit des Handelns. Die heillose Schwersfälligkeit und Uneinigkeit des officiellen Deutschlands, die "Reichsverwirrung", wie ein Publicist jener Tage den besichenden Zustand bitter aber wahr bezeichnet hat, gab sich kaum irgendwo in so verzweiselter Gestalt kund, wie in den vielen vergeblich unternommenen Versuchen, das Reichszustizwesen wieder zum Leben zu wecken. Nachdem die alte Kammergerichtsordnung undrauchdar geworden, entwarf man 1598 eine neue, deren Entwurf 1603 dem Reichsztage vorgelegt, dann dis zum dreisigjährigen Kriege verschoben und schließlich dem permanenten Reichstag übergeben ward — um von diesem nie erledigt zu werden. Glücklicherweise wurde man nachgerade durch die Umstände genöthigt, den unerledigten Entwurf einstweilen als wirkliches Gesetz zu gebrauchen.

So bilden auch die außerordentlichen "Kammergerichtsvisita= tionen" eine Reihe von mißlungenen Experimenten, die, alle Paar Jahrzehnte von Neuem wieder aufgenommen, jedesmal mit der nämlichen Erfolglosigfeit enbeten. Eine gewisse Berühmtheit hat die Visitation von 1767 erlangt, jener Erstlingsversuch Josephs II., sein kaiserliches Ansehen zur Abstellung von Mißbräuchen im Reiche Aller früheren Erfahrungen ungeachtet waren bie anzuwenben. Erwartungen von einem günstigen Erfolge boch wieder rege ge-Aber theils die unglaubliche Pedanterie und Umständ= worden. lichkeit in der Behandlung der Geschäfte, theils der Zwiespalt der Höfe, ber bei einzelnen Anlässen in den heftigsten Streit ausschlug, machte alle biese Hoffnungen zu nichte. Nach neunjähriger Ar= beit trennte sich (Mai 1776) die Commission, wie Dohm sagt, "mit gegenseitiger Erbitterung"; das einzige Resultat war die Beseitigung einiger strafbaren Mitglieber und die Vermehrung der Beisitzer auf die alte Zahl von 25. Die Revision und endliche Entscheidung der verschleppten Processe, die man damals auf mehr

als 60,000 angab, blieb liegen, die neue Gerichtsordnung war ein unerledigter Entwurf. Daß der Reichstag die Frucht neunsjähriger Arbeit nüßen und die Sache zum Ziele führen werde, war nicht zu erwarten; denn der war damals durch den berüchtigten westfälischen Grafenstreit Jahre lang außer Thätigkeit gesetzt.

Ging das Reichskammergericht einer unvermeiblichen Auflöfung entgegen, so war barum bessen Rebenbuhler, ber Reiches hofrath in Wien, nichts weniger als in gutem Gebeihen begrif-War bas Vertrauen auf die Justiz zu Wetlar allmälig geschwunden, so konnte man von der Rechtspflege in Wien von vornherein nicht viel Vortreffliches erwarten. Hier waren bie Richter vom Kaiser ernannt und von ihm abhängig; die Justiz war eine Abministrativjustiz, deren Unbescholtenheit in noch viel schlimmerem Rufe stand, als die zu Weglar. Die Herrenbank bestand meist aus unfähigen Leuten vom Adel, denen man hier Berforgungen anwies; die Gelehrtenbank stand, einzelne ehrenvolle Ausnahmen abgerechnet, im schlimmsten Rufe ber Bestechlichkeit. Schon um die Mitte bes Jahrhunderts galt es als eine weltkunbige Sache, daß bei biesem trägen, unfähigen und gelbgierigen Gerichtshofe die Justiz verkauft und verrathen war;\*) schon da= mals klagte ein scharssichtiger Beobachter die abeligen Mitglieder der Unwissenheit an und nannte die Räthe der gelehrten Bank geradezu "feile Seelen." Den Präsidenten, einen Grafen Harrach, verglich F. C. von Moser, der selbst Mitglied war, mit dem Reichshofrathspräsidenten des chinesischen Reichs\*\*) und sagte ihm nach, er besitze neben ber Liebe zu den alten Sitten und Metho= den eine gründliche Verachtung aller Neuerungen, wenig Achtung vor seiner eignen Würbe, bagegen in ber Beurtheilung ber Moralität gewisser Grundsätze mehr Nachgiebigkeit, als sie ber Chef eines Justiztribunals haben sollte. Wie der Processgang war, läßt sich banach beurtheilen. Die Reihenfolge ber Behandlung von Processen hing nur von Gunst und Gewogenheit ab. "Ich würde," schreibt der Großkanzler Fürst, "einem Jeden rathen, sich seiner Sache selbst anzunehmen, ja bie Richter absichtlich zu belästigen,

<sup>\*)</sup> S. ben Bericht bes Großfanzlers Fürst in Ranke's histor. politischer Beitschrift II. 679 f.

<sup>\*\*)</sup> Patriot. Archiv X. 369.

wohl kaum Actenstücke, so grob in der Form und so beschämend in ihrem Inhalt, wie die Rescripte Josephs, worin er die Missbräuche des Reichshofraths rügte.\*) Aber freilich der hohe Gerichtshof konnte in seiner Vertheidigungsschrift selber nicht leugnen, daß die "Accidentien und Geschenke" gedräuchlich seien, ja er hatte die große Offenheit, als erlaubte Rebenverdienste dieser Art z. B. "willfürliche Douceurs" bei Throndelchnungen, "Erstenntlichseiten" bei Vergleichen, Geschenke bei Mündigkeitserklärungen ausbrücklich zu bezeichnen. Das Versahren Josephs sührte hier so wenig zum Ziele, wie zu Westar die Rammergerichtsvisstationen; er griff die Sache mit seiner gewöhnlichen Haft und Leidenschaftlichseit auf und ließ sie dann, wie so Vieles, unbeendigt sallen. Einige Vereinsachungen des Geschäftsganges waren die ganze Frucht des Sturmes, den der Kaiser in der ersten Histe über den Gerichtshof hatte ergehen lassen.

Jene Schilderungen ber Zeitgenoffen selber legen zugleich Zeugniß ab, wie tief das Bewußtsein des Verfalles in die Gemüther eingedrungen war. Selbst Männer, die voll der lebendigsten Pietät für das Alte und Ueberlieferte waren (bazu gehörten beibe Moser gewiß), übergossen diese Formen mit Spott und Hohn erwarteten nichts mehr von einzelnen Ausbesserungen, wo bas Ganze so von Grund aus faul war. Wenn anbererseits baran erinnert ward, daß in diesen oberften Gerichtshöfen, namentlich im Reichskammergericht, immer noch eine gewisse Gleichheit und Einheit des Rechts ihre Stütze fand, Selbsthülfe und Gewaltthat abgewehrt ward, so zeigt ein Blick auf die Zustände wie sie waren, was es mit dieser Wirksamkeit der obersten Reichsjustiz in der Praxis auf sich hatte. Wohl wurde noch im achtzehnten Jahrhundert gegen Mecklenburg, Würtemberg, Nassau-Weilburg und Lippe noch einmal Recht gefunden, ja noch in den siebziger Jahren auf Josephs Andringen drei ganz heillose reichsgräfliche Tyrannen von Reichs= wegen unschädlich gemacht, aber diese Fälle konnten mehr wie Ausnahmen gelten und bewahrheiteten nur den alten Spruch, daß man Mücken seige und Kamecle verschlucke. Welche zahllose Gewaltthaten waren seit bem westfälischen Frieden in den deutschen Reichslanden, fast keines ausgenommen, ungestraft verübt worden,

<sup>\*)</sup> S. bieselben in Mosers patriot. Archiv VIII. 79 ff.

bis einmal die verspätete Rache Lippe-Detmold traf, ober ein paar unverbesserliche Reichsgrafen daran gemahnt wurden, daß noch eine höchste Autorität des Reiches über ihnen stehe! Drum hatten diesenigen Recht, welche nicht ohne bitteres Achselzucken des alten Wortes gedenken konnten: die höchste Reichsjustiz sei ein "Palladium der deutschen Freiheit."

Die Periode der Reform, welche im funfzehnten und sechszehnten Jahrhundert sich die Umgestaltung der Reichsverfassung auf ständischen Grundlagen vorgesetzt und zu dem Ende den ewisgen Landsrieden, das Kammergericht, das Reichsregiment aufgerichtet, schuf auch die Kreisordnung des Reiches, damit sie ein Gegengewicht werde gegen die Vervielfältigung der landesherrslichen Selbständigseit und gegen die Gefahren kleinstaatlicher Zerssplitterung. Diese Kreiseintheilung bildete in dem Reiche wenigstens größere Gruppen, ordnete ihnen die übergroße Zahl einzelener Territorien und Landesherren unter und trug selbst in den Zeisten des Verfalles noch mit am meisten dazu bei, in der bunten Mannigsaltigseit von vielen hundert besonderen Gewalten den Gebanken einer einheitlichen Verbindung des Reiches im Gedächtniß zu erhalten.

Auch von dieser Kreiseintheilung freilich galt, was bei allen überlieserten Einrichtungen der Reichsverfassung wahrzunehmen war: man hatte die alte Form bestehen lassen, ohne zur rechten Zeit ihre Mängel zu beseitigen und sie den neuen Bedürfnissen anzupassen. So hatte sich die Kreisverfassung bis in diese Zeit erhalten, zwar nicht ohne manche wohlthätige Wirkung, wie sie im Geiste der Einrichtung lag, aber doch im Ganzen auch ohne dem Zwecke ihrer Schöpfung völlig zu genügen.

Nicht unbeträchtliche Theile beutschen Gebietes, wie Böhmen, Mähren, die Lausit, Schlessen, Preußen, standen außerhalb der zehn Reichsfreise; sie bildeten Provinzen der österreichischen und preußischen Monarchien. Der burgundische Kreis, seit seiner Grünsdung wesentlich verkleinert, längere Zeit sogar vom Reiche ganz getreunt und jetzt nur noch die österreichischen Antheile von Brasant, Mecheln, Limburg, Luremburg, Geldern, Flandern, Hennesgau und Ramur umfassend, hieß zwar ein Kreis des deutschen

Reiches, war aber ber That nach auch nur eine Provinz in bem öfterreichischen Gesammtbesitze. Der österreichische Kreis, weitaus ber größte an Umfang (er umfaßte 2025 Meilen), umschloß das Erzherzogthum, Steiermark, Kärnthen, Krain, Istrien, Friaul, das Litorale, Tirol und Vorarlberg, den Breisgau und Oberschwaben, also eine kostbare Reihe überwiegend deutscher Lande und Völker; aber auch hier war der Name "Kreis" eine Bezeichnung, welcher die Wirklichkeit der Dinge wenig entsprach. Vielmehr war, wie Moser sagt\*), der österreichische Kreis "niemals in irgend einem Stücke der Verfassung so beschaffen, wie es ein Kreis sein sollte;" diese Lande bildeten den Kern der im Werden begriffenen österreichischen Monarchie, und es sanden auf sie die meisten Einrichtungen des Kreiswesens aus natürlichen Ursachen gar keine Answendung.

Aber auch die übrigen, wie grundverschieden waren sie bei näherer Betrachtung, und wie wenig entsprachen sie mehr dem ursprünglichen Gebanken: eine gleichmäßige Eintheilung bes Reiches in größere Ländergruppen darzustellen! Eine vielfach ähnliche Bewandtniß, wie mit dem burgundischen und öfterreichischen Kreise, hatte es mit dem niedersächsischen: auch hier war die Rreisver= bem überwiegenden Einflusse selbständiger territorialer fassung Auf einem Flächenraume von 1420 DMeilen Macht unterlegen. waren in diesem Kreise nur wenige kleinere Herrschaften und nur seche Reichestädte (Lübeck, Hamburg, Bremen, Goslar, Mühlhausen, Nordhausen) eingeschlossen; das ganz entschiedene Ueberge= wicht war bei Preußen, das mit Magdeburg und Halberstadt, und bei Kurhannover, das mit den Fürstenthümern Bremen, Celle, Grubenhagen und Calenberg dem Kreise angehörte. Selbst Fürsten= thümer, wie Braunschweig, die holsteiner Zweige und beide Meclenburg, also noch lange nicht die kleinsten im Reiche, hatten keine selbständige Bedeutung gegenüber ben beiden Kreisständen, hinter denen die preußische Monarchie und die hannoverisch-britische Politik standen. Hier hatte baher die Kreisordnung den größten Theil ihrer Bedeutung verloren; die "Kreistruppen", als solche,

<sup>\*)</sup> I. I. Moser, von der deutschen Crapsverfassung. S. 168. Außerdem f. F. C. v. Mosers kl. Schriften VII. Für die statistischen Angaben ist meistens Büsching, Erdbeschr (Bb. V—IX. Siebente Aust. 1789.) benutt.



wollten hier nichts heißen, dagegen hatten die einzelnen Territorien, wie Preußen, Hannover und Braunschweig, eine felbständige Kriegsmacht ausgebildet, die gerade diesen Theil des Reiches außer Desterreich zum wehrfräftigsten und bestgerüsteten machte. ähnliches Verhältniß bestand im obersächsischen Kreise; von einem Flächenraume von 1950 DMeilen nahmen Kursachsen und Preuben den größten Theil ein; alle übrigen, die kleinen thuringischen Fürstenthümer, Schwedisch-Pommern, Anhalt, beibe Schwarzburg und andere noch kleinere Gebiete, bilbeten zusammengenommen dagegen noch kein Gegengewicht. Es leuchtet ein, wie die Kreisverfassung sich unter biesen Einflüssen gestalten mußte. Waren bie größeren Staaten einig, wie bies z. B. während bes siebenjährigen Krieges im nieberfächsischen Kreise ber Fall mar, so bilde= ten sie für sich bie entscheibenbe Gewalt, und an die Stelle bes Kreises trat eine selbständige Staats- und Heeresmacht Preußens, Hannovers und Braunschweigs; waren sie uneinig, wie bies zu gleicher Zeit zwischen Brandenburg und Sachsen im obersächsischen Kreise ber Fall war, so war die natürliche Folge der Stillstand ober die Zerrüttung ber ganzen Kreisverfassung. Auch galt es unter ben Publicisten bes vorigen Jahrhunderts als angenommen, daß, wie Moser sich ausbrückt, die "Jalousie und differente Staats= principia" in Ober- und Niedersachsen die Kreisverfassung längst zerrüttet hatten.

Wenhen wir uns von Niebersachsen westwärts, so ist das Verhältniß schon ein anderes. Der westfälische Kreis zählte auf einem Flächenraume von 1200 Meilen keinen einzigen an Gebiet so überwiegenden Kreisstand, daß daneden alle anderen ihre Bedeutung verloren hätten. Hier trug noch Alles mehr das Aussschen der alten Mannigsaltigkeit; das neue Streben, das auf Arzrondirung und Gründung einer selbständigen Staatsmacht aussging, war hier noch nicht zur ausschließenden Herrschaft gelangt. Wohl spann auch über diesen Kreis Preußen die Fäden seines Einssulss, da es ihm mit Eleve, Geldern, Meurs, Minden, der Grasschaft Mark und Ravensberg, mit Ostsriesland und einigen kleineren Gebieten angehörte; aber die alten Formen hatten bennoch hier noch mehr Lebenskraft bewahrt. Da breiteten sich noch die ansehnlichen geistlichen Gebiete der Hochstister Münster, Osnabrück, Paderborn, Lüttich aus, da hatten die Abteien Corvey, Stablo, Malmedy,

Werden, Corneliusmünster, Essen, Thoren, Herford ihre Reichsunmittelbarkeit noch behauptet; da waren noch außer dem pfalzbaierischen Jülich und Berg, außer den nassauschen Landen, außer Oldenburg und den Reichsstädten Dortmund, Aachen und Coln eine ansehnliche Zahl jener grästichen Herrschaften vorhanden, die den Kürsten zwar nicht gleich standen, aber doch mit ihnen eine Stelle im Reichsfürstencollegium des Reichstags behaupteten. Die Dynastien der Wied, Sayn, Lippe, Rittberg, Aspremont, Metternich, Manderscheidt, Limburg-Styrum, Ostein, Resselrode u. a. bildeten hier noch ein eigenthümliches Element, das in dieser Gesstalt und Bedeutung in den beiden sächsischen Kreisen, wie in Desterreich nicht vorhanden war.

Allein das classische Gebiet der ins Seltsame gehenden Bielfältigkeit und Gebictszersplitterung bildeten doch die sudweftlichen Reichsfreise. Hier war bas Gebiet bes ganzen Kreises um bas Drei = bis Vierfache kleiner, als in Nieder= und Obersachsen ober in Desterreich, aber bie Zahl ber reichsunmittelbaren Kreisstände um's Doppelte, ja Drei= und Vierfache größer. Bom öfterreichischen Kreise gar nicht zu reben (benn hier gab es faktisch nur einen Reichsstand, Desterreich selbst), aber auch in Ober- und Niedersachsen betrug die Zahl ber Stände nur 22 und 23, und unter biesen übten wieder einer oder zwei ein ganz unbestrittenes Uebergewicht. Schon in Westfalen vertheilten sich die 1200 Meilen des Gebiets auf 52 Herrschaften, in Franken kamen auf 484 - Meilen 29 Gebiete, in Schwaben gar, ohne die zahlreichen reichsritterschaftlichen Enclaven zu zählen, theilten sich 89 Reichostände in ein Territorium von 729 Meilen. Während in den beiden sächsischen Kreisen zwei oder höchstens drei Kurfürstenthümer fast alle andere Reichs= stände absorbirten, war hier eine ungemessene Zahl von geistlichen und weltlichen Fürsten, unter benen kaum einer ober ber andere von mittlerer Bebeutung war, mit Grafen und Herren, Rittern, Städten und Abteien in ein sehr mäßiges, bis ins Unvernünftige zersplittertes Gebiet zusammengebrängt.

Waren im kurrheinischen Kreise auf einem freilich kleinen Raume den vier rheinischen Kurfürsten, deren politische Stellung ihnen immer noch einiges Gewicht gab, doch nur 6 kleinere Reichsstände angehängt, oder übte im baierischen auf einem schon anssehnlichen Gebiete von 1020 Meilen doch Baiern immer die

überwiegende Macht\*), so brohte in den brei andern, dem oberrheis nischen, frankischen und schwäbischen, die Kleinstaaterei alle gefunde Staats = und Wehrfraft aufzuzehren. Im oberrheinischen Kreise 3. B. waren Heffencassel und Hessenbarmstadt schon bie bebeutent= ften Reichsstände; neben ihnen standen zum Theil in sehr zersplitterten und schlecht arrondirten Gebieten Pfalzweibrucken, die an Kurpfalz gefallenen Fürstenthümer Simmern und Lautern, bas zwis schen beiben pfälzischen Linien getheilte Belbenz, Homburg, ein Theil von Nassau, bann die Hochstifter Worms, Speper, Straß. burg, Basel und Fulba, die Abtei Prum, die Probstei Obenheim, das Johannitermeisterthum zu Heitersheim, eine Menge Grafschaften, wie Sponheim, Salm, Walbeck, Solms, Leiningen, eine Anzahl Herrschaften und die Reichsstädte Worms, Speper, Friedberg, Weglar und Frankfurt, von denen nur die lette noch etwas bedeutete. Ein ähnliches Verhältniß bestand im frankischen Arcise, der sich auf einen Raum von 484 Meilen beschränkte; da waren die beiben Stifter Würzburg und Bamberg entschieben bas gewichtigste Element. Sie bilbeten mit Eichstädt und bem Deutschorben bie geistliche Bank; die hohenzollernschen Fürstenthümer in Franken, die hennebergischen und schwarzenbergischen Fürsten, Löwenstein und Hohenlohe die weltliche. Daran reihten sich, wie in Westfalen, eine ziemliche Anzahl Reichsgrafen und die Reichsstädte Nürnberg, Rothenburg, Windsheim, Schweinfurt und Weißenburg. Am buntesten aber hatte sich biese Dhnmacht ber Mannigfaltigkeit im schwä= bischen Kreise gestaltet. Auf einem Raume von 729 DMeilen waren dort vier geistliche Fürsten (Constanz, Augsburg, Elwan= gen, Kempten), dreizehn weltliche, unter benen Würtemberg, Ba= den und Fürstenberg die bedeutendsten, über 20 Abteien, eine be-

<sup>\*)</sup> Der kurrheinische Kreis enthielt außer ben Kurstaaten Mainz, Trier, Köln und Pfalz: das Fürstenthum Aremberg, Thurn und Taxis (ohne Besitzungen im Kreise), die Deutschordensballei Coblenz, die nassauische Herrschaft Beilstein, die wied'sche Grafschaft Niederisenburg und das den Grafen von Sinzendorf zugehörige Burggrafthum Reineck. — Im baierischen Kreise bildeten das Erzsstift Salzburg, die Hochstifter Freisingen, Regensburg, Passau, die Probstei Berchtesgaden, die Abteien S. Emmeran, Niedermünster und Obermünster die geistliche Bank; weltliche Kreisstände waren Baiern, Neuburg, Sulzbach, Leuchtenberg (alle drei dem pfalzbaierischen Hause zugehörig), die Grafschaften und Herrschaften Steinstein, Haag, Ostenburg, Ehrenfels, Sulzturg, Hohenswaldeck, Breiteneck und die Reichsstadt Regensburg.

trächtliche Zahl Grafschaften und 31 Reichsstädte\*) zusammenges brängt — der winzigen ritterschaftlichen Territorien nicht zu ges benken, womit, wie der oberrheinische und fränkische, so auch der schwäbische Kreis reichlich heimgesucht war.

Wenn anderwärts durch die selbstgenügsame Macht größerer Territorien die Kreisversassung zerrüttet ward, so wurde sie hier durch die winzige Mannigsaltigseit unzähliger kleiner Heirsschaften erhalten. Die Schwäche der Einzelnen drängte dazu, in der Association den nothwendigen Schutz zu suchen, zumal die poslitische Lage Deutschlands gerade diesen Theil des Reiches den gesfährlichsten Angrissen von Außen bloßgestellt ließ. Konnte darum irgendwo noch im Reiche von einer Lebensthätigseit der Kreisversassung die Rede sein, so war es hier, wo die Noth dazu zwang. Hier suchte man nicht nur die alten Formen zu erhalten, sondern um der eigenen Sicherheit willen neue Vereinigungen zu bilden. So entstanden jene Associationen der "vorderen Reichstreise", deren z. B. eine (die beiden rheinischen, der fränkliche und schwäbische Kreismit Desterreich) während des spanischen Erbsolgekrieges eine nicht undeträchtliche Kriegsmacht ins Feld gestellt hatte.

Diese militärische Seite der Areisversassung war denn auch die wichtigste. Bei einem plötlichen Angriff auf die westlichen Gränzlande war durch jene Verbindung zu größeren Gruppen wenigstens ein Schutz gegen den ersten Andrang geschaffen; ohne solche Associationen hätte ja keiner von den zahllosen Reichsstänsden, welche in den vorderen Reichskreisen ohnmächtig neben einsander lagen, sich auch nur nothbürftig schirmen können. Bei einem Reichskriege war freilich das Heerwesen immer noch kläglich genug beschaffen; aber ohne diese Kreisorganisation war auch das Wenige, was noch geschah, nicht mehr zu Stande zu bringen. Ober wie

<sup>\*)</sup> Bon den reichsgräslichen Geschlechtern sind zu erwähnen: Taxis, Königsegg-Aulendorf und Königsegg-Rothenfels, Truchses-Beil, Truchses-Waldburg, Truchses-Wolfegg; drei Linien Fugger, Stadion u. s. w.; eine Anzahl
der Grasschaften war in den Händen Baierns, Badens und Fürstenbergs. Die Reichsstädte sind: Augsburg, Ulm, Eslingen, Reutlingen, Nördlingen, Hall,
Ueberlingen, Rothweil, Heilbronn, Gmund, Memmingen, Lindau, Dünkelsbühl, Biberach, Ravensburg, Kempten, Kausbeuern, Weil, Wangen, Isny,
Leutsirch, Wimpsen, Giengen, Pfullendorf, Buchhorn, Aalen, Bopsingen, Buchau, Offenburg, Gengenbach, Bell.



wollte, falls ein Reichsfrieg beschloffen war, das Reich die Mittel an Menschen, Waffen und Gelb zusammenbringen, wenn es mit diesen zahllosen einzelnen Herren die Sachen hätte zum Ende führen sollen! Die Kreisorganisation hob wenigstens einen fleis nen Theil der Uebelstände, die mit der Kleinstaaterei in den vorbern Reichsfreisen verknüpft waren; indem die Kreistruppen wenigstens ben Stamm einer militärischen Rüstung bildeten, die Kreistage für die Leistung an Gelb und Mannschaft sorgten, war boch noch eine nothbürftige Ausrüftung herzustellen, die, den Einzelnen überlaffen, geradezu unmöglich gewesen wäre. Von der Roth gebrängt, hatten sich schon zu Ende bes siebzehnten und zu Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts die vorderen Reichstreise entschlossen, auch im Frieden eine kleine Militarmacht zu unterhalten, die, un= ter den Befehl des Kreisobersten gestellt, theils zur Handhabung der Sicherheit und Polizei gebraucht wurde, theils den Stamm bilbete für die fünftige Rüstung zum Kriege. In den vorberen Reichstreisen war diese Einrichtung immer eine Wohlthat, inso= fern sie Schlimmeres abwehrte; in den nordbeutschen Kreisen freis lich, wo entweder eine selbständige bedeutende Heeresmacht, wie in Preußen, existirte, ober, wie in Hannover und Braunschweig, für eine tüchtige militärische Ausbildung gesorgt war, brauchte man keine Kreistruppen und erwarb mit ben eigenen Solbaten ganz andere Lorbeeren, als sich z. B. im siebenjährigen Kriege die in die Reichsarmee übergegangenen Kreiscontingente hatten erkäm= pfen fonnen.

Aber auch außer bem militärischen Gebiete behauptete, wenigstens in den gedachten Gegenden, die Kreisversassung noch einen gewissen Werth; sie war es allein noch, die inmitten zahlloser kleinsstaatlicher Sondersouverainetäten die noch bestehenden Ordnungen des Reiches ausrecht erhielt. Zwar litten die Kreistage an dem nämlichen schwerfälligen und weitläusigen Ceremoniel, wie der Reichstag, dem sie überhaupt mannigsach nachgebildet sind, aber sie waren es doch, die noch hier und da den Schwachen schüsten, der Reichsjustiz durch ihre Erecution Nachdruck gaben, die Reichszumlagen und Kammerzieler zur Erhaltung des Reichsgerichts einstrieben, in Münzs, Verkehr und Polizeiangelegenheiten den Besschlüssen des Reichstages theils Geltung verschafften, theils selbsständig der wachsenden Ausschläusgenwirkten. Wenn die

Reichsjustiz überhaupt noch eine Geltung hatte inmitten bieser Anarchie der Particulargewalten, wenn in die Reichskaffe wenig= stens noch ein Theil der ausgeschriebenen Umlagen floß, so hatten bie Kreistage babei bas größte Verbienst. Und wie die äußere Sicherheit, wenn auch nur nothbürftig, geschirmt ward burch biese Organisation, so hatte es eine ähnliche Bewandtniß mit ber Sicherheit im Innern. Wie hatte man sich nur gegen Diebe und Landstreicher sichern wollen, wenn z. B. in Schwaben ben Fürsten, Pralaten, Aebten, Reichsstädten und Reichsrittern bie alleinige Sorge dafür hatte überlaffen werben sollen; ober welche Zerrüttung hatte ben Handel, das Münzwesen, ja selbst ben Berkehr mit Ge= treibe und Lebensmitteln bedroht, wenn nicht bisweilen der Kreistag sich ermannt und eine gemeinsame Anordnung getroffen hätte! Indem die Kreisverfassung auf diese Weise die Selbständigkeit der unzähligen Sondergewalten mannigfach beschränkte, war sie boch zugleich eine Bürgschaft ihres Fortbestehens; benn fiel diese Organisation zusammen, so ward die bunte Anarchie zahlreicher, zum großen Theil lebensunfähiger Territorialgewalten fehr bald unerträglich und ber Verlust ihrer Selbständigkeit war bann eine Forberung bes öffentlichen Wohles.

Der Mangel einer einheitlichen Ordnung und Leitung eines Staates tritt in seinen nachtheiligen Wirkungen nirgends ftarker hervor, als in ben Verhältnissen nach Außen. So war benn auch ber Verfall bes alten Reiches an keiner Stelle fühlbarer, als wo es auf die Leitung ber äußeren Politik und auf die Führung bes Kriegswesens ankam. Der Zustand bieses letteren namentlich hat schon den herben Spott ber Zeitgenossen herausgefordert und kein Deutscher im achtzehnten Jahrhundert hielt es für unpatrio= tisch, die Reichsarmee in ihrer kläglich verfallenen Gestalt als er= giebigen Stoff für die Satire zu betrachten. Der Tag von Roßbach war im größten Theile bes Reiches populär geworden, nicht nur weil der französische Uebermuth eine verdiente Züchtigung erfuhr, sondern auch weil man der Reichsarmee ihre Niederlage sclbst da gönnte, wo man sein Contingent dazu stellte. ergötte man sich an ben Siegen bes königlichen Helben, gegen ben ber Regensburger Reichstag Erecution verhängt, und pries —



selbst in alten Reichsstädten — die Grobheit des brandenburgisschen Reichstagsgesandten, der dem mit der "Insinuation" beaufstragten Notarius die Thüre gewiesen hatte. Und allerdings war es eines der treffendsten Wortspiele des Zusalls, daß in dem Aussschreiben des Reichstages, das die Bildung einer "eilenden Erecustionsarmee" verfündete, durch einen Drucksehler daraus eine "elende" Armee gemacht war. Sagt doch selbst der treffliche I. I. Moser, der in den alten Formen eingelebt und heimisch war: "Die bei einem Reichstriege und einer Reichsarmee sich äußernden Gebrechen sind so groß, auch viel und mancherlei, daß man, so lange das deutssche Reich in seiner jetzigen Versassung bleibt, demselben auf ewig verbieten sollte, einen Reichstrieg zu führen."\*)

Allerdings war ein Rückblick auf die Vorgange des letten Jahrhunderts nicht geeignet, die Kriegsluft des Reiches zu steigern. Entweder war in sehr bringenben Fällen, z. B. in ben französischen Kriegen ber sechziger und stebziger Jahre des siebzehnten Jahrhunderts und im nordischen Kriege, wo das Reich auf's lebhaf= teste interessirt war, ber schwerfällige Körper nicht in Bewegung zu bringen, ober wenn er sich einmal burch die habsburgische Hauspolitik in Bewegung setzen ließ (z. B. 1734 und 1757), so wurde babei weder Vortheil noch Ehre erworben. Das Jahr= hundert von den Schlachten bei S. Gotthard, Fehrbellin und Zentha bis zu Roßbach, Zornborf und Minden war für ben beutschen Waffenruhm eines der reichsten, und namentlich die Schweben, Türken und Franzosen haben damals die alte deutsche Tapfer= keit wieder anerkennen lernen; aber freilich auf die Reichsarmee fiel von diesen Lorbeeren nur ber allergeringste Theil.

Was wäre aus Deutschland geworden, wenn cs nicht das mals die selbständigen Militärkräfte Desterreichs und Preußens geschützt hätten, wenn unsere Sicherheit von den Beschlüssen der Regensburger Versammlung und von der Raschheit und Tüchtigskeit der Reichsarmee abhing! Im spanischen Erbsolgekriege z. B. hatte das Reich schon 1702 den Krieg beschlossen, gegen Ende des Jahres mußte der Kaiser wiederholt Beschleunigung anemspsehlen, dann am 24. Febr. 1703 den Reichstag aufsordern, "nunsmehr die Kriegsmaterien und Anstalten unverlängt in die Hand

<sup>\*)</sup> Mofer, von ben Reichstagsgeschäften S. 810.

zu nehmen" und einige Wochen später abermals "die Unverschieb-lichkeit des Werkes vorstellen." Endlich im Juli 1703 kamen die beiden höheren Reichscollegien zu einem Beschluß; aber erst am 11. März 1704 wurde daraus ein allgemeines Reichsconclusum. Aber wie weit war noch von diesem zur Aussührung; und mit welch unbeschreiblicher Misère hatte selbst ein ausgezeichneter Feldscherr, wie Markgraf Ludwig, bei der Aussührung selber zu kämpsen! Indessen begannen Eugen und Markborough ihren Siegeslauf von Höchstädt bis Turin, Ramillies, Dubenarde und Malplaquet — und es waren meistens deutsche Truppen, denen sie diese Ersolge verdankten. Dasselbe Material an Menschen, das als Reichsarmee verkümmerte und in ganz Europa verspottet ward, wurde unter andern Verhältnissen und in andern Händen der Kern der besten Heere jener Zeit.

Die Schuld dieser kläglichen Dinge schob wie sonft einer bem andern zu. Der Kaiser klagte, daß ihm die Reichsgesetze nicht Macht genug ließen, die Zustände von Grund aus zu verbeffern; die Reichsstände klagten, daß der Kaiser selbst die vorhandene Macht zur Bedrückung ber Schwächeren mißbrauche, baß seine Generale und Kriegsbeamten sich auf unverantwortliche Art bereicher= ten und die Reichstruppen sich oft so aufführten, "daß man oftmals weit lieber feindliche Völker statt ihrer aufnähme. "\*) war richtig, daß der Kaiser bisweilen bei Besetzung der Reichsge neralstellen eine kleine persönliche ober confessionelle Parteilichkeit an ben Tag legte ober hie und da im Einzelnen einen Uebergriff wagte, — auch hatte er (1702) bem verständigen Vorschlage, auch in Friedenszeiten eine Reichsarmee von 8000 Mann aufzustellen, sich widersett — aber wie wenig wollte das bedeuten gegenüber der Weitläufigkeit der geltenden Formen, den zahlreichen politischen und religiösen Clauseln, wodurch des Kaisers Macht beschränkt war, dem Mangel an jedem Gemeinsinn, den gerade in solchen Lagen die Reichsstände wie wetteifernd an den Tag legten! Der Reichstag in seiner Schwerfälligkeit wollte von Allem mit unter= richtet sein, Alles mit leiten; und boch, wenn auch die äußerste Noth brängte, vermochte er gleichwol zu keinem Schlusse zu ge-Erfolgte endlich ein Beschluß, so stand er eben nur auf langen.

<sup>\*) 3. 3.</sup> Moser, von ben Reichstagegeschäften S. 811 ff.



bem Papier; Jeber suchte, wie Moser sagt, die Last von sich auf Unbere abzuwälzen, viele Contingente wurden gar nicht ober nicht ganz gestellt, und oft war bas, was gestellt war, an Mannschaft, Pferden, Equipagen, Sold und Proviant so schlecht beschaffen, daß man keinen Gebrauch bavon machen konnte. Die Truppen einzels ner Reichsstände standen auch wohl in so üblem Rufe, daß man ihnen die Winterquartiere verweigerte ober sich ihren Durchmärschen widersette. Die Rreise selbst machten in der Regel gewisse Borbehalte; die Folge war, daß die Kreisgenerale bem Reichscommando nur bedingt gehorchten und die gegebenen Ordres nicht selten "examinirten", statt sie zu vollziehen. "Sehe man einen sauer brum an, so laufe ober schreibe er zu seinen Ständen und finde sonderbares Gehör." Sogar die Gemeinen, die aus dem Lager heim liefen, wurden freundlich behandelt, auf Requisition von den heimischen Behörben angelegentlich entschuldigt und zu Hause befser verpflegt als im Felbe. Kein Wunder, wenn es bann bort alle Mühe kostete, zu hindern, daß nicht die Kreistruppen haufenweise zu ihren heimischen Fleischtöpfen entliefen. Wurde einer ausgemustert, so kam ber Ersaymann entweber später ober schlech= ter, ober gar nicht; rügte es ber commandirende General, so that es noth, daß "er erst barum mit ben Ständen libellirte." Wie unter diesen Umständen die Reichsfriegskaffe bestellt war, läßt sich benken; man könnte bafür eine reiche Blumenlese sammeln von fast komischen Zügen. Wenn z. B. selbst bie an Desterreich vermietheten Truppen Baierns und Würtembergs in ber Schlacht bei Leuthen angewiesen waren, "langsam zu feuern, damit die Munition nicht mangeln möge", \*) so darf man mit Sicherheit anneh= men, daß in den reichsständischen Contingenten ber Reichsarmee bie Sparsamkeit noch weiter ging.

In den Zeiten der Bedrängniß durch Ludwig XIV. hatte das Reich sich zu dem Entschluß erhoben (1681), als einfachste Quote des Reichscontingents, als sogenanntes Simplum, die Zahl 40000 anzunehmen, und diese in der Art auf die Reichstreise zu vertheislen, daß Oesterreich 5230 Mann, der burgundische, schwäbische, die beiden sächsischen und der westfälische jeder etwas über 4000 M., der oberrheinische und kurrheinische je 3300, der frankische 2800,

<sup>\*)</sup> Archival. Notiz bei Pfifter, beutsche Gesch. V. 367.

ber bairische 2300 Mann zu stellen hatte. Ein Beispiel mag zeis gen, wie wenig selbst bieser mäßige Anschlag eingehalten warb.\*) Der schwäbische Kreis, ber als Simplum 4028, also in 3 Simplen 12084 Mann zu stellen hatte, rustete nach einer Angabe nur 3000 Mann aus, und selbst biese Zahl war noch höher als ber wirkliche Betrag. Es fehlten im Ganzen 4124 Mann an bem Contingent von 12084 Mann, und ber Rest war von 4 geistlichen, 14 weltlichen Fürsten, 14 Pralaten, 4 Aebtissinnen, einigen 30 Grafen und Herren und etwa 30 Reichsstädten tropfenweise zusammengeholt. Nach dieser Probe hat die Angabe, daß der ganze Betrag von 3 Simplen statt 120000 Mann bisweilen nur aus 20000 Mann wirklich bestand, alle Wahrscheinlichkeit für sich. Denn während die kleinstaatlichen Gewalten aus Dhnmacht und Saumseligkeit ihr Contingent nicht stellten, wollten die größeren ihr Landesheer nicht durch die Absendung des Contingents zur Reichsarmee schwächen und ihr Beispiel war wieder ein erwünsch= ter Vorwand für die kleineren, ihre Pflichtversäumniß zu entschulbigen. Die Ausrüstung entsprach ber Art ber Zusammensetzung. Irdes Contingent hatte seine eigene Art der Berpflegung, so baß ein Regiment, bas aus 12 solchen Contingenten bestand, an 12 verschliedene Orte schicken mußte, um Brod und Fourage zu be= Jebe Bewegung war baburch gehemmt, jede rasche und heimliche Operation unmöglich. Ebenso war die Bezahlung des Soldes, die Kleidung, die Verpflegung der Kranken fast bei jedem Reichoftande verschieden und meift darum die Quelle unsäglicher Unordnungen. Das Caliber war so verschieden, daß z. B. bei Rosbad von 100 Flinten faum 20 Feuer gegeben haben! Unb wie wurden erst die Offiziere ernannt! Bei einer Compagnie bes schwäbischen Contingents stellte Gmund ben Hauptmann, Rotweil ben ersten, die Aebtissin von Rotenmünster ernannte den zweiten Lieutenant, der Abt von Gengenbach den Fähndrich. \*\*)

Gine Armee dieser Art, so zusammengesetzt und jedesmal erst beim Ausbruch des Krieges gebildet und geschult, hätte noch weniger leisten können, als sie wirklich geleistet hat, wenn sie nur

<sup>\*)</sup> S. F. C. v. Moser, fl. Schriften VIII. 2 ff.

<sup>\*\*)</sup> Putter, histor. Entwickl. III. 102. Schilderung ber jetigen Reichsarmee in ihrer wahren Gestalt. Köln 1796.

aus diesen Contingenten der einzelnen Reichskände bestanden hätte. Aber in der Regel verband man mit ihr einerseits eine Anzahl kaiserlicher Truppen, andererseits sog. Auxiliarvölker, d. h. solche, die entweder durch besondere Verträge zum Dienst gewonnen waren oder die, wie z. B. die preußischen und hannoverschen, ihren Dienst gegen das Reich lieber in dieser Gestalt von Hüssvölkern leisteten, als in unmittelbarer Verschmelzung mit den Reichsconstingenten. Diese besser geübten und gerüsteten Contingente sahen denn auch mit Geringschähung auf die buntschedige Schaar herab, die zum Theil aus allem möglichen Gesindel zusammengeworden, schlecht gesteidet und bewassent neben ihnen diente; an einen insnern Zusammenhalt war bei diesen seltsamen Vestandtheilen nicht zu denken, vielmehr empfand jeder Theil Schadenfreude über das Unglück, das dem andern widersuhr.

Der Zustand ber "Reichsoperationskasse" war natürlich nicht besser als der des Heeres. Es sollten verfassungsmäßig außer den sog. Kammerzielern, den regelmäßigen Beiträgen zur Unterhaltung des Kammergerichts, zur Bestreitung außerordentlicher Bedürfnisse die Römermonate von den einzelnen Reichsständen erhoben werden, deren einer auf ungefähr 50,000 Gulden, etwas mehr als das Drittheil des ursprünglichen Ertrags, veranschlagt war. Statt der früheren Legstätten ward die Stadtsämmerei zu Regensburg mit der Sammlung und Vertheilung beauftragt, wo es denn wohl vorkam, daß durch einen Einbruch ins Rathhaus die ganze Reichsstriegskasse gestohlen ward. Der Voranschlag war hier so wenig erreicht, wie bei den Kammerzielern und den Contingenten; davon werden wir unten Gelegenheit haben uns aus der Praxis zu überzeugen.

So waren die Verfassungsformen und Institute beschaffen, auf denen noch die Reichseinheit in ihren unvollsommenen Ueberresten beruhte. Ein Reichsoberhaupt an der Spiße, das weder die gesetzgebende noch die vollziehende Gewalt besaß, das im Gebrauch aller Regierungsrechte eng beschränkt war und an Einfünsten vom Reiche nicht mehr zog als ein wohlhabender Privatmann; unter demselben Hunderte von Reichsständen, die nur durch lose Bande unter sich und mit dem Kaiser verknüpst, an Macht und Größe aber unter sich außerordentlich verschieden waren.

Könige von europäischer Bebeutung, Kurfürsten und Herzöge, Grafen, Ritter, Reichsstädte und Reichsdörfer in bunter Mannigsaligsteit neben einander; die Verbindung aller dieser Glieder zu einem Ganzen, wie sie einst im Reichstage bestanden hatte, außerordentlich gelockert und seit der Umgestaltung des Reichstags zu einem diplomatischen Congresse aller der lebendigen Verührung entbehrend, welche das persönliche Zusammenkommen auf den alten Reichstagen noch gegeben hatte. Die alten Kormen in eine bedenkliche Erstarrung gerathen, die nur dann einer vorübergehenden Gährung wich, wenn der Streit über Ceremonien die Reichspedanten aus ihrer Undewegtheit aufschreckte; überall neue Zustände ausgebildet, zu denen die alten Kormen, so wie sie waren, nicht mehr passen wollten.

Wohl rühmten diejenigen, die an der Möglichkeit einer friedlichen Reform nicht verzweiselten, daß diese Reichsverfassung noch den Despotismus der Fürsten zügele, wenigstens die minder mach= tigen burch Kaiser und Kammergericht in Schranken halte und vor offenen Gewaltthaten schütze — aber wie widersprach bem bie fast allenthalben ausgebildete Selbständigkeit unbeschränkter Gewalten, ober wie selten wurde einmal an einem ohnmächtigen Reichs= stand ein strafendes Exempel statuirt, und wie langsam war die Reichsjustiz überhaupt, bei der ein Kläger selten ein Urtheil, noch seltner dessen Vollziehung erlebte! Wenn die Freiheit im Ganzen noch besser geschirmt war, als in benachbarten Einheitsstaaten, so war nicht sowol die Reichsverfassung die Ursache, als die ganze Natur und Entwicklung bes beutschen Volkes. Ein Despotismus so uniformer und monotoner Art, wie ihn Ludwig XIV. in Frankreich begründete, war auf beutschem Boben überhaupt nicht mög= lich; diese Tendenz, das ganze politische, geistige und religiöse Leben eines Volkes von einem Mittelpunkte aus zu bestimmen und wie eine Münze auszuprägen, fand an der Eigenthümlichkeit deutschen Wesens ben stärksten Widerstand. Indem wir uns zu keiner Zeit von einer Hauptstadt oder einem Hofe aus unser Leben und unsere Cultur beherrschen ließen, sondern uns in vielfältigen eins zelnen Kreisen entwickelten, richteten wir die stärkste Schupwehr gegen die Art von einförmigem Despotismus auf, wie sie in Frankreich seit bem siebzehnten Jahrhundert besonders heimisch geworden war. Es mochte bei uns an einzelnen Stellen ein ganz ähnliches Regiment geübt werben, wie es bamals von Bersailles ausging; aber es konnte nie jene allgemeine Geltung erlangen, die Mannigsaltigkeit war eben die Zuslucht der Freiheit. Wohl mochte die alte Reichsversassung bisweilen noch die Kraft haben, ein bedrohtes Recht zu wahren, gegen Cabinetsjustiz zu schirmen, auch wohl einen kleinen unverbesserlichen Tyrannen zu züchtigen; aber wie wenig bedeuteten diese seltenen Fälle im Vergleich mit dem natürlichen Schuze, den unsere innerste Natur uns selber gab! Und dieser Natur gemäß uns in bunter Mannigsaltigkeit zu entwickeln, darin stötte uns allerdings die Reichsversassung nur allzu wenig; sie ließ, indem sie in die eigenthümliche Freiheit des Einzelledens nicht eingriff, auch das ganze Unfraut lebensunsähiger Kleinstaaterei in aller Ueppigkeit auswuchern.

Wie sich in Desterreich und Preußen ein selbständiges und bedeutendes Staatswesen entwickelte, das in den Rahmen der alten Reichsversassung nicht mehr paßte, haben wir früher gesehen; aber die Darstellung deutscher Zustände in dieser letzten Lebensperiode des Reiches ist damit noch nicht erschöpft. Neben jenen Großstaaten, deren Stellung sast ebenso sehr eine außerdeutsche, wie eine deutsche war, existiren, von demselben laren Bande der Födezration sumschlungen, eine zahlreiche Masse einzelner Territorien, von ebenso verschiedenem Umfang, wie verschiedenartiger Lebenszfraft, theils von reger Beweglichkeit, theils in ähnlicher Erstarrung begriffen, wie die Formen des Reiches selber.

Wir wollen einen Augenblick bei ihnen verweilen.

## Fünfter Abschnitt.

Die einzelnen Stände des Reiches.

Mit dem Verfalle der Reichsverfassung hatte seit lange die Ausbildung der Landeshoheit gleichen Schritt gehalten; je mehr die einheitlichen Formen an Kraft einbüßten, besto unbeschränkter konnte sich die fürstliche Gewalt in den einzelnen Territorien gel tend machen. So war es im achtzehnten Jahrhundert eine ausgemachte Sache, daß wenigstens die größten Reichsfürsten in ihrem Lande thun konnten, was sie wollten, und daß "von dem Bande, wo= rin sie mit Raiser und Reich stehen,\*) wenig voer gar nichts mehr au beobachten sei". Die Reichsstände zweiten Ranges strebten diesem Beispiele nach Kräften nach, und nicht selten war auch ihr Land und ihre Berbindung mit mächtigeren Höfen so beschaffen, daß man ste in diesem Streben nicht hemmen konnte. So blieb benn nur auf die kleinen und schwachen Reichsglieder eine fortdauernde Einwirkung des Reiches bestehen; auf sie übte ber Raiser, der Reichstag, das Reichskammergericht wohl noch eine gewisse Autorität, sie konnten auch mit den überlieferten Rechten und Verfassungen des Landes und der Unterthanen so leicht noch nicht fertig werden, wie die größeren. Reigung zu einem ähnlichen Verfahren war freilich auch bei den kleinsten vorhanden und unter einem recht unthätigen und sorglosen Reichsoberhaupt stand bem Gelingen nichts im Wege. Im Allgemeinen gab ce solcher Ge= biete nur noch wenige, wo die alten Rechte in der Hauptsache

<sup>\*)</sup> S. J. Moser, von der Landeshoheit S. 40. 41.

erhalten waren und ein ungestörtes Verhältniß zwischen Regierungen und Regierten bestand; in manchen Territorien hätten die bedrängten Stände und Unterthanen gern Recht gesucht, aber sie unterließen es in der Besorgniß, das Uebel ärger zu machen, "da, wie Moser sagt, die Medicin oft schlimmere Folgen hatte, als die Krankheit selber."

Diese mächtige Entfaltung ber lanbesherrlichen Gewalt in ben einzelnen Territorien ift eine geläusige Klage ber Publicisten bes achtzehnten Jahrhunderts. Selbst der loyale Pütter, indem er den Eifer der besseren Regierungen rühmt, womit sie "Recht und Ge rechtigkeit handhabten, Rirchen und Schulen mit tüchtigen Männern besetzten, Wege besserten, über Münze und Polizei wachten und ben Nahrungsstand ber Unterthanen förderten", klagt doch zugleich, daß einzelne Landesherren mit ihren Ländern und Unterthanen so schalteten, wie ein Gutsherr mit seinem Gute und ben dazu gehörigen Leibeigenen, daß sie nur persönliche Reigungen und Leibenschaften befriedigten, ihr Land aussaugten und für nichts Interesse zeigten, als für Jagb= und Solbatenwesen. Drum gebe es auch Länder, wo der Unterthan mit Abgaben und Diensten bis zum Unerträglichen beschwert werbe, wo von Herren und Dienern fast Alles für Geld, nichts ohne Geld zu haben sei, wo an Kirchen- und Schulwesen, an Anlegung und Erhaltung von Verkehrsmitteln, an Beförderung der materiellen Wohlfahrt kaum gedacht werbe, wo Gerichtswesen, Münze und Polizei fich in ber größten Unordnung befänden.

Der westfälische Friede schon hatte die Landeshoheit von den meisten Schranken befreit, welche dis jest die freie Entfaltung einer unbedingten Fürstengewalt noch aufgehalten hatten. Es kam, gleichsam als Ergänzung, jene Bestimmung (§. 180) des Reichszabschieds von 1654, worin eine wichtige Stüte der alten Freiheit beseitigt ward. Mit der an sich unverfänglichen Berfügung, daß gegen die Executionsordnung des Reiches Rlagen dei den Reichszgerichten nicht angebracht werden, die Unterthanen vielmehr schulbig sein sollten, "zur Unterhaltung der nöthigen Festungen und Garnisonen ihren Landessürsten und Herrschaften mithülslichen Beitrag" zu leisten, war für die landesherrliche Gewalt ein großer Schritt zu ihrer vollen Unabhängigkeit gethan worden. Während die kaiserliche Gewalt versiel, die Reichsgerichte ihre Geltung versloren, war den Landesherren das Mittel gewährt, eine stehende

Militärmacht zu erlangen und damit ihre Selbständigkeit nach oben und unten zu behaupten. Das Beispiel Frankreichs und der von dort verbreiteten Staatsmaximen, die Vorgänge in Desterreich und Preußen drängten immer weiter auf dieser Bahn. Die Furcht vor dem Kaiser und Reichsgericht war kein Damm mehr gegen die neue Souveränetät; daß, wie in alter Zeit, etwa die Unterthanen zur Selbsthülse greisen würden, war bei der Ermattung nach dem dreißigjährigen Kriege nicht zu fürchten, zumal es jetzt zureichende Mittel gab, solche Auslehnungen zu bändigen.

Die Erinnerung an die "alte beutsche Freiheit", wie sie durch den furchtbaren Bürgerkrieg und die fremde Invasion mit allen ihren sittlichen und materiellen Folgen bei den Unterthanen abgeschwächt ward, verwischte sich bei den Dynastien noch viel mehr. Das Gebächtniß baran, was die Landesherren einst gewesen und was sie ihrem Lande schuldig waren, schwand in dem Maße, als bie französischen Anschauungen bes Zeitalters Ludwigs XIV. immer größeren Eingang fanden. Im achtzehnten Jahrhundert waren selbst die biedersten Fürsten von altem deutschen Schlage, z. B. Friedrich Wilhelm I. von Preußen, so antifranzösisch sie sonst dach= ten, doch von den französischen Staatsmarimen über die fürstliche Gewalt völlig durchbrungen. Dazu kam die überwiegend soldatische Erzichung, die von Kindheit eingesogene Gewohnheit, Alles auf militärischem Fuße zu behandeln, die steigende Einbildung von der angeborenen Würde und das Bestreben, ihr einen glänzenderen äußeren Ausbruck zu geben — Alles Dinge, die sich mit der alten beschränkteren Form bes Regiments nicht vertrugen und die alten Rechte und ständischen Befugnisse nur als läftige Fesseln erscheinen ließen. Die Strömung der Zeit kam aber in ganz Europa bem fürstlichen Souveranctatsgelüste zu Hülfe, sie unterstützte nirgends die Erhaltung ber alten ständischen Rechte.

So kam der alte Sat: " der Reichsstand vermöge so viel in seinem Lande, wie der Kaiser im ganzen Reiche", völlig außer Geltung; vielmehr ward die Klust zwischen beiden immer größer, indem man auf landesherrlicher Seite seine Gerechtsame ebenso rührig und erfolgreich ausdehnte, als dieselben auf Seiteu des Kaissers immer mehr verkürzt wurden.

Der Gegensatz der alten Fürstengewalt zu der neuen spricht sich auch in der politischen Literatur des achtzehnten Jahrhunderts

bezeichnend genug aus. Es gab eine Schule von Publicisten die "Obers und Kerzenmeister der Souveränetätsmacherzunft" nennt sie J. J. Moser\*) — welche die officiellen Ansichten von ber Couveränefät der Landesherren in Systeme brachten und als das ächte beutsche Staatsrecht verkünbigten. Gegen sie gilt ber Ausspruch einer gewiß unverbächtigen Autorität, des bairischen Ministers v. Kreitmayr. "Hätte ber Regent, sagt er, ein ganz uneingeschränktes und solches Recht, daß er ohne Rücksicht auf bas gemeine Beste nur selon le bon plaisir handeln und mit ber sogenannten Machtvollkommenheit überall burchfahren könnte, so brauchte man sich mit der schweren und weitläufigen Materie de Regalibus et juribus majestaticis nicht viel zu schleppen: die ganze Lehre würde mit vier Worten: sic volo sic jubeo, absolvirt sein." Ihnen gegenüber erinnerten die Moser und selbst Bütter baran, daß die Landeshoheit nicht nur nach den Reichsgrundgesetzen und Landessatzungen der alten Zeit, sondern selbst noch nach einzelnen Bestimmungen bes westfälischen Friedens eine eingeschränkte sei und in Ansehung ber Appellationen, Bolle, Steuern, Münzen, des Reformationsrechts u. s. w. durchaus nicht als souveran gelten fönne.

Aber daß der Zustand, wie er war, von diesen älteren Ueberslieserungen weit verschieden sei, stellten auch sie nicht in Abrede. "Die Souveränetätsbegierde, klagt J. J. Moser, \*\*) bemeistert sich immer mehr der fürstlichen Höse; man hält Soldaten so viel man will, man schreibet Steuern aus so viel man will, legt Accis und andere Imposten auf, kurz man thut, was man will, läßt die Landstände und Unterthanen, wann es noch gut geht, darüber schreien oder macht ihnen, wenn sie nicht Alles, was man haben will, ohne Widerspruch thun, auch die nöthigsten und glimpslichssten Vorstellungen zu lauter Verbrechen, Ungehorsam und Resbellion."

Allerdings boten die alten Landstände gegen die neue Staatssgewalt keine Schutzwehr; allenthalben hatten die landesherrlichen Autoritäten kesten Boden gewonnen, sich gewisse keste Abgaben gesichert, auch wohl neue Steuern, sogar solche, welche den Lands

<sup>\*)</sup> Von ber Lanbeshoheit S. 256.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. 252. 253.

ständen in der Regel am verhaßtesten waren, wie die Consumtionösteuern, erhoben, und obwol es noch immer Rechtens war, daß dazu die Genehmigung der Landschaft erforderlich sei, so gesschah es dennoch auch ohne diese. Entweder waren die alten Landstände ganz verschwunden und ihre Einderusung ruhte, wie in den meisten Gedieten der österreichischen und preußischen Staaten, oder sie bestanden noch fort (wie in Kursachsen, Baiern u. s. w.), aber nur ihre Harmlosigseit fristete ihnen noch ihr Dasein, oder sie suchten zwar ihre Gerechtsame nach alter Weise zu behaupten (wie in Würtemberg, Mecklendurg), allein die seltenen Fälle, wo ihnen dies gelang, kamen nicht in Anschlag gegenüber den vielen, wo sich die Ercesse der Gewalt durch ihren Widerstand nur steisgerten.

Diese letteren sind es, die vorzugsweise einem freimuthigen und gewissenhaften Manne der alten Zeit, wie J. J. Moser, so bittere Klagen abzwingen. Aus eigenen Erfahrungen schilbert er uns,\*) wie vergeblich alle Vorstellungen waren, wie die alten Migbräuche blieben, man die ständischen Beschwerden verschleppte, zu ben Acten legte und wohl auch auf wiederholtes Anrufen Berweise ertheilte, "daß man den Herrn so oft und zur Unzeit incommodire." ..., Noch glimpflicher, fügt er hinzu, und bennoch kein Haar besser ist es, wenn ber Landesherr eine Antwort ertheilt, selbige auch wohl lauter Honig und süße Worte im Munde führet und boch am Ende auf ein pur lauteres Nichts hinausläuft. Der in landschaftlichen Sachen Erfahrung hat, kann leicht ein ganzes Lexicon von folden Resolutionen, Rebensarten, Touren, Versicherungen, Canzleitrösten, dilatorischen Antworten u. s. w. zusammentragen; bavon man aber hier nur aus bem Grunde abstrahiret, damit nicht ein ober der andere Hof, an welchem die Ausstudirung neuer dergleichen Formeln ein Stud ber wichtigsten Staatsgeschäfte ist, meinen möchte, man habe ihn damit abschilbern wollen."

Daß dies ständische Wesen so geräuschlos vor dem neuen Regiment zusammenbrach, lag indessen keineswegs nur an der Macht und Gewaltthätigkeit dieses letteren, sondern das ständische

<sup>\*)</sup> S. Moser, von der deutschen Reichsstände Landen, deren Landständen u. s. w. 1769. S. 1311. 1313.

Wesen selber hatte sich überlebt. Indem es nur die Sonderinteressen ber Einzelnen und ber Körperschaften vertrat, beraubte es sich bes populären Rückhalts, auf ben sich eben ber neue Absolutismus wesentlich mit stütte. Indem es überall die mittelalterlichen Sondergewalten eigenfinnig festhalten wollte, widerstrebte es einer Einheit bes Regiments, die keineswegs nur eine bespotische Laune, sondern eine Wohlthat und Nothwendigkeit für die Gesammtheit Die alten Landstände waren es nicht, welche ber feubalen Ueberbürdung der Unterthanen, welche der Leibeigenschaft, der nun ganz sinnlos geworbenen Steuerfreiheit zu Leibe gingen, bas thaten nur die Fürsten. Dort, wo ber neue Absolutismus in seiner gefündesten und uneigennütigsten Gestalt auftrat, grundete er bie Einheit ber Staatsgewalt, schuf Ordnung, brachte einen gewissen, wenn auch beschränkten Rechtsschut für Alle zur Geltung, steigerte die Hülfsquellen des Staates, hob den Wohlstand der Bürger und Bauern, wedte in ihnen wieder bas Gefühl ihres Werthes, gab bem Staate eine tüchtige militärische Ruftung, forberte bie Boltserziehung und die Wissenschaft — Alles Wohlthaten, welche die Fortbauer ber alten Zustände ben gebrückten Bevölkerungen nimmer gewähren konnte.

Es ist keine Frage, daß dieses neue Regiment mit sehr verschiedenem Glück und Geschick in ben einzelnen Theilen Deutschlands gehandhabt ward. An einzelnen Stellen behauptete noch das französische Wesen seinen alten Einfluß; verschwenderische Hofhaltungen, kostspielige Liebhabereien, Maitressenthum und Soldatenspiel saugten noch den Wohlstand ber Länder auf, und obwol auch da meistens ein regerer Trieb des Schaffens und Reformirens geweckt war, herrschten boch noch die Versailler Muster im Ganzen vor. In andern gandern war man geschickter, die Härten und Gewaltthätigkeiten ber neuen Regierungsweise nachzuahmen, als beren wohlthätige Wirkungen zu erzielen. Wie verschieden war nicht vom Regiment des großen Königs in Preußen die bunte Wirthschaft, die dicht daneben in Sachsen getrieben ward, wie wichen die Regierungen von Kurpfalz und Heffencassel von dem Muster ab, bas Friedrich II. aufstellte, und wie arg trieb es manche der kleineren Regierungen, z. B. die würtembergische, im Vergleich mit dem väterlich milden Regiment, bas in Braun= schweig, Baden, Weimar geübt ward! Aber unleugbar war es,

daß die neue Ansicht ber Dinge, die sich in das bekannte Wort: "Alles für das Bolf, nichts durch das Bolf" faffen ließ, eine ganz andere Generation von Fürsten großgezogen hatte, als sie unter ben Eindrücken bes "l'état c'est moi" zu Ende bes siebzehnten und am Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts aufgetaucht waren. Es war ein Bewußtsein der Pflicht, ein Gefühl der Würde und segensreichen Bebeutung bes fürstlichen Regiments in die regierenden Geschlechter eingedrungen, wie es so lebendig und that= fräftig weber vorher noch nachher vorhanden war. Friedrich unerreicht, so hatte doch das deutsche Fürstenthum seit lange nicht eine solche Reihe würdiger persönlicher Vertreter gehabt, wie bamals; an Maria Theresta und, aller seiner Irrthumer ungeachtet, auch an Joseph II., an Carl August von Weimar, Carl Friedrich von Baben, Mar Joseph III. von Baiern, Carl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig, bann an einzelnen Perfonlichkeiten aus ber Reihe ber geiftlichen Fürsten in Coln-Munster, Mainz, Würzburg-Bamberg läßt sich am besten erkennen, welch eine treffliche Schule aus der neuen Ansicht eines wohlwollenden, humanen und uneigennütigen Fürstenregiments im vorigen Jahrhundert erwachsen war. Wohl waren die herrschenden Marimen nicht frei von Einseitigkeit und boctrinarer Despotie; sie verleis teten gern zum Systematisiren und Erperimentiren, aber gleichwol bleibt dieser Abschnitt bas rühmlichste Blatt, bas bie ganze neuere Geschichte bes beutschen Fürstenthums aufzuweisen hat. Die Sumanität und Dulbung war in bas ganze Regiment eingebrungen; überall machte sich eine gesündere und freiere Auffassung der mensch= lichen Dinge, ein lebendiger Sinn für die Interessen bes Volkes und ein Trieb der Thätigkeit und Bewegung geltend, deffen Wirkung selbst in den am meisten erstarrten Gebieten des großen beutschen Landes allmälig fühlbar ward. Es wurde seit Friedrich II. guter Ton an den Höfen, den Aufwand zu beschränken, Wiffenschaft und Kunst zu schützen, religiöse Duldung zu handhaben und bie neuen Ansichten vom Volkswohle als die herrschenden Staatsmaximen anzunehmen.

Nicht überall ward dabei die Eigenthümlichkeit deutschen Wesens mit dem richtigen Tacte geschützt; die Klage war gegründet, daß man zu viele Dinge unter eine Regel bringen und lieber der Natur ihren Reichthum benehmen, als das herrschende System

ändern wolle. Nicht mit Unrecht flagte Justus Möser, daß man die Staatsverfassung auf einige allgemeine Gesetz zurücktringen wolle; "sie soll, sagt er, \*) die unmannigfaltige Schönheit eines französischen Schauspiels annehmen, und sich wenigstens im Prospect, im Grundriß und im Durchschnitt auf einen Bogen Papier vollskommen abzeichnen lassen, damit die Herrn beim Departement mit Hülfe eines kleinen Maßstabs alle Größen und Höhen sosort berechnen können."

Dessenungeachtet ward ein großes Resultat erreicht: die alte Starrheit gerieth in lebendigen Fluß, der Bann eines dumpfen und schwerfälligen Lebens, die schlimmste Erdschaft der Vergangensheit, war gebrochen und eine Fülle von frischen Lebensfräften gesweckt, deren Selbstthätigkeit einen neuen Aufschwung des deutschen Volkslebens vorbereitete.

Aber es wurden auch Bedürfnisse eines staatlichen und bürgerlichen Lebens wach, die bisher zum größten Theil geschlummert hatten; sie zu befriedigen waren eine große Menge kleiner Gebiete ihrer Natur nach außer Stande. Die zahlreichen geistlichen Terzitorien, die kleinen Grafschaften, die ritterschaftlichen Gebiete, die Reichsstädte waren seit geraumer Zeit ebenso wenig wie die Reichsversassung dazu angethan, den staatlichen und gesellschaftlichen Forderungen des Jahrhunderts zu genügen. Ze stärker diese Forderungen sich der Gemüther bemächtigten, um so mehr mußte die ganze Eristenz jener winzigen Staatengruppen als eine Anomalie erscheinen. Ihr innerer Zustand war zum Theil nicht schlimmer, als in den vorangegangenen Zeiten, aber es war ein Umschwung in der politischen Gesellschaft eingetreten, dessen ganze Ungunst auf sie fallen mußte.

Wir wollen versuchen, die Lage dieser kleineren Territorien zu veranschaulichen.

Die geistlichen Staaten waren eine Eigenthümlichkeit bes h. römischen Reiches; ihre Häupter repräsentirten noch die mittelalzterliche Vermischung beutschen Staatswesens mit der römischen Kirche. Drei geistliche Kurfürstenthümer, ein Erzbisthum (Salzs

<sup>\*)</sup> J. Mösers Werke, herausg. von Abeken. II. 21. 26.

burg), eine Reihe theils altangesehener, theils noch immer burch Reichthum und Umfang hervorragender Hochstifter, wie Würzburg, Bamberg, Münfter, Donabrud, Paberborn, Hilbesheim, Luttich, Worms, Speyer, Straßburg, Basel, Constanz, Augsburg, Fulda, Freisingen, Regensburg, Passau, Gichstädt, bann eine ansehnliche Reihe von reichsunmittelbaren Abteien und endlich die beiden Drben ber Johanniter und ber Deutschherren — bas waren die immer noch nicht unbeträchtlichen Ueberrefte bes geiftlichen Staatenthums, welche die Reformation überdauert hatten. Aber die alte Bebeutung war auch für diese verloren gegangen, seit die katholische Einheit der abendländischen Welt durchbrochen und die ganze politisch=firchliche Gliederung des Mittelalters erschüttert war. Die Zeit war längst vorüber, wo, gegenüber ber streng aristokratischen Ordnung mittelalterlicher Stände, die firchlichen Stifter die einzige Zuflucht waren für den begabten aber unbemittelten Theil der untern Volksclassen, wo Talente ohne Stammbaum und ohne Bermögen burch die kirchliche Laufbahn allein zu einer hohen gesellschaftlichen Stellung gelangen, ja, wie Peter Aichspalter, zu Fürsten und Kurfürsten des h. Reichs, zu leitenden Rathgebern ber Kaiser und Herren ber Welt sich emporschwingen konnten. Diese demofratische und volksthümliche Bedeutung hatten die firchlichen Stifter ebenso verloren, wie sie die apostolische Einfachheit des Hirtenamtes früherer Jahrhunderte abgelegt hatten. Sie waren Fürstenthümer geworben, Fürstenthümer mit den meisten Schattenseiten weltlicher Staaten, ohne doch ihrer Natur und ihrem Umfange nach die Borzüge dieser letteren sich aneignen zu können.

So wie sich die geistlichen Staaten, namentlich die Bisthümer und Kurfürstenthümer, im achtzehnten Jahrhundert gestaltet hatten, mußte ihr Verhältniß zum großen Ganzen nothwendig ein schieses und viel angesochtenes sein. Sie hatten von dem popuslären Rüchhalte der alten Zeit einen guten Theil verloren und waren nur noch mit dem Interesse eines Standes im Reiche innig und unmittelbar verssochten. Sie waren vorzugsweise eine Zusluchtsstätte, die den deutschen Abel versorgte; die Domcapitel namentlich erschienen wie große, opulente Pfründnerhäuser für die jüngeren Söhne der adeligen Familien. Es galt für eine angesnommene Sache, daß ein herabgesommenes Herrenhaus, wenn es auch nur nach mehreren Generationen einmal bazu fam, eine

Domherrenstelle ober gar einen geistlichen Fürstenhut zu erlangen, baburch in den Stand gesetzt ward, seinen unvermeidlichen ökonosmischen Verfall wenigstens auf eine Zeitlang noch abzuhalten. Was hier von Einzelnen galt, das konnte man mit Fug und Recht vom reichsunmittelbaren Abel im Ganzen behaupten. So lange die Kirchenstifter dazu verwandt wurden, die jüngeren Söhne der verarmten Freiherrn und Grafen zu unterhalten, so lange frisstete der Reichsadel überhaupt noch seine Eristenz; umgekehrt mußte die Auslösung und Säcularistrung der geistlichen Stifter den Ruin des Abels als unmittelbarste Folge nach sich ziehen.

Was aber die geistlichen Staaten dem Abel so schätzbar machte, das trug gerade nicht dazu bei, sie in den Augen der Anderen als unentbehrlich erscheinen zu lassen. Man hielt es für ein arges Vorrecht, welches der jüngere Abel auf diese Weise genoß: ohne Arbeit und Verdienst einem bequemen, oft verschwenderischen Müßiggange zu leben. Man wollte nicht einsehen, warum gerade dieser Abel, der allerdings nur selten respectable Proben von hervorragender Tüchtigkeit an Geist und Sitte lieserte, ein solches Privislegium behielt; man spottete über die bald rohe und ungeschlachte Art der Junker im geistlichen Gewand, bald über ihre französirte, weltmännischsfrivole Sitte und Art, zu welcher der geistliche Bestuf in seltsamem Gegensaße stand.

Wie es immer ein Nachtheil für ein politisches Institut ist, wenn es nur einem einzelnen Bruchtheile der Gesellschaft dient, so haben auch die geistlichen Staaten des alten Reiches immer mehr die Last dieser Ungunst empsinden müssen. Ihr Verhältniß wäre z. B. ein ganz anderes gewesen, wenn sie, nachdem die mittelalterliche Bedeutung einmal verloren war, es wenigstens verstanden hätten, durch hervorragende Talente aus dem Volke die alternden Corporationen zu verjüngen. Statt die peinlichen Ahnenproben anzustellen, wäre es den Domcapiteln viel förderlicher geworden, wenn sie einen frischen Jusaf demokratischen Blutes sich beigelegt hätten. Talente ohne Ahnen konnten ihnen nur nüplich sein, während der Ruf, abelige Versorgungsanstalten zu sein, auf die ganze Auffassung und populäre Beurtheilung der alten Institute nicht anders als nachtheilig einzuwirken vermochte.

Der bedeutungsvollste Körper dieser geistlichen Fürstenthümer war eben das Domcapitel; es stand dem geistlichen Fürsten selber wie ein Senat zur Seite. Aus der Wahl der Domherren ging das Oberhaupt selbst hervor und sie hatten natürlich nicht verssäumt, dies Recht in ihrem eigenen Interesse auszubeuten. Das Domcapitel hatte seine Besitzthümer, seinen Antheil an den Regierungsrechten, eine gewisse controlirende Macht gegenüber dem geistlichen Landesherrn selber, und wie im Großen die Fürsten gegenüber dem Kaiser jede neue Wahl zur Erlangung neuer Concessionen in der Wahlcapitulation benutzten, so ähnlich im Kleinen die Mitglieder des Capitels gegenüber dem erwählten Oberhaupt. An sich schon hatte eine Körperschaft, die sich selber ergänzte und das durch eine ununterbrochene Stetigkeit bewahrte, eine natürliche Besteutung, die den geistlichen Fürsten in engen Schranken hielt.

So war benn aus ben geistlichen Staaten fast allein ber straffe fürstliche Absolutismus ferngehalten worden; die Herren vom Domcapitel bilbeten ein Gegengewicht gegen bie monarchische Autorität, bas viel mehr bebeutete, als bie hie und ba noch vegetiren= ben landständischen Körperschaften. Aber man wurde sich gleich= wol irren, wenn man baraus auf eine besonders gedeihliche Entwicklung ber Freiheit ober eines festen Rechtszustandes schließen Die Capitel refrutirten sich aus einer Anzahl abeliger Familien, zum Theil solchen, die dem Lande wie seinen Interessen fremb und fern waren. Was also hinter ihnen stand, war nicht etwa die gewichtige und zahlreiche Aristokratie des Landes, sondern eine Coterie von Familien, die in der Regel an dem Stift kein anderes Interesse hatte, als es für ihre Angehörigen auszubeuten. Das Streben bes Capitels ging barum auch viel seltener barauf aus, ben Vortheil bes Landes und bes Stiftes, als ben eigenen, zu verfolgen; sein Gegensatzum Landesherrn brehte sich in ber Regel um Conflicte, die solchen Interessen entsprangen, und nur all= zuhäufig haben bie gewöhnlichen Streitigkeiten zwischen Bischof und Capitel keine andere Wurzel als die beiderseitige Rivalität, sich die Einkünfte bes Stiftes nach Kräften nutbar zu machen. Ein tuchti= ger und rühriger Fürst fand bei seinem Bestreben nach Reformen und Erleichterungen am Domcapitel nicht selten den zähesten Wiberstand; ein eigensüchtiger gerieth mit ihm in Haber über die beiberseitigen Vorrechte und Vortheile.\*) Für bas Erstere können

<sup>\*)</sup> S. barüber Perthes, beutsches Staatsleben S. 107 ff.

bie ehrwürdigsten geistlichen Fürsten des vorigen Jahrhunderts, z. B. Franz Ludwig von Erthal, als Beispiel dienen; das Andere läßt sich durch zahlreiche Streitigkeiten und Processe zum Theil sehr ärsgerlicher Art belegen.

Es leuchtet ein, welches ber eigentliche wunde Fleck bieser geistlichen Staaten war. Sie litten nicht unter bem Drucke ber Abgaben, womit ber hohe Militärstand bie Bevölkerungen ber welt= lichen Gebiete heimsuchte; der Militäretat in den geistlichen Lan= ben war in der Regel unbedeutend. Sie hatten keine Maitressenregierungen, benn obwol die Sitten ber geistlichen Herren oft welts lich genug waren, ist boch auch kaum im ganzen achtzehnten Jahrhundert ein geiftlicher Staat zu finden, wo die Staatsregierung so herabgewürdigt war, wie es in Sachsen unter August bem Starfen, in Würtemberg unter Eberhard Ludwig, in Pfalz-Zweibrücken unter Herzog Carl der Fall war — anderer Beispiele nicht zu ge= benken. Aber die Regierung bes geistlichen Gebietes war häufig außer innerer Verbindung mit dem bleibenden Interesse des Lan= bes; ber Fürst war zu sehr versucht, nur für sich zu sorgen, das Domcapitel zu sehr barauf angewiesen, eben nur ben Vortheil der interessirten Familien wahrzunehmen. Was es hieß, einem Fürsten preisgegeben zu sein, ber ohne jede innere Berknüpfung das Land nur als brauchbares Mittel für außerhalb liegende Zwecke betrachtete, das hat z. B. im Anfang des achtzehnten Jahrhunberts das Treiben bes Kurfürsten Joseph Clemens in Coln zum bitteren Nachtheil des Landes und Stiftes bewiesen. Was eine geistliche Aristofratie, die im Lande nicht geboren und ansässig, oft auch nicht einmal da wohnhaft war, sondern nur dessen Einkunfte zog, dem Gedeihen des Landes selber zutrug, dafür waren die Belege allerwärts zu finden. Hier brängte nicht, wie in den welt= lichen Staaten, die Sorge um Dynastie und Nachkommenschaft darauf hin, auf eine forgfältige Hut ber Hülfsquellen des Landes zu benken, die Lasten bes Bolkes zu erleichtern, den Druck der Aristo= fratie und Feudalität zu milbern, die Kräfte des Bürgers und Bauers zu heben, einen geordneten und sparsamen Haushalt herzustellen dazu fühlte man sich aus naheliegenden Gründen in den geistlichen Staaten am wenigsten gedrungen. Vielmehr war die Erhaltung der aristokratischen Mißbräuche, das Verharren im alten Wuste hier durch die Zusammensetzung der herrschenden Klasse von selber begünstigt.

Es hing dies zum Theil schon mit dem Wesen der Wahlstaaten selber zusammen. Wohl traten die großen politischen Rachtheile, von benen die Wahlstaaten von größerem Umfange heimge sucht wurden, hier in geringerem Maße ein, aber es blieben beren immer noch genug übrig, um bas Gebeihen bes Ganzen Es war schon seit dem Ende des siebzehnten Jahrhunderts Brauch geworben, jüngere Prinzen aus mächtigen beutschen Fürstenhäusern zu einzelnen Kurwürden zu erheben und ben Glanz ihrer Stellung baburch zu steigern, daß man eine Reihe solcher Stifter auf einen Einzigen zusammenhäufte. 3. B. dem baierischen Fürstenstamme mit dem Rurfürstenthume Coln lange Zeit gelungen, und einer aus bem Hause, Elemens August, war nicht nur Erzbischof von Coln (1724—1761), sondern zugleich Fürstbischof von Münster, Osnabrück, Paderborn und Hildesheim, auch Hoch= und Deutschmeister. Es gab bas ben Stiftern eine äußerlich glänzende Stellung, aber meiftens um einen hohen Preis. In der Regel waren die Lasten, die folch ein hochgeborner Fürst bem Bisthum auferlegte, größer, sein Interesse für das Wohlergehen des ihm untergebenen Landes geringer. war mit ben bynastischen Interessen seines Hauses verflochten, wurde durch sie in Allianzen und Kriege verwickelt, beren wie das Land tragen mußte, vernachlässigte dann wohl die Bermultung bes Landes, in dem er sich selber wie ein Fremdling erschien, und suchte, gestützt auf seine mächtige Verwandtschaft und Verbindungen, die etwa noch bestehenden ständischen Schranken gewaltsam wegzuräumen. Die Regierung bes Kurfürsten Joseph Clemens war in dieser Hinsicht ein warnendes Exempel gewesen. Die Wiederkehr ähnlicher Zeiten abzuwenden, tauchte noch gegen Ende des vorigen Jahrhunderts in einem Hochstifte der Vorschlag auf\*), durch ein förmliches Statut sich darüber zu vereinigen, daß nie ein Dberhaupt aus ben größeren Fürstenhäusern, sondern stets aus dem alten deutschen Abel gewählt werden solle. Aber die Erfah= rung zeigte, daß auch der Abel zum Theil dem Stifte fremd war, zahlreiche Pfründen auf einem Haupte zu vereinigen suchte und ben Ertrag dieser Pfründen bald da bald bort verzehrte. Unter allen Umständen wurde jedoch durch dieses Verhältniß die Wahl

<sup>\*)</sup> Dohm, Denkwürdigk. I. 364.

seinem der Spielraum für auswärtige Intriguen. Ward z. B. in einem der bedeutendern Stifter ein Prinz aus einem der größeren Fürstenhäuser als Candidat genannt, so waren natürlich alle wisderstreitenden dynastischen und politischen Interessen herausgesors dert, dagegen zu agiren; selbst protestantische Mächte, wie Preussen, mischten sich dann auss angelegentlichste in die Wahl eines Erzstistes, wenn etwa die Ernennung eines österreichischen Prinzen bevorstand.

Es ist einleuchtend, daß bei solchen von außen hereinwirkenben Interessen ber Vortheil bes Landes nur eine untergeordnete Hatte boch ber Gewählte in ber Regel die uns Rolle einnahm. terlegene Minderheit zu Gegnern, vielleicht zu Rachfolgern; wie unsicher war Alles, was er von selbständigen Werken begann! Rur selten traf es sich, daß die gewählten Regierungen eine lange Zeit ausfüllten;\*) in der Regel war ben geistlichen Regenten eine kurze Frist gegönnt, bie ihnen kaum Zeit ließ, rasch und flüchtig aufzubauen, was bie nächstfolgende Regierung meistens wieder zusam= menriß. Denn die neue Regierung stand häufig im vollsten Gegensaße zur vorangegangenen und begann barum mit ber ungeduldigen Zerstörung der Werke des Vorgängers. Welch ergiebiges Feld für die geistliche Neigung zur Intrigue, aber auch welch ein Zustand allgemeiner Unsicherheit, wenn gleichsam jede Regierung nur wie eine Uebergangszeit erschien und von der Ungeduld ber lauernden und hoffenden Erben bereits umringt war!

Unter solchen Umständen war es das Natürlichste, daß bei den meisten geistlichen Regierungen der Reformeiser nicht allzu groß war; man war sich der Unsicherheit zu sehr bewußt. Es schien räthlicher, so lange die Gewalt dauerte, den Ertrag des Staates auszubeuten und zu genießen, als politische Neugestaltungen zu unternehmen, deren Dauer doch nur ephemer war. Die geistlichen Staaten waren deßhalb diesenigen, welche sich der neuen Staatssansicht, wie sie sonst das Jahrhundert sast allerwärts zur Gelstung brachte, am längsten verschlossen. Hier war am wenigsten

<sup>\*)</sup> Im Stift Würzburg z. B. sind vom Anfang des achtzehnten Jahrs hunderts bis zum letten Fürstbischof neun verschiedene Regenten aufzuzählen, in Bamberg in derselben Zeit sieben. Bon den Erzstiftern hatten Kurmainz und Kurtrier im Laufe des Jahrhunderts jedes sechs verschiedene Regenten.

geschehen, die Ungleichheiten der Feudalität zu mildern; hier stand, zum Theil noch in scharfem Gegensate, einem verschwenderischen und schwelgenden Stiftsabel und einem sorglosen Beamtenthum ein gebrückter Bauernstand und ein Bürgerthum ohne Nerv und Aufschwung gegenüber. Hier war noch am wenigsten gethan worben, eine wohlgeordnete Verwaltung, eine rasche und unbestochene Justiz herzustellen, die Kräfte des Landes und Volkes zur Selbstthätigkeit anzuspornen. Drum hatte auch die Bevölkerung in den geistlichen Landen eine ganz andere Physiognomie als in ben besser regierten weltlichen Gebieten. Man genoß forglos ben reichen Ertrag, den die üppige Natur der geistlichen Territorien ohne besondere Opfer und Arbeit gab; es war hier nicht ber menschliche Fleiß, der die Natur bezwang, sondern die Verschwenbung ber Natur nährte bie träge Sorglosigkeit. Die Fesseln wegzunehmen, die auf der Arbeit lasteten, und die Arbeitsfräfte zur höchsten Thätigkeit anzuregen, widersprach der geistlichen Politik burchaus; man gewöhnte das Volk vom Vorhandenen zu zehren, aber auch in den hergebrachten Geleisen zu verharren. spiel ber zahlreichen Geistlichen und Mönche, bie mußig gingen, war zudem nicht ermuthigend für den Fleiß des Volkes; es verstand sich in geistlichen Landen von selbst, daß eine große Zahl Menschen theils durch Stellen und Sinecuren, theils durch Wohlthätigkeitsanstalten und Almosen unterhalten ward, und die mensch= liche Trägheit gewöhnte sich leicht an ben Gedanken, daß bies in der Ordnung sei. Elend und äußerste Noth trat darum in den geistlichen Landen selten ein, davor schütte der Reichthum der Ratur selbst, aber Armuth war genug vorhanden, und was schlimmer war, es fehlte auch jener aufstrebende Wohlstand und jenes Ehrgefühl der Arbeit, wie es in Gebieten von viel kargerer Begabung heimisch war. Die geistlichen Lande waren bafür bas Paradies geistlich-contemplativen Müßigganges und hochadeligen Nichtsthuns, die rechte Heimathsstätte ber Protection, der Sinecuren, der Vetterschaften und des großen und kleinen Bettels. Namentlich das Beispiel der mönchischen Trägheit mußte von unwi= berstehlicher Macht sein; benn es schützte bagegen weber bie angeborne Art eines rührigen und begabten Bolfsstammes, noch bie Ueberlieferung früheren Glanzes, der durch Arbeit erworben war. Die regsten deutschen Volksstämme, z. B. ber frankische Schlag,



bie blühendsten Reichsstädte alter Zeit erlagen dem übeln Vorbilde und waren nur ein Schatten von dem, was sie ehemals gewesen.

Daß dies sich so erhalten konnte, ward durch andere Umftanbe begunftigt. Die geiftlichen Gebiete hielten sich lange möglichst abgesperrt von ber Berührung mit anbern Ginflussen; ein sicherer Instinct leitete sie z. B., auch bas kleinste Ginbringen protestantischer Elemente nach Kräften abzuwehren und babei die alte monchische Art des Schulunterrichts zu erhalten. Ober während man in den größeren weltlichen Territorien aus Staatsraison tolerant geworden war, tam es in einem geistlichen Erzstifte noch im achtzehnten Jahrhundert vor, daß man die paar protestantischen Schmeinden mit grausamer Harte ins Elend ftieß; und während man dort Flüchtige aufnahm, neue Zweige der Industrie und des Handwerkes mit Opfern hereinzog, war man in ben geistlichen Territorien bis zur Mitte des achtzehnten Jahrhunderts eifrig darauf bedacht, sich biese gefährlichen Elemente fern zu halten. beß man anderwärts bemüht war, alle vorhandenen Hülfsquellen in Umlauf zu setzen, Ackerbau, Industrie und Handel daburch zu heben, wurden hier die reichen Einkunfte des Landes in Uep= pigkeit — zum Theil außerhalb des Landes selbst — genossen und blieben der Arbeit der Bevölkerung entzogen. Bei dieser Staatskunst gelangte man freilich nicht bazu, in sandigen und versumpften Gegenden allmälig eine fleißige und wohlhabende Bevölkerung großzuziehen, wohl aber rechnete man auf tausend Menschen, die in geistlichen Landen die Quadratmeile bewohnten, 50 Geiftliche und 260 Bettler! \*)

Wir begreifen die Klage derer, welche sich nicht darüber trössten wollen, daß diese "gute alte Zeit" entschwunden ist. Allersdings war der Hofhalt und das Leben der herrschenden Classe nirsgends üppiger als an den geistlichen Hösen, der Reichsadel niesmals bequemer versorgt als in diesen Stiftern, aber gewiß auch das Wesen dieser geistlichen Staaten zu keiner Zeit dem nationaslen wie dem kirchlichen Zwecke ihrer Gründung fremder geworden, als damals. Die Ueberzeugung, daß dem so sei, hatte sich der Zeitgenossen viel zu lebhaft bemächtigt, als daß diese geistlichen Gesbiete die nächste politische Erschütterung hätten überdauern können.

<sup>\*)</sup> Angabe bei Perthes S, 116.

In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts schien das Bewußtsein davon auch über die geistlichen Fürsten selber zu kommen. Denn es bricht sich allmälig auch in den Stistern die neue Politis Bahn; man fängt an im Stile der Zeit zu resormiren, ein thätiges und tolerantes Regiment verdrängt vielsach das alte Wesen, und jener ausgeklärte Absolutismus des Zeitalters, der die Mehrzahl der größeren weltlichen Territorien ergriff, drang auch in die geistlichen Gediete ein. Seit langer Zeit hatte man so achtungswerthe und tüchtige geistliche Fürsten nicht gesehen, wie gerade in den letzten Jahrzehnten vor der französischen Revolution; aber sie konnten die Gesahr nicht beschwören, welche ihre Staaten bedrohte. Ihre Resormen kamen zu spät, um eine friedliche Umgestaltung vorzubereiten, sie kamen aber noch früh genug, um die alten Ordnungen vollends zu zerrütten und die gefürchtete Krists zu beschleunigen.

In den Stiftern am Niederrhein und in Westfalen machte sich diese neue Richtung zum Theil mit besonderer Rührigkeit geltend. In Kurcöln zwar hatte sich bis über die Mitte des Jahrhunderts das alte Wesen in seinem vollen Glanze behauptet. Jener baierische Prinz Elemens August (1724—1761), ber mit der colner Kurwürde die sämmtlichen westfälischen Stifter vereinigte, war noch ein ächter Repräsentant bes alten, stolzen Kirchenfürstenthums. Hier bestand noch eine vornehme und glänzende Hofhaltung, ein bis zur Verschwendung freigebiges Regiment, bessen Harten und Druck übrigens die milde, wohlwollende Persönlichkeit des Kurfürsten vielfach milberte; hier entstanden Schlösser und Prachtbauten, hier wurde die Kunst in königlicher Weise unterstützt, hier warb mit freigebiger Hand Allen gegeben, so lange die Mittel zureichten.\*) Doch wandte sich der freigebige Sinn des Fürsten auch unmittel= bar nüglichen Zwecken zu; die Straßen im Lande wurden verbef= sert, ben ärmeren Classen Beschäftigung gegeben, dem Schulwesen eine größere Sorge als bisher gewidmet. Rein Wunder indessen, wenn ber Nachfolger Mar Friedrich (1761—1784), aus bem Ge= schlechte ber Königsegg=Rothenfels, bei beschränkteren Mitteln su-

<sup>\*)</sup> S. v. Mering, Geschichte ber Burgen, Rittergüter u. s. w. in ben Rheinlanden. 6. Heft. 1842. Desselben, Clemens August, Herzog von Baiern, Kurfürst und Erzbischof zu Coln. Coln 1851.



chen mußte, die vornehme Wirthschaft des Vorgangers vielfach zu beschränken, und wenn er benn baburch bas Misvergnügen aller Derer herausforderte, denen ein geistliches Regiment, wie es Clemens August geführt, als das rechte Ideal kurfürstlicher Verwaltung erschien. Unter ihm sind benn auch schon bie Anfänge einer Politik zu spüren, in benen sich bie Rüdwirkung von Friedrichs und Josephs Zeit erkennen läßt. Es werben Gelehrtenschulen errichtet, eine Afabemie gegründet, das Volksschulwesen gefördert und — was am übelsten vermerkt ward von den Anhängern des Alten — ein Beitrag bazu von den Klöstern gefordert. Der Kurfürst suchte die Rechtspflege zu verbessern, verminderte die Ueberzahl der Feiertage und in dem Erziehungswesen des Clerus wurden die ersten Veränderungen vorgenommen. Diese josephinischen Unwandlungen erhielten eine natürliche Stüte an bem Nachfolger, bem letten Kurfürsten Maximilian Franz, bem Bruder Josephs II., ber unter ben Eindrücken ber brüderlichen Politif aufgewachsen und in seinem ganzen Thun von ihr abhängig war.

Viel ausgeprägter machte sich die neue Politik im Stifte Münster geltend, das zwar schon seit Joseph Clemens (1719) in dem Kurfürsten von Coln zugleich seinen Bischof hatte, aber ungeachtet dieser persönlichen Verbindung unter einer besonderen Verwaltung stand. Münfter war das einzige Stift, das die beneis denswerthe Einrichtung sich erhalten, die Mitglieder des Capitels nur aus dem einheimischen Abel zu wählen. Die Nachtheile einer gleichgültigen Frembenregierung kannte man hier nicht; vielmehr stellte ber Domherr Friedrich Wilhelm Franz von Fürstenberg, der seit dem siebenjährigen Kriege bort leitender Minister war, ein ebles Beispiel jenes patriotischen Geistes auf, den der rechte und ächte Abel als sein schönstes Vorrecht betrachten sollte. \*) Ganz in ben Reformibeen ber Zeit aufgewachsen, aber mehr nach dem Vorbilbe Friedrichs als Josephs II., voll warmen Eifers für die Hebung bes Landes und doch ohne die ungeduldige Hast und Gewaltthätigkeit der bespotisirenden und revolutionären Aufflärer, ist Fürstenberg eine der wohlthuendsten und ehrwürdigsten Persönlichkeiten unter Während Max den deutschen Staatsmännern des Jahrhunderts. Friedrich in Cöln nur schüchtern die neue Bahn betrat, macht

<sup>\*)</sup> S. tie Mittheilungen Dohms, Denkw. I. 319 ff.

bie Regierung, die Fürstenberg in seinem Ramen in Münster führte, eine ber schönften Episoben ber Geschichte jener Zeiten aus. Das durch den Krieg schwer heimgesuchte Land wird gehoben, die Schuldenlast erleichtert, Ackerbau und Industrie mit wachsamer Fürsorge gefördert, in allen Kreisen bes kleinen Staates Leben und Bewegung geweckt, für bessere Schulen und tüchtige Erziehung ber Geistlichen gesorgt und in Verwaltung, Rechtspflege und Polizei ein Zustand hergestellt, wie er sonft in feinem dieser firchlichen Gebiete eristirte. Die münsterischen Gesetze z. B. über bas Dedicinalwesen galten nach bem Urtheile ber Kenner für die besten in Europa. \*) Die Verordnung über bie Verbefferung ber Schulen ward von einem Manne wie Dohm gerühmt, "daß sie ber gesunden Vernunft ihr Recht herstelle, ohne der ächten Gelehrsamkeit etwas dafür abzuziehen." Fürstenbergs Verordnung von 1778 über die Bildung der Ordensgeistlichen ist in Form und Inhalt eines der schönsten Zeugnisse der ächten Humanität jener Tage; sie mag nicht überall ganz römisch sein, aber sie ist burchaus dristlich.

Auch in Kurtrier wie in Cöln lagen die alte und neue Richtung des öffentlichen Lebens mit einander im Kampfe. Nach einer schlichten und altväterischen Regierung Franz Georgs von Schönsdern war dort mit dem Kurfürsten Johann Philipp (von Walderndersst) (1756—1768) die prachtlustige und verschwenderische Sitte der Zeit eingezogen. \*\*) Ein glänzender Hosstaat, muntere Gessellschaft, Jagd und Taselfreuden, ein disher ungekannter Lurus und eine wachsende Schuld bezeichnen das nachgiedige und freigesdige Regiment dieses geistlichen Herinzen. Die Nachfolge eines Prinzen, und zwar eines sächsischen Prinzen, Clemens Wenceslaus, schien nicht der Weg, in bescheidenere Bahnen einzulenken, und allerdings war der letzte Kurfürst von Trier bemüht, seinen Rang und seine Allsstammung auch in der äußeren Haltung geltend zu machen; aber gleichwol stand auch seine Verwaltung unter den mächtigen Eindrücken der Zeit, der sie angehörte. Es hatte dies

<sup>\*\*)</sup> Ueber die Kurfürsten von Trier s. von Stramberg's Rhein. Antiquas rius. I. 1. 569 ff. 1. 2. 53.



<sup>\*) 6.</sup> ble angeführten Actenstücke in den Materialien für bie Statistig

um so mehr Interesse, als Elemens persönlich ganz ein Rind ber alten Zeit war. In den Traditionen seines Hauses aufgewachsen, von ber vornehmen und feinern fünstlerischen Bildung des Dresdner Hofes, babei aber streng altgläubig und der Aufflärung der Zeit innerlich fremd, von milbem, wohlwollendem Wefen, auch biegfam genug, um sich dem Einflusse der Zeit hinzugeben, so schien Kurfürst Clemens eine rechte Persönlichkeit des Ueberganges aus der alten in die neue Zeit. Die wohlmeinenben Verordnungen, mit benen er begann, hinderten nicht, daß manch grober Mißbrauch fortbauerte, ber Hanbel mit Stellen und Aemtern z. B., ungeachtet bes Verbotes, in ärgerlichster Weise gehandhabt, die Erfaufung ber unbequemen ständischen Abgeordneten mit einer gewissen Naivetät betrieben Mit der Vollziehung des Befohlenen nahm man es gerade in ben geistlichen Staaten nicht allzustreng; ist ce boch einer ber bezeichnenbsten Büge geistlichen Regiments, baß Clemens eine eigene Verordnung erließ, wonach Verordnungen auch genau gehalten werben mußten! Gleichwol wird auch dieser Fürst, dessen vornehme Berwandtschaften, beffen feinere Genuffe, beffen Bauten und Hoffeste eher an einen königlichen als an einen geistlichen Haushalt erinnern, von der Bewegung der Zeit wie unwillfürlich mit fortges riffen, legt große Straßen an, sucht die Industrie und Arbeitsfraft des Landes zu heben, gibt sogar die alte confessionelle Ausschließ= lichkeit der Trierschen Politik auf und läßt Protestanten ins Land, wie das Toleranzedict (1783) mit schätzenswerther Aufrichtigkeit fagt, "weil eines Theils durch die Entfernung alles Scheines bes Verfolgungsgeistes unsere heilige Religion verehrungswürdiger gemacht werde, andern Theils aber durch die Niederlassung reicher Handelsleute und Fabrikanten bas inländische Commercium beförbert, der müßige Bettler beschäftigt und fremder Reichthum in bas Vaterland gebracht werden möchte." So weitab Elemens Wen= ceslaus von den Ideen und Handlungen Josephs II. steht, dient er boch burch ben Beitritt zum Emser Congresse der Politik bes Kaisers, versucht Reformen im Unterrichtswesen, läßt sogar noch 1789 die Achte der Klöster zusammentreten, um sie über deren Um= gestaltung zu berathen — bis die Ereignisse, die gleichzeitig im Westen erfolgten, hier wie anderwärts auf diese flüchtigen Reform= anwandlungen einen sehr fühlbaren Rückschlag üben.

Aber die milbe und nachgiebige Regierung des Kurfürsten

hinderte nicht, daß auch hier dieselben Ursachen des Verfalles wirkten, die überall die Eristenz der geistlichen Staaten untergruben; dies wird selbst von Zeugen eingeräumt, die ihrer ganzen Anschauung nach zu den warmen Verehrern der "guten alten Zeit" zu zählen find. "Dem tiefen Verfalle ber höhern Geiftlichkeit sagt einer von ihnen\*), fast noch ein Zeitgenosse — dem Verfalle, der Trägheit der höheren Stände im Allgemeinen vermochte der Kurfürst nicht abzuhelsen; es versanken seiner Gewalt morsche Stüten; nicht gerade eine Beränderung wünschten die Maffen, aber das Bestehende war ihnen verlegend, mitunter verächtlich geworden, alles Alte in Ungunst gerathen. Unbestimmtes Sehnen nach einem unbekannten Neuen hatte bereits das Innerste bes Familienlebens sogar ergriffen, das Band der Verehrung, wodurch noch vor furzen Jahren die Jugend dem reifen Alter, der Unterthan bem Herrscher verbunden, gelockert; keine Hausfrau wollte mehr altes Geräthe dulben, die kostbarsten Kunstgegenstände sind in Kirchen nicht allein der Verschönerungs = und Verbesserungs= wuth zum Opfer gefallen. Die Wehen einer neuen Zeit ließen nicht lange sich erwarten."

Auch Kurmainz hatte im achtzehnten Jahrhundert einen Fürsten aufzuweisen, der sich den Besten der Zeit würdig anreihte. Der Kurstaat war vom siebenjährigen Kriege schwer heimgesucht, mit Lasten und Schulden überbürdet, als 1763 Emmerich Joseph, aus bem Geschlechte ber Breidbach=Bürresheim, zum Kurfürsten ge= wählt wurde. Rein großer schöpferischer Geist, aber ein edler, einsichtsvoller Mann, den die Tugenden des reinsten Wohlwol= lens und unbegränzter Herzensgüte schmückten, freigebig ohne Berschwendung, ein frommer Bischof und zugleich ein rühriger, wach= samer Regent, so hat Emmerich Joseph eilf gesegnete Jahre über den rheinischen Kurstaat gewaltet. Das Wort, das er seinem Minister Großschlag bei ber Einführung in sein Umt aussprach: Das Wohl der Völker ist die erste Regentenpflicht" ist durch alle seine Handlungen im Leben bestätigt, mochte es gelten die alten Wunden zu heilen, die Folgen unerwarteter Schläge, wie des Hun= gerjahres von 1771, abzuwenden oder durch Eifer und Fürsorge die Grundlagen fünftigen Glückes zu legen. Die Verwaltung

<sup>\*)</sup> v. Stramberg im Rhein. Antiquarius I. 2. 59.



Emmerich Josephs war eine ber beften ber ganzen Zeit; weber vorher noch nachher hatte Kurmainz so tüchtige Beamte, eine so gute Rechtspflege und einen so wohlgeordneten Staatshaushalt wie unter ihm; und boch galt es, die Nachwehen eines furchtbaren Krieges und eines argen Hungerjahres in dem kurzen Zeitraume von 11 Jahren zu verwischen. Es wurden neue Straßen angelegt, manche Fessel, die auf den Handel drückte, weggenommen, und wo es im Einzelnen zu helfen und zu erleichtern galt, war der Kurfürst allezeit bereit; es ward ihm viel schwerer, auch dem verschuldeten Unglück eine Bitte abzuschlagen, als dem unverschulbeten beizustehen. Auch Emmerich Joseph, wie Clemens Wences= laus von Trier, war von ben humanen und milben Ansichten bes Zeitalters beherrscht, ohne in Glaubenssachen die Aufflärermeinun= gen zu theilen; gleichwol gab auch er bem Bedürfnisse nach, in das bestehende Kirchenthum reformirend einzugreifen, im Klosterwesen Veränderungen vorzunehmen, für eine wissenschaftliche Bilbung des Elerus Sorge zu tragen und dem Schulwesen eine Theil= nahme zu schenken, die, zumal in geistlichen Staaten, bis bahin sehr selten gewesen war.\*) Tolerant gegen Andersgläubige, hatte der treffliche Kurfürst doch überall noch ein lebendiges Bewußtsein von dem geistlichen Berufe, ben ihm seine Stellung zur Kirche anwies.

Dies sprach sich am beutlichsten in den Decreten aus, worin er reformirend in die Kirchenverhältnisse eingriff, namentlich in der schönen Verordnung von 1771, welche die Verbesserung der Klöster betras.\*\*) Emmerich Joseph ging davon aus, daß eben die wachsenden Angrisse auf die Religion und ihre Gebräuche dazu ermuntern müßten, "alle Unordnungen mit doppeltem Eiser zu ersticken und den Mißbräuchen dei Zeiten zuvorzukommen." Auch hielt ihn seine geistliche Stellung nicht ab, in einer denkswürdigen Verordnung dem übermäßigen Anhäusen des Landesversmögens in todter Hand entgegenzutreten, damit dem "bürgerlichen Nahrungsstande" kein Abbruch geschähe.

Ein solcher Fürst, der bis zum letten Athemzuge dem Wohle

<sup>\*)</sup> S. die Mittheilungen im Rhein. Antiquarius. I. 2. S. 201 ff.

<sup>\*\*)</sup> Die im Folgenden angeführten Urkunden find abgedruckt in Dohm's Materialien für die Statistif. II. 181 ff. 224 ff. 239 ff.

bes Landes gelebt, ber einen großen Theil seines Vermögens ben Armen und Wohlthätigkeitsanstalten vermacht, der noch in seinem Testamente um die Bezahlung der Kriegsschulden und um die Förderung des Schul= und Kirchenwesens Sorge getragen, ein folcher Fürst hatte in jedem andern Staate auf eine lange Zeit hinaus segensreich einwirken muffen. Daß bies nicht ber Fall war, bavon trug theils die Kürze seiner Regierung die Schuld, die er erst sechsundfünfzigjährig antrat, theils die allgemeine Beschaffenheit geistlicher Staaten. In diesem Erzstift, das man damals sammt bem Eichsfelb und Erfurt auf kaum 320,000 Einwohner anschlug, gab es 2928 Personen geistlichen Standes und — die Soldaten, Officiere und Schullehrer nicht mitgerechnet — außerbem noch gegen 2200 Beamte. Ungefähr 5100 Personen bedienen, wie Dohm sich ausbrückt\*), mit Rechtssprechen und Gelbeincassiren, Lehren und Beschüßen, mit Tragen grauer, schwarzer und weißer Röcke, mit Abscheerung ihres Hauptes ober Unhängen eines Schlüssels an ihren Rock, die 318,000 Einwohner bes Staates, beren 62ster Mensch ein Besolbeter, beren 106ter ein Mit Recht rühmte man an Emmerich Joseph. Geistlicher war. daß er viele überflüssige Stellen beseitigt, daß er wachsam dem Mißbrauche gesteuert — und gleichwol nehmen unter den Anetboten, die seine Milbe und Herzensgüte verherrlichen, die Fälle keine unwichtige Stelle ein, wo er lässigen oder unredlichen Beamten das Kassendeficit aus eigenen Mitteln ersetzte.

Auf die Regierung seines Nachfolgers, des Kurfürsten Friesdrich Carl Joseph, die letzte des Mainzer Kurstaates, werden wir noch weiter unten zurücksommen, als sie dem Andrange der Resvolution von Westen als erstes widerstandloses Opfer erliegt. Hier reihen wir an diese geistlichen Kurfürstenthümer nur noch zwei der angesehensten fürstbischöslichen Staaten: Würzburg und Bamberg. Ihre Regierung, damals über beide Stister gemeinsam, schließt sich auch am würdigsten an das Beispiel Joseph Emmerichs an.

Franz Lubwig von Erthal \*\*), bessen segensreiches Regiment 16 Jahre (1779—1795) bie beiden frankischen Hochstifter leitete,

<sup>\*\*)</sup> S. Bernhard's Franz Ludwig von Erthal. Tüb. 1852.



<sup>\*)</sup> Materialien zur Statistif II. 179.

war einer der edelsten Repräsentanten jener humanen und volksfreundlichen Schule von Regenten, die sich an bas große Mufter Friedrichs II. anreihte. Diesem hohen Vorbilde ahnlich, hielt er als leitenden Grundsat fest: "ich weiß nur zu wohl, daß ich ber erste Bürger und Diener bes Staates bin," und betrachtete sich nur als den "Verwalter, nicht als ben Eigenthümer der öffentlichen Gelber." Und diesen Worten entsprachen alle seine Handlungen. Wachsam gegen die Beamten, ohne Nachsicht gegen die faulen und talentlosen Inhaber einträglicher Sinecuren, ein Feind bes Jagdunfuges und bes beliebten Druckes, ben bie Privilegirten auf bem Bauer lasten ließen, unermüblich, wo es galt, ber Erblichkeit und Räuflichkeit ber Stellen, ben Unterschleifen und ber Corruption entgegenzutreten - so wirfte der treffliche Fürstbischof, nicht ohne manchen zähen Wiberstand ber Privilegirten, oft auch zum unverhohlenen Verdruffe des hohen Abels und Clerus, aber mit Recht verehrt und gepriesen von den Unterthanen beider Stifter, die eine thätigere und sorgsamere Regierung noch nicht gesehen hatten. Die wunden Stellen aller geistlichen Staaten, Verwaltung und Rechtspflege, wurden unter Franz Ludwig trefflich stellt, in der Finanzverwaltung umsichtige Sorge getragen um das Wohl des Volkes, das Armenwesen musterhaft geordnet, die Schulen gehoben, die Universität Würzburg in dem freisinnigen und duldsamen Geiste gefördert, der das ganze Regiment Franz Ludwigs durchbrang. Man sperrte sich in den frankischen Bisthümern nicht ab gegen die neue Strömung nationaler Cultur, die überwiegend aus protestantischem Geiste erwachsen war, man strebte vielmehr von ihr Nuten zu ziehen und fand auch in dem wissenschaftlichen Geiste, den man gepflegt, das beste Gegengewicht gegen die modische und blinde Neuerung, die so leicht da Plat griff, wo bas Alte einmal aus ben Fugen gewichen war. So stanben bie geiftlichen Stifter am Main in bem guten Rufe, eine Uni= versität zu besitzen, die sich den neu aufgeblühten akademischen Un= stalten im protestantischen Norden würdig anschloß; die Ansichten des Fürstbischofs über das Volksschulwesen — das sonst keines= wegs die Lichtseite geistlicher Fürstenthümer war — fanden weit= hin in Deutschland Anerkennung. Hier herrschte keine confessio= nelle Ausschließlichkeit, Proselytenmacherei war dem verständigen Sinne Franz Ludwigs fremd, vielmehr lebten die beiden Bekennt=

nisse in erträglicher Dulbung neben einander. Drum stand auch namentlich die Stadt Würzburg in der ganzen Zeit in einem Ruse, dessen sich sonst die Bischofssitze nicht rühmen konnten; man pries die Stadt nicht nur wegen ihrer heitern Geselligkeit, sons dern auch um des aufgeklärten und ungezwungenen Tones, um des wissenschaftlichen Interesses willen, das auch in den geistlichen Kreisen herrschte.

So wohlwollend und freisinnig wie Franz Ludwig, wie Emmerich Joseph, wie Heinrich VIII. von Fulba\*), hatte bas geistliche Staatenwesen des deutschen Reiches nicht viele Fürsten aufzuweisen. In anderen Stiftern Sübbeutschlands sah es zum Theil noch wirr und bunt genug aus; bort wucherten bie Mißbrauche geistlichen Wesens in voller Ueppigkeit, ohne bie milben Seiten eines solchen patriarchalisch-priesterlichen Regiments. Dort hatte sich die alte Verwirrung der Verwaltung, die Sorglosigkeit des Haushaltes, die Gunft des Privilegiums noch in unbeschränkter Geltung erhalten; indem man die "Aufklärung" fern hielt, blieb man auch den materiellen und moralischen Verbesserungen fremd, bie bavon abhingen. Und bas ganze Wesen war barum nicht etwa innerlich tüchtiger, weil man an den alten Formen mit strengerer Gläubigkeit festhielt. Klagte man die "Aufklärung" der Zeit vielfach an, daß sie neben ber lichteren und verständigeren Denkweise auch französischen Sitten und Lebensanschauungen Raum gebe, so galt dieser Vorwurf boch auch ba, wo man von der Aufklä= rung der Meinungen und Ansichten sich frei gehalten hatte. Der größere Theil des Clerus war verweltlicht und hatte fast die Erin= nerung seines Ursprunges verloren, die Aristokratie, welche die Stifter füllte, war in der Mehrzahl von derselben Frivolität der Sitten und der Leichtfertigkeit der Denkungsart angesteckt, wie die übrige vornehme Gesellschaft. Schlichter und kernhafter Sinn, altväterische Einfachheit und naive Religiosität war überall schwer au finden, mochte man in den "aufgeklärten" Regionen danach suchen, oder in den anderen, wo sich nicht selten mit der Bigot= terie ber alten Zeit die Regierungsmarimen Ludwigs XIV. und die Ludwigs XV. zu einem unerbaulichen Ganzen ver= Hoffitten banden.



<sup>\*)</sup> S. über ihn Mosers patriot. Archiv II.

Die bemerkenswertheste Erscheinung ift aber immer die, wie wenig die Vortrefflichkeit ber Personen bem inneren Verfall bes Institutes vorbeugen konnte. Gewiß mar keine Epoche ber geistlichen Staaten reicher an ehrenwerthen und eifrigen Regenten und Staatsmännern, als die Zeit Emmerich Josephs, Franz Ludwigs und Fürstenbergs; aber gleichwol waren bie geiftlichen Staaten bie ersten, welche ber nächsten allgemeinen Erschütterung erlegen sind. Jene strebsamen Reformregierungen haben diese Krisis eher beschleunigt als aufgehalten. Indem sie die alten Zustände in eine gewisse Bewegung und Gährung brachten und bemuht waren, bas Regiment der geistlichen Lande mehr auf den Fuß weltlicher Staaten zu setzen, erschütterten sie die überlieferte Dumpfheit und Pafsivität, weckten neue Bedürfnisse und förderten nur die allgemeine Einsicht, daß das geistliche Regiment sich überlebt habe. Die Privilegirten, der stiftsfähige Abel namentlich, fühlten sich durch die Reformen vielfach beeinträchtigt, der Bürger und Bauer nicht vollig befriedigt. Bielmehr ward bieser erst jett recht inne, an welch unheilbaren Mängeln bas geiftliche Staatenthum an fich leide, Mängeln, die ein Emmerich Joseph und Franz Ludwig milbern, aber nicht beseitigen konnte. Die Trägheit des Elerus, die Ueppigkeit des Adels, die Käuflichkeit der Verwaltung und Rechts= pflege wurden erst recht Gegenstände allgemeinen Aergernisses, seit man in einzelnen geistlichen Staaten selber bessere Regierungen gesehen hatte. Die trefflichen Fürsten fanden eine wohlverdiente Anerkennung, die aber bem moralischen Credit der geistlichen Staaten nicht zu Gute kam.

Das Bewußtsein, daß dem so sei, war in den letten Jahrzehnten vor der Revolution ziemlich allgemein geworden; es sprach sich auch in den immer wieder auftauchenden Gerüchten von Sacularisationsplanen und in dem Gefühl der Unsicherheit aus, das die geistlichen Regierungen selber zum Theil erfüllte. Als aber der Sturm von Westen kam, waren es vorzugsweise und im Grunde allein die geistlichen Gebiete, die sich willig und mit unverhohlener Sympathie der revolutionären Strömung hingaben. Der klarste Beweis, daß der politische und gesellschaftliche Zustand dort kein gesunder war.

Das deutsche Reich selber hatte, namentlich in einer Hinsicht, kein Interesse an dem Fortbestand der geistlichen Stifter; ter; benn sie machten es schwach und ungeschützt im Westen. Wo sich jest, bei aller Buntscheckigkeit, wenigstens theilweise größere staatliche Gebiete als Gränzländer ausbreiten, Gebiete mit tüchtiger militärischer Rüstung und starken Gränzsesten, ba waren zu jener Zeit die unzusammenhängenden Lande der geistlichen Herren von Cöln, Trier, Mainz, Odnabrud, Münster, Worms, Spener u.s.w. verzettelt, Territorien ohne Arrondirung, ohne militärische Organisation und ihrer Natur nach auf ein friedfertiges, friegsuntüchtiges Regiment angewiesen. Ein Blick auf die heutige Granzwehr Deutschlands und den Schut, den damals die furkölnischen, kurtrierschen und kurmainzischen Truppen dem Reiche gewährten, die Bergleidung der Festungsreihe, die uns jest nach Westen schützt, z. B. des heutigen Coblenz, Mainz und Rastatt mit dem alten Coblenz, Mainz und Philippsburg reicht hin, um zu erkennen, wie die Schwäche bes Reiches gerabe an ber verwundbarften Stelle durch die Existenz der geistlichen Stifter am Rhein bedingt war. Ereignisse seit 1792 haben dies in so empfindlicher Weise aufgebedt, daß schon aus diesen äußeren Gründen an eine Wiederherstellung ber einmal zertrümmerten Priesterstaaten nicht mehr zu benken war.

Die geistlichen Staaten waren indessen nicht die einzigen Ueberreste der alten Zeit, die dem neuen politischen und socialen Bedürsnisse nicht mehr genügen konnten; es gab der kleinstaatlichen Wisbildungen manche andere im Reiche, die mit einer gesunden poslitischen Entwicklung noch unverträglicher waren, als selbst das Regiment der Domcapitel und stiftsfähigen Geschlechter. Neben den großen und mittleren Territorien, neben den geistlichen Fürsten eristirten noch, gleichfalls als reichsunmittelbare und selbstherrliche Stände des Reichs, die zahlreichen Reichssfürsten winzigsten Umsfangs, die Reichsgrasen, die Reichsritterschaft, die Reichsstädte und sogar noch einige Dörfer, die sich durch die Gunst der Verhältznisse ihre "Reichsunmittelbarkeit" erhalten hatten.

Einer der wunderlichsten Ueberreste der alten Zeit waren die kleinen Reichsfürsten und Reichsgrafen. In den Kreisen des Reichs, wo die größeren und arrondirten Gebiete theils die ausschließliche



Macht, theils bas Uebergewicht behaupteten, also im österreichischen und den beiden sächsischen Kreisen, waren sie entweder wenig zahl= reich ober fehlten ganz. Schon in Westfalen aber stoßen wir auf eine anschnliche Zahl solcher Herrschaften, von Lippe, Wied und Sann an bis zu den Herrschaften Gimborn (Walmoden), Wyfradt (Duadt), Mylendonk (Oftein) und Hallermund (Platen) herab. Auch ber oberrheinische Kreis zählte seine Leiningen, Wittgenstein, Wiedrunkel, seine Wild= und Rheingrafen, ber frankische seine Hohen= lohe = Neuenstein, Castel, Wertheim, Erbach, Limburg, Seinsheim, und in Schwaben, wo die Parcellirung überhaupt am weitesten gebiehen war, gehören die Fürstenberg schon zu den mächtigeren Reichsständen; an sie schließen sich in langer absteigender Reihe die Dettingen = Wallerstein, Taris, beibe Linien Königsegg, bie Truchses-Zeil und T.-Wolfegg, die verschiedenen Zweige der Fugger, die Stadion und andere an — ber zahlreichen Gebiete nicht zu gebenken, die zwar die staatsrechtliche Eigenschaft solcher kleinen Fürstenthümer hatten, aber bereits an die größeren Reichsstände bes Kreises übergegangen waren.

Der eigenthümliche Wiberspruch in bem Dasein bieser Terri= torien war baburch bedingt, daß zwar ihr Umfang durchschnittlich sehr klein, aber bie Prätension ihrer Souverane, im großen Stile zu herrschen, deßhalb nicht minder lebhaft war. Auch in diesen Gebieten, in benen höchstens für eine patriarchalisch-einfache Berwaltung Raum war, versuchte man zu regieren, bestand ein Hof, eristirten Minister, wurden Rechtspflege, Rirchen= und Schulwesen, Finanzen und Militärsachen wie umfassende Departements geson= bert, und je mehr die Kleinheit der Mittel einen Zweifel an der fürstlichen Herrlichkeit wecken mochte, um so eifersüchtiger warb auf die Machtvollkommenheit der von "Gottes Gnaden" eingesetzten Souveränetät gehalten. Es läßt sich benken, wie sich das "l'état c'est moi" in biesen Kreisen praktisch ausnahm; in der That fand sich hier der reichste Stoff für die satirischen Schilberer kleinstaatlicher Karrifaturen. Begnügten sich bie Herren mit ber Rolle, die ihnen die Natur anwies, größere Gutsherrn zu sein und als solche unter ihren Unterthanen ein patriarchalisches Re= giment zu führen, so war der Zustand leidlich, wenn es gleich immer für die Nation ein Unglück war, daß sich so viele winzige, zu einer staatlichen Eristenz unfähige Sondergebiete ausschieden

und aller der Vortheile entbehrten, die ein größeres faatliches Das sein dem Einzelnen wie der Gesammtheit gibt; allein jene schlicht Patriarchalität war allenthalben im Aussterben, und es gab ber kleinen Fürsten nicht mehr viele, bie fich babei beruhigten, greßt Landjunker zu sein. Der Umschwung in ben Sitten, ben Lebens: anschauungen, ber in den größeren Gebieten mahrzunehmen war, ergriff auch diese kleineren und kleinsten. Die französische Art bofischer Verschwendung und Genußsucht im Stile Ludwigs XIV., Die militärische Liebhaberei des Jahrhunderts, das Bestreben des aufgeklärten Absolutismus, in den einzelnen Ländern eine selbstänbige Staatsmacht aufzurichten, bas Alles machte fich in ben kleinen Grafschaften und Herrschaften ebenso fühlbar, wie in den größeren Territorien. Nahm es nich schon in biesen größeren, 3. B. in Aurjachsen, Kurpfalz, in Würtemberg u. a. seltsam und unglücklich genug aus, wenn der Regent fich nach ben französischen Staatsmarimen richtete; wie mußte bas in Gebieten werben, Die höchstens nur wenige Duadratmeilen zählten, oder gar fich auf "zwölf Unterthanen und einen Juden nebst einigen Höfen und Mühlen" beschränkten! War es für Die größeren Gebiete eine Calamität, wenn fürstliche Persönlichkeiten ans Ruder kamen, Die, in dem vornehmen und leichtfertigen französischen Stil erzogen, aller gediegenen Bildung des Geistes und Herzens entbehrten, dagegen mit bösischen und soldatischen Liebhabereien erfüllt waren, wie mußte es werden, wenn Diese Ansteckung auch die kleinsten Sofe ergrift! Denn die Aleinheit schützte vor dem Uebel nicht; um den Großen gleich zu icheinen, abmte man ihre Unsitten am eifrigsten nach, wie dies an zahlreichen Erempeln des vorigen Jahrbunberte nachzuweisen ift. Selbst Die beffere Richtung, in welche feit der Mitte des Jahrhunderts nach dem Vorgange Preußens unt Desterreiche die meisten Donastien und Regierungen einlenkten, tonnte Dieten fleinen Gebieten nicht zu Gute kommen. Der ichopjerijde Geist bürgerlicher und militärischer Drganisation und bas Streben der physiofratischen Reformer, in den größeren Zerritorien von jo anregender und wohlthätiger Wirkung, konnte bier nicht viel Gutes fordern; es fehlte ber Raum bafür.

Aber die Mehrzahl Dieser kleinen Donassen batte auch nicht einmal den Ehrgeiz, dem Vorbilde Friedrichs unt Maria Therestaß zu folgen; vielmehr schien sich das alte Unwesen in dem Augen-

blick, wo es aus den größeren Territorien verscheucht mart, recht eigentlich in biese Miniaturstaaten zu flüchten. In ihnen war noch in ber zweiten Hälfte bes vorigen Jahrhunderts bas Alles in voller Bluthe, was anderwärts schon befferen Staatsmarimen und humanerer Sitte gewichen war. hier war noch jene prah= lende Armseligkeit großen Hof= und Beamtengefolges heimisch, hier war noch das Elborado ber fremden Abenteuerer und Schmaroger, hier gab es zu einer Zeit, wo bie größeren Territorien, geistliche wie weltliche, eine Reihe trefflicher Fürsten auswiesen, kleine Inrannen, Jagdwütheriche und Bauernquäler, ober auch Persönlich= keiten, die in Trunk und Unsittlichkeit auf die traurigste Weise verkommen waren. In solchen Händen war, wie ein verdienter Darsteller jener Zeiten sagt\*), die souverane Gewalt "ein furchtbares Spielwerk, ein schneibend Schwert in der Hand des schwachen Kindes, zum Ernst zu wenig, zum Scherz zu viel."

Je kleiner die Gebiete waren, desto drudender mußte der seuverane Dünkel für die armen Unterthanen sein. Hier wart benn das Vielregieren und Sich-in-Alles-mischen mit der größten Emfigkeit betrieben; ba es an Raum fehlte für eine Regententhätigkeit, wie man ne wollte, so machte man sich auf kleinem Raum so viel Geschäfte wie möglich. Wir sahen früher, wie selbst in ben größeren Staaten bie Neigung des Jahrhunderts, Alles zu normiren, an Allem seine erperi= mentirende Neigung zu versuchen, die hergebrachte Eigenthümlichkeit und Freiheit im Einzelnen vielfach untergrub; es läßt fich benken, wie bies in ben Duobezstaaten warb. Da verfiel man benn auf bie Sta= tistif und Proscription ber Hunde, von benen ber Ritter von Lang Nicht immer aber übte sich Die Leidenschaft bes Regierens in so harmloser Weise; die Geldnoth trieb oft zu seltsamen finan= ziellen Experimenten und fiskalischen Bedrückungen ohne Beispiel, und es war weber die milde Praxis der geistlichen Staaten, noch die verständigere Staatswirthschaft ber größeren weltlichen Territorien, was die verderbliche Wirkung solchen Treibens mil= derte.

Diese reichsgräflichen Gebiete waren darum auch die einzigen, wo Kaiser und Reich noch zulet burch das unerträgliche Aerger= niß sich veranlaßt sahen, von Reichswegen einzuschreiten. Wohl

<sup>\*)</sup> Perthes a. a. D. 153.

war ihre Schwäche mit Ursache, daß sich hier noch einmal die Oberherrlichkeit ber Reichsgewalt in wohlthätiger Weise geltend machte, aber allerdings gab es auch nirgends sonft fürstliche Gewalten, welche durch den Mißbrauch ihrer Macht ein Einschreiten so sehr herausforderten. Hier setzte es benn Joseph II. noch in mehreren Fällen durch (1770, 1775, 1778), daß nach reichshofräthlichen Erkenntnissen die kleinen Tyrannen unschädlich gemacht wurden. Aber wie arg hatten sie es treiben mussen, bis es zu dem Aeußersten fam! Der Graf von Leiningen-Guntersblum, ber 1774 als der Lette seines Geschlechts starb, wurde wegen "schreckbarer Gottesläfterung, attentirten Morbes, Giftmischerei, Bigamie, Majestätsbeleidigung, Bedrückung seiner Unterthanen und unerlaubter Mißhandlungen frember, auch geistlicher Personen" verhaftet und entsett; der lette Wild= und Rheingraf, Carl Magnus, ward wegen "ber von ihm selbst eingestandenen schändlichen Betrügereien, unverantwortlichen Mißbrauchs der landesherrlichen Gewalt und vielfältig begangener, befohlener und zugelaffener Falschungen" eingesperrt, der Graf von Wolfegg=Waldsee ward wegen "ahnbungswürdigen Betragens ernstgemessenst verwiesen und zur wohlverdienten Strafe" auf zwei Jahre nach Waldburg in Ver-Aber wie Mancher kan ungestraft weg, der wahrung gebracht. ce bunt genug getrieben, auch wenn zu biefer äußersten Maßregel kein Anlaß vorlag! Sah sich boch auch bas Reichskammergericht veranlaßt, einen Grafen von Sayn-Wittgenstein wegen seiner "unanständigen, einen landesverderblichen Mißbrauch der Landeshoheit involvirenden Grundsäße" in eine Geldstrafe zu verfällen.

Eine ganz eigenthümliche Gruppe in der Mannigfaltigkeit der alten Reichsstände und Corporationen bildet die reichsunmittelbare Ritterschaft\*) in Schwaben, Franken und am Rhein.

<sup>\*)</sup> Wir fügen, zur genaueren Kenntniß dieser merkwürdigen Körperschaft, einige statistische Notizen bei. Die Ritterschaft in Schwaben theilte sich in 5 Cantone: Donau (darunter die Familien der Freiberg, Hornstein u. a.), Canton Hegau: Algäu: Vodensee (z. B. die Bodmann, Enzberg, Reichlin: Meldegg), Canton Neckar: Schwarzwald: Ortenau (Gemmingen, Leut:



Von dem gewöhnlichen landsässigen Abel war sie baburch unterschieden, daß sie als Reichsstand angesehen ward, auf ihrem Ge biete nicht nur Gesetzgebungs- und Besteuerungsrecht übte, sondern auch die Regalien der Münze, des Zolls, des Geleits, der Posten, der Jagd, der Gerichtsbarkeit und Polizei, also eine Reihe von Hoheitsrechten anzusprechen hatte, welche ben Landsassen versagt waren.\*) Auf der andern Seite waren die Ritter den übrigen Reichsständen boch auch wieder nicht ganz gleich; benn außerdem, daß die Macht des einzelnen Ritters selbst ber eines kleineren Fürsten weit nachstand, war auch die staatsrechtliche Stellung ber Ritterschaft eine andere: sie war ber einzige unmittelbare Reichsstand, der auf dem Reichstage keinen Sitz hatte. So standen sie ganz isolirt im deutschen Staatssysteme ba, weber ben größeren Reichsständen noch deren Unterthanen ähnlich, weder Repräsentanten noch Repräsentirte auf dem deutschen Reichstage, zwar Glieder des Reiches, aber ohne dem Reiche Steuern zu bringen; nach ihrer eigenen Meinung dem Reiche nur verpflichtet mit Leib und Blut zu bienen und außerbem bereit, bem Kaiser in Zeiten der Noth eine freiwillige Steuer zu entrichten, wie sie wieder kein anderer Reichsangehöriger zu bezahlen gewohnt oder verpflichtet war. \*\*)

Nur in Franken, Schwaben und am Rhein hatte sich diese mittelalterliche Körperschaft so erhalten; überall sonst im Reiche

rum, Kniestädt, Waldner, Wurmser u. f. w.), Canton Rocher (Welten, Atelmann, Rackniß, Sturmseder, Wöllwarth u. a.), Canton Kraichigau (Gemmingen, Helmstädt, Massenbach, Göler u. f. w.)

Die Ritterschaft in Franken zersiel in 6 Cantone: den C. an ter Bausnach (die Rotenhan, Gutenberg, Hutten, Liechtenstein u. a.), C. am Otenswalde (Rüdt, Weiler, Stetten, Berlichingen, Gemmingen u. a.), C. Gesbürg (Pölnitz, Künsberg, Redwitz, Aufsee u. a.), C. Rhönswerra (Tann, Bibra, Gleichen, Gebsattel u. a.), C. am Steigerwald (Seckendorf, Pölnitz u. a.), C. Altmühl (Schenck, Eyb, Leonrod u. a.).

Die Ritterschaft am Rhein zersiel in die drei Cantone: Oberrhein (Dalberg, Elz, Ingelheim, Gagern, Walbrunn u. a.), Niederrhein (Kerven, Breidbach, Boos-Waldeck u. s. w.), und Mittelrhein (Waldbott-Bassenheim, Stein, Bettendorf, Schütz u. a.). Ugl. Moser's vermischte Nachrichten von reichsst. Sachen. 1772. Desselben Schrift von den Reichsständen S. 1310 ff. Kerner, Staatsrecht der Reichsritterschaft. 1786.

<sup>\*)</sup> S. J. Moser, vermischte Nachrichten von reichsritterschaftl. Sachen. S. 49 f.

<sup>\*\*)</sup> Rerner, Staatsrecht III. 2.

war der alte Ritteradel der Landeshoheit unterlegen und hatte aufgehört, unmittelbarer Reichsstand zu sein. In Schwaben, Franken und am Rhein freilich war in der nämlichen Zeit, wo sich anderwärts größere fürstliche Gebiete abrundeten, durch das Zerschlagen ber hohenstaufischen Hausmacht die Gefahr ferner gerückt, von der fürstlichen Territorialgewalt verschlungen zu werden; das Verschwinden eigener Herzöge von Franken und Schwaben gab bort ben schwächeren Stänben, ben Grafen, ben Rittern, ben Stäbten mehr Raum und Sicherheit, als sie irgendwo sonst gewinnen konn-Gleichwol hatten die Ritter lange aufgehört, das zu sein, was sie ehebem waren. Mit der Existenz des Kaiserthums unter allen Reichsständen fast am innigsten verknüpft, hatten sie von bessen Verfalle auch den Rückschlag am schwersten empfunden, und während im 14. und 15. Jahrhundert die übrigen Stände mäch= tig aufblühten, blieb die Ritterschaft stehen, verlor in dem Um= schwung der Zeiten ihr Waffenprivilegium an die neue Art der Kriegführung und sträubte sich vergebens, in Gewaltthat und Selbsthülfe, gegen die neuen Ordnungen bes Staates und der Gefell= schaft. Eine gesunde Kraft verwilderte, weil ihr der Spielraum einer natürlichen und normalen Thätigkeit fehlte. Wie bann bas Fehbe= und Faustrecht verschwand, die neuen bürgerlichen Ordnun= gen Wurzel schlugen, die Landeshoheit immer mächtigere Ausbreis tung gewann, und eine ganz neue Waffenkunst und Taktik die alte verdrängte, da büßte der mittelalterliche Ritterstand seine ganze militärische Bedeutung ein, und es konnte noch als eine besondere Gunft bes Schicksals gelten, daß nicht auch die alte Reichsunmit= telbarkeit an die landesfürstlichen Gewalten verloren ging.

Die Theilnahme an dem Neichstage war der Nitterschaft entsgangen, in gewissem Sinne durch eigene Schuld, insosern ihre Weigerung, zur Bezahlung des zehnten Pfennigs beizutragen, einer der Gründe war, sie von den reichsständischen Berathungen sernszuhalten. Aber die Versuche, sie unter die Landeshoheit einzusschmelzen, waren doch auch mißlungen; noch zuletzt scheiterten die Bemühungen in dem westfälischen Friedensgeschäft, und der abgesschlossene Vertrag besestigte ihre Reichsunmittelbarkeit, statt sie zu erschüttern.\*) Zugleich war von den Ueberlieserungen der alten

<sup>\*)</sup> Großen Werth legte man namentlich auf ben Art. V. §. 28 bes Osna=



Zeit eine in voller Kraft geblieben: bas innige Freunbschaftsverschältniß zum Kaiser. Der Kaiser nahm die Rolle eines Beschützers, die ihm die Natur anwies, mit aller Sorgsamkeit wahr; und so beschränkt seine Macht sein mochte, sie war gerade noch groß genug, der Reichsritterschaft schätbare Vorrechte und Begünstigungen zu schaffen. Sie genoß durch kaiserliche Feststellung ein Privilegium gegen seden Arrest, es hätte sich denn um ein gemeines Verbrechen, wie Mord, Brandstiftung u. s. w. handeln müssen; sie hatte als Körperschaft bei ritterschaftlichen Gütern, die in andere Hände überzugehen drohten, das Vorkaussrecht. Sie besaß ferner den Blutzbann, die Vollmacht, Bündnisse zu schließen, und das sogenannte Collectationsrecht, wonach theils die Kitterschaft als Reichskörper, theils die Einzelnen, wo es ihnen rechtlich zustand, Steuern aufzlegen dursten. Andere Vorrechte, wie die Zollfreiheit, wurden zwar angesprochen, aber nicht ohne Widerspruch ausgeübt.\*)

Für alle diese Gunst war die Ritterschaft ihrerseits bem Kaiser eng verbunden. Sie bildete ben letten Reichsstand, bei bem die Unmittelbarkeit noch eine Wahrheit, und die Regierung durch den Raiser wörtlich zu nehmen war. Die Ritterschaft, wenn auch bie Einzelnen zu schwach waren, bilbete boch in ihrer Gesammtheit noch ein gewisses Gegengewicht gegen die Landeshoheit in Subdeutschland; ohne sie und ohne die geistlichen Stifter hätte der Raiser auch bort, wie im Norben, jeder recllen Regierungsthätigkeit entbehren muffen. Aber nicht allein dieser Reft einer Regierungs= gewalt machte bem kaiserlichen Interesse die Ritterschaft werth, der Raiser bezog zugleich in ben freiwilligen Charitativsubsidien, welche der gesammte ritterschaftliche Körper leiftete, den einzigen Gelbbei= trag aus dem Reiche, der an sich nicht unbeträchtlich und zugleich ber Verfügung des Kaisers allein unterworfen war. Darum lag ihm soviel baran, biese Ausnahmestellung ber Ritterschaft zu erhalten. Als sie z. B. zu Ende des siedzehnten Jahrhunderts

brucker Friedens, worin die Nitterschaft als libera et immediata imperii nobilitas bezeichnet und ihr dasselbe Recht in Kirchensachen eingeräumt war, wie ben Kurfürsten, Fürsten und Reichsständen.

<sup>\*)</sup> S. Mader, reichsrittersch. Magazin Th. VIII. 1 ff. Ueber die Steuers norm J. J. Moser's vermischte Nachrichten S. 948 ff. Ueber die Bölle s. Kerner III. 197 ff.

baran bachte, die Theilnahme an dem Reichstage durch Bezahlung eines Matrikularbeitrags zu erlangen, war es außer dem Widersstande anderer Reichsstände hauptsächlich der Kaiser, der es hins derte; er wollte nicht statt der Charitativsubsidien den kargen und unsicheren Beitrag einer Matrikelquote eintauschen.

War so die Ritterschaft burch den Kaiser geschützt und ihre Eristenz mehr als jede andere im Reiche mit der Fortdauer des Kaiserthums verknüpft, so hatte sie boch auch frühzeitig selber Sorge getragen, sich gegen die Uebergriffe der Landesherren zu schirmen. Die Bildung der Bereine war dadurch veranlaßt worden. sich im ganzen Reiche, je mehr die Föderation der Gesammtheit sich lockerte, bas Bedürfniß kund gab, burch Affociationen, Kreisverbindung u. s. w. sich zu schirmen und zu stärken, so fand auch die Ritterschaft barin ein Mittel bes Schutes und ber Macht. bildeten sich erst die Cantone,\*) diese wieder bildeten, in die Rreise Schwaben, Franken und Rhein vereinigt, drei größere Gruppen, aus deren Verbindung die gefammte ritterschaftliche Corporation erwuchs. So wurde, während ber Einzelne keinen Tag sicher gewesen wäre, von den Landesherren verschlungen zu werden, ein Schut für Alle geschaffen, ber sie zwar nicht vor Uebergriffen mancher Art sicherstellte, aber boch, so lange die alte Organisation des Reiches noch dauerte, ihre Eristenz verbürgte.

Jeder Canton oder Ritterort hatte seinen "Ortsvorstand", der aus einem Ritterhauptmann (Director), einigen Räthen und Desputirten der Ritter, dann einigen gelehrten Beisitzern, den Syndicis oder Consulenten und dem Cassens und Schreiberpersonal bestand. In den Kreisen war dann ein Directorium ausgestellt, das die Correspondenz mit dem Kaiser und dessen Räthen führte und im Allgemeinen die Freiheiten und Gerechtsame der Ritterschaft zu wahren hatte; in Schwaben ward dies Directorium vom Canston Donau ständig geführt, in den beiden anderen Kreisen alternirte es. Die Directorien der Kreise führten dann wieder im Turnus das Generaldirectorium über die gesammte Körperschaft. Die Cantone selber, wie die Kreise, traten denn auch, bei Wahlen des

<sup>\*)</sup> Die schwäbischen kommen schon im Anfang bes sechezehnten Jahrhuns berts mit ben nachherigen Benennungen vor, siehe Kerner, Staatsrecht II. 17 folg.

Vorstandes und wo es sonst außerordentliche Fälle geboten, in den Orts- und Kreisconventen zusammen.

Hatte biese Organisation zwar ihre Mängel, die sich in ber schleppenden und oft parteiischen Leitung von Dben, in Uebergrif= fen der Vorstände und in Zwietracht und Ungehorsam der einzels nen Glieber häufig genug fundgaben, so hatte sie boch auch ben unverkennbaren Werth, die zahllosen kleinen Parcellen ritterschafts licher Gebiete zu einem Ganzen zu verbinden und die ganze Cor= poration ben natürlichen Gegnern, ben Lanbesfürsten, gegenüber als eine Gesammtheit barzustellen. Die Verwirrung unter biesen einzelnen Herren, beren Bahl über tausend betrug, beren Besithum im höchsten Fall aus einigen Städtchen, Flecken ober Dörfern, oft auch nur aus einem mäßigen Grundbesitz und einigen Gefällen bestand, wäre noch viel größer gewesen, als sie war, wenn nicht bie Organisation bes Ganzen ber natürlichen Schwäche und Zerrissenheit eine gewisse Granze gesetht hatte. Gegen Uebergriffe und Beeinträchtigungen der Mächtigeren war ohnedies ein Widerstand der einzelnen Landjunker nicht möglich; er konnte nur von dem gesammten Körper, hinter bem meistens Raiser und Reichsgerichte standen, geübt werben.

An Zerwürfnissen fehlte es gleichwol zu keiner Zeit. Während der landsässige Abel mit Eifersucht das Vorrecht der Ritterschaft ansah und bessen geschichtliche Berechtigung bestritt, waren die größeren Landesherren unablässig bemüht, Rechte und Ginkunfte des ritterschaftlichen Körpers zu verfürzen. Die Frage über die Gränzen ber beiberseitigen Rechte ist ein stehendes Thema in ber Publicistif des achtzehnten Jahrhunderts, und es geht eine Art von Zwiespalt burch die staatsrechtliche Literatur jener Zeit, je nach der Freundschaft ober Feindseligkeit gegen die ritterschaftlichen Privilegien. Schon zu Ende bes sechszehnten Jahrhunderts flagten die Ritter über Beeinträchtigung ihrer Lehensgerechtsame, über Beschränkung ihrer Jagdrechte, über Auflegung ungewöhnlicher Zölle und Mauthen. Dber sie beschwerten sich über Entzichung der ihnen eigenen Leute, über die Hindernisse, die man ber Be= steuerung ihrer Unterthanen und Hintersassen in den Weg lege, über Entziehung ritterschaftlicher Güter und Unterwerfung ihrer Eigenthümer unter die Landeshoheit. Dazu kamen religiöse Be= brängnisse, womit man das ritterschaftliche jus eirea sacra zu kränken

fuchte, überhaupt Klagen über das Bemühen der Landesherren, bald in die Lehensrechte ober die Unterthanenverhältnisse der Ritter eigensmächtig einzugreisen, bald sie mit Zöllen und Abgaben zu beschweren, sie sogar zu den Landessteuern beizuziehen und die bürgerliche und peinliche Gerichtsbarkeit auf ihre Kosten auszudehnen. Hörte man die Beschwerden der Ritter, so blieb die landesherrliche Macht bei sormellen Chikanen nicht stehen, sondern bedrängte die Rittersschaft mit Gewalt und Wassen, ja suchte nicht selten ihre Schlösser und Gebiete mit "Raub, Sengen und Brennen" heim.\*)

Die lauteste Beschwerbe geht immer dahin, daß die Landessherren sich bestrebten, die Rechte der Ritterschaft an ihre Unterthasnen zu verfürzen. Sie nennen als solche Rechte: die schuldigen Frohnen, Dienste, Renten, die Zinsen, Gefälle und Gerechtigkeiten, "wie die Lagerbücher und das alte Herkommen" sie vorschrieben, dann Auslösung im Kriege, Beihülse in Noth und, außer den herkömmlichen Steuern, auch "in vordringenden Nöthen eine außersorbentliche Collecte", endlich Zölle, Brückens, Wegs und Ohmgelsder, Accise, Abzugs und Nachsteuer.\*\*)

Sah man das hundertfach durchbrochene und zusammenhanglose Territorium an, so wurden die endlosen Streitigkeiten begreiflich. Denn außerdem, daß diese kleinen ritterschaftlichen Gebiete überall, wie Enclaven, zwischen den fürstlichen und städtischen Territorien eingestreut lagen, kam es nicht selten vor, daß auf einem ritterschaftlichen Gebiete zugleich Hoheitsrechte anderer Reichsstände hafteten und eine unerschöpsliche Duelle immer erneuerter Händel über die Gränze der gegenseitigen Besugnisse wurden. Bald strebte der Ritter die Ausübung des fremden Hoheitsrechtes zu stören, bald war der Inhaber dieser Rechte bemüht, die ritterschaftlichen Gerechtsame vollends zu verschlingen. Auf allen Corresponbenztagen der Ritterschaft kehrten dieselben Klagen wieder. Der schwäbische Ritterkreis, obwol der größte und zahlreichste, \*\*\*) ward auch am meisten von den Landesherren des Kreises bedrängt; der

<sup>\*)</sup> S. J. Mosers Beiträge zu reichsrittersch. Sachen S. 476 ff. F. C. v. Mosers kleine Schriften XI. 73 ff.

<sup>\*\*)</sup> F. C. v. Moser XI. 280 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei einer Steuer von 90,000 fl. zahlte Schwaben 42,352 fl. 58 Kr., Franken 31,764 fl. 42 Kr., der Rhein nur 15,882 fl. 20 Kr.

fränkische war, die Irrungen mit Brandenburg und Coburg ausgenommen, durch die Nachbarschaft der geistlichen Staaten etwas
besser geschützt, der rheinische dagegen, an Macht der schwächste,
hatte unaushörlich zu klagen über die Becinträchtigungen, die
ihm von Kurmainz, Trier, Pfalz, Darmstadt, Zweibrücken, Nassau
u. a. widersuhren.

Der Raiser blieb sich zwar consequent in bem Schuße, ben er der Ritterschaft gewährte. Außer dem, daß er die zweiselhaften oder angesochtenen Rechte durch neue Privilegien bestätigte und die Ritter durch Auszeichnungen ehrte, suchte er auch wohl auf günstige Entscheidungen des Reichshofrathes hinzuwirken und legte gegen solche Reichsgutachten, die der Ritterschaft unwillsommen waren, das kaiserliche Beto ein. Aber gleichwol scheint es der Ritterschaft bisweilen schlecht genug ergangen zu sein. Der ältere Moser deutet wenigstens unverdümt darauf hin, \*) daß bei streiztigen Fragen der Reichstag selbst durch Gelospenden der größeren Reichsstände gegen die Ritterschaft gestimmt werde, und meint: "wenn wir in Deutschland eine englische Preßfreiheit hätten, liessen sich gar viele Betrachtungen machen, sowol in Ansehung der ganzen Reichscollegien, als vieler einzelnen Mitglieder berselben."

Andererseits waren sammtliche auf dem Reichstage vertretenen Stände, Kurfürsten, Fürsten und Städte einig in ihrem Interesse gegen die Ritter und klagten sie wieder an, ihre Vorrechte ungesbührlich ausdehnen zu wollen. Schon 1713 schlossen Pfalz, Würstemberg, Hessen und andere Länder eine Union gegen das Bestresben der Ritterschaft, sich der schuldigen Jurisdiction zu entziehen, den Heimfall der Lehen zu hindern, die Jahlung der Jölle zu weisgern, und erhoben die laute Klage (die ohne Zweisel begründet war), "es sei dei den ritterschaftlichen Directorien gegen die von Abel sast niemalen einige Justiz, viel weniger Erecution zu erlangen." Im Jahre 1744 erhoben sich der ganze schwäbische und oberrheinische Kreis, um die Ritterschaft wegen ähnlicher Beschwersten zu verklagen, und ein Jahr darauf traten die Städte mit der Beschuldigung hervor, die Ritter suchten sich die Gewalt über Perssonen anzumaßen, die ihrer Jurisdiction unterworsen seien.\*\*)

<sup>\*)</sup> Reueste Gesch. ber reichsunmittelb. Ritterschaft II. 6. 62. 576.

<sup>\*\*)</sup> Moser a. a. D. 108 f. 348. 389.

Unter biesen Umständen war F. C. von Mosers Rath an die Ritterschaft freilich der beste:\*) "sich unter einander zu einigen und übrigens nach bem Sprüchwort procul a Jove procul a sulmine sich mit ben größeren Reichsständen so wenig als möglich zu thun zu machen." Aber dieser Rath war leichter zu geben, als zu befolgen, und die Ritterschaft, selbst wenn sie friedfertiger gewesen wäre als sie war, konnte es nicht hindern, daß ihr durch= brochenes und umschloffenes Territorium Verlufte erlitt, zu welchen die neuen Erwerbungen in keinem Berhältniß standen. Selbst die kaiserlichen Privilegien, wonach die an einen Dritten veräußerten ritterschaftlichen Güter zurückgekauft werben konnten und die an andere Stände übergegangenen Besitzungen bem ritterschaftlichen Besteuerungsrecht unterworfen bleiben sollten, felbst biese wichtigen Vorrechte, welche das ritterschaftliche Territorium zu einem Gebiete umschufen, blieben in ber Praxis nichts weniger als unangefochten.

Die äußeren Einbußen, die durch das Aussterben alter Familien, burch die Erhebung einzelner Rittergeschlechter in den Grafenstand, burch Verfürzung der zustehenden Rechte eintraten, waren freilich nicht bie einzige Ursache ber ökonomischen Zerrüttung, die im Ritterstande um sich griff. Einmal war auch hier das Unwesen aufgekommen, die Zahl derer, die keine Handbreit unmittelbaren Landes besaßen und boch die staatsrechtlichen Eigen= schaften der Ritter ansprachen, die sog. Personalisten, ins Ungemessene anwachsen zu lassen, so daß mit der Minderung des Besithums die Vermehrung der Genießenden und Prätendenten vollkommen gleichen Schritt hielt. Dann war der Haushalt in der Regel ganz schlecht; die abeligen Herren selber, wie ihre Beamten, standen als Finanzmänner in gleich übelm Rufe. Daß die Orb= nung des Schuldenwesens bei der Ritterschaft zu den schwierigsten Dingen der Welt gehöre, Erecution und Zahlung fast unmöglich zu erlangen sei, das galt selbst bei den Vertheidigern des Ritter= standes\*\*) als eine ausgemachte Sache. Aber es wurden noch schlimmere Dinge geübt; Berichte ber Zeit\*\*\*) klagen, daß ritter=

<sup>\*)</sup> Rleine Schriften II. 29.

<sup>\*\*)</sup> Maber, reichsrittersch. Magaz. VI. 455.

<sup>\*\*\*)</sup> Mosers vermischte Nachrichten von reichsrittersch. Sachen S. 570 f.

schaftliche Beamte falsche Hypotheken machten, entweder auf ers
dichtete Schuldner oder ohne deren Wissen und Willen, und daß sie zu solchem Betrug das Amtssiegel in schändlicher Weise mißs
brauchten.

Der ökonomische Ruin ward inbessen zugleich burch ben sitts lichen Zustand ber Ritterschaft beschleunigt. Die Verluste vieler Güter schrieb z. B. F. C. von Moser ber "Schwelgerei und tem Großthun" ber Ritter selber zu, und sogar bas Aussterben einzels ner Familien gab man bem Sittenzustande bes Abels Schuld. "Die jungen Herren — flagt ein ritterschaftlicher Beamter +) zumal wenn sie bas Ungluck haben, ihre Bater zeitig zu verlieren, lernen bie französische und englische Lebensart kennen, verschwenden ihre Kräfte zu bald, halten den Chestand nicht heilig und erzielen entweder keine rechtmäßige, oder nur eine schwächliche Rachkom= menschaft, welche von Generation zu Generation abnimmt und endlich gar verlöscht." Allerdings war die schlichte, altväterische Sitte längst gewichen, und schon im 17. Jahrhundert verabrebete sich ein ritterschaftlicher Canton: \*\*) "alles unorbentlichen Lebens, als Fressen, Saufen, Hurerei und anderer Laster mußig zu gehen und sich fortan eines ehrbaren Lebens zu befleißen, auch ber übermäßigen Pracht bei ihren Weibern und Töchtern, die es nunmehr ben Fürsten gleich und zuvor thun wollen, sich zu enthalten, end= lich Siegel und Brief, Treu und Glauben besser als bisher in Acht zu nehmen und nicht so schlechtlich in den Wind zu schlagen."

Solche Verabredungen sind in der Regel nur Symptome, nicht Heilmittel des Verfalles; sie scheinen auch die Ritterschaft nicht viel gebessert zu haben, zumal seit ein Theil des Ritteradels seine natürliche Stellung völlig verließ und sie mit fürstlichen Diensten vertauschte. F. C. von Moser gibt und eine treue Schilderung von dem Ruin, der damit in die Ritterburgen Eingang fand.\*\*\*) "Einem Fürsten, sagt er, dient man ja wohl eine Zeitslang um die Ehre; man sucht ihm gefällig zu werden, man opfert seine letzen Kräfte, um der nächste an ihm zu sein, und die Hosse nung läßt den Muth niemals sinken, wenn auch Geld und Eredit

<sup>\*)</sup> Maber, Magazin III. 569.

<sup>\*\*)</sup> I. J. Moser, Beiträge S. 464.

<sup>\*\*\*)</sup> Kleine Schriften II. 10.

war ihre Schwäche mit Ursache, daß sich hier noch einmal bie Dberherrlichkeit der Reichsgewalt in wohlthätiger Weise geltend machte, aber allerdings gab es auch nirgends sonft fürstliche Gewalten, welche durch den Mißbrauch ihrer Macht ein Einschreiten so sehr herausforderten. Hier setzte es denn Joseph II. noch in mehreren Fällen durch (1770, 1775, 1778), daß nach reichshofräthlichen Erkenntnissen die kleinen Tyrannen unschäblich gemacht wurden. Aber wie arg hatten sie es treiben mussen, bis es zu dem Acußersten fam! Der Graf von Leiningen-Guntersblum, ber 1774 als der Lette seines Geschlechts starb, wurde wegen "schreckbarer Gotteslästerung, attentirten Morbes, Giftmischerei, Bigamie, Majestätsbeleidigung, Bedrückung seiner Unterthanen und unerlaubter Mißhandlungen fremder, auch geistlicher Personen" verhaf tet und entsett; ber lette Wild= und Rheingraf, Carl Magnus, ward wegen "ber von ihm selbst eingestandenen schändlichen Betrügereien, unverantwortlichen Mißbrauchs der landesherrlichen Gewalt und vielfältig begangener, befohlener und zugelaffener Fälschungen" eingesperrt, der Graf von Wolfegg=Waldsee ward wegen "ahnbungswürdigen Betragens ernstgemessenst verwiesen und zur wohlverdienten Strafe" auf zwei Jahre nach Waldburg in Verwahrung gebracht. Aber wie Mancher kam ungestraft weg, es bunt genug getrieben, auch wenn zu dieser äußersten Maßregel kein Anlaß vorlag! Sah sich boch auch bas Reichskammergericht veranlaßt, einen Grafen von Sayn-Wittgenstein wegen seiner "unanständigen, einen landesverderblichen Mißbrauch der Landeshoheit involvirenden Grundsäße" in eine Geldstrafe zu verfällen.

Eine ganz eigenthümliche Gruppe in der Mannigfaltigkeit der alten Reichsstände und Corporationen bildet die reichsunmitztelbare Ritterschaft\*) in Schwaben, Franken und am Rhein.

<sup>\*)</sup> Wir fügen, zur genaueren Kenntniß dieser merkwürdigen Körperschaft, einige statistische Notizen bei. Die Ritterschaft in Schwaben theilte sich in 5 Cantone: Donau (barunter die Familien der Freiberg, Hornstein u. a.), Canton Hegau: Algäu: Vodensee (z. B. die Bodmann, Enzberg, Reichlin: Meldegg), Canton Neckar: Schwarzwald: Ortenau (Gemmingen, Leuts

Von dem gewöhnlichen landsässigen Abel war sie daburch unterschieben, daß sie als Reichsstand angesehen ward, auf ihrem Gebiete nicht nur Gesetzgebunges und Besteuerungerecht übte, sondern auch die Regalien der Münze, des Zolls, des Geleits, der Posten, der Jagd, der Gerichtsbarkeit und Polizei, also eine Reihe von Hoheitsrechten anzusprechen hatte, welche den Landsassen versagt waren.\*) Auf der andern Seite waren die Ritter den übrigen Reichsständen doch auch wieder nicht ganz gleich; benn außerdem, daß die Macht des einzelnen Ritters selbst der eines kleineren Für= sten weit nachstand, war auch die staatsrechtliche Stellung der Ritterschaft eine andere: sie war der einzige unmittelbare Reichs= stand, ber auf bem Reichstage keinen Sit hatte. So standen ste ganz isolirt im deutschen Staatssysteme ba, weder den größeren Reichsständen noch beren Unterthanen ähnlich, weder Repräsentanten noch Repräsentirte auf dem deutschen Reichstage, zwar Glieder bes Reiches, aber ohne dem Reiche Steuern zu bringen; nach ihrer eigenen Meinung dem Reiche nur verpflichtet mit Leib und Blut zu bienen und außerdem bereit, dem Kaiser in Zeiten der Noth eine freiwillige Steuer zu entrichten, wie sie wieder kein anderer Reichsangehöriger zu bezahlen gewohnt oder verpflichtet war. \*\*)

Nur in Franken, Schwaben und am Rhein hatte sich diese mittelalterliche Körperschaft so erhalten; überall sonst im Reiche

rum, Kniestädt, Waldner, Wurmser u. s. w.), Canton Kocher (Welben, Adels mann, Rackniß, Sturmseder, Wöllwarth u. a.), Canton Kraichgau (Gems mingen, Helmstädt, Massenbach, Göler u. f. w.)

Die Ritterschaft in Franken zersiel in 6 Cantone: den C. an der Bausnach (die Rotenhan, Gutenberg, Hutten, Liechtenstein u. a.), C. am Odenswalde (Rüdt, Weiler, Stetten, Berlichingen, Gemmingen u. a.), C. Gesbürg (Pölnitz, Künsberg, Redwitz, Ausseul. a.), C. Rhönswerra (Tann, Bibra, Gleichen, Gebsattel u. a.), C. am Steigerwald (Seckendorf, Pölnitz u. a.), C. Altmühl (Schenck, End, Leonrod u. a.).

Die Nitterschaft am Rhein zersiel in die drei Cantone: Oberrhein (Dalberg, Elz, Ingelheim, Gagern, Walbrunn u. a.), Niederrhein (Kerven, Breidbach, Boos-Waldeck u. s. w.), und Mittelrhein (Waldbott-Bassenheim, Stein, Bettendorf, Schütz u. a.). Ugl. Moser's vermischte Nachrichten von reichsst. Sachen. 1772. Desselben Schrift von den Reichsständen S. 1310 ff. Kerner, Staatsrecht der Reichsritterschaft. 1786.

<sup>\*)</sup> S. J. Moser, vermischte Nachrichten von reichsritterschaftl. Sachen. S. 49 f.

<sup>\*\*)</sup> Rerner, Staatsrecht III. 2.

war der alte Ritteradel der Landeshoheit unterlegen und hatte aufgehört, unmittelbarer Reichsstand zu sein. In Schwaben, Franken und am Rhein freilich war in ber nämlichen Zeit, wo sich anderwärts größere fürstliche Gebiete abrundeten, durch das Zerschlagen der hohenstaufischen Hausmacht die Gefahr ferner gerückt, von der fürstlichen Territorialgewalt verschlungen zu werden; das Verschwinden eigener Herzöge von Franken und Schwaben gab bort ben schwächeren Stänben, ben Grafen, ben Rittern, ben Stäbten mehr Raum und Sicherheit, als sie irgendwo sonst gewinnen konn-Gleichwol hatten die Ritter lange aufgehört, bas zu sein, was sie ehebem waren. Mit der Eristenz des Kaiserthums unter allen Reichsständen fast am innigsten verknüpft, hatten sie von bessen Verfalle auch den Rückschlag am schwersten empfunden, und während im 14. und 15. Jahrhundert die übrigen Stände mächtig aufblühten, blieb die Ritterschaft stehen, verlor in dem Umschwung der Zeiten ihr Waffenprivilegium an die neue Art ber Kriegführung und sträubte sich vergebens, in Gewaltthat und Selbsthülfe, gegen bie neuen Ordnungen bes Staates und ber Gesell-Eine gesunde Kraft verwilderte, weil ihr der Spielraum einer natürlichen und normalen Thätigkeit fehlte. Wie bann bas Fehbe= und Faustrecht verschwand, die neuen bürgerlichen Ordnun= gen Wurzel schlugen, die Landeshoheit immer mächtigere Ausbreis tung gewann, und eine ganz neue Waffenkunst und Taktik bie alte verdrängte, da büßte der mittelalterliche Ritterstand seine ganze militärische Bedeutung ein, und es konnte noch als eine besondere Gunft bes Schicksals gelten, baß nicht auch bie alte Reichsunmittelbarkeit an die landesfürstlichen Gewalten verloren ging.

Die Theilnahme an bem Neichstage war der Ritterschaft entsgangen, in gewissem Sinne durch eigene Schuld, insosern ihre Weigerung, zur Bezahlung des zehnten Psennigs beizutragen, einer der Gründe war, sie von den reichsständischen Berathungen sernzuhalten. Aber die Versuche, sie unter die Landeshoheit einzuschmelzen, waren doch auch mißlungen; noch zuletzt scheiterten die Bemühungen in dem westfälischen Friedensgeschäft, und der abgesschlossene Vertrag besestigte ihre Reichsunmittelbarkeit, statt sie zu erschüttern.\*) Zugleich war von den Ueberlieserungen der alten

<sup>\*)</sup> Großen Werth legte man namentlich auf ben Art. V. §. 28 bes Osnas

Zeit eine in voller Kraft geblieben: das innige Freundschaftsvershältniß zum Kaiser. Der Kaiser nahm die Rolle eines Beschützers, die ihm die Natur anwies, mit aller Sorgsamkeit wahr; und so beschränkt seine Macht sein mochte, sie war gerade noch groß genug, der Reichsritterschaft schätbare Vorrechte und Begünstigungen zu schaffen. Sie genoß durch kaiserliche Feststellung ein Privilegium gegen seden Arrest, es hätte sich denn um ein gemeines Verbrechen, wie Mord, Brandstiftung u. s. w. handeln müssen; sie hatte als Körperschaft bei ritterschaftlichen Gütern, die in andere Hände überzugehen drohten, das Vorkaussrecht. Sie besaß ferner den Blutzdann, die Vollmacht, Bündnisse zu schließen, und das sogenannte Collectationsrecht, wonach theils die Ritterschaft als Reichskörper, theils die Einzelnen, wo es ihnen rechtlich zustand, Steuern aufzlegen dursten. Andere Vorrechte, wie die Zollfreiheit, wurden zwar angesprochen, aber nicht ohne Widerspruch ausgeübt.\*)

Für alle diese Gunst war die Ritterschaft ihrerseits dem Kaiser eng verbunden. Sie bildete den letten Reichsstand, bei dem die Unmittelbarkeit noch eine Wahrheit, und die Regierung durch den Kaiser wörtlich zu nehmen war. Die Ritterschaft, wenn auch die Einzelnen zu schwach waren, bilbete boch in ihrer Gesammtheit noch ein gewisses Gegengewicht gegen die Landeshoheit in Süd= deutschland; ohne sie und ohne die geistlichen Stifter hätte der Raiser auch bort, wie im Norben, jeder reellen Regierungsthätigkeit entbehren muffen. Aber nicht allein dieser Rest einer Regierungs= gewalt machte dem kaiserlichen Interesse die Ritterschaft werth, der Kaiser bezog zugleich in den freiwilligen Charitativsubsidien, welche der gesammte ritterschaftliche Körper leistete, den einzigen Geldbeis trag aus dem Reiche, der an sich nicht unbeträchtlich und zugleich der Verfügung des Kaisers allein unterworfen war. Darum lag ihm soviel daran, diese Ausnahmestellung der Ritterschaft zu erhalten. Als sie z. B. zu Ende des siebzehnten Jahrhunderts

brücker Friedens, worin die Nitterschaft als libera et immediata imperii nobilitas bezeichnet und ihr dasselbe Recht in Kirchensachen eingeräumt war, wie ben Kurfürsten, Fürsten und Reichsständen.

<sup>\*)</sup> S. Mader, reichsrittersch. Magazin Th. VIII. 1 ff. Ueber die Steuersnorm J. J. Moser's vermischte Nachrichten S. 948 ff. Ueber die Bölle s. Kerner III. 197 ff.

daran dachte, die Theilnahme an dem Reichstage durch Bezahlung eines Matrikularbeitrags zu erlangen, war es außer dem Widersstande anderer Reichsstände hauptsächlich der Kaiser, der es hinderte; er wollte nicht statt der Charitativsubsidien den kargen und unsicheren Beitrag einer Matrikelquote eintauschen.

War so die Ritterschaft durch den Kaiser geschützt und ihre Existenz mehr als jede andere im Reiche mit der Fortbauer des Kaiserthums verknüpft, so hatte sie boch auch frühzeitig selber Sorge getragen, sich gegen die Uebergriffe der Landesherren zu schirmen. Die Bildung der Vereine war daburch veranlaßt worden. sich im ganzen Reiche, je mehr die Föderation der Gesammtheit sich lockerte, bas Bedürfniß kund gab, burch Associationen, Kreisverbindung u. s. w. sich zu schirmen und zu stärken, so fand auch die Ritterschaft barin ein Mittel bes Schutes und ber Macht. bildeten sich erst die Cantone,\*) diese wieder bildeten, in die Kreise Schwaben, Franken und Rhein vereinigt, brei größere Gruppen, aus beren Verbindung die gesammte ritterschaftliche Corporation erwuchs. So wurde, während der Einzelne keinen Tag sicher gewesen wäre, von den Landesherren verschlungen zu werben, ein Schut für Alle geschaffen, der sie zwar nicht vor Uebergriffen mancher Art sicherstellte, aber boch, so lange die alte Organisation des Reiches noch dauerte, ihre Eristenz verbürgte.

Jeber Canton oder Ritterort hatte seinen "Ortsvorstand", der aus einem Ritterhauptmann (Director), einigen Räthen und Desputirten der Ritter, dann einigen gelehrten Beisitzen, den Syndicis oder Consulenten und dem Cassen und Schreiberpersonal bestand. In den Kreisen war dann ein Directorium aufgestellt, das die Correspondenz mit dem Kaiser und dessen Räthen führte und im Allgemeinen die Freiheiten und Gerechtsame der Ritterschaft zu wahren hatte; in Schwaben ward dies Directorium vom Canston Donau ständig geführt, in den beiden anderen Kreisen alternirte es. Die Directorien der Kreise führten dann wieder im Turnus das Generaldirectorium über die gesammte Körperschaft. Die Cantone selber, wie die Kreise, traten denn auch, bei Wahlen des

<sup>\*)</sup> Die schwäbischen kommen schon im Anfang bes sechszehnten Jahrhuns berts mit ben nachherigen Benennungen vor, siehe Kerner, Staatsrecht II. 17 folg.

Vorstandes und wo es sonst außerordentliche Fälle geboten, in ben Orts- und Kreisconventen zusammen.

Hatte biese Organisation zwar ihre Mängel, die sich in ber schleppenben und oft parteiischen Leitung von Dben, in Uebergrif= fen der Borstände und in Zwietracht und Ungehorsam der einzels nen Glieber häufig genug fundgaben, so hatte sie doch auch ben unverkennbaren Werth, die zahllosen kleinen Parcellen ritterschaft= licher Gebiete zu einem Ganzen zu verbinden und die ganze Cor= poration ben natürlichen Gegnern, ben Landesfürsten, gegenüber als eine Gesammtheit barzustellen. Die Verwirrung unter biesen einzelnen Herren, deren Bahl über tausend betrug, beren Besithum im höchsten gall aus einigen Stäbtchen, Flecken ober Dörfern, oft auch nur aus einem mäßigen Grundbesitz und einigen Gefällen bestand, ware noch viel größer gewesen, als sie war, wenn nicht bie Organisation bes Ganzen ber natürlichen Schwäche und Zerrissenheit eine gewisse Granze gesetzt hatte. Gegen Uebergriffe und Beeinträchtigungen ber Mächtigeren war ohnedies ein Widerstand der einzelnen Landjunker nicht möglich; er konnte nur von dem gesammten Körper, hinter dem meistens Raiser und Reichsgerichte stanben, geübt werben.

An Zerwürfnissen fehlte es gleichwol zu keiner Zeit. Während der landsässige Abel mit Eifersucht das Vorrecht der Ritterschaft ansah und bessen geschichtliche Berechtigung bestritt, waren die größeren Landesherren unablässig bemüht, Rechte und Einfünfte des ritterschaftlichen Körpers zu verkürzen. Die Frage über die Gränzen ber beiberseitigen Rechte ist ein stehendes Thema in der Publiciftik des achtzehnten Jahrhunderts, und es geht eine Art von Zwiespalt durch die staatsrechtliche Literatur jener Zeit, je nach der Freundschaft oder Feindseligkeit gegen die ritterschaftlichen Schon zu Ende des sechszehnten Jahrhunderts flag= Privilegien. ten die Ritter über Beeinträchtigung ihrer Lehensgerechtsame, über Beschränkung ihrer Jagdrechte, über Auflegung ungewöhnlicher Zölle und Mauthen. Ober sie beschwerten sich über Entziehung der ihnen eigenen Leute, über die Hindernisse, die man der Be= steuerung ihrer Unterthanen und Hintersassen in den Weg lege, über Entziehung ritterschaftlicher Güter und Unterwerfung ihrer Eigenthümer unter die Landeshoheit. Dazu kamen religiöse Be= brängnisse, womit man das ritterschaftliche jus eirea sacra zu fränken fuchte, überhaupt Klagen über bas Bemühen ber Landesherren, bald in die Lehensrechte ober bie Unterthanenverhältnisse der Ritter eigensmächtig einzugreisen, bald sie mit Zöllen und Abgaben zu beschweren, sie sogar zu den Landessteuern beizuziehen und die bürgerliche und peinliche Gerichtsbarkeit auf ihre Kosten auszudehnen. Hörte man die Beschwerden der Ritter, so blied die landesherrliche Macht bei sormellen Chikanen nicht stehen, sondern bedrängte die Rittersschaft mit Gewalt und Wassen, ja suchte nicht selten ihre Schlösser und Gebiete mit "Raub, Sengen und Brennen" heim.\*)

Die lauteste Beschwerde geht immer dahin, daß die Landessherren sich bestrebten, die Rechte der Ritterschaft an ihre Unterthasnen zu verfürzen. Sie nennen als solche Rechte: die schuldigen Frohnen, Dienste, Renten, die Zinsen, Gefälle und Gerechtigkeiten, "wie die Lagerbücher und das alte Herkommen" sie vorschrieben, dann Auslösung im Kriege, Beihülse in Noth und, außer den herkömmlichen Steuern, auch "in vordringenden Röthen eine außersordentliche Collecte", endlich Zölle, Brückens, Wegs und Ohmgelsder, Accise, Abzugs und Nachsteuer.\*\*)

Sah man das hundertfach durchbrochene und zusammenhanglose Territorium an, so wurden die endlosen Streitigkeiten begreiflich. Denn außerdem, daß diese kleinen ritterschaftlichen Gediete
überall, wie Enclaven, zwischen den fürstlichen und städtischen
Territorien eingestreut lagen, kam es nicht selten vor, daß auf
einem ritterschaftlichen Gediete zugleich Hoheitsrechte anderer Reichsstände hafteten und eine unerschöpfliche Duelle immer erneuerter Hände hafteten und eine unerschöpfliche Duelle immer erneuerter Händel über die Gränze der gegenseitigen Besugnisse wurden. Bald
strebte der Ritter die Ausübung des fremden Hoheitsrechtes zu
stören, dalb war der Inhaber dieser Rechte bemüht, die ritterschaftlichen Gerechtsame vollends zu verschlingen. Auf allen Corresponbenztagen der Ritterschaft kehrten dieselben Klagen wieder. Der
schwädische Ritterkreis, obwol der größte und zahlreichste, \*\*\*) ward
auch am meisten von den Landesherren des Kreises bedrängt; ber

<sup>\*)</sup> S. J. Mosers Beiträge zu reichsrittersch. Sachen S. 476 ff. F. C. v. Mosers kleine Schriften XI. 73 ff.

<sup>\*\*)</sup> F. C. v. Mofer XI. 280 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei einer Steuer von 90,000 fl. zahlte Schwaben 42,352 fl. 55 Kr., Franken 31,764 fl. 42 Kr., ber Rhein nur 15,882 fl. 20 Kr.

fränkische war, die Irrungen mit Brandenburg und Coburg ausgenommen, durch die Nachbarschaft der geistlichen Staaten etwas
besser geschützt, der rheinische dagegen, an Macht der schwächste,
hatte unaushörlich zu klagen über die Beeinträchtigungen, die
ihm von Kurmainz, Trier, Pfalz, Darmstadt, Zweibrücken, Nassau
u. a. widersuhren.

Der Kaiser blieb sich zwar consequent in bem Schupe, ben er der Ritterschaft gewährte. Außer dem, daß er die zweiselhaften oder angesochtenen Rechte durch neue Privilegien bestätigte und die Ritter durch Auszeichnungen ehrte, suchte er auch wohl auf günstige Entscheidungen des Reichshofrathes hinzuwirken und legte gegen solche Reichsgutachten, die der Ritterschaft unwillsommen waren, das kaiserliche Beto ein. Aber gleichwol scheint es der Ritterschaft bisweilen schlecht genug ergangen zu sein. Der ältere Moser deutet wenigstens unverblümt darauf hin, \*) daß bei streizigen Fragen der Reichstag selbst durch Geldspenden der größeren Reichsstände gegen die Ritterschaft gestimmt werde, und meint: "wenn wir in Deutschland eine englische Preßfreiheit hätten, liessen sich gar viele Betrachtungen machen, sowol in Ansehung der ganzen Reichscollegien, als vieler einzelnen Mitglieder berselben."

Andererseits waren sammtliche auf dem Reichstage vertretenen Stände, Kursürsten, Fürsten und Städte einig in ihrem Interesse gegen die Ritter und klagten sie wieder an, ihre Vorrechte unges bührlich ausdehnen zu wollen. Schon 1713 schlossen Pfalz, Würstemberg, Hessen und andere Länder eine Union gegen das Bestresben der Ritterschaft, sich der schuldigen Jurisdiction zu entziehen, den Heinfall der Lehen zu hindern, die Jahlung der Jölle zu weisgern, und erhoben die saute Klage (die ohne Zweisel begründet war), "es sei dei den ritterschaftlichen Directorien gegen die von Abel sast niemalen einige Justiz, viel weniger Erecution zu erlangen." Im Jahre 1744 erhoben sich der ganze schwäbische und oberrheinische Kreis, um die Ritterschaft wegen ähnlicher Beschwerzden zu verklagen, und ein Jahr darauf traten die Städte mit der Beschuldigung hervor, die Ritter suchten sich die Gewalt über Perssonen anzumaßen, die ihrer Jurisdiction unterworsen seien.\*\*)

<sup>\*)</sup> Reueste Gesch. der reichsunmittelb. Ritterschaft II. 6. 62. 576.

<sup>\*\*)</sup> Moser a. a. D. 108 f. 348. 389.

Ø.

suchte, überhaupt Klagen über bas P . C. von Mosers Rath an in die Lehensrechte oder bie Untert' 7,1sich unter einander zu einigen mächtig einzugreisen, bald sie inwort procul a Jove procul a sulren, sie sogar zu ben Lander. Reichsständen so wenig als möglich und peinliche Gerichtsbart der dieser Rath war leichter zu geben, man die Beschwerden de ... Ritterschaft, selbst wenn sie friedsertiger bei formellen Chikane par, konnte es nicht hindern, daß ihr durchschaft mit Gewalt in kommen Warterium Berluste erlitt, zu welchen 

Die lautes mittellen, wonach die an einen Dritten veräußerten b Güter zurückgekaust werden konnten und die an übergegangenen Besitzungen dem ritterschaftlichen herren sich k welche das ritterschaftliche Territorium zu einem Genen zu vr Frohner blieben in der Praris nichts weniger als unan-"wie banr

ie außeren Einbußen, die durch das Aussterben alter her burch die Erhebung einzelner Rittergeschlechter in ten derfürzung der zustehenden Rechte eintraten, freilich nicht die einzige Ursache der ökonomischen Zerrütvie im Ritterstande um sich griff. Einmal war auch hier Unwesen aufgekommen, die Zahl berer, die keine Handbreit unmittelbaren Landes besaßen und doch die staatsrechtlichen Eigenschaften der Ritter ansprachen, die sog. Personalisten, ins Ungemessene anwachsen zu lassen, so daß mit der Minderung des Befisthums die Vermehrung der Genießenden und Prätendenten voll= fommen gleichen Schritt hielt. Dann war der Haushalt in ter Regel ganz schlecht; die adeligen Herren selber, wie ihre Beamten, standen als Finanzmänner in gleich übelm Rufe. Daß bie Orbnung des Schuldenwesens bei der Ritterschaft zu den schwierigsten Dingen der Welt gehöre, Erecution und Zahlung fast unmöglich ju erlangen sei, das galt selbst bei ben Vertheidigern des Ritter= standes\*\*) als eine ausgemachte Sache. Aber es wurden noch schlimmere Dinge geübt; Berichte ber Zeit\*\*\*) flagen, baß ritter=

Schriften II. 29. \*) Klei

eritterich. Magaz. VI. 455. \*\*) 9)}\*\*

<sup>\*\*\*) 9).</sup> ichte Rachrichten von wicherittersch. Sachen S. 570 f.

he Beamte falsche Hypotheken machten, entweder auf erschuldner ober ohne deren Wissen und Willen, und daß sie Betrug das Amtssiegel in schändlicher Weise mißs

stonomische Ruin ward indessen zugleich burch ben sitts Zustand der Ritterschaft beschleunigt. Die Verluste vieler ater schrieb z. B. F. C. von Moser ber "Schwelgerei und tem Großthun" ber Ritter selber zu, und sogar bas Aussterben einzel= ner Familien gab man bem Sittenzustande bes Abels Schuld. "Die jungen Herren — flagt ein ritterschaftlicher Beamter \*) zumal wenn sie das Ungluck haben, ihre Bäter zeitig zu verlieren, lernen die französische und englische Lebensart kennen, verschwenden ihre Kräfte zu bald, halten den Chestand nicht heilig und erzielen entweder keine rechtmäßige, ober nur eine schwächliche Rachkom= menschaft, welche von Generation zu Generation abnimmt und endlich gar verlöscht." Allerdings war die schlichte, altväterische Sitte längst gewichen, und schon im 17. Jahrhundert verabrebete sich ein ritterschaftlicher Canton: \*\*) "alles unordentlichen Lebens, als Fressen, Saufen, Hurerei und anderer Laster mußig zu gehen und sich fortan eines ehrbaren Lebens zu befleißen, auch ber übermäßigen Pracht bei ihren Weibern und Töchtern, die es nunmehr ben Fürsten gleich und zuvor thun wollen, sich zu enthalten, end= lich Siegel und Brief, Treu und Glauben besser als bisher in Acht zu nehmen und nicht so schlechtlich in den Wind zu schlagen."

Solche Verabredungen sind in der Regel nur Symptome, nicht Heilmittel des Verfalles; sie scheinen auch die Ritterschaft nicht viel gebessert zu haben, zumal seit ein Theil des Ritteradels seine natürliche Stellung völlig verließ und sie mit fürstlichen Diensten vertauschte. F. C. von Moser gibt und eine treue Schilberung von dem Ruin, der damit in die Ritterburgen Eingang fand.\*\*\*) "Einem Fürsten, sagt er, dient man ja wohl eine Zeitstang um die Ehre; man sucht ihm gefällig zu werden, man opfert seine letzen Kräste, um der nächste an ihm zu sein, und die Hosse nung läßt den Muth niemals sinken, wenn auch Geld und Eredit

<sup>\*)</sup> Maber, Magazin III. 569.

<sup>\*\*)</sup> J. J. Moser, Beiträge S. 464.

<sup>\*\*\*)</sup> Rleine Schriften II. 10.

verschwinden. Das Cabinet macht reich; ber Hof macht selten reich. Der Fürst gibt dem Edelmann eine ehrliche Besoldung und hilft ihm durch Spiel und Gala sie ehrlich wieder verzehren. Man muß allmälig von dem Seinigen zusehen, man borgt, der Gläubiger dringt auf seine Zahlung. Der Fürst erfährt's, die Kammer zahlt dem Ritter seine Schulden, bekommt dagegen seine Güter, und dieser einen vornehmen Dienst beim Stall, Hof, Küche oder Keller, welcher ihm, so lange er lebt, hinreichend ist, seine glänzende Knechtschaft zu vergessen."

Gereichte hier die Genußsucht und die Verfeinerung der Zeit zum Verberben, so gab es gerade in der Ritterschaft auch abschredende Beispiele genug, an benen die Folgen ber Rohheit und Berwilderung sichtbar wurden. Die gemeinen Verbrechen der Fälschung, bes Betruges, ber Falschmünzerei, bes Morbes, ja der Blutschande und ähnlicher Greuel waren häufiger, als man benten sollte;\*) sie entsprangen aus schlechter Erziehung und ber Gewohnheit, in dem kleinen Kreise, in dem man Herr war, sich Alles für erlaubt zu halten. Diese Rohheit und Unbändigkeit machte auch die körperschaftliche Organisation nicht selten unwirksam; klagte doch Raiser Karl VI. in einem öffentlichen Actenstück über den Ungehorsam und die Gewaltthätigkeit, welche die einzelnen Ritter gegen Vorstand und Directoren an den Tag legten, und Joseph II. nahm einmal Anlaß, das "höchst unanständige" Betragen der Ritterschaft eines Cantons mißfällig zu rügen. \*\*) Wenn das die Beschützer des Ritterstandes thaten, wie mußte das Urtheil der Anderen lauten!

Wohl gab es einzelne Familien, in benen der tüchtige und edle Stoff, der in dem Ritterthume lag, weder verweichlicht noch verwildert war; aber die Beispiele waren nicht häusig. Verband sich freilich mit dem alten Bewußtsein, die Edelsten der Nation zu sein, und mit dem überlieserten Sinn für Freiheit und Ehre die gute Zucht der Väter, so wurde auch etwas Rechtes daraus. Die Erempel eines Breidbach, Erthal, Gagern und vor Allen Stein beweis

<sup>\*)</sup> Kerner, Staatsrecht II. 434. Wgl. Mader, Sammlung reichsgerichtlischer Erkenntnisse.

<sup>\*\*)</sup> I. I. Moser, neueste Gesch. ber Reichen. II. 690. Dessen vermischte Nachrichten 579.

sen auf's Glänzenbste, was aus dem Ritteradel zu machen war, aber diese Erempel bilden eben Ausnahmen. Ein großer Theil, statt in einem mächtigen nationalen Leben ein tüchtiges Element zu werden, ging in Standeshochmuth, Kleinstaaterei, rohen oder wüsten Sitten ökonomisch und sittlich zu Grunde.

- Es erklärt dies die bezeichnende Erscheinung, daß kein Stand im alten Reiche bei der Mehrzahl der Nation so unpopulär war, wie der alte Reichsadel; daß ihn die nächste Umwälzung verschlungen hat, war zwar zunächst durch die auswärtige Einwirkung einer Revolution und eines fremden Eroberers veranlaßt, aber die Urfachen lagen tiefer. Die Privilegien bes Abels, seine Steuerfreiheit, sein Vorrang in den bürgerlichen und militärischen Stellen, seine Versorgung durch die geistlichen Stifter, die Lasten, die er seinen Unterthanen in reicher Fülle auflegte, — diese ganze Summe von Gunft und Vorrecht wäre dem erwachenden Bewußtsein staats= bürgerlicher Gleichheit nimmer so gehässig gewesen, wenn ber Rit= teradel selber sich seines Vorrangs würdiger gezeigt hätte. Opposition gegen den Adel war schon im siedzehnten Jahrhundert in unserer Literatur sehr nachbrücklich hervorgetreten, \*) sie wuchs außerorbentlich bei bem Anblick bes unerquicklichen Bildes, welches die ökonomischen und sittlichen Zustände eines großen Theils der Ritterschaft gewährten. In den Anschauungen, die kurz vor der Revolution über ben Abel herrschten, streiten sich Haß und Gering= schätzung um den Vorrang; \*\*) es bedurfte nur eines äußeren An= stoßes und die Reichsritterschaft fiel ungeschützt und unbeklagt zu Boben.

Diese Stimmungen zu mildern, war die Beschaffenheit des ritterschaftlichen Staatswesens am wenigsten geeignet. Die rittersschaftlichen Enclaven schienen recht eigentlich bestimmt, die Folgen der kleinstaatlichen Miser aufzudecken. Wo sie zwischen die grösseren Gebiete geistlicher und weltlicher Fürsten oder der Reichsstädte eingestreut waren, da schienen sie nur berufen, die gesunde staatsliche Entwicklung zu hemmen. Laut klagte man, daß die rittersschaftlichen Gebiete den Verkehr störten, die öffentliche Sicherheit

<sup>\*)</sup> S. bie Auszüge aus Opiß, Moscherosch u. a. Bei Perthes S. 236.

<sup>\*\*)</sup> Statt vieler anderen nennen wir nur die Schrift von Pfeisser; der Reichscavalier. 1787.

beeinträchtigten, daß durch sie sebe strenge Handhabung der Justig und Polizei unmöglich werbe. In den ritterschaftlichen Gebieten, hieß es, kann keine Commerz= und Zollordnung aufkommen, dort findet man die trefflichen Schulen nicht, die überall ringsum beste-Wohl aber hausen bort die Vagabunden, Zigeuner, Bettels juden und Afterärzte. Und biese Klagen waren nur zu begrün-Man lese z. B. ben Vertrag, ben Kurpfalz 1779 mit ber fraichgauer Ritterschaft über die Herstellung der großen Landstraße schloß\*), um zu begreifen, welche Mühe und Umschweife es fostete, damit eine Strecke von wenig Meilen dem Verkehr zugänglich ward, und nicht etwa die große Handelsstraße von Nürnberg nach dem Rhein an den paar Dörfern der Herren von Massenbach, Gemmingen u. s. w. ein unüberwindliches Hinderniß fand. Auf ber anderen Seite thaten auch die angränzenden Reichsstände in ber Regel was an ihnen war, die verhaßten ritterschaftlichen Gebiete durch Hemmungen des freien Verkehrs zu isoliren. Drum konnte schon das Handwerk dort nicht gedeihen; es hatte keinen Markt und entbehrte des ungestörten Verkehrs nach Außen. Die Bewohner waren barum in ber Regel auf den Ackerbau und solche Hands werkszweige reducirt, die sich noch neben dem Ackerbau treiben Alles was Polizei und öffentliche Sicherheit anging, lag in den ritterschaftlichen Territorien in tiefster Zerrüttung. Kam ein Verbrechen vor, so sah man sich erst nach einem auswärtigen Juristen um, eine eigene Organisation und rechtliche Ueberlieses rung bestand so wenig, als ordentliche Zuchthäuser. **E**8 dann wohl vor, daß der Proces so bunt geführt ward, daß der Ankläger gerechten Anlaß hatte, Klage zu führen über bie Ordnungswidrigkeiten und Gewaltthaten, die er habe leiden mufsen; oder umgekehrt ward das loseste Gesindel mit solch nachläss siger Toleranz behandelt, daß alle Nachbarn gerechte Klage führten, die ritterschaftlichen Orte seien die Zuflucht aller Diebe und Das Regiment, unter bem die Unterthanen standen, Gauner. war benn auch oft schlecht genug; wohl gab es auch noch ehrenwerthe Familien, die in der Weise alter Landjunker eine schlichte patriarchalische Wirthschaft führten und wenig von sich reden machten; aber es fanden sich auch Andere, die ihre reichsunmittelbare

<sup>\*)</sup> S. Mabers Magazin II. 323 ff.

Stellung und die Lähmung aller öffentlichen Gewalt und Justiz des Reiches schmählich mißbrauchten. Bon ihnen werden unzählige Bedrückungen der Unterthanen, Aussegung harter Frohnden und Steuern, persönliche Duälereien in reicher Zahl erwähnt, nicht selten auch bei verschiedener Confession der Herren und Unterthamen religiöse Unterdrückung geübt. Ze kleiner der Kreis dieser winzigen Tyrannen war, desto unerträglicher wurde natürlich sür ieden Einzelnen der Druck und die zum Theil ganz persönliche Chikane und Verfolgung. Es muß arg getrieben worden sein, denn nach den Schilderungen der Zeitgenossen standen viele ritterschaftliche Gebiete selbst tief unter jenen fürstlichen Landen, deren Regierung nichts weniger als musterhaft war. In manchen Gegenden, sagt Moser, braucht man sich garnicht nach der Ortscherzschaft zu erkundigen, man sieht es dem ganzen Dorse au, daß es ritterschaftlich ist.

Nicht allein in biesen kleinstaatlichen Gruppen, die sich lange überlebt hatten, war der Umschwung der alten Zeit wahrzunehmen, auch bei einer einst sehr gewichtigen Körperschaft, ben Reichs= städten, war ber Verfall bes alten Reiches und seiner Bestant= theile nicht zu verkennen. Von diesen beutschen Städten war einst die große Bewegung des Welthandels ausgegangen; sie hatten den Binnenverkehr an sich geriffen, sie beherrschten die Meere und bie Häfen bes europäischen Norbens. Von ihnen ward im funf= zehnten Jahrhundert nicht nur die entdeckte und bekannte Welt ausgebeutet, auch die ersten Entdeckungsfahrten nach ber neuen nur erst geahnten Welt gingen von ihnen aus. Die eigenthum= lichsten Züge des deutschen Wesens, die zähe Geduld und Aus= bauer, die Sinnigkeit und Tiefe in der Arbeit, hatten sich damals hinter die Mauern dieser Städte geflüchtet und wirkten dort vereint zu einem großen Ziele, indeß sich draußen die verlorene Kraft bes Einzelnen in Unbandigfeit und Selbsthülfe entfräftete. Welch eine Fülle des Wohlstandes war in diese Städte damals zusam= mengeströmt! Nicht nur die Pracht und Ueppigkeit eines Lebens= genusses, wie ihn die Höfe und Burgen kaum kannten, war hier eingekehrt; nicht nur in stolzen Bauten, Malereien und Zierra= then fündigte sich der satte Reichthum dieser Site bürgerlicher Arbeit an, auch die Runft und die Wissenschaft fand lange Zeit hier

bie sicherste Pflege. Ja, es konnte vorübergehend die Furcht ober Hoffnung auftauchen, es werde aus der Verbindung dieser städztischen Macht eine bleibende Umgestaltung der deutschen Reichszwerfassung hervorgehen. Für den deutschen Südwesten wenigstens und die Gebiete an der Nordzund Dstsee lag im vierzehnten Jahrhundert die Wahrscheinlichkeit nahe genug, daß die städtisschen Eidgenossenschaften Fürstenthum und Ritterschaft überwältigen und eine ähnliche Verbindung herstellen würden, wie die Städte und Bauern Oberalemanniens sie in der schweizer Eidgesnossenschaft gegründet hatten.

Wie weit lag von solchen kühnen Zielen das Städtewesen des achtzehnten Jahrhunderts ab! Noch bestanden zwar einunds sunsziger reichsunmittelbare Städte, darunter neben vielen winzigen und lebensunfähigen auch die Reste der einst großen und mächstigen, noch saßen sie in zwei Bänke (die schwäbische und rheisnische) vertheilt auf dem Reichstage und bildeten ein besonderes Collegium mit einer eigenen Stimme; aber wir haben bereits swiher geschen, wie wenig Werth diese Stellung noch hatte und wie wenig Gewicht sie selber auf dies überlieserte Verhältniß legten.\*)

Das sechszehnte Jahrhundert hatte die Reichsstädte noch in bem Vollgenuß ihres Wohlstandes, ihres behaglichen Lebens, ihrer Blüthe in Kunst und Wissenschaft gesehen, aber es war auch der Zeitraum, in welchem der Umschwung begann. Es folgte rasch nach einander eine ganze Reihe tieseingreisender Ereignisse, welche die Katastrophe vorbereiteten. Der Welthandel suchte sich neue Wege, die Niederlande sielen vom Reiche ab, die nordischen Kösnigreiche emancipirten sich, Liessand ging verloren, die Privilegien

<sup>\*)</sup> Auf der rheinischen Bank saßen: Aachen, Bremen, Coln, Dortmund, Frankfurt, Friedberg, Goslar, Hamburg, Lübeck, Mühlhausen, Northausen, Speyer, Weglar, Worms; auf der schwäbischen: Nalen, Augsburg, Biberach, Bopfingen, Buchau, Buchhorn, Dünkelsbühl, Eßlingen, Gmünd, Genzgenbach, Giengen, Hall, Heilbronn, Isny, Rausbeuern, Rempten, Leutfirch, Lindau, Memmingen, Nördlingen, Nürnberg, Offenburg, Pfullendorf, Rasvensburg, Regensburg, Reutlingen, Notenburg, Notweil, Schweinfurt, Ueberzlingen, Ulm, Wangen, Weil, Weißenburg, Wimpfen, Windsheim, Zell. Davon wurden Nachen, Buchau, Buchhorn, Coln, Gmünd, Gengenbach, Isny, Offenburg, Pfullendorf, Notweil, Ueberlingen, Wangen, Weil, Zell als kathoslische, Augsburg, Viberach, Dünkelsbühl, Navensburg als paritätische Stätte betrachtet; ber Rest war protestantisch.

ber Hanse in England wurden beschränkt, und nirgends bot sich ein Ersatz für die Einbuße des Binnenverkehrs, für den Verlust der Herrschaft auf den Meeren und die Verkürzung der Handelssmonopole. Die Periode des consessionellen Haders zu Ausgang des sechszehnten Jahrhunderts mußte diese Wunden nur schärfen; die kirchliche Ausschließlichkeit zersplitterte vollends, was sich mit aller Eintracht hätte zusammenkassen sollen. Die Austreibung der Protestanten aus Cöln z. B. schlug der Stadt eine lange nachwirkende Wunde, und neue Sitze bürgerlichen Fleißes, wie Erefeld, Elbersseld, nährten sich mit den Krästen und Capitalien, welche die Unsdulbsamkeit verstoßen. Die Bedrückung der wälschen Resormirten in Frankfurt a. M. legte den Grund zu der selbständigen Blüthe von Hanau und Offenbach.\*)

Es folgte ber breißigjährige Krieg, ber, wie er bem ganzen Reiche und dessen einzelnen Gebieten verderblich warb, so boch die Städte mit ber nachhaltigsten Verwüstung heimsuchte und bei= nahe nicht eine ganz verschont ließ. Die Zeit nach dem westfä= lischen Frieden schaffte aber keine Erholung. In sich so tief er= schüttert und zum Theil für immer in ihrem Wohlstand gebro= chen, schienen die Städte schon damals bem Schickfale ber Einverleibung in die fürstlichen Gebiete erliegen zu muffen, bas sie anderthalb Jahrhunderte später traf. Von der landesherrlichen Macht allenthalben umbrängt, von ihrer Vergrößerungspolitik be= broht und gequält, verlor damals manche früher gewaltige Stadt ihre Unabhängigkeit, und man durfte sich fast darüber wundern, daß die übrigen sie dem Namen nach behielten. Kaum fristeten noch die Städte am Rhein eine bescheidene Eristenz, als der furchtbare vrleanssche Krieg hereinbrach und die alten frankischen Rönigsftädte, wie Worms und Spener, ber völligen Zerftörung preis= Sie verloren ihre alte Bedeutung nun für immer und sanfen zu Landstädtchen herab, in benen höchstens noch die alten Dome an vergangene Herrlichkeit erinnerten. Denn die Zeit war vorüber, wo sich die friedlichen Künste des Lebens, burgerlicher Fleiß, Wissenschaft und Kunst fast nur hinter den Mauern der Reichsstädte in ungestörter Blüthe entfalten konnten'; die größeren fürstlichen Gebiete waren jest der Raum geworden, auf dem sich

<sup>\*)</sup> Bartholbs Geschichte ber Städte IV. 433 ff.

das staatliche und Culturleben rührig und wohlthuend entwickelte.

Im achtzehnten Jahrhundert hatte die große Mehrzahl ihre Bedeutung verloren, auch wenn sie dem Namen nach die alte Reichsunmittelbarfeit, die Selbstregierung burch gewählte Magistrate bewahrt hatten, noch ihre Directorien und Kreistage hielten und auf dem Reichstage eines der brei Collegien bildeten. Zu diesem ftolzen Gehäuse ber alten Zeit paßte indessen ber Inhalt nicht mehr. Nur noch wenige Städte, wie Ulm' und Rürnberg, besaßen noch ein reichsstädtisches Gebiet, waren aber dafür mit Schulben überhäuft. Zum Theil war diese ökonomische Bedrängniß badurch verursacht, daß die Städte ihre alte Macht verloren hatten, ber Handel meistens ganz darniederlag, sie aber gleichwol nach dem Maßstabe ihrer frühern Kräfte von Reichswegen tarirt und besteuert wurden. Aber viel Schuld lag auch an ihnen sels Ihre Verwaltung stand in ebenso schlechtem Rufe, wie ber. die Redlichkeit und Uneigennützigkeit ihrer Magistrate; bas rief denn bitteren Haber zwischen dem Regimente und der Bürgerschaft hervor, bis am Ende eine kaiserliche Commission erschien und in jahrelanger Untersuchung der Stadt neue Schuldenlasten aufbürdete. Dazu kamen bie unausgesetzten Bedrängnisse ber ans gränzenden Landesherren, denen die Städte zu widerstehen theils zu schwach theils zu uneinig waren. Zwar hatte der westsälische Friede auch ihre Landeshoheit ausdrücklich anerkannt, aber fie ward zugleich von Kaiser und Reichsgerichten, die hier fast allein noch eine wirksame Autorität entfalteten, und von den Landesfürsten in sehr bescheibene Gränzen eingeengt.

Innerhalb dieser engen Gränzen selber hatte der Versall lange begonnen. Ob aristofratisch oder demokratisch, war die alte Versassung in eine gleichmäßige Erstarung gerathen; in der Aristofratie klagte man über unerträgliche Despotie einer Costerie von Familien, in der Demokratic über unsaubere Wahlsumtriede und eigennüßige Kameradschaften. Familienselbstsucht und Nepotismus war in beiden gleich heimisch, und wir hören nicht, daß die eine oder die andere Versassungsform vor den gesläusigen Gebrechen, Vegünstigung der Unfähigen, Ausbeutung des Staatsvermögens, Käusslichkeit und Bestechlichkeit, hat schirmen können. Wo das Uebel minder grell auftrat, war es Verdienst

ber Personen; aber im Ganzen stand die städtische Abministration und Justiz in einem so üblen Rufe, wie nur immer bie ber geistlichen Gebiete, ber Grafschaften und ber ritterschaftlichen Gebiete. gingen bei Processen die Acten verloren, bald ließ man ben Inquifiten laufen und der Raiser oder der Reichshofrath mischte sich in die tief verfallene Rechtspflege, bald kamen bei Civilhandeln, namentlich bei Concursprocessen, die gröbsten Unredlichkeiten vor, furz die Fälle, wo diese Rechtspflege die Einmischung des Reiches hervorrief, find so häufig und noch häufiger als die Klagen über die Justizund Polizeianarchie auf ben ritterschaftlichen Gebieten. Das Schuls benwesen, theils burch wirkliche Ueberbürdung und den Verlust des alten Wohlstandes, theils aber auch burch sorglose und unredliche Berwaltung hervorgerufen, war eine fast allgemeine Krankheit der Reichsstädte; selten daß eine verschont blieb von ben kaiserlichen Commissarien, beren Kosten bann in ber Regel ben Bankerutt beschleunigten. Das früher so blühende bürgerliche Gewerbe war verfallen; der handwerktreibende Theil der Bevölkerung theils in eine tiefe Erschlaffung gerathen, theils durch eine verkehrte Zunftgesetzgebung gehindert, sich zu einer freien und selbe ständigen Thätigkeit zu entwickeln.\*)

So war benn auch besonders seit dem westsälischen Frieden mit der materiellen Kraft zugleich das Selbstvertrauen und der kühne Freiheitsstolz der alten Zeit verloren gegangen. Die bekannten Episoden im vorigen Jahrhundert, wo einzelne kühne Freibeuter, z.B. im stebenjährigen Kriege, mit einer Handvoll Husaren die größesten Städte sogar zu hohen Brandschatzungen zwangen, bezeugen hinlänglich, wie sehr selbst die Erinnerung an die alten Zeiten verwischt war. Die städtischen Contingente waren denn auch an Material und Rüstung der Theil der Reichsarmee, der am meisten dazu beitrug, die ganze Einrichtung dem Gelächter preiszugeben, und es waren nicht etwa nur die Männer von Bopsingen, Alalen, Isny oder Giengen, welche diesen Spott heraussforderten, sondern auch die Heerestraft größerer Städte war in ähnlichen tiesen Versfall gerathen. Das ganze Gedächtniß an die alte Zeit mit ihrem ungebeugten Freiheitssinne, ihrer Tapserfeit und ihrem Opsermuthe

<sup>\*)</sup> J. J. Mosers reichsstädtische Regimentsverfassung S. 218 ff. 293 ff. Barthold IV. S. 483 ff.

schien erloschen; die förmliche und bedächtige Art ber alten Zeit war in wunderliche und pedantische Manieren umgeschlagen, benen man die dumpfe Schwerfälligkeit des hergebrachten Lebens und ben engen Gesichtsfreis anfühlte, in bem sich bie städtische Bevölkerung selber festgebannt. Bur Charafteristik ber Beränderung, die mit diesen ehemaligen Sigen bürgerlichen Unternehmungsgeistes vorgegangen war, wüßten wir kaum einen bezeichnenbern Bug zu nennen, als die Beschwerbe, womit der reichsstädtische Körper 1790 vor ben Reichstag trat. Die Stäbte klagen barin wegen vielfältiger Beeinträchtigung burch bas Postwesen; es werbe baburch das uralte und wohlhergebrachte Stadt = und Landbotenwesen gestört. Sie bitten daher "die zum größten Nachtheil ber burgerlichen Nahrung errichteten Postwagen" entweder wieder abzustel, Ien, ober doch dieselben auf alleinigen Transport der Reisenden und ihres Gepäcks zu beschränken, auch keine neuen zu errichten ohne Zustimmung ber Reichsstände, beren Gebiet sie berühren.\*)

Daß das alte städtische Leben verfallen sei und einer vollsftändigen Erneuerung bedürfe, diese Ueberzeugung verbreitete sich immer allgemeiner, je tieser und unheilbarer namentlich der masterielle Wohlstand der Städte versiel. Die Frage, wie dem Hansdel und Handwerf auszuhelsen sei, beschäftigte die einsichtsvollsten Patrioten, z. B. Justus Möser\*\*), aber der Verfall schritt unaushaltsam vorwärts. Innerhalb der überlieserten Formen war dem herabgesommenen Geschlechte nicht mehr zu helsen; es mußte eine andere Zeit kommen, die durch gewaltsame Erschütterungen hindurch auf den Trümmern des alten die Grundlagen eines neuen deutschen Bürgerthums legte.

Bezeichnend ist die Wahrnehmung, daß sich im achtzehnten Jahrhundert ein regeres Leben fast nur in den fürstlichen Städzten entwickelt. Während die Reichsstädte fümmerlich ihre Eristenz fristen, von den benachbarten Landesherren und dem eigenen Verzfall bedrängt sich abschließen gegen die Strömung der Zeit, erhoben sich, wohl zum Theil fünstlich gepslegt, neue Residenzstädte, die Lieblinge des fürstlichen Wohlwollens, und wurden rasch zu

<sup>\*)</sup> Reichstagsschriften Cart. 472 auf ber Munchn. Bibl.

<sup>\*\*)</sup> S. Mösers Werfe, herausg. von Abefen. I. 96. 113. 147 f. 263. 337. 349.

bedeutsamen Mittelpunkten bes geistigen Berkehrs ber Zeit. Man konnte aus diesen extemporirten Städten freilich auch nicht entfernt bas machen, was die alten Reichsstädte einst gewesen, zumal nicht selten die ganze Anlage geographisch verfehlt und mehr durch fürstliche Liebhabereien als durch natürliche Hülfsquellen bedingt war. Aber sie und noch mehr die, wieder zu selbständiger geistiger Thatigfeit aufblühenben, Universitäten übten boch einen Einfluß auf bas Gefammtleben ber Nation, wie ihn die Reichsstädte seit lange verloren hatten. Dber, um von ben beiden Hauptstädten Desterreichs und Preußens nicht zu reben, war nicht ber Einfluß, den im Laufe achtzehnten Jahrhunderts für unsere Gesammtentwicklung Städte wie Weimar, Jena, Göttingen, Königsberg u. a. übten, unendlich viel bedeutender als Alles, was die Reichsstädte bagegen einzuseten hatten? Un bie Reichsstädte von wenigen tausend Einwohnern, an Bopfingen, Giengen, Jony, Gengenbach und ähnliche konnte man auch nicht einmal die Unmuthung stellen, daß sie sich über den engen Kreis ihrer localen Misère erheben sollten; aber auch Nürnberg, Augsburg, Ulm, Frankfurt und Coln hatten nicht die lebendige Beziehung mehr mit dem geistigen Leben der Nation, die sie früher gehabt. Eine gewisse Bedeutung behauptet im vorigen Jahrhundert nur Hamburg und auch dieses aus andern Gründen, als weil es eine Reichs= stadt war.

Ein Zustand solcher Art konnte eine größere Erschütterung nicht mehr überdauern. Von der geistigen Bewegung der Nation abgesperrt, aller der Vortheile entbehrend, welche das Staatsleben auf einem größeren Naume gewährte, in materiellem Wohlsstande tief herabgekommen und zugleich in Schlaffheit und Versknöcherung befangen, ohne lebendigen Trieb, aus der Zerrüttung sich emporzuarbeiten, sondern eben nur von dem Schatten alter Größe und Herrlichkeit zehrend — so konnten die Neichsstädte wohl noch in friedlichen Zeiten fortvegetiren, aber dem Sturme nicht mehr trozen, den eine neue Weltepoche brachte. Sie theilsten mit den geistlichen Staaten und den Gebieten der kleinen reichssunmittelbaren Herren das Loos, von Stoffen der Gährung am stärksten erfüllt und jeder revolutionären Berührung am meisten ausgesetzt zu sein. Drum erlagen sie auch mit jenen am raschessten dem ersten Einflusse der neuen Zeiten.

Das Bewußtsein bieser Schwäche machte sich benn auch mit jedem Tage mehr geltend. Als im Anfange ber neunziger Jahre über bas tief zerrüttete Nürnberg wieder einmal eine Commission (bes frankischen Kreises) kam und die Gründe der ökonomischen Krisis prüfte, da tauchten von Seiten der Nürnberger wohl die alten Klagen auf: der geänderte Zug des beutschen Handels, ber breißigjährige Krieg, die Kriegsbedrängnisse ber späteren Zeit, Theuerung und Getreibesperre, auch unbillige Matrifularanschläge hätten sie so tief herabgebracht. Aber mit Recht sucht die Commission die Quellen des Verfalles zugleich in den Bürgern selbst und schließt ihren Bericht mit dem ahnungsvollen Worte, bas für ben größten Theil ber Stäbte galt: "Keine menschliche Kraft noch Weisheit kann ben hereinbrechenden Umsturz und alles das unermeßliche Elend, was die Folge davon sein muß, abhalten, es sei benn, daß eine ganz neue Schöpfung in der gesammten Staatshaushaltung eintritt. Eine ganz neue Schöpfung muß es sein, welche die todten Kräfte beleben, die schlummernden weden, ein richtiges und ungehindertes Zusammenwirken herstellen und Alles auf den Mittelpunkt bes öffentlichen Wohles vereinigen fann."\*)

Die wunderliche Zergliederung des Reiches in zahllose Sonsbereristenzen war mit den kleinen Reichöstädten und ritterschaftlischen Enclaven noch nicht erschöpft; es gab selbst noch reichsunsmittelbare Dörfer.\*\*) Etwas mehr als ein Dupend dieser Dörfer hatten sich in Schwaben und Franken die Reichsunmittelbarkeit gerettet, übten das Hoheitsrecht in Kirchensachen, errichteten Dorfordnungen, wählten ihre Schultheißen, septen gerichtliche Perssonen ein und ab und handhabten auch eine Art von Rechtspslege. Ferner gab es Personen, Familien und Körperschaften, welche reichsunmittelbare Güter besaßen und, ohne Reichsstände zu sein, doch als reichsunmittelbar betrachtet wurden. Manche Kirche und Abtei, manche kleine Gutsherrschaft, auch einzelne Familien bes

<sup>\*)</sup> Reuß, Staatscanzlei XXXIII. 46.

<sup>\*\*)</sup> S. Jenichens Vorrebe zu Lünigs wohl abgefaßten Schreiben. Bams berg 1751. In Franken waren es die Dörfer Gochsheim und Sennfeld; im Mordgau Kaldorf, Petersbach, Biburg, Wengen, Priesenstatt, Huttenheim, Mahnberheim, Haidingsfeld, Sainsheim, Aahusen; in Schwaben Großgarstach, Uftirchen, Suffelheim, Godramstein und einige andere.

fanden sich in diesem Verhältniß; zur Zeit, wo es galt, von ihs nen Beisteuern ähnlicher Art, wie die ritterschaftlichen Charitativs subsidien zu erheben, da war, wie ein Publicist sagt, der kaiserliche Hof, in diesem Stück ebenfalls in Gnaden ihrer eingedenk."

Eine gesunde und natürliche Gliederung konnte man dies nicht mehr nennen. Vielmehr hatte der alte Moser vollkommen Recht, wenn er unmuthig ausrief:\*) "Vormals wußte man von keinem fürstlichen Hause ohne Fürstenthum, keinem gräflichen ohne Grafschaft; nun ist das Alles anders, wir haben 150 Personalisten gegen einen Realisten. .... Es ist Alles dei uns in Consusion, so gut oder ärger, als Polen durch Verwirrung regiert wird."

Aeußerungen wie diese ließen sich eine ganze Reihe aufzeichnen; sie beweisen, wie wenig Illusionen über den Werth ter bestehenden Formen sich die klarsten und einsichtsvollsten Köpfe bamals machten. Und wenn ein Moser so urtheilte, bessen Bilbung und Lebensansicht eben mit bieser alten untergehenden Zeit innig verflochten war, wie mußte bas junge Geschlecht benken, bas unter ben Eindrücken ber Thaten Friedrichs des Großen aufgewach= sen und von den Richtungen der neuen Geistesbildung seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts beherrscht war! Diesem jun= gen Geschlecht war auch die Pietät für die überlieferten Formen fremb, welche die ältere Generation unverkennbar noch erfüllte; ihm erschien bas alte Reich nur wie eine wunderliche Ruine mittelalterlich=byzantinischer Zeiten, die es ohne Haß und ohne Liebe betrachtete. Von dem Geiste antiker classischer Bildung und mos berner Speculation erfüllt, war bas Interesse und die Thätigkeit bieser jungen Generation auf ganz andere Ziele gerichtet, als auf die politische und publicistische Betrachtung, der noch zwei so treffliche Kernnaturen der alten Zeit, wie die beiden Moser, ihr ganzes Leben gewibmet hatten.

Eine gewaltige Revolution des geistigen Lebens der Nation ward von diesem jungen Nachwuchse vorbereitet. Indessen der Dichter der Messiade das religiöse und nationale Pathos im deut=

<sup>\*)</sup> Bon ben beutschen Reichsftanben S. 1264.

schen Volke neu erweckte, in Form und Inhalt der Trivialität der hergebrachten Bildung den Krieg erklärte und in der Jugend namentlich sich einen begeisterten Anhang gleichen Sinnes groß zog, befreite uns Lessing von der Herrschaft französischer Muster und Theorien und führte die Nation zu jener antiken Natur und Einfachheit zurück, die unserem innersten Wesen verwandt war. Diese unblutigen Kämpfe und Umwälzungen, die Emancipation nationaler Kunst und Kritik von den Fesseln fremder Mobe und fremden Zopfes, das Wiederaufleben antiker Bildung, das Ringen gegen den starren und geistlosen Formalismus in der Kirche, ber Schule und bem Hause, die Erzeugung eigener und originaler Kunstschöpfungen an der Stelle fremder Copien — Diese ganze Nevolution, deren Verlauf wir hier nicht darzustellen haben, mußte auch das politische Leben der Nation einer zwar langsamen aber durchgreifenden Revolution entgegenführen. Welches ber Ausgang sein würde, ob das geiftige Gebiet bes Denkens und Dichtens den Trieb politischen Handelns vollends absorbiren, ober ob die literarische Umwälzung die Brücke werden würde zu einer neuen Erweckung auch bes äußeren nationalen Lebens, das lag im Schoose der Zukunft; nur das Eine war klar, daß die überlieferten Formen des alten Reiches in der neuen Geistesbewegung keine Stüte finden würden. Dieses junge Geschlecht, von den Anschauungen antiker Kunst erfüllt, von dem enthusiastischen Eifer der Aufklärung und Humanität des Jahrhunderts begeistert, stand ben alten Formen zum wenigsten fremd, wenn nicht feindselig gegenüber; ja, seine ausschließlich abstracte Bildung, wie seine humane und weltbürgerliche Lebensansicht zog es vom Gebiete äußerer politischer Dinge überhaupt ab. Die neue Bildung fand ihren Stolz darin, nicht auf einer realen Grundlage nationaler und politischer Zustände zu ruhen; sie rühmte sich mit einem Eifer, der uns fast undeutsch klingt, ihrer weltbürgerlichen und humanen Unbegränztheit. Das Wort von Herber, der spöttisch fragt: "was ist eine Nation?" und darin nichts finden will, als "einen großen ungejäteten Garten voll Kraut und Unfraut, einen Sammelplat von Thorheiten und Fehlern, wie von Vortrefflich= keit und Tugend," ist bisweilen als ein bezeichnender Ausbruck dieses ungestümen kosmopolitischen Eifers angeführt und gerügt Aber auch Lessing, ber unter allen Trägern ber neuen worden.



Bildung am meisten bafür gethan, ben beutschen Geist aus fremben Banden zu lösen und wieder zu sich selbst zurüczusühren, dem, wie jede Uebertreibung, so auch die des Kosmopolitismus fremd war, zieht sich auf den Standpunkt nationaler Entsagung zurück. "Ueber den gutherzigen Einfall, — rust er bitter aus — den Deutschen ein Nationaltheater zu verschaffen, da wir Deutsichen noch keine Nation sind! Ich rede nicht von der politischen Versassung, sondern nur von dem sittlichen Charakter. Fast sollte man sagen, dieser sei: keinen eignen haben zu wollen." Dersselbe Mann, der sein Leben dem Kampse sur die geistige Erweschung der Nation geweiht, sprach das charakteristische Wort aus: "ich habe von der Liebe des Vaterlandes keinen Begriff und sie scheint mir aus höchste eine heroische Schwachheit, die ich recht gern entbehre."

Es bedurfte ohne Zweifel noch gewaltiger Durchgänge und herber Prüfungen, bis biese weltbürgerliche Gleichgültigkeit tes jungen Geschlechts überwunden war. Vielleicht war der völlige Umsturz der alten Formen, eine neue Theilung deutschen Landes und Volkes, eine Fremdherrschaft und eine Unterdrückung, schlimmer als die des dreißigjährigen Krieges, nothwendig, um die Ueberzeugung, die im alten Reiche verloren gegangen, neu zu erwecken: daß die Liebe zum Vaterlande etwas mehr sei, als eine "heroische Schwach= heit." Für's Erste war bis dahin noch ein weiter Weg zurückzus Wir irren so leicht bei ber Beurtheilung der politischen Handlungen jener Zeiten, indem wir den Maßstab unserer Betrachtung anlegen. Wir sind jest gewohnt, den westfälischen Frieben und was voranging, als eine Calamität Deutschlands zu betrachten, weil wir den letten Ausgang dieser Entwicklung, ben Rheinbund und die Dreitheilung Deutschlands vor Augen haben; uns erscheint französischer Schutz und französische Einmischung, in welcher Gestalt sie sich auch geltend machen mag, als schmach= voll, weil wir unter den Erinnerungen bonapartescher Herrschaft aufgewachsen sind. Aber diese Anschauungen sind Ergebnisse un= seres Jahrhunderts, sie waren dem literarischen Geschlechte des vo= rigen fremd. Nicht die Kritiker und Poeten allein, auch die Ge= schichtschreiber und Politiker jener Tage sind von Meinungen beherrscht, wie sie in heutiger Zeit kaum Jemand wagen dürfte, offen zu bekennen. Der Ansicht z. B., daß der westfälische Friede die Grundlage "beutscher Freiheit" sei, begegnen wir in den meisten hervorragenden Schriftstellern jener Tage. Oder ein Mann wie Dohm konnte beim Abschluß des Fürstendundes offen erkläzen, daß die Vereinigung Baierns mit Oesterreich dem französischen Interesse zuwider sei, indem sie das Eindringen der Franzosen in das Herz der österreichischen Erblande erschwere; und er durste, ohne Spott und Erbitterung zu erregen, dies als einen Beweggrund geltend machen, jenen österreichischen Projecten entgegenzutreten.

Diese Stimmung der Geister macht es begreiflich, daß ein Mann wie Justus Möser im Großen und Ganzen doch eigentlich einen nur mäßigen Einfluß hat üben können. wie der seinige, der, an die noch gesunden niedersächstischen Berhältniffe anknüpfend, vom Kleinen und Einzelnen zur Reform bes Großen und Allgemeinen hinstrebte, dem die kosmopolitische Bildung des Jahrhunderts den feinen Takt für das Volksthümliche und Deutsche nicht abgestumpft, der mit dem richtigsten Verständ= niß für die Mannigfaltigkeit des beutschen Lebens ber aufkeimenben Richtung bes Uniformirens und Centralistrens entgegentrat, ein solcher Geist konnte in einer Zeit, wo ber kosmopolitische Humanitätseifer in voller Bluthe stand, nur eben einen begränzten Einfluß gewinnen. Und doch ist in den kleinen Aufsätzen von ihm nicht nur das locale Leben seiner westfälischen Heimath mit dem feinen Sinn des Geschichtschreibers und Politikers behandelt, sondern die wichtigsten und eingreifendsten Fragen, welche die Erweckung des gesammten nationalen Lebens berührten, haben bort ihre Erörterung gefunden. Was er "patriotische Phantasien" nannte, ist von luftiger Phantasterei so frei, wie irgend etwas in dieser stürmischen und fraftgenialen Zeit; aber eben diese nuch= terne Realität widersprach der vorwiegenden Neigung des jüngeren Geschlechts in der Literatur, und jene beredten Prediger der Humanität, denen eine Nation nur wie ein "ungejäteter Garten voll Kraut und Unkraut" erschien, trasen ohne Zweisel mit der herrschenden Stimmung ber Geister näher zusammen, als ber osnabrückische advocatus patriae.

Es stand eine Zeit bevor, die dem ästhetischen Genießen und der unthätigen Beschaulichkeit gewaltsam ein Ziel setzte; die künstelerische Selbstgenügsamkeit und die Schwärmerei des Weltbürger-

thums ward unsanft genug aus ihrer Ruhe aufgeschreckt, und bie Fragen, was eine Nation, was die Liebe zum Vaterlande werth sei, erhielten dann wieder eine praktische Bedeutung, welche sich die großen Träger der literarischen Umwälzung seit 1750 nicht träumen ließen. Was der Ausgang dieser Erschütterungen sein würde, das lag völlig im Ungewissen; nur über das Schicksal der alten Vormen des Neiches konnte kaum ein Zweisel bestehen. Waren sie in sich selber nicht lebenskräftig genug, den ersten Sturm zu überstehen, so gab die Richtung der Geister in der Nation für ihr Bestehen eine noch geringere Bürgschaft.

## Sechster Abschnitt.

## Friedrich II. und Joseph II.

Während die alten Formen des Reiches und die einzelnen winzigen Gruppen von Tag zu Tag tiefer verfielen, waren jene neuen Kräfte innerhalb des Reiches emporgewachsen, von denen fortan die Macht und politische Entwicklung Deutschlands bestimmt war: Desterreich und Preußen standen sich in ihrer äußeren Verknüpfung durch das Reich und zugleich in ihrem tiefen, rivalen Gegensate gegenüber. Dieselben Jahre, welche bie tiefe Zerrüttung der alten Ordnungen des Reiches und die Ohnmacht der Klein= staaterei vor Aller Augen enthüllen, sind zugleich von weltgeschicht licher Bedeutung durch das Entstehen und Wachsthum der neuen Staatsmächte. Es ist die Zeit, wo Friedrich II. unserem gesammten nationalen Leben eine andere Richtung gab, den Höfen und Regierungen das Vorbild einer neuen Staatsweisheit ward, beren Wirkungen balb bis in die kleinsten Kreise unseres politischen Lebens hereinbrangen. Zwar liegt es jenseits ber Gränze unferer geschichtlichen Aufgabe, biese Zeit im Einzelnen zu schildern, boch durften wir den großen und bleibenden Einfluß nicht unerwähnt lassen, ben Friedrichs und Maria Theresias Zeiten auf das gesammte Dasein ber deutschen Nation übten. Friedrich besonders, indem er erst seinem jungen Königthum eine breitere Grundlage an Macht und Umfang schuf, hierauf in den eilf Friedensjahren von 1745—1756 die innere Ordnung des Staatswesens aufrich= tete und bann in einem furchtbaren Kampfe sieben Jahre lang gegen ben größeren Theil von Europa bas unübertroffene Muster



bes Feldherrn und königlichen Helben aufstellte, war zu einem Grabe europäischer Anerkennung gelangt, wie es seit Jahrhunderten keinem beutschen Fürsten mehr gelungen war. Seine friedliche Regententhätigkeit hatte dazu ebenso viel mitgewirkt, wie seine Siege; man war allenthalben eifrig bemüht, nicht nur bie Armeen, sondern auch die Staatsordnung nach preußischem Muster einzurichten. Der wachsame haushälterische König, ber mit unernutlicher Sorgfalt wüste Stellen seines Landes urbar machte, Colo= nisten hereinzog, Aderbau und Gewerbe unterftutte, jebem 3meige bürgerlicher Thätigkeit seine Aufmerksamkeit schenkte und bei ben bescheibensten persönlichen Bedürfnissen die ganze Frucht seiner Sparsamkeit wieder nur dem Ganzen zuwendete, ward im Großen und Kleinen, mit Erfolg und auch oft genug ganz unglücklich, allenthalben nachgeahmt. Man bewunderte diesen wohlgeordneten Staat, seine straffe militärische Verwaltung, bie finanzielle Bunktlichfeit, ben regen Arbeitstrieb ber Bevölkerung, man pries bas tolerante und aufgeklärte Regiment bes großen Königs, man rühmte mit Recht die treffliche Rechtspflege, die allen Einzelnen eine höhere Sicherheit der Person und des Eigenthums gab, als sie irgendwo bis dahin in einem absoluten Staate vorhanden gewesen und die eben durch das Gefühl, nicht blos von Willfür, sondern von Gesetzen und Rechten abzuhängen, jedem Einzelnen der Unterthanen ein gervisses Selbstbervußtsein verlieh, wie es sonst nur unter tem Schute ber Freiheit gedeiht.

In sast allen europäischen Staaten, ben romanischen Ländern bes Südens und Westens, wie im scandinavischen Norden, in den größeren und kleineren weltlichen Territorien Deutschlands, wie in den geistlichen Landen, gibt sich diese bewundernde Nachahmung von Friedrichs Regierungsweise kund. Die Ersolge freilich sind so verschieden, wie es die nachahmenden Persönlichkeiten waren, und wie es zu geschehen pslegt, war man in der Nachahmung der Schattenseiten häusig nicht minder eifrig, als in dem Wetteiser um die Vorzüge. Um gewöhnlichsten ward äußeren mechanischen Hebeln das als Verdienst zugerechnet, was immer vorzugsweise die gesegnete Wirkung von Friedrichs Persönlichkeit war. Denn so merkwürdig die Maschine des preußischen Staates war, sie war doch wieder zu complicirt und gespannt, um nicht manche Nachstheile zuzulassen, die eben nur das wachsame, tiesblickende Herrschers

....**.** 

genie des Königs selbst abzuwenden oder zu mildern vermochte. Dieser Mechanismus ber preußischen Cabinetsregierung, ben unter Friedrich ganz Europa für unübertrefflich hielt, wirkte unter einem verschiedenen Nachfolger geradezu verderblich und ward 20 Jahre nach Friedrichs Tobe als eine ber unzweifelhaften Ursachen bes Untergangs der alten Monarchie angesehen. Ja, auch von Friedrich selber sind, wie Dohm sagt, \*) Entscheidungen ausgegangen, die auf mangelhafter Kenntniß, auf Vorurtheilen, Neigungen ober Abneigungen beruhten, und waren sie einmal ausgesprochen, so mußten sie befolgt werden, benn strenge Consequenz und uns veränderte Behauptung ihrer Verfügungen mußte gerade bei einer Regierung, wie die Friedrichs war, für etwas höchst Wichtiges gelten. Drum begreifen wir auch die Klage, die derselbe warme Bewunderer Friedrichs ausspricht: wie unter einem Regenten, ber mit so großer Einsicht, so eblem Willen, so unglaublicher Thatigkeit 46 Jahre lang selbst regiert hat, doch so viel Gutes nicht geschehen ist und so viel Schlechtes dem Regenten unbemerkt hat einwurzeln können.

Mit allem Rechte rühmte man z. B. an der Verwaltung des großen Königs, daß kaum irgendwo der Bauer in einem so erträglichen Zustande sich befinde, wie in Preußen, und doch stand die Wirklichkeit weit hinter dem zurück, was der König erstrebte und durch seine Anordnungen zu erreichen hoffte. Noch bestand in einem großen Theile der Monarchie, namentlich in den alten Provinzen, die Last der Erbunterthänigkeit; war zwar seit 1717 die persönliche Leibeigenschaft gefallen, so blieb doch auch die am Boben bes Gutes haftende Unfreiheit noch drückend genug. feubalen Lasten und Abgaben in ihrer oft sehr unbestimmten Begränzung, das Fuhren= und Vorspannswesen, die gutsherrliche Justiz u. s. w. bestanden fort und mußten auf die Dauer bas Aufkommen eines tüchtigen und selbständigen Bauernstandes hinbern. Ein Vergleich bes Zustandes in ber Mark, in Pommern, in Preußen und selbst in dem so sichtbar aufblühenden Schlesien mit den Bauern im Halberstädtischen und Magdeburgischen, in Ostfriesland und einzelnen Strichen am Rhein, wo mäßige Abgaben und festbegränzte Pflichten herrschten, fiel durchaus zu Gun-

<sup>\*)</sup> Denfwurb. IV. 126. 370.

sten der letteren aus; der Wohlstand war größer und darum auch bie Rührigkeit und geistige Cultur bedeutenber. Es lag entschies ben im Willen bes Königs, jenen Zuftanb wenigstens zu milbern und durch feste Normen die feudale Willfür zu zügeln. Wie viele Mühe ward nicht angewendet, ben Bauer zu heben, ihn vor bem Uebermaß der Belastung zu schützen, gutsherrliche Mißhandlungen gründlich zu beseitigen, die Frohnen zu reguliren, bas Prügeln der Bauern abzuschaffen u. s. w. — und wie unvoll= kommen ward des Königs treffliche Absicht erreicht!\*) Der Dechanismus war ftarker als sein ebler Wille; gegenüber bem Abel und Beamtenthum, so sehr beides gerade in Preußen bisciplinirt war, erwies sich boch selbst eine Persönlichkeit, wie die Friedrichs, nicht selten als unzulänglich. Welche Gewähr gegen jene Uebel gab aber die bestehende Maschine, wenn ein Geist und ein Wille, wie ber bes großen Königs, nicht ausreichte, ben eingewurzelten Mißbrauch zu überwinden!

Es war einer ber verhängnisvollsten Irrthumer ber folgenden Generation, daß sie dies Verhältniß völlig verkannte; sie hielt den Mechanismus für unfehlbar, wo boch nur ber wachsame Geist eines unvergleichlichen Fürsten bessen natürliche Fehler gemilbert und beseitigt hatte. Dies zu erreichen, bedurfte es bei dem Umfange und den Mitteln bes Staates der allereifrigsten Sorge; denn Preußen war nicht so beschaffen, daß man, wie anderwärts, unbekümmert auf unerschöpfliche Hülfsquellen hin hätte sündigen können. Treffend schilbert ein preußischer Geschichtschreiber \*\*) ben großen König mit den Worten: "Da saß der alte Meister in seinem Sanssouci sorgenvoll und rechnete von früh bis spät und sah nach, daß die Bahne des fünstlichen, vielfach abgestuften Raberwerkes vollkommen in einander griffen, daß die Reibung nicht zu ftark würde, ober wohl gar bie Zapfen aus den Löchern wichen; immer half er Stockungen nach, änderte aber im Wesentlichen nichts, denn er würde das Ganze vernichtet haben, was noch Dauer ver= sprach, sondern suchte nur noch die Bewegung zu erleichtern und

<sup>\*)</sup> S. die belehrende Ausführung in Stenzel preuß. Gesch. IV. 307-316. Bgl. Dohm IV. 403 f.

<sup>\*\*)</sup> Stenzel II. 5.

bas übrige Land; 17 Schlachten hatten die Blüthe ber Officien und Soldaten vernichtet; die Regimenter waren zerrüttet und zum Theil aus Deserteuren ober Kriegsgefangenen gebildet. Die Orbs nung war fast ganz verschwunden und die Disciplin so sehr ge lockert, daß die alte Infanterie nicht mehr werth war, als eine neugebildete Miliz. Man mußte daher baran denken, die Regimenter zu ergänzen, Zucht und Ordnung wiederherzustellen, vor Allem die jungen Officiere durch den Sporn des Ruhmes anzuseuern, das mit diese herabgekommene Masse ihre alte Energie wieder erhielte." Eine fast dreißigjährige Friedenszeit, nur unterbrochen durch den demoralistrenden Scheinfrieg von 1778 und die wohlfeilen hollans bischen Lorbeeren von 1787, war freilich wenig geeignet, diese Aufgabe zu lösen. Des Königs eigener Lieblingsgebanke, \*) burch bie Begünstigung bes Abels bei ben Officierstellen in bem Heere ein natürliches Standes= und Ehrgefühl anzupflanzen und beßhalb lieber fremde Abelige als eingeborene Bürgerliche an die Spite ber Solbaten zu stellen, dieser Gebanke, den der bisherige Zustand des Bürgerthums und das hohe militärische Verdienst bes preußischen Abels zu rechtfertigen schien, hat gleichwol, wie die Erfahrung der folgenden Zeit bewies, die Katastrophe eher beschleunigt als aufgehalten.

Die Acuberungen bes großen Königs selbst sprechen ein sehr lebhaftes Bewußtsein dieser Schwäche aus. "Da Preußen nicht reich ist, sagt er, so mussen wir uns vor Allem hüten, uns in Kriege zu mischen, bei denen nichts zu gewinnen ist. Da das Land arm ist, muß der Regent dieses Landes sparsam sein und in seinen Angelegenheiten die strengste Ordnung halten; gibt er das Beispiel der Berschwendung, so werden seine Unterthanen, die arm sind, ihm nachzuahmen suchen und sich dadurch ruiniren." Ein andermal beklagt er die offene und ungeschützte Stellung gegen Desterreich, wie gegen Rußland und Schweden; er hält zur Sicherheit der Monarchie die Erwerbung Sachsens für unentbehrslich. Er warf wohl den Gedanken hin, daß man durch die Ersoberung Böhmens und Mährens ein Tauschobject sur Sachsen gewinnen könne und dieses dann als das natürliche Gränzland nach Süden besessigen müsse. Geschähe dies nicht, so könne jede

<sup>\*)</sup> S. Oeuvres VI. 94.

feindliche Armee den Weg nach Berlin einschlagen ohne Hinderniß. Mit Desterreich aber, bemerkt er an derselben Stelle, scheine es fast unmöglich, ein festes Band politischer Allianz zu schließen.\*)

Diese Stellung Preußens, durch die natürliche Lage bes Lanbes, die Erschöpfung bes Krieges, ben Mangel natürlicher Allianzen veranlaßt, muß man sich vergegenwärtigen, um ein Ereigniß zu begreifen, bessen verhängnisvolle Bedeutung kein Politiker ter Zeit richtiger erkannte, als eben Friedrich II. Wir meinen tie Theilung Polens, die Preußen und Deutschland die Wucht russischer Macht unmittelbar an die offenen Gränzen ruckte und an die Stelle eines ungefährlichen, nichts weniger als offensiven Rachbarn einen compakten, rührigen und auf Eroberung angewiesenen Staat vor die Thore stellte: eine Wendung der Dinge, bei ber Polen zu Grunde ging, die deutschen Großstaaten für die Abfindung mit dünnbevölkerten Duadratmeilen ihre natürliche Macht auf allen Seiten schwächten, und nur Rußland ben vollen, ungetrübten Gewinn bavon trug. Ein solch unberechenbarer Umschwung in ber Politif Europas ward aber wesentlich mit herbeigeführt durch die Erschöpfung Preußens, durch sein Bedürfniß der Erholung und Ruhe, durch seine Entzweiung mit Desterreich, "mit dem, wie der König sagte, dauernde Bande anzuknüpfen nicht möglich schien."

Wohl schwebte das Schickal der Austösung lange schon über Polen und war auf die Dauer allerdings kaum abzuwenden. Es schien dies Land von der ewigen Vorsicht zum warnenden Beispiel außerschen, wohin die ungezügelte Herrschaft von Junkern und Priestern ein Volk führen muß. Lange bevor eine Politik, deren Mittel man noch weniger, als ihre Motive vertreten kann, dort gewaltsam in die Dinge eingriff, war das endliche Loos diesser zerrütteten Staatsverdindung mit Sicherheit vorauszuschen: erlag sie nicht einem gewaltsamen Stoße von Außen, so mußte sie an dem Prozesse innerer Zersezung zu Grunde gehen, den der Mangel aller gesunden gesellschaftlichen Bildung und jeder staatslichen Organisation langsam, aber sicher, vordereitete. Ein Volk von Sklaven, tumultuarisch geseitet von einer leichtsertigen und abenteuernden Aristokratie, in welcher sich die Untugenden der Barbarei mit Lastern der Civilisation verschmolzen, "rohes Sars

<sup>\*)</sup> Oeuvres de Frédéric T. IX. 187. 189 f.

matenthum und überfeines, verfaulendes Franzosenthum an einander geklebt", das Alles unter einer sogenannten Verfassung, welche die Anarchie der Einzelwillfür, die Gedanken= und Gesetzerwirrung auf den Thron erhob — wer wollte von diesem unheilbaren Wuste eine gebeihliche Entwicklung erwarten? Zumal wenn bie Masse des Volkes nicht nur aller Erzichung, sondern selbst des Bildungsbedürfnisses entbehrte, ohne blühenden und freien Landbau, ohne Schifffahrt und Handel, von Abeligen, Pfaffen und Juden um die Wette ausgepreßt und in slavischem Schmutze fast erstarrt, bahinvegetirte! Ein solches Volk, bas, wie ein scharfsichtiger Beobachter fagt, \*) gegen Abend an die mächtigsten und cultivirteften Staaten bes Erbbobens gränzte, gegen Morgen von einer ihm zwar ähnlichen wüsten Volksmasse berührt ward, beren Macht aber mit ge nialer Kraft in einer Hand vereinigt war, konnte inmitten biefer andringenden Gegensätze ein unabhängiges Leben sich nicht erhalten, und die Summe aller Anklagen gegen die perfide Politik ber Rachbarn wiegt in der traurigen Geschichte von Polens Untergang so schwer nicht, wie ber stete Vorwurf gegen bie Polen selber, ber aus ihrer Geschichte herausspricht.

Drum war die Auslösung dieses Reiches keine Angelegenheit von heute; schon um die Mitte des 17. Jahrhunderts konnte von einer Seite die Besorgniß einer Theilung Polens ausgesprochen werden, und seitdem waren eine Menge von Ursachen hinzugeskommen, dies tragische Loos unvermeiblich zu machen. Möglich, daß noch ein Jahrhundert zuvor die Uebertragung der Krone an einen Fürsten und an ein Land, dei denen sie vor der kläglichen Lage eines machtlosen Wahlkönigthums sicher war, Polen ohne gewaltsame Katastrophen durch eine allmälige völlige Umgestaltung retten konnte, aber diese Zeit war versäumt worden. Welch anderes Verhältniß trat z. B. in Osteuropa ein, wenn statt des sächsischen Hauses das brandenburgische zum polnischen Throne gelangte und statt der Könige, die auf die letzen Wasas folgten, der große Kurfürst die polnische Macht mit der neugegründeten preußischen vereinigte!

Es könnte banach als eine müßige Frage erscheinen, von wem zuerst der äußere Anstoß zu der Katastrophe von 1772 aus-

<sup>\*)</sup> S. bie Rotiz in Raumers Beiträgen zur neuesten Gesch. IV. 547. 548.

gegangen sei? Denn versolgte irgend einer ber mächtigeren Rachsbarn Bolens den Plan einer gewaltsamen Austösung des Reiches mit Ausdauer und Energie, so stand allen andern, wenn sie nicht ihre ganze Kraft an die undankbare Aufgabe setzen wollten, mit äußerer Macht Polen ein künstliches Scheinleben zu fristen, nur der eine Weg offen: Theil zu nehmen an dem Gewinne einer That, die schwer zu verhindern war. Lag doch die Frage kaum so: "soll Polen aufgelöst werden, oder nicht?" sondern es drängte sich immer unabweisdarer die peinliche Alternative auf: "soll Rußsland die polnische Beute allein an sich nehmen, oder sie mit den Andern theilen?" Darum halten wir es wohl für möglich, daß der erste Gedanke, Polen zu theilen, von Friedrich II. ausgegangen ist; aber es scheint uns unzweiselhaft gewiß, daß der erste Plan, Polen aufzulösen und ungetheilt zu erwers ben, das eigentliche Werf Rußlands war.

Die russische Politik war es allein, die rührig und nachhals tig auf die innere Auflösung der polnischen Republik hinarbeitete, bald brutal, bald geschmeidig sich in die inneren Verhältnisse einbrängte, die unvernünftige Intoleranz der Priester gegen die Afatholiken heuchlerisch im Namen religiöser Duldung auszubeuten wußte, die Nation und beren oberste Gewalt durch einen leeren und nichtigen König vollends in den Staub zog und allem Ungesunden und Verworrenen, was der innere Zustand und die Verfaffung Polens barg, Schut und Schirm angebeihen ließ. liberum veto doit conserver toute sa force" — dies eine Wort Katharinens genügt, die eigenste Politik Rußlands gegen Polen zu enthüllen. In dem nämlichen Augenblick freilich, wo die Fäden dieser Staatskunst auch Leuten von mäßigem Scharfblick sichtbar waren (1766), wetteiferten die Parteien in Polen, durch die Beschlüsse gegen die Dissidenten und das zähe Festhalten des liberum veto zugleich ihren Fanatismus und ihre Unvernunft vor aller Welt aufzubecken.

Das Verhalten Friedrichs II. zu der Katastrophe, die sich im Osten vorbereitete, enthüllt in sehr deutlichen Umrissen die schwiczige Stellung, in welcher sich Preußen als europäischer Großstaat befand. Durch eine seltsame Fügung der Dinge waren die beiden mächtigsten Staaten des Westens, Frankreich und England, so versschieden sie sonst waren, aus fast gleichen Ursachen zu einer Rolle



genie des Königs selbst abzuwenden oder zu mildern vermochte. Dieser Mechanismus der preußischen Cabinetsregierung, den unter Friedrich ganz Europa für unübertrefflich hielt, wirkte unter einem verschiedenen Nachfolger geradezu verderblich und ward 20 Jahre nach Friedrichs Tode als eine der unzweifelhaften Ursachen bes Untergangs der alten Monarchie angesehen. Ja, auch von Friedrich selber sind, wie Dohm sagt,\*) Entscheidungen ausgegangen, die auf mangelhafter Kenntniß, auf Vorurtheilen, Neigungen ober Abneigungen beruhten, und waren sie einmal ausgesprochen, so mußten sie befolgt werden, denn strenge Consequenz und uns veränderte Behauptung ihrer Verfügungen mußte gerade bei einer Regierung, wie die Friedrichs war, für etwas höchst Wichtiges gelten. Drum begreifen wir auch die Klage, die berfelbe warme Bewunderer Friedrichs ausspricht: wie unter einem Regenten, ber mit so großer Einsicht, so edlem Willen, so unglaublicher Thätigkeit 46 Jahre lang selbst regiert hat, boch so viel Gutes nicht geschehen ist und so viel Schlechtes dem Regenten unbemerkt hat einwurzeln können.

Mit allem Rechte rühmte man z. B. an der Verwaltung des großen Königs, baß kaum irgendwo ber Bauer in einem so erträglichen Zustande sich befinde, wie in Preußen, und boch stand die Wirklichkeit weit hinter bem zurück, was der König erstrebte und durch seine Anordnungen zu erreichen hoffte. Noch bestand in einem großen Theile ber Monarchie, namentlich in ben alten Provinzen, die Last der Erbunterthänigkeit; war zwar seit 1717 die persönliche Leibeigenschaft gefallen, so blieb doch auch die am Boben des Gutes haftende Unfreiheit noch drückend genug. feudalen Lasten und Abgaben in ihrer oft sehr unbestimmten Begränzung, das Fuhren= und Vorspannswesen, die gutsherrliche Justiz u. s. w. bestanden fort und mußten auf die Dauer bas Aufkommen eines tüchtigen und selbständigen Bauernstandes hinbern. Ein Vergleich bes Zustandes in der Mark, in Pommern, in Preußen und selbst in bem so sichtbar aufblühenden Schlesien mit den Bauern im Halberstädtischen und Magdeburgischen, in Ostfriesland und einzelnen Strichen am Rhein, wo mäßige Abgaben und festbegränzte Pflichten herrschten, fiel burchaus zu Gun-

<sup>\*)</sup> Denfmurb. IV. 126. 370.

sten der letteren aus; der Wohlstand war größer und darum auch bie Rührigkeit und geistige Cultur bedeutender. Es lag entschies ben im Willen bes Königs, jenen Zustand wenigstens zu milbern und durch feste Normen die feubale Willfür zu zügeln. Wie viele Mühe ward nicht angewendet, den Bauer zu heben, ihn vor dem Uebermaß der Belastung zu schützen, gutsherrliche Mißhand= lungen gründlich zu beseitigen, die Frohnen zu reguliren, bas Prügeln der Bauern abzuschaffen u. s. w. — und wie unvoll= kommen ward des Königs treffliche Absicht erreicht!\*) Der Dechanismus war stärker als sein ebler Wille; gegenüber bem Abel und Beamtenthum, so sehr beibes gerade in Preußen bisciplinirt war, erwies sich boch selbst eine Persönlichkeit, wie die Friedrichs, nicht selten als unzulänglich. Welche Gewähr gegen jene Uebel gab aber die bestehende Maschine, wenn ein Geist und ein Wille, wie der des großen Königs, nicht ausreichte, den eingewurzelten Mißbrauch zu überwinden!

Es war einer ber verhängnißvollsten Irrthümer ber folgenden Generation, daß sie dies Verhältniß völlig verkannte; sie hielt ben Mechanismus für unfehlbar, wo boch nur ber wachsame Geist eines unvergleichlichen Fürsten bessen natürliche Fehler gemilbert und beseitigt hatte. Dies zu erreichen, bedurfte es bei bem Umfange und ben Mitteln bes Staates ber allereifrigsten Sorge; benn Preußen war nicht so beschaffen, daß man, wie anderwärts, un= bekümmert auf unerschöpfliche Hülfsquellen hin hätte sündigen können. Treffend schilbert ein preußischer Geschichtschreiber\*\*) ben großen König mit den Worten: "Da saß der alte Meister in seinem Sanssouci sorgenvoll und rechnete von früh bis spät und sah nach, daß die Zähne des fünstlichen, vielfach abgestuften Räderwerkes vollkommen in einander griffen, daß die Reibung nicht zu stark würde, ober wohl gar die Zapfen aus den Löchern wichen; immer half er Stockungen nach, änderte aber im Wesentlichen nichts, benn er würde das Ganze vernichtet haben, was noch Dauer versprach, sondern suchte nur noch die Bewegung zu erleichtern und

<sup>\*)</sup> S. die belehrende Ausführung in Stenzel preuß. Gesch. IV. 307-316. Bgl. Dohm IV. 403 f.

<sup>\*\*)</sup> Stenzel II. 5.

zu beschleunigen, ohne boch die Federkraft zu erhöhen, benn biese war auf's Aeußerste gespannt."

Diese äußerste Spannung war eine Folge des Mißverhälts nisses, welches zwischen dem Umfange und den natürlichen Kräften der Monarchie und zwischen ihrer äußeren Weltstellung obwaltete. Ein Staat, der die am wenigsten begünstigten Landschaften Deutschlands umfaßte, ungleich bevölfert und zum Theil erst ber Cultur erobert, von mäßigem Umfang und schlecht arrondirt, nach allen Seiten hin eifersüchtigen und feindseligen Nachbarn offen, ein solcher Staat, ben nur bas wachsamste und tüchtigste Regiment und nur die rührigste Arbeitsfraft seiner Bewohner über die na türlichen Schwächen seiner Lage hinwegheben konnte, war mit einem Male in die Reihe ber Großstaaten Europas eingetreten und mußte eine Hecresfraft unterhalten, wie sie bieser Stellung entsprach. Unter den europäischen Großstaaten der jüngste und bei weitem fleinste, ohne überlieferte Allianzen, vielmehr mit Dis trauen von Allen, mit Haß von den Meisten angesehen, konnte er nur durch die höchste Entfaltung aller Kräfte der Regierenden und Regierten auf solch angefochtener Höhe sich behaupten.

Der siebenjährige Krieg hatte Preußens moralische Macht in der Feuerprobe eines furchtbaren Kampses gestählt und bewährt; aber die materiellen Folgen des Krieges, dem das Land als Schauplat und als Nahrung gedient, waren darum doch nur sehr schwer und langsam zu verschmerzen. Die Finanzen des Landes waren so beschaffen, daß schon im Frieden alle Kräfte straff zusammengenommen werden mußten; ein Krieg, und zwar ein Krieg wie der siebenjährige, überstieg die Tragkräfte des Staates. War es der höchsten Bewunderung werth, daß König Friedrich nach allen Katastrophen des Kampses doch den "letzten Thaler in der Tasche" behielt, so war es nicht weniger gewiß, daß dies nur bei tiesster Erschöpfung des Landes möglich war.

Niemand hat dies lebhafter und klarer erkannt, als Friedrich selbst. Seine eigene Darlegung\*) zeigt am einleuchtendsten, welche Anstrengungen und welche Sparsamkeit nöthig waren, um bas Land wieder zu Athem zu bringen. "Die Ruhe, sagt der König, war für Preußen nöthiger, als für die übrigen Staaten, weil es

<sup>\*)</sup> Ocuvres T. VI. 73 ff. V. 4 ff. 233.

fast allein die Last des Krieges getragen. Man kann sich biesen Staat nur vorstellen, wie einen Menschen, ber von Wunden zerriffen, von Blutverlust erschöpft und in Gefahr war, unter bem Druck seiner Leiben zu erliegen; er bedurfte einer Leitung, bie ihm Erholung gab, stärkender Mittel, um ihm seine Spannkraft wiederzugeben, Balfam, um seine Wunden zu heilen. Unter diesen Umständen hatte die Regierung die Aufgabe eines weisen Arztes, ber mit Hülfe ber Zeit und sanfter Heilmittel einem erschöpften Körper seine Kräfte wiedergibt. Diese Betrachtungen waren so mächtig, daß die innere Verwaltung bes Staates meine ganze Aufmerksamkeit absorbirte; der Abel war erschöpft, die kleinen Leute ruinirt, eine Menge von Ortschaften verbrannt, viele Städte zerftört; eine vollkommene Anarchie hatte bie Ordnung der Polizei und Regierung umgeworfen; die Finanzen waren in größter Verwirrung, mit einem Worte, die allgemeine Verwüstung war groß." Diese gespannte Lage macht es begreiflich, daß der König in den Versuchen zu helfen nicht immer im Falle war, die milbesten und glücklichsten Heilmittel anzuwenden, sondern zu manchem Experis ment seine Zuflucht nahm, welches ben Druck steigerte, statt ihn zu mindern. Schon war in Preußen bas Mercantilsustem in einer Stärke ausgebildet, welche bei allen Vortheilen, die man bezweckte und erreichte, doch auch unvermeidliche große Nachtheile nach sich zog; nun kam noch als schlimme Nachwirkung der Noth des sie= benjährigen Krieges bas berüchtigte System indirecter Abgaben, über bessen materielle und moralische Wirkungen von den Zeitgenossen wie von den Späteren gleich ungünftig geurtheilt worben ift.

Die Rückwirkungen bes Krieges erstreckten sich aber auch auf die Hauptstütze der Weltstellung Preußens, auf das Heer. Die nächste Generation hat sich hier von demselben Irrthum, der sie bei Beurtheilung der bürgerlichen Verwaltung leitete, verblenden lassen: sie glaubte an die Unübertrefslichsteit des Instituts, dis eine surchtbare Katastrophe aller Welt verfündete, daß die alten Formen sich überlebt hatten. War doch die Armee Friedrichs schon nach dem großen Kriege das nicht mehr, was sie vorher gewesen! "Das Heer, sagt der König selber, \*) war in keiner besseren Lage, als

<sup>\*)</sup> Oeuvres de Frédéric VI. S. 5.

das übrige Land; 17 Schlachten hatten die Blüthe der Officien und Soldaten vernichtet; die Regimenter waren zerrüttet und zum Theil aus Deserteuren ober Kriegsgefangenen gebilbet. Die Orbnung war fast ganz verschwunden und die Disciplin so sehr gelockert, daß die alte Infanterie nicht mehr werth war, als eine neugebilbete Miliz. Man mußte baher baran benken, die Regimenter zu ergänzen, Zucht und Ordnung wiederherzustellen, vor Allem die jungen Officiere durch ben Sporn bes Ruhmes anzuseuern, das mit diese herabgekommene Masse ihre alte Energie wieder erhielte." Eine fast dreißigjährige Friedenszeit, nur unterbrochen durch den demoralistrenden Scheinfrieg von 1778 und die wohlfeilen hollans dischen Lorbeeren von 1787, war freilich wenig geeignet, diese Aufgabe zu lösen. Des Königs eigener Lieblingsgebanke, \*) burch bie Begünstigung bes Abels bei ben Officierstellen in bem Heere ein natürliches Standes- und Ehrgefühl anzupflanzen und beshalb lieber fremde Abelige als eingeborene Bürgerliche an die Spiße ber Soldaten zu stellen, dieser Gebanke, den der bisherige Zustand des Bürgerthums und das hohe militärische Verdienst des preußischen Abels zu rechtsertigen schien, hat gleichwol, wie die Erfahrung der folgenden Zeit bewies, die Katastrophe eher beschleunigt als aufgehalten.

Die Aeußerungen bes großen Königs selbst sprechen ein sehr lebhaftes Bewußtsein dieser Schwäche aus. "Da Preußen nicht reich ist, sagt er, so mussen wir uns vor Allem hüten, uns in Kriege zu mischen, bei benen nichts zu gewinnen ist. Da das Land arm ist, muß der Regent dieses Landes sparsam sein und in seinen Angelegenheiten die strengste Ordnung halten; gibt er das Beispiel der Verschwendung, so werden seine Unterthanen, die arm sind, ihm nachzuahmen suchen und sich dadurch ruiniren." Ein andermal beklagt er die offene und ungeschützte Stellung gegen Oesterreich, wie gegen Rußland und Schweden; er hält zur Sicherheit der Monarchie die Erwerbung Sachsens sür unentbehrzlich. Er warf wohl den Gedanken hin, daß man durch die Ersoberung Böhmens und Mährens ein Tauschobject sür Sachsen gewinnen könne und dieses dann als das natürliche Gränzland nach Süden besestigen müsse. Geschähe dies nicht, so könne jede

<sup>\*)</sup> S. Oeuvres VI. 94.

feindliche Armee den Weg nach Berlin einschlagen ohne Hinderniß. Mit Desterreich aber, bemerkt er an derselben Stelle, scheine es fast unmöglich, ein festes Band politischer Allianz zu schließen.\*)

Diese Stellung Preußens, burch die natürliche Lage bes Lanbes, die Erschöpfung des Krieges, ben Mangel natürlicher Allianzen veranlaßt, muß man sich vergegenwärtigen, um ein Ereigniß zu begreifen, beffen verhängnifvolle Bedeutung fein Politifer ber Zeit richtiger erkannte, als eben Friedrich II. Wir meinen bie Theilung Polens, die Preußen und Deutschland die Wucht russischer Macht unmittelbar an die offenen Gränzen ruckte und an bie Stelle eines ungefährlichen, nichts weniger als offensiven Rachbarn einen compakten, rührigen und auf Eroberung angewiesenen Staat vor die Thore stellte: eine Wendung der Dinge, bei ber Polen zu Grunde ging, die beutschen Großstaaten für die Abfindung mit dünnbevölkerten Quadratmeilen ihre natürliche Macht auf allen Seiten schwächten, und nur Rußland ben vollen, ungetrübten Gewinn davon trug. Ein solch unberechenbarer Umschwung in ber Politik Europas ward aber wesentlich mit herbeigesührt durch die Erschöpfung Preußens, durch sein Bedürfniß ber Erholung und Ruhe, durch seine Entzweiung mit Desterreich, "mit dem, wie der König sagte, bauernde Bande anzuknüpfen nicht möglich schien."

Wohl schwebte das Schicksal der Auslösung lange schon über Polen und war auf die Dauer allerdings kaum abzuwenden. Es schien dies Land von der ewigen Vorsicht zum warnenden Beisspiel außerschen, wohin die ungezügelte Herrschaft von Junkern und Priestern ein Volk führen muß. Lange bevor eine Politik, deren Mittel man noch weniger, als ihre Motive vertreten kann, dort gewaltsam in die Dinge eingriff, war das endliche Loos diesser zerrütteten Staatsverdindung mit Sicherheit vorauszusehen: erlag sie nicht einem gewaltsamen Stoße von Außen, so mußte sie an dem Prozesse innerer Zersezung zu Grunde gehen, den der Mangel aller gesunden gesellschaftlichen Bildung und jeder staatslichen Organisation langsam, aber sicher, vordereitete. Ein Volk von Sklaven, tumultuarisch geseitet von einer leichtsertigen und abenteuernden Aristokratie, in welcher sich die Untugenden der Barbarei mit Lastern der Civilisation verschmolzen, "rohes Sars

<sup>\*)</sup> Oeuvres de Frédéric T. IX. 187. 189 f.

matenthum und überfeines, verfaulendes Franzosenthum an einander geklebt", das Alles unter einer sogenannten Verfaffung, welche die Anarchie der Einzelwillfür, die Gebanken= und Besetzerwitz rung auf den Thron erhob — wer wollte von diesem unheilbaren Wuste eine gebeihliche Entwicklung erwarten? Zumal wenn die Masse des Volkes nicht nur aller Erziehung, sondern selbst bes Bildungsbedürfnisses entbehrte, ohne blühenden und freien Landbau, ohne Schifffahrt und Handel, von Abeligen, Pfaffen und Juden um die Wette ausgepreßt und in slavischem Schmutze fast erstarrt, bahinvegetirte! Ein solches Volk, bas, wie ein scharssichtiger Beobachter fagt, \*) gegen Abend an die mächtigsten und cultivirteften Staaten bes Erdbodens gränzte, gegen Morgen von einer ihm zwar ähnlichen wüsten Volksmasse berührt ward, beren Macht aber mit ge nialer Kraft in einer Hand vereinigt war, konnte inmitten biefer andringenden Gegenfäße ein unabhängiges Leben sich nicht erhalten, und die Summe aller Anklagen gegen die perfide Politik ber Nachbarn wiegt in der traurigen Geschichte von Polens Untergang so schwer nicht, wie der stete Vorwurf gegen die Polen selber, der aus ihrer Geschichte herausspricht.

Drum war die Auflösung dieses Reiches keine Angelegenheit von heute; schon um die Mitte des 17. Jahrhunderts konnte von einer Seite die Besorgniß einer Theilung Polens ausgesprochen werden, und seitdem waren eine Menge von Ursachen hinzugekommen, dies tragische Loos unvermeidlich zu machen. Möglich, daß noch ein Jahrhundert zuwor die Uebertragung der Krone an einen Fürsten und an ein Land, dei denen sie vor der kläglichen Lage eines machtlosen Wahlkönigthums sicher war, Polen ohne gewaltsame Katastrophen durch eine allmälige völlige Umgestaltung retten konnte, aber diese Zeit war versäumt worden. Welch anderes Verhältniß trat z. B. in Osteuropa ein, wenn statt des sächsischen Hauses das brandenburgische zum polnischen Throne gelangte und statt der Könige, die auf die letzen Wasas folgten, der große Kursürst die polnische Macht mit der neugegründeten preußischen vereinigte!

Es könnte banach als eine müßige Frage erscheinen, von wem zuerst der äußere Anstoß zu der Katastrophe von 1772 aus-

<sup>\*)</sup> S. die Notiz in Raumers Beiträgen zur neuesten Gesch. IV. 547. 548.

gegangen sei? Denn verfolgte irgend einer ber mächtigeren Nachsbarn Polens den Plan einer gewaltsamen Austösung des Reiches mit Ausdauer und Energie, so stand allen andern, wenn sie nicht ihre ganze Kraft an die undankbare Aufgabe setzen wollten, mit äußerer Macht Polen ein künstliches Scheinleben zu fristen, nur der eine Weg offen: Theil zu nehmen an dem Gewinne einer That, die schwer zu verhindern war. Lag doch die Frage kaum so: "soll Polen aufgelöst werden, oder nicht?" sondern es drängte sich immer unabweisdarer die peinliche Alternative auf: "soll Rußsland die polnische Beute allein an sich nehmen, oder sie mit den Andern theilen?" Darum halten wir es wohl für möglich, daß der erste Gedanke, Polen zu theilen, von Friedrich II. auszegegangen ist; aber es scheint uns unzweiselhaft gewiß, daß der erste Plan, Polen aufzulösen und ungetheilt zu erwers ben, das eigentliche Werk Rußlands war.

Die russische Politik war es allein, die rührig und nachhal= tig auf die innere Auflösung der polnischen Republik hinarbeitete, bald brutal, bald geschmeibig sich in die inneren Verhältnisse ein= brängte, die unvernünftige Intoleranz der Priester gegen die Afa= tholiken heuchlerisch im Namen religiöser Duldung auszubeuten wußte, die Nation und beren oberste Gewalt durch einen lecren und nichtigen König vollends in ben Staub zog und allem Ungesunden und Verworrenen, was der innere Zustand und die Verfaffung Polens barg, Schut und Schirm angebeihen ließ. "Le liberum veto doit conserver toute sa force" — dics eine Wort Katharinens genügt, die eigenste Politik Rußlands gegen Polen zu enthüllen. In dem nämlichen Augenblick freilich, wo die Fäden dieser Staatskunst auch Leuten von mäßigem Scharfblick sichtbar waren (1766), wetteiferten die Parteien in Polen, durch die Beschlüsse gegen die Dissidenten und das zähe Festhalten des liberum veto zugleich ihren Fanatismus und ihre Unvernunft vor aller Welt aufzubecken.

Das Verhalten Friedrichs II. zu der Katastrophe, die sich im Osten vorbereitete, enthüllt in sehr deutlichen Umrissen die schwiczige Stellung, in welcher sich Preußen als europäischer Großstaat befand. Durch eine seltsame Fügung der Dinge waren die beiden mächtigsten Staaten des Westens, Frankreich und England, so versschieden sie sonst waren, aus fast gleichen Ursachen zu einer Rolle

der Unthätigkeit und Schwäche verurtheilt, die weder ihrer Größe noch ihrer Vergangenheit entsprach. War es in Frankreich die sittliche Verfallenheit des Königthums, der Einfluß von Maittes sen und Höflingen, was selbst alle Ucberlieferungen früherer Politik vergessen ließ, so brachte es in England das Regiment einer höfischen Camarilla und ihrer unfähigen Werkzeuge bahin, baß bie Colonien in Amerika und ber politische Einfluß in Europa saft zu gleicher Zeit schmählich verloren gingen. So sah sich Preußen in der Lage, auf jene Mächte im Westen, die ihm im schlesischen und im stebenjährigen Kriege abwechselnd die Stütpunkte waren, nicht mehr zählen zu können; es ist begreiflich, wie der große König, oft selbst mit Verleugnung aller biplomatischen Klugheits rücksichten, dem Born der Verachtung Worte geben mochte, den a gegen die Leiter der Politif in Versailles und London empfand. Von Desterreich — in ber polnischen Sache bem natürlichsten Berbündeten Preußens — trennte noch die alte Feindschaft, wenn auch ber äußere Friede ben Kampf beendet hatte.

So blieb nur die Verbindung mit Rußland felbst, eine Berbindung, fast mehr geeignet, Gefühle ber Sorge als der Sicherheit zu erwecken. Sollte die Allianz dauernd sein, so mußte Friedrich in die Reigungen und Entwürfe der Czarin eingehen, für ihre weiterstrebende Macht arbeiten, ihren Schwächen wie ihren gefährlichen Eroberungsgelüsten nachgeben. Es war, wie Dohm richtig bemerkt, \*) das erste Mal, daß Friedrich in eine Verbindung eintrat, die ihm doch eine untergeordnete Stellung anwies, in der er nicht, wie bisher, die Rolle des Leiters übte, sondern vielfach sich mußte leiten lassen. So entstand der Vertrag vom 11. April 1764, ber auf acht Jahre Preußen und Rußland zu engem Bündniß vereinigte, in bessen berüchtigtem geheimen Artikel beibe Mächte sich verbanden, Alles zu verhindern, was die Anarchie in Polen zugeln, die königliche Gewalt stärken und dem wüsten Zustande Polens, den man euphemistisch "la constitution et ses loix sondamentales" nannte, ein Enbe machen könnte.

Rußland war in vollem Zuge, sein Uebergewicht inmitten dieser allgemeinen Abspannung mit allem Erfolge geltend zu machen; wer wollte es hindern, wenn es nach Polen und der Türkei zus

<sup>\*)</sup> Denkwurd. IV. 258 f.

gleich die Hand ausstreckte? Preußen, von Frankreich und England verlassen, mit Desterreich innerlich entzweit, an Rußland durch einen Bund gekettet und verpflichtet, mit Truppen ober Subsidien die russischen Eroberungsentwürfe gegen Volen und bas osmanische Reich zu unterstützen, konnte auf seine Hand jenes Aeußerste nicht abhalten, auch wenn Friedrich hätte daran benken bürfen, mit der Kühnheit und Jugendfrische, womit er einst Schlesten überfallen, wenige Jahre nach dem fiebenjährigen Kriege bem übermachtigen Nachbar den Handschuh hinzuwerfen. Gewiß, bas isolirte Breu-Ben mit seinen spärlichen natürlichen Hülfsquellen, bas noch an allen Wunden eines furchtbaren Krieges darniederlag, war physisch außer Stande, mit offenem Visir zu hindern, was sich im Often vorbereitete, und den russischen Invasionsgedanken gegenüber etwa seine schützende Hand zugleich über Polen und bas osmanische Reich zu halten. Seine Stärke bestand vornehmlich in seiner Wachsamkeit; vielleicht blieb ihm keine Wahl, als das geringere Uebel zu wählen, um das größere abzuwehren. Und wie viel scharfe Beobachtung, wie viel Vorsicht, Geschmeidigkeit und selbst Duplicität war nöthig, um ben gefährlichen Verbündeten bauernd im Schach zu halten! Daß Polen aufgelöst werden würde, war vor dem Vertrage von 1764 zu erwarten, nach demselben kaum mehr zu vermeiden; Fried= richs Berechnung ging baher nur auf das eine Ziel, die Auflösung möglichst lange zu verhindern und, wenn sie unvermeidlich war, ihr die möglichst günstige Wendung für Preußen zu geben. Diplomatie jener Tage ist erfüllt von Haß und Mißtrauen gegen ben König; sie weiß nicht Worte genug zu finden, seine Unergründlichkeit, Perfidie und Zweideutigkeit zu verurtheilen;\*) aber gleichwol scheint es uns unzweifelhaft, daß Friedrich seine staats= männische Voraussicht und Ueberlegenheit fast in keiner Lage bes Lebens mehr bewährt hat, als in dieser von Anfang bis zu Ende trostlosen Angelegenheit. Er allein war der Wachsame und Scharf= sichtige, wo bie Staatsmanner Frankreichs, Großbritanniens und Desterreichs unthätige Zuschauer waren ober nur müßige Klagen in Bereitschaft hatten.

Friedrichs Taktik läßt sich aus seinen brieflichen Aeußerungen verständlich herauslesen. "Ich beschränke mich darauf, schreibt er

<sup>\*)</sup> S. die Gefandtschaftsberichte in Raumers Beiträgen IV.

im Nov. 1769, während Rußland die Türken bekriegte, die Conföderirten zu Frieden und Eintracht zu ermahnen; ich wünschte, Europa bliebe in Frieden und alle Welt wäre zufrieden. glaube, ich habe diese Empfindungen vom seligen Abbe de St. Pierre geerbt und es kann mir, wie ihm, begegnen, daß ich ber einzige meiner Secte bleibe. Es ist mir genug, diese Zeit ber Ruhe zu benüßen, um die noch blutenden Wunden des letten Krieges allmälig zu heilen." "Es scheint mir, schreibt er im Mänz 1771, es wäre meiner theueren Verbündeten würdiger, Europa den Frieden zu geben, als einen allgemeinen Brand anzufachen." Und als später der Schlag geschehen war, zeichnete er (Oct. 1773) die Lage ohne Zweisel richtig, wenn er schrieb: "Ich weiß, das man in Europa allgemein glaubt, die Theilung in Polen sei eine Folge politischer Kniffe, die man mir zuschreibt; gleichwol ist nichts falscher. Nachdem ich vergebens verschiedene Auskunftsmittel vorgeschlagen, mußte zulett zu bieser Theilung geschritten werden, als bem einzigen Mittel, einen allgemeinen Krieg zu vermeiben."

Die peinliche Lage Preußens zwischen dem ungeduldigen Ehrgeiz der Ruffen, dem Mißtrauen der Desterreicher und der unthätigen Schwäche Frankreichs und Englands zeichnet König Friedrich felbst mit den Worten: Preußen mußte fürchten, daß jene ihm verbündete Macht, zu stark geworden, ihm mit der Zeit Gesetze vorschreiben wolle, wie den Polen. In dieser eigenthümlis chen Situation konnte ber große König einen Augenblick den langen Haber mit Desterreich vergessen und baran benken, sich Desterreich zu nähern, bessen Interessen und Besorgnisse in dieser Lage mit benen Preußens völlig übereinstimmten. Die Zusammenkunft Friedrichs mit Joseph II. (Aug. 1769), die freundlichen Besprechungen, die freilich zu keinem bestimmten Abschlusse führten, die gegenseitige Courtoiste zwischen bem Berliner und Wiener Hofe verkündeten diese Annäherung. Damals sprach Friedrich bas mertwürdige Wort:\*) "ich denke, wir Deutschen haben lange genug unter einander unser Blut vergossen; es ist ein Jammer, daß wir nicht zu einem besseren Verständniß kommen können." Auch Kaunit meinte damals: die Vereinigung Desterreichs und Preußens sei der einzige Damm, welchen man dem Strome entgegenseten

<sup>\*) &</sup>amp; Raumer, Beiträge IV. 249. 274.

könne, ber ganz Europa zu überstuthen brohe. Trefsliche Worte, bie nur leichter auszusprechen, als zu befolgen waren; bie Gesschichte und die Eristenz Preußens wies bis jest in ihren größten Womenten auf den Gegensat, nicht auf die Einigung mit Desterzeich hin, und Desterzeich sah, zumal seit 1740, in der Demuthisgung Preußens immer ein größeres Interesse als in der Verdinzdung gegen den gemeinschaftlichen Feind. Dieser Rivalität zweier Mächte, deren keine von einem nationalen deutschen Interesse ausschließlich geleitet ward, dieses Ringen um Deutschland, nicht für Deutschland, dieser Wettstreit, die Macht der Nation nicht sowol zu mehren, als davon zu zehren, das war ja die Frucht einer dusslistischen Entwicklung, die sich seit lange vordereitet und die durch die einträchtige Anwandlung eines Augenblickes nicht zu beseitigen war. Es mußte eine recht dringende Gesahr für Beide eintreten, wenn die Erinnerungen der überlieferten Politis schweigen sollten.

Run war die brohende Auflösung Polens und bas Vorrücken Rußlands nach Westen eine solch bringende Gefahr für Desterreich und Preußen, aber gleichwol beschränfte sich ber Plan einer engeren Verbindung zwischen beiden auf eine flüchtige Auswallung, die sehr bald der alten Rivalität wich, um in offene, feindselige Entzweiung umzuschlagen. Desterreich begriff zwar die ganze Gefahr, die aus einer Theilung in Polen entstehen mußte, aber sein Mißtrauen gegen Preußen war so groß, wie seine Sorge vor Rußland, und in letter Instanz ertrug der österreichische Hof sogar noch eher die Vergrößerung Rußlands als das Wachsthum Preußens.\*) Unter bem Einbruck biefer Stimmungen und besorgt, durch das Einverständniß Rußlands und Preußens leer auszugehen, ließ sich Desterreich zu Schritten brangen, die seiner eigensten Politif widersprachen; die Besetzung des zipser Kreises (1770) trug 3. B. wesentlich bazu, eben jene Theilung, die Desterreich gern gehindert hätte, zu beschleunigen und die lette Scheu abzulegen, die allenfalls noch die Alliirten von 1764 hätte vom entscheibenben Schritte abhalten fönnen.

So erfolgte der Theilungsact von 1772, der Rußland ungesfähr um 2200, Desterreich um 15—1600, Preußen um 631 D.s Meilen vergrößerte. Bedenklicher als dies Verhältniß war es, daß

<sup>\*)</sup> Das beweisen die Aeußerungen in Raumers Beiträgen IV. S. 433, 449, 497.

dieser erste Act einer unerhörten Politik zu immer weiteren Wieberholungen brängen mußte; benn die Lebensfähigkeit Polens war nach bieser Beraubung vollends erschüttert und ber lette Zauber einer Unabhängigkeit bahin. Drum mußten die Theilungen sich fortsetzen, bis das Schicksal Polens erfüllt war; wer dann schließ lich den Gewinn bavon trug, das mußte die Zeit lehren. Desterreich sah 1772 verstimmt einer Katastrophe zu, die es doch gem gehindert hätte, beren Vortheile mitzugenießen es sich beeilte, sobald sie unvermeidlich schien; Rußland war über ben Ausgang nur halb befriedigt, da seine Politik bahin gestrebt hatte, nicht sowol Polen zu theilen, als es sich völlig und allein zu unterwerfen; Preußen zuletzt am eifrigsten bei ber Theilung, da ihm bas Loos einmal über Polen geworfen schien und es alle seine Thätigkeit glaubte baran setzen zu muffen, von dem unabwendbaren Gewaltact wenigstens ben größten Antheil zu ziehen. In gewisser Hinsicht gelang bas. Denn so bedeutsam für Rußland bas Vordringen nach Westen war, der Besitz von Marienburg, Pomerellen, Kulm und Ermeland war für Preußen allerdings eine wichtige Erwerbung, vorausgesetzt, daß man die übrigen Nachtheile der That von 1772 nicht in Rechnung brachte. In jedem Falle trug aber auch Preuben den größten Antheil an dem Gehässigen ber That; benn es zeichnete die Lage vollkommen richtig, wenn ein englischer Diplos mat (1774) schrieb: ich kenne keinen Hof in Europa, der eine Thrane vergießen wird, was sich auch in Berlin ereignen möge.\*)

Um raschesten trat in dem Verhältniß zu Oesterreich nach den flüchtigen Freundschaftsanwandlungen von 1769 und 1770 wieder die alte Entfremdung ein.

Die Erhebung Josephs II. zum römischen König (1764) und balb nachher, als Franz I. rasch hinwegstarb, zum Kaiser (1765), schien anfangs in dem persönlichen Vernehmen beider Höse eher eine freundliche als eine seindselige Umstimmung hervorzurusen. Josephs erste Bemühungen, ohne Erblande und eigene Staatsmacht (denn die hielt seine Mutter noch in Händen) sich eine poslitische Geltung zu verschaffen, waren zudem nicht geeignet, große Besorgnisse zu erwecken. Sein Bestreben, der Kaiserwürde wieder eine selbständige Bedeutung zu geben, hatte nur eben den Werth,

<sup>\*)</sup> Raumers Beiträge V. 265.

aller Welt kund zu thun, daß innerhalb dieser alten Formen ein jugendlicher, ehrgeiziger und strebsamer Charafter nicht im mins besten weiter kam, als die träge und phlegmatische Politik der vorangegangenen Kaiser; die Unruhe des preußischen Rivalen zu erregen, dazu waren diese Erstlingsversuche nicht angethan. Sie hatten vielmehr auch für Joseph selber die warnende Bedeutung, fortan vermittelst der kaiserlichen Formen keinen Einsluß mehr suchen zu wollen. Der trostlose Ausgang der von Joseph so wohlswollend angeregten Bersuche, die Reichsjustiz zu reformiren, den groben Mißbräuchen des Reichshofraths abzuhelsen, im Reichskamsmergericht den alten Bust durch eine umfassende Bistation zu säusdern, seste den jungen Kaiser über den Justand der Reichsversasssung erst ins Klare, und er war nicht der Mann, der nur Eines unternahm oder mit zäher Hartnäckigkeit ein einmal Begonnenes bis zu Ende durchführte.

Vielmehr war dies Scheitern des ersten Anlauses gerade die Ursache seiner veränderten Politik. Seine Meinung über den Werth der Reichsversassung und die Bedeutung der Kaiserwürde in Deutschland näherte sich der geringschäßenden Ansicht Friedzichs II.; wie dieser suchte er die Mittel der Macht nicht in den verknöcherten Formen des Reiches, sondern in der materiellen Verzgrößerung seines Gebietes, in Erwerbung neuer Besigungen, Arzrondirung der alten. Die Theilung Polens mußte diese Reigung mehr reizen als befriedigen; es galt für die Einduße Schlesiens, für den an Preußen verlorenen Einfluß in Deutschland einen Erzsatz zu sinden. So entstand der Gedanke, das Aussterben der jünzgeren wittelsbachischen Linie zur Erwerbung Baierns zu benüßen.

Zur Zeit, als dieser Plan auftauchte, war das Verhältnis Desterreichs und Preußens, noch bevor der Tod Maximilian Iossephs von Baiern (1777) die Ausführung zur Reise brachte, nicht weit von offener Feindschaft entsernt. Fürst Kaunis beschuldigte damals, in einem Gespräch mit einem englischen Diplomaten, den König von Preußen, er heße Frankreich zum Kriege — eine Beshauptung, welche eben nur die handgreisliche Absicht verrieth, Engsland gegen Preußen auszuheßen. "Gute Menschen, seste der österreichische Staatsmann mit moralistrender Saldung hinzu, besrechnen die wilden und sast wahnsinnigen Ausschweifungen eines Gemüthes nicht, wie das jenes Fürsten, wo nur Leidenschaft und

räuberischer Ehrgeiz regieren. Sollte ich einen Grund für das Benehmen des Königs von Preußen gegen England aufsuchen, so würde ich ihn weder in scharffinniger Voraussicht, noch in gefunder Staatsfunst finden. Er liegt in dem persönlichen Charatter bes Mannes, seiner Stimmung, seiner murrischen Einsamkeit, seinem Menschenhasse, seiner steten Verachtung sittlicher Pflichten, der Abnahme seiner Gesundheit, seinen besonderen und unversöhnlichen Feindschaften. "\*) So sprach der leitende öfterreichische Mis nister, als man sich mit Preußen noch in vollem Frieden befand, Wochen lang bevor der Tod Max Josephs von Baiern zur alten Entzweiung neuen Stoff zuführte! Damals sprach Kaunit auch ein merkwürdiges Wort aus über die zufünftige Politik gegenüber von Preußen. "Desterreich, sagte er, ist entschlossen, keinen Krieg mit Preußen anzufangen; zwingt uns aber Preußen, das Schwert wieder zu ziehen, so werden nicht zwanzig Kriegsjahre und nicht alle Unfälle, welche baraus hervorgehen mögen, dasselbe wieder in die Scheide bringen, bevor die Entscheidung offenbar, vollkommen und unwiderruflich für einen oder den anderen der Kämpfer ausgefallen ift."

Der Tod des letten Kurfürsten von Baiern und der offene Versuch Desterreichs, sich aus der Hinterlassenschaft zu vergrößern, schien dann einen Augenblick den Kampf des schlesischen und siebenjährigen Krieges erneuern zu wollen, und hätte ihn auch erneuert, ohne die ausgeprägte Neigung zur Erhaltung bes Fries bens, worin sich diesmal Friedrich II. und Maria Theresia be Als der Kaiser ungescheut versuchte, einen Theil von Baiern diplomatisch zu erschleichen, war es nur Friedrich, der dies Beginnen burchfreuzte. Von seiner eigenen Diplomatie unzulänglich bedient, wählte er den Grafen Gört, um diesen auf seine Hand die Gegenmine legen zu lassen. Die politischen Rollen wurden in seltsamer Weise vertauscht. Friedrich II., sein Lebenlang ein Verächter der beutschen Reichsverfassung, tritt jest auf einmal als ihr Schützer auf; Desterreich, das sich so viel zu Gute that auf die Erhaltung der alten Formen, verfolgt eine revolutionäre Politif, die sich auf keinen andern Titel mit Grund und Wahrheit stüßen konnte, als auf das Recht des Stärkeren. Deuts

<sup>\*)</sup> S. die angeführten Beiträge V. S. 310-317.

sche Unterthanen werden verhandelt wie russische Bauern, in einem diplomatischen Areopag, in dem das Ausland mit siest und stimmt. In Baiern selbst wirkt abelige und priesterliche Abneigung gegen 30-seph "den Neuerer" ebenso viel mit, wie der berechtigte Wider-wille des Volkes, sich von der gewissenlosen Schwäche des Lansdesherrn verkauft zu sehen. Als schlimme Beigabe kam hinzu die nun anerkannte Intervention Rußlands, deren Bedeutung Deutschsland bald sollte kennen lernen.

Desterreich trug schließlich im Teschener Frieden eine kleine Erwerbung davon, zum lebhaften Berbruß ber erbitterten Baiern, die lieber einen Kampf auf Leben und Tod, Aufgebot der Maffen und neue Sendlinger Volkskämpfe hervorgerufen hatten; aber mas Desterreich bavon trug, stand boch außer Verhältniß zu bem, was es hatte erlangen wollen. Joseph hatte die schlesische Erpetition Friedrichs copirt, gegen einen viel schwächeren Gegner und unter nicht ungünstigen Umständen, und war am Ende mit einer Abfindung zur Ruhe gebracht worden. Das war lange fein Ersat für den moralischen Nachtheil, den der baierische Erbsolgestreit Desterreich in Deutschland brachte. Der ganze bynastische und particulare Widerwille gegen die frühere habsburgische Bergröße= rungspolitif war mit neuer Stärke erwacht und Preußen in den Stand gesetzt, im Bunde mit diesen Elementen gegen Desterreich eine imposante Stellung im Reiche zu gewinnen. Einem lange erwünschten Ziele, die fleineren beutschen Fürsten ins Schlepptau zu nehmen, war badurch die preußische Politik um ein gutes Stud naher gefommen.

Es dauerte nicht lange und es bot sich ein genügender Anslaß, diese Politik zur vollen Geltung zu bringen. Inzwischen trat anderthalb Jahre nach dem Teschener Frieden ein Ereigniß ein, das die Wahrscheinlichkeit eines gewaltsamen Jusammenstosses beider Großmächte unzweiselhaft näher rückte: der Tod Masria Therestas. "Nun beginnt eine neue Ordnung der Dinge," sagte damals Friedrich II. und gleich die nächsten Ereignisse schiesenen diese Prophezeiung zu bestätigen.

Joseph II. war nun erst Alleinherrscher in der österreichischen Monarchie geworden.

Dem friedfertigen und vorsichtigen Frauen-Regimente der Maria Theresta und ihren bedächtig unternommenen Reformen solgte nun in Desterreich eine wesentlich revolutionäre Regierung, die das alte Wesen von Grund aus zerrüttete, den zähen und erstanten Stoff den gewaltsamen Experimenten physiofratischer und enchslopädistischer Aufslärung unterwarf und eine Verwirrung und Gährung hervorrief, deren Nachwirfungen weit über die Regierungszeit Iosephs II. hinausreichten. Erst jest streiste Desterreich das Mittelalter völlig ab und trat aus der Zeit der Ferdinande in das achtzehnte Jahrhundert hinüber. Erst jest ward auch diese bunte Ländermasse dem System des "aufgestlärten" Despotismus zugänglich gemacht und Desterreich allmälig dem Riveau der übrigen Staaten und ihrer Vildungsfähigseit näher gerückt.

Joseph kam wie ein Fremdling in diese alte österreichisch= habsburgische Welt. Von jener Unruhe und Beweglichkeit, die seinen lothringischen Ahnen eigen war, erfüllt und ber starren Monotonie seiner mütterlichen Vorfahren durchaus entgegengeset, voll Wiberwillen gegen Clerus und Abel, welche bie Stüßen bes alten habsburgischen Regiments gewesen, fand er sich auf einen Boben verpflanzt, wo ihm Alles widerstrebte, wo seine Umgebung, seine Familie, seine Beamten ihm versagten, wo er fast Riemandem vertrauen konnte, als sich selbst. Kaum ließ sich ein seltse merer Gegensatz denken, als dieses alte halb spanische halb römir sche Wesen der Habsburger, namentlich des stebzehnten Jahrhun berts, und die Aufflärung des achtzehnten, deren ächtester Zögling eben Joseph war. Das achtzehnte Jahrhundert mit seiner Philanthropie und Humanität, und doch wieder seiner Härte und Gewaltthätigkeit, wo es galt, die theuern Theorien durchzuführen, die Zeit voll wunderlicher Widersprüche, bald für die Freiheit schwärmend, bald brutal despotisch, hier von einem höhern Bewußtsein des Rechtes erfüllt, dort wieder jedes Recht mißachtent, tolerant und doch auch wieder unfähig, eine fremde Meinung zu toleriren, diese seltsame Zeit war kaum in einer bedeutenden Perfönlichkeit so scharf ausgeprägt, wie in Joseph II.

Von den Erfolgen Friedrichs II. angespornt, hoffte Joseph ähnliche Früchte zu erzielen; aber der Boden war so verschieden, wie die Persönlichkeiten beider Fürsten. Während Friedrich in einen Staat eintrat, in dem Alles seit hundert Jahren gleichsam auf



ihn vorgearbeitet hatte, und wo jene Politif bereits an eine ge= schichtliche Ueberlieferung anknüpfte, fällt Joseph ohne Vorarbeit mit aller revolutionären Haft und Ungebuld in Verhältniffe herein, bie seit Jahrhunderten im schärfsten Gegensate zu den jett geltenden Meinungen des Zeitalters ausgebildet waren. Joseph war durchaus Theoretifer und Doctrinar, Friedrich bas praktische Ge= nie seines Jahrhunderts; Joseph sanguinisch im Unternehmen, unbeständig in der Durchführung, von einem zum andern überspringend und hundert schwierige Dinge zugleich in Arbeit nehmend; Friedrich von der zähesten Ausdauer und Geduld, von un= wandelbarer Consequenz; ber Eine gibt sich ben Stromungen bes Jahrhunderts mit einem jugendlichen Enthusiasmus hin, ber Undere handelt mit einer staatsmännischen Ruhe und Sicherheit, die bas Produft eigener Erfahrung und auf Geschichte und Ueberlies ferung gestützt war; bei Joseph überwiegt die Auswallung der humanistrenden und physiofratischen Richtung, bei Friedrich geht Alles aus ruhigster, verständigster Berechnung hervor; bort ift sehr Vieles eben nur Experiment, das rasch unternommen und ebenso rasch wieder aufgegeben wird; hier erwächst Alles aus einer wohl= erwogenen Staatskunst, die sich auf ihrem Terrain heimisch fühlt und die Kräfte und Mittel genau kennt, die ihr zu Gebote stehen. Drum stand Friedrich wie ein geistiger Herrscher ber sittlichen und politischen Umgestaltung ber Zeit gegenüber; Joseph II. war von ben Stimmungen, so wie ben Launen und Schwankungen bes Zeitalters wie ein Kind biefer Zeit getrieben und beherrscht.

Wohl war unter Maria Theresta die Regierung und Admisnistration der alten Zeit gefallen und eine größere Einheit hersgestellt worden, aber immer noch war Desterreich sehr weit entsfernt von dem Ideale der Centralisation und Unisormität, das vor Josephs Seele stand. Noch war, trop Maria Therestas sinanziellen Neuerungen, der Staat und seine Hüssquellen lange nicht so nutbar gemacht, wie sie es werden konnten, noch hemmten seudale Vorrechte des Abels und der träge Reichthum des Elerus die freie und wohlhäbige Entsaltung des Ganzen, und es war der barbarischen Gewohnheiten und Gesetz, des Aberglaubens und der Unduldsamseit noch eine reiche Fülle dem materiellen und sittlichen Ausschwung des Ganzen als Hinderniß im Wege. Ein Regent, der die störenden Einstüsse beseitigte, durch die der rasche Gang

Bürger emporhob, die faulen Privilegien wegräumte, der Duldung und Humanität die Wege ebnete, unbenutte Duellen des Nationalwohlstandes eröffnete, die geistige Dumpsheit der Bevölkerung überwand, einen erträglichen Rechtszustand begründete, die Volkerziehung förderte — ein solcher Regent konnte nicht nur zum Wohlthäter der darniederliegenden Klassen der Bevölkerung, er konnte zum Regenerator des Staates werden. Und aller großen Wißgrisse ungeachtet, die Iosephs doctrinärer Eigensinn, seine Vorliebe für das Experimentiren und sein Hang zur geistlosen Einssörmigseit eines dureaufratischen Mechanismus hervorrief, hat er gleichwol jene regenerirende Wirkung besessen und dem Staate eine Beweglichseit und Lebenskraft mitgetheilt, ohne welche er die Erschütterungen der solgenden Jahrzehnte nimmer überdauert hätte.

Josephs Ungebuld freilich und seine Gewohnheit, zugleich das Verschiedenartigste anzufassen, ehe einer der begonnenen Versuche völlig geglückt war, wenn er bamit gleich eine wohlthätige Gährung im großen Ganzen hervorrief, störte boch auch wieder im Einzel nen das Gelingen. Sein Bemühen, alle nationale und provin zielle Selbständigkeit in eine Uniform einzuzwängen, ein Bemit hen, das, wenn nicht von vornherein verschlt, doch jedenfalls verfrüht war, schuf ihm die unüberwindlichsten Hindernisse; seine unstete Art, gleichsam auf ber Reise zu regieren, beim Anblid des Mißliebigen rasch eine Menge von Entwürfen zu extemporis ren, um sie dann rasch wieder fallen zu lassen und burch neue zu erseten, und dann neben dieser sanguinischen Unbeständigkeit boch ber unzugängliche Eigenstinn gegen jeden verständigen Rath, ber gegen seine "Philosophie" ging, bas rief nicht selten eine Berwirrung hervor, in ber zwar bas Alte zu Grunde ging, aber bas Neue doch auch nicht Wurzel schlagen konnte. Und wie konnte es anders sein bei einem unruhigen Kopfe, in welchem die verschiebens sten Dinge, kleine Specialitäten und die umfassendsten politis schen Entwürfe sich bunt burchkreuzten, von dem heute haftig ein Gesetz erlassen warb, bis man sich morgen von der Unmöglichkeit der Ausführung überzeugte, der an einem Tage Eilboten durch die Monarchie schickte zur Verkündung eines Befehls, den ein Gil bote bes nächsten Tages wieder beschränken ober autheben mußte! Wohl war ein solches Regiment, bas die Menschen und ihre Ra-

bieser erste Act einer unerhörten Politik zu immer weiteren Bieberholungen brangen mußte; benn bie Lebensfähigkeit Polens war nach bieser Beraubung vollends erschüttert und ber lette Zauber einer Unabhängigkeit bahin. Drum mußten bie Theilungen sich fortsetzen, bis bas Schicksal Polens erfüllt war; wer bann schließ lich ben Gewinn bavon trug, das mußte die Zeit lehren. Defterreich sah 1772 verstimmt einer Katastrophe zu, die es doch gem gehindert hätte, beren Vortheile mitzugenießen es sich beeilte, sobald sie unvermeiblich schien; Rußland war über den Ausgang nur halb befriedigt, da seine Politik bahin gestrebt hatte, nicht sowol Polen zu theilen, als es sich völlig und allein zu unterwerfen; Preußen zulett am eifrigsten bei ber Theilung, da ihm das Loos einmal über Polen geworfen schien und es alle seine Thatigkeit glaubte baran setzen zu muffen, von bem unabwendbaren Gewaltact wenigstens ben größten Untheil zu ziehen. In gewisser Hinsicht gelang bas. Denn so bebeutsam für Rußland bas Borbringen nach Westen war, ber Besitz von Marienburg, Pomerellen, Kulm und Ermeland war für Preußen allerdings eine wichtige Erwerbung, vorausgesett, daß man die übrigen Nachtheile der That von 1772 nicht in Rechnung brachte. In jedem Falle trug aber auch Preu-Ben ben größten Antheil an bem Gehässigen ber That; benn es zeichnete bie Lage vollkommen richtig, wenn ein englischer Diplos mat (1774) schrieb: ich kenne keinen Hof in Europa, der eine Thrane vergießen wird, was sich auch in Berlin ereignen moge. \*)

Um raschesten trat in bem Verhältniß zu Desterreich nach ben flüchtigen Freundschaftsanwandlungen von 1769 und 1770 wieder die alte Entfremdung ein.

Die Erhebung Josephs II. zum römischen König (1764) und balb nachher, als Franz I. rasch hinwegstarb, zum Kaiser (1765), schien ansangs in dem persönlichen Vernehmen beiber Höse eher eine freundliche als eine seinbselige Umstimmung hervorzurusen. Josephs erste Bemühungen, ohne Erblande und eigene Staatsmacht (benn die hielt seine Mutter noch in Händen) sich eine poslitische Geltung zu verschaffen, waren zudem nicht geeignet, große Besorgnisse zu erwecken. Sein Bestreben, der Kaiserwürde wieder eine selbständige Bedeutung zu geben, hatte nur eben den Werth,

<sup>\*)</sup> Raumers Beitrage V. 265.

aller Welt kund zu thun, daß innerhalb dieser alten Formen ein jugendlicher, ehrgeiziger und strebsamer Charakter nicht im mins besten weiter kam, als die träge und phlegmatische Politik der vorangegangenen Kaiser; die Unruhe des preußischen Rivalen zu erregen, dazu waren diese Erstlingsversuche nicht angethan. Sie hatten vielmehr auch für Ioseph selber die warnende Bedeutung, fortan vermittelst der kaiserlichen Formen keinen Einsluß mehr suchen zu wollen. Der trostlose Ausgang der von Ioseph so wohlswollend angeregten Bersuche, die Reichszustiz zu reformiren, den groben Mißbräuchen des Reichshofraths abzuhelsen, im Reichskamsmergericht den alten Wust durch eine umfassende Visitation zu saus bern, seste den jungen Kaiser über den Zustand der Reichsversasssung erst ins Klare, und er war nicht der Mann, der nur Eines unternahm oder mit zäher Hartnäckigkeit ein einmal Begonnenes bis zu Ende durchführte.

Vielmehr war dies Scheitern des ersten Anlauses gerade die Ursache seiner veränderten Politik. Seine Meinung über den Werth der Reichsverfassung und die Bedeutung der Kaiserwürde in Deutschland näherte sich der geringschäßenden Ansicht Friedzichs II.; wie dieser suchte er die Mittel der Macht nicht in den verknöcherten Formen des Reiches, sondern in der materiellen Verzgrößerung seines Gebietes, in Erwerdung neuer Besitzungen, Arzrondirung der alten. Die Theilung Polens mußte diese Reigung mehr reizen als befriedigen; es galt für die Einduße Schlessens, für den an Preußen verlorenen Einfluß in Deutschland einen Erzsatz zu sinden. So entstand der Gedanke, das Aussterden der jünzgeren wittelsbachischen Linie zur Erwerdung Baierns zu benüßen.

Bur Zeit, als dieser Plan auftauchte, war das Verhältniß Desterreichs und Preußens, noch bevor der Tod Maximilian Iossephs von Baiern (1777) die Aussührung zur Reise brachte, nicht weit von offener Feindschaft entsernt. Fürst Kaunis beschuldigte damals, in einem Gespräch mit einem englischen Diplomaten, den König von Preußen, er hetze Frankreich zum Kriege — eine Beshauptung, welche eben nur die handgreisliche Absicht verrieth, Engsland gegen Preußen auszuhetzen. "Gute Menschen, setzte der österreichische Staatsmann mit moralistrender Salbung hinzu, besrechnen die wilden und sast wahnsinnigen Ausschweisungen eines Gemüthes nicht, wie das jenes Fürsten, wo nur Leidenschaft und

räuberischer Ehrgeiz regieren. Sollte ich einen Grund für das Benehmen des Königs von Preußen gegen England aufsuchen, so würde ich ihn weber in scharffinniger Voraussicht, noch in gefunder Staatsfunst finden. Er liegt in dem persönlichen Charatter bes Mannes, seiner Stimmung, seiner murrischen Ginsamfeit, seinem Menschenhasse, seiner steten Verachtung sittlicher Pflichten, der Abnahme seiner Gesundheit, seinen besonderen und unversöhnlichen Feindschaften. "\*) So sprach der leitende öfterreichische Mis nister, als man sich mit Preußen noch in vollem Frieden befand, Wochen lang bevor ber Tod Max Josephs von Baiern zur alten Entzweiung neuen Stoff zuführte! Damals sprach Kaunit auch ein merkwürdiges Wort aus über die zukünftige Politik gegenüber von Preußen. "Desterreich, sagte er, ift entschlossen, keinen Krieg mit Preußen anzufangen; zwingt uns aber Preußen, das Schwert wieder zu ziehen, so werden nicht zwanzig Kriegsjahre und nicht alle Unfälle, welche baraus hervorgehen mögen, basselbe wieder in die Scheide bringen, bevor die Entscheidung offenbar, vollkommen und unwiderruflich für einen ober ben anderen der Kämpfer ausgefallen ift."

Der Tod des letten Kurfürsten von Baiern und ber offene Versuch Desterreichs, sich aus der Hinterlassenschaft zu vergrößern, schien dann einen Augenblick den Kampf des schlesischen und siebenjährigen Krieges erneuern zu wollen, und hätte ihn auch erneuert, ohne die ausgeprägte Neigung zur Erhaltung bes Friebens, worin sich diesmal Friedrich II. und Maria Theresia be-Als der Kaiser ungescheut versuchte, einen Theil von Baiern diplomatisch zu erschleichen, war es nur Friedrich, der bies Beginnen durchkreuzte. Bon seiner eigenen Diplomatie unzulänglich bedient, wählte er ben Grafen Gört, um diesen auf seine Hand die Gegenmine legen zu laffen. Die politischen Rollen wurden in seltsamer Weise vertauscht. Friedrich II., sein Lebenlang ein Berächter ber beutschen Reichsverfassung, tritt jest auf einmal als ihr Schüßer auf; Desterreich, das sich so viel zu Gute that auf die Erhaltung ber alten Formen, verfolgt eine revolutionare Politik, die sich auf keinen andern Titel mit Grund und Wahrheit stüten konnte, als auf bas Recht des Stärkeren. Deut-

<sup>\*)</sup> S. die angeführten Beiträge V. S. 310-317.

sche Unterthanen werden verhandelt wie russische Bauern, in einem diplomatischen Areopag, in dem das Ausland mit sitzt und stimmt. In Baiern selbst wirft adelige und priesterliche Abneigung gegen Josseph "den Reuerer" ebenso viel mit, wie der berechtigte Widerswille des Bolkes, sich von der gewissenlosen Schwäche des Lansbesherrn verkauft zu sehen. Als schlimme Beigabe kam hinzu die nun anerkannte Intervention Rußlands, deren Bedeutung Deutschsland balb sollte kennen lernen.

Desterreich trug schließlich im Teschener Frieden eine kleine Erwerbung bavon, zum lebhaften Verbruß ber erbitterten Baiern, die lieber einen Kampf auf Leben und Tod, Aufgebot der Massen und neue Sendlinger Volkskämpfe hervorgerufen hätten; aber was Desterreich davon trug, stand boch außer Verhältniß zu bem, mas es hatte erlangen wollen. Joseph hatte die schlesische Erpedition Friedrichs copirt, gegen einen viel schwächeren Gegner und unter nicht ungunstigen Umständen, und war am Ende mit einer Abfindung zur Ruhe gebracht worden. Das war lange kein Ersat für den moralischen Nachtheil, den der baierische Erbfolgestreit Desterreich in Deutschland brachte. Der ganze bynastische und particulare Wiberwille gegen die frühere habsburgische Bergröße= rungspolitif war mit neuer Stärke erwacht und Preußen in den Stand gesett, im Bunde mit diesen Elementen gegen Desterreich eine imposante Stellung im Reiche zu gewinnen. Einem lange erwünschten Ziele, die fleineren beutschen Fürsten ins Schlepptau zu nehmen, war baburch die preußische Politik um ein gutes Stud naher gefommen.

Es dauerte nicht lange und es bot sich ein genügender Anslaß, diese Politik zur vollen Geltung zu bringen. Inzwischen trat anderthalb Jahre nach dem Teschener Frieden ein Ereigniß ein, das die Wahrscheinlichkeit eines gewaltsamen Jusammenstosses beider Großmächte unzweiselhaft näher rückte: der Tod Maria Theresias. "Run beginnt eine neue Ordnung der Dinge," sagte damals Friedrich II. und gleich die nächsten Ereignisse schiesnen diese Prophezeiung zu bestätigen.

Joseph II. war nun erst Alleinherrscher in der österreichischen Monarchie geworden.

Dem friedfertigen und vorsichtigen Frauen-Regimente der Maria Theresia und ihren bedächtig unternommenen Reformen solgte nun in Desterreich eine wesentlich revolutionäre Regierung, die das alte Wesen von Grund aus zerrüttete, den zähen und erstamten Stoff den gewaltsamen Experimenten physiofratischer und encyslopädistischer Aufslärung unterwarf und eine Verwirrung und Gährung hervorries, deren Nachwirkungen weit über die Regierungszeit Josephs II. hinausreichten. Erst setzt streiste Desterreich das Mittelalter völlig ab und trat aus der Zeit der Ferdinande in das achtzehnte Jahrhundert hinüber. Erst jest ward auch diese bunte Ländermasse dem System des "ausgeklärten" Despotismus zugänglich gemacht und Desterreich allmälig dem Riveau der übrigen Staaten und ihrer Bildungsfähigkeit näher gerückt.

Joseph kam wie ein Fremdling in biese alte öfterreichische habsburgische Welt. Von jener Unruhe und Beweglichkeit, die seinen lothringischen Ahnen eigen war, erfüllt und ber starren Monotonic seiner mütterlichen Vorfahren burchaus entgegengesett, voll Widerwillen gegen Elerus und Abel, welche die Stüten bes alten habsburgischen Regiments gewesen, fand er sich auf einen Boben verpflanzt, wo ihm Alles widerstrebte, wo seine Umgebung, seine Familie, seine Beamten ihm versagten, wo er fast Niemanbem vertrauen konnte, als sich selbst. Kaum ließ sich ein seltsamerer Gegensatz benken, als dieses alte halb spanische halb romi sche Wesen der Habsburger, namentlich des siedzehnten Jahrhunberts, und die Aufflärung des achtzehnten, deren ächtester Zögling eben Joseph war. Das achtzehnte Jahrhundert mit seiner Philanthropie und Humanität, und boch wieder seiner Härte und Gewaltthätigkeit, wo es galt, bie theuern Theorien burchzuführen, die Zeit voll munderlicher Widersprücke, bald für die Freiheit schwärmend, bald brutal bespotisch, hier von einem höhern Bewußtsein des Rechtes erfüllt, bort wieder jedes Recht mißachtent, tolerant und boch auch wieder unfähig, eine fremde Meinung zu toleriren, diese seltsame Zeit war kaum in einer bedeutenden Persönlichkeit so scharf ausgeprägt, wie in Joseph II.

Von den Erfolgen Friedrichs II. angespornt, hoffte Joseph ähnliche Früchte zu erzielen; aber der Boden war so verschieden, wie die Persönlichkeiten beider Fürsten. Währent Friedrich in einen Staat eintrat, in dem Alles seit hundert Jahren gleichsam auf

ihn vorgearbeitet hatte, und wo jene Politik bereits an eine ge= schichtliche Ueberlieferung anknüpfte, fällt Zoseph ohne Vorarbeit mit aller revolutionären Haft und Ungebuld in Berhältniffe herein, bie seit Jahrhunderten im schärfsten Gegensate zu den jest gel= tenben Meinungen des Zeitalters ausgebildet maren. Joseph mar burchaus Theoretifer und Doctrinar, Friedrich bas praftische Benie seines Jahrhunderts; Joseph sanguinisch im Unternehmen, unbeständig in der Durchführung, von einem zum andern überspringend und hundert schwierige Dinge zugleich in Arbeit nehmenb; Friedrich von der zähesten Ausdauer und Gebult, von un= wandelbarer Consequenz; ber Eine gibt fich ben Stromungen bes Jahrhunderts mit einem jugendlichen Enthusiasmus hin, ber Unbere handelt mit einer staatsmännischen Ruhe und Sicherheit, Die bas Probuft eigener Erfahrung und auf Geschichte und Ueberlie= ferung gestütt war; bei Joseph überwiegt die Aufwallung ber humanistrenben und physiofratischen Richtung, bei Friedrich geht Alles aus ruhigster, verständigster Berechnung hervor; bort ift sehr Bieles eben nur Experiment, das rasch unternommen und ebenso rasch wieder aufgegeben wird; hier erwächst Alles aus einer wohl= erwogenen Staatskunst, die sich auf ihrem Terrain heimisch fühlt und die Kräfte und Mittel genau kennt, die ihr zu Gebote stehen. Drum ftand Friedrich wie ein geistiger Herrscher ber sittlichen und politischen Umgestaltung der Zeit gegenüber; Joseph II. war von ben Stimmungen, so wie ben Launen und Schwankungen bes Zeitalters wie ein Kind bieser Zeit getrieben und beherrscht.

Wohl war unter Maria Theresia die Regierung und Administration der alten Zeit gefallen und eine größere Einheit hergestellt worden, aber immer noch war Desterreich sehr weit entfernt von dem Ideale der Centralisation und Unisormität, das
vor Iosephs Seele stand. Noch war, trop Maria Theresias sinanziellen Neuerungen, der Staat und seine Hülfsquellen lange nicht
so nußbar gemacht, wie sie es werden konnten, noch hemmten
seudale Borrechte des Abels und der träge Reichthum des Clerus
die freie und wohlhäbige Entsaltung des Ganzen, und es war der
barbarischen Gewohnheiten und Gesetz, des Aberglaubens und der
Unduldsamkeit noch eine reiche Fülle dem materiellen und sittlichen
Ausschlangen des Ganzen als Hinderniß im Wege. Ein Regent,
der die störenden Einstüsse beseitigte, durch die der rasche Gang

Bürger emporhob, die faulen Privilegien wegräumte, der Duldung und Humanität die Wege ebnete, unbenutte Duellen des Nationalwohlstandes eröffnete, die geistige Dumpsheit der Bevölkerung überwand, einen erträglichen Rechtszustand begründete, die Volkerziehung förderte — ein solcher Regent konnte nicht nur zum Wohlthäter der darniederliegenden Klassen der Bevölkerung, er konnte zum Regenerator des Staates werden. Und aller großen Wißgriffe ungeachtet, die Josephs doctrinärer Eigensinn, seine Vorliebe für das Experimentiren und sein Hang zur geistlosen Einförmigkeit eines dureaufratischen Mechanismus hervorrief, hat er gleichwol jene regenerirende Wirkung besessen und dem Staate eine Beweglichkeit und Lebenskraft mitgetheilt, ohne welche er die Erschütterungen der solgenden Jahrzehnte nimmer überdauert hätte.

Josephs Ungeduld freilich und seine Gewohnheit, zugleich das Verschiedenartigste anzufassen, ehe einer ber begonnenen Versuche völlig geglückt war, wenn er bamit gleich eine wohlthätige Gährung im großen Ganzen hervorrief, störte boch auch wieder im Einzelnen bas Gelingen. Sein Bemühen, alle nationale und provinzielle Selbständigkeit in eine Uniform einzuzwängen, ein Bemuhen, das, wenn nicht von vornherein verfehlt, doch jedenfalts verfrüht war, schuf ihm die unüberwindlichsten Hindernisse; seine unstete Art, gleichsam auf der Reise zu regieren, beim Unblid bes Mißliebigen rasch eine Menge von Entwürfen zu extemporis ren, um sie bann rasch wieder fallen zu lassen und burch neue zu ersetzen, und dann neben dieser sanguinischen Unbeständigkeit boch der unzugängliche Eigensinn gegen jeden verständigen Rath, der gegen seine "Philosophie" ging, bas rief nicht selten eine Berwirrung hervor, in der zwar bas Alte zu Grunde ging, aber bas Neue doch auch nicht Wurzel schlagen konnte. Und wie konnte es anders sein bei einem unruhigen Kopfe, in welchem die verschiebens sten Dinge, kleine Specialitäten und die umfassendsten schen Entwürfe sich bunt burchkreuzten, von dem heute hastig ein Geset erlassen warb, bis man sich morgen von der Unmögliche keit der Ausführung überzeugte, der an einem Tage Eilboten durch die Monarchie schickte zur Verkündung eines Befehls, den ein Gil bote bes nächsten Tages wieder beschränken ober autheben mußte! Wohl war ein solches Regiment, das die Menschen und ihre Ratur in der Regel kaum in Rechnung brachte, dagegen auf die Allmacht des Papiers, der Ziffern und der Ordonnanzen Alles seste, mehr dazu geschaffen, eine Gährung und Verwirrung ohne Gleis chen, als einen geordneten behaglichen Zustand herzustellen; allein wenn auch nichts als jene Gährung erreicht worden wäre, so war die Wirkung für die ganze Zukunft der Monarchie schon groß und bedeutungsvoll genug.

Josephs gute Seiten traten im Einzelnen weniger herror, als die brudenben Wirkungen des Systems. Gewiß besaß ter Raiser vielseitige Kenntnisse, einen burchbringenben Verstand, war wisbegierig, voll Feuer und unermüblicher Thatigfeit. Es schmudten ihn die königlichen Tugenden der Einfachheit und Selbstver= leugnung, seine Sorge für Bauer und Bürger wurzelte in wirklich humanen und wohlwollenden Gesinnungen, er wollte milt und gerecht regieren, ben Druck bes Vorrechts, bas Privilegium ber Trägheit von bem Volke abwälzen. Aber bas Alles follte, ohne Vorarbeit, im Sturme erreicht werden; die Aufgaben, zu benen in einem viel fleineren und gleichartigeren Staate, wie Preu-Ben, über ein Jahrhundert und drei hervorragende Regenten nö= thig gewesen waren, wollte er mit ber Ungebuld des Enthusia= ften lofen. Sein Freisinn und seine Humanität war aber die bes achtzehnten Jahrhunderts, in welcher ein gut Stud Despotie und Absolutismus versteckt war. Nun sollte rasch in einem Lande, in dem seit Jahrhunderten der strengste Glaubensbruck geherrscht, bie Toleranz burch Berordnungen eingeführt, aus bem Leibeigenen schnell ein freier Bauer werben; in einer Monarchie, in der alle frischere Geistesbewegung seit lange verwelft war, sollte burch die Verfündung der Gedankenfreiheit ein neues selbständiges Geistesle= ben im Ru zur Entfaltung kommen. Reine natürliche Verschiedenheit ber Nationalität, ber Sitte, Sprache und Culturstuse sollte babei in Rechnung gezogen werben; in Belgien wie an ber türkischen Gränze follte die gleiche Norm gelten, und mit einem gewaltsamen Sprunge diese bunte Länder= und Völkerwelt aus der Zeit der Ferdinande, aus der Periode priesterlich=aristofratischer Bevormundung in die Aufklärungsform des achtzehnten Jahrhunderts umgeschmolzen An Abneigung und Widerstand konnte es nicht fehlen; werden. aber alles Widerstreben erbitterte ben Kaiser, ber von der Richtig= keit der Mittel ebenso lebhaft überzeugt war, wie von der Vor= trefflichkeit des Zicles; er sah in jeder Klage, jeder Vorstellung nur eben aufrührerische Widerspenstigkeit, wollte mit Gewalt seine Entwürfe durchsetzen, wurde ungerecht und hart, wo er boch nur humane und volksfreundliche Zwecke vor Augen hatte. len gelang es benn boch ihn zu ermüben; bie Wiberstrebenben wurden badurch um so mehr ermuthigt und fanden natürlick Verbündete in der großen Mehrzahl ber Beamten und zeuge, die theils die Absichten des Herrn nicht verstanden, theils zu ihrer Ausführung nicht mitwirken wollten. Klagte boch ber Kaiser selbst sehr bald (1783), daß "er mit aller Sorgfalt und Langmuth boch nichts erreiche, weil die meisten Beamten seine Gesinnungen und Absichten nicht begriffen und sich beren Erreidung nicht wahrhaft angelegen sein ließen, vielmehr nur ge rabe so viel leisteten, um die Cassation zu vermeiden." stand benn, wie ein einsichtsvoller Zeitgenoffe sagt, ein Mittelzustand zwischen Altem und Neuem, ber wegen seiner Unentschiebenheit auch die Besten verstimmte. \*)

Selbst die ersten und wohlthätigsten Neuerungen, welche die alte Intoleranz beseitigen, die Leibeigenschaft verdrängen follten, erreichten nur zum geringen Theil ben Zweck, ber ihnen vorgesetzt war. Unbefangene Beobachter weissagten schon damals nur bescheibene Erfolge. "Der Kaiser, sagt ein englischer Diplomat,\*\*) hegt strenge und feste Grundsätze über Gerechtigkeit und Billigkeit, und kein Herrscher kann ein größerer Feind ber Unterbrückung Es ist jedoch eine gewisse Härte und Steifheit in ihm, welche erft die Reife bes Alters und ber Erfahrung milbern kann, und welche ihn jett zu schnell und zu oft zu dem Schlusse verleitet: bies ift recht, also foll und muß es sein. Er achtet nicht genug auf die allgemeinen Vorurtheile und Schwächen ber Menschen, räumt ihnen zu wenig ein und bedenkt zu wenig, mit welcher außerordentlichen Vorsicht allgemeine Neuerungen, selbst wenn ste weise sind, eingeführt werden muffen. Er fühlt nicht genug, daß der geringste Schein einer Unterdrückung ein wahres llebel ist, weil die Menge eben so sehr vor dem Scheine fliehet, wie sie vor wirklicher Unterdrückung fliehen würde."

<sup>\*)</sup> Dohm, Denkwürdigkeiten II. 269 f.

<sup>\*\*)</sup> Raumers Beitrage IV. 425.

Die Schonung ber populären Gefühle mar aber um so noth= ger, je gefährlicher ber Kampf mar, in ben er fich mit bem faden Clerus, nach seinem eigenen Ausbrucke, "ben gefährlichsten innütesten Unterthanen in jedem Staate", begeben wollte. habe — so lauten seine charakteristischen Aleußerungen — ein :es Geschäft vor mir; ich soll bas Heer ber Monche retu= soll bie Fafire zu Menschen bilben, sie, vor beren gescho= Saupte der Bobel in Chrfurcht auf die Anie niederfällt und ch eine größere Herrschaft über bas Her; bes Bürgers er= n haben, als irgend etwas, welches nur immer einen Ginauf ben menschlichen Geist machen konnte. Seitbem ich ben n bestieg und das erste Diadem der Welt trage, habe ich bie sophie zur Gesetzgeberin meines Reiches gemacht. Zufolge Logif wird Desterreich eine andere Gestalt bekommen, en der Ulemas eingeschränkt und die Majestätsrechte in ihr Ansehen wieder fommen."

3war hatte Maria Theresia, wie sie nach allen Richtungen ie Zügel bes Regiments straffer anzog und die Decentralisa= ber alten Zeit langsam umzugestalten suchte, so auch bem 3 gegenüber ihre Autorität wachsamer zu wahren gesucht, pre Vorfahren; aber gleichwol war von allen Ueberlieferungen lten Zeit keine so wenig erschüttert, als die Macht der Geistit. Das Selbstgefühl bes absoluten Herrschers fühlte sich ch in Joseph fast mehr gefrankt, als bas humane und aufte Streben der Zeit durch den Aberglauben und die Intoverlett war. So folgten benn rasch auf einander die egeln, welche die Selbständigkeit der römischen Kirchenmacht chen, ben Zusammenhang bes Elerus mit Rom lockern unb er Regierungsgewalt unterordnen sollten. Zwei Decrete vom 1781 entbanden die geistlichen Corporationen von der Verng mit auswärtigen Oberen und stellten bas kaiserliche Pla= r papstliche Breven und Bullen her; ein anderes behnte dies stätsrecht auch auf die apostolischen Briefe des Papstes aus. Verordnung vom Oftober 1781 beschränkte die Recurse nach auf die Ehesachen; später (1787) wurden auch die Gnaden= Gunftbezeigungen des Papstes an die österreichischen Biunter die landesherrliche Controle gestellt. Die bischöfli= Hirtenbriefe, Anordnungen u. s. w. wurden durch ein Ge-

٠,

setz vom April 1784 der landesherrlichen Genehmigung unterstellt.

Zugleich mit diesen ersten Schritten, in benen die absolute und einheitliche Regierungsgewalt ber corporativen Selbständigkeit der Kirche den Krieg erklärte, wurde auch gegen das geistliche Dr benswesen eingeschritten. Die rein contemplativen Orben verschwanden ganz; auch unter ben übrigen wurde thätig aufge-Aber zu welch einer Armee war auch das Mönchsthum in Desterreich herangewachsen! Man rechnete, daß Joseph in acht Jahren 700 Klöster mit 36,000 Orbensleuten aufhob, und boch blieben noch 1324 übrig, in den noch 27,000 Mönche und Ronnen hausten! Während die reicheren Klöster angewiesen wurden, Schulen anzulegen und zu unterhalten, wurde zugleich für alle ein neuer Bilbungsgang angeordnet. Der Besuch bes Collegium germanicum in Rom ward untersagt (Dec. 1781); dem Clerus eine eigene Erziehungsweise von Seiten ber Regierung vorgezeichnet. "Sie sollten — hieß es in einer solchen Berordnung\*) — sich nach ber Schrift und nach Kirchenvätern, wie Basilius und Augustin" bilben, bas "scholastische Getose, die spisigen Trugschlüsse, Händel und schimpfende Streitigkeiten" sollten vermieden werden. Die Zöglinge seien besonders zu gewöhnen, genau darauf zu sehen, "worin wir mit Leuten, die außer unferer Kirche sind, übereinstimmen, und worin wir mit ihnen un-Bei solcher Betrachtung werden sie einsehen, daß es nicht so viele Punkte gibt, in welchen wir von ihnen unterschie den sind, als der Pöbel polemischer Theologen meint."

Indem der Raiser auf diese Weise die ganze Hierarchie umgestaltete, das Mönchsthum einschränfte, die übermäßigen Dotationen der größeren Bisthümer verminderte, aus dem Kirchenvermösgen Schulen errichten ließ, der alten Intoleranz entgegentrat und eine neue Art der Erziehung für den Clerus einführte, kam er zunächst nur mit der Geistlichkeit selbst, den mächtigeren Bischössen und mit Rom in Collision; manche der Neuerungen trasen verjährte Mißbräuche und kamen der Gesammtheit zu Gute. Schwerlich ist auch ihretwegen eine Mißstimmung im Volke entstanden, das sich wohl kaum dadurch beeinträchtigt fühlte, daß ber

<sup>\*)</sup> S. Großhoffingers Geschichte Josephs II. Bb. II. 114.



geistliche Müßiggang beschränft, der Clerus dem Staate untergesordnet, sür größere Thätigkeit und eine vielseitigere Bildung der Geistlichen Sorge getragen, oder das Uebermaß der Einkünste des hohen Clerus verkürzt ward. Aber Joseph ging weiter, er griff in den Cultus und in die innere Organisation des Kirchenthums ein, veränderte die Gebräuche am Altare, beschränfte die äußere Ausstattung des Gottesdienstes, erklärte den Verzierungen, den Prozessionen u. s. w. den Krieg, wollte bestimmen, wie die Ronsstranz gedraucht werden müsse und Aehnliches mehr. Kein Bunsder, wenn das Volk selber an diesen Reuerungen, deren taktlose Ausstührung meist die Verkehrtheit des Unternehmens noch übersdot, argen Anstoß nahm, sich in der Uedung seines alten Glaubens gehemmt sah und seine Ungunst auch auf die unverfänglischen Schritte josephinischer Humanität und Toleranz übertrug.

Diese bitteren Einbrücke ber Gegenwart ließen auch bas wirflich Gute und Wohlthätige verkennen, bis eine spätere Zeit, in
ber die Früchte gereift waren, jene lebendige und warme Erinnerung an Joseph erweckte, wie sie aus dem Bewußtsein früheren
Undankes entspringt. Denn Joseph hatte, bei aller Härte der
Mittel und allem Eigensinn seines autofratischen Willens, doch
ein warmes Mitgefühl für das Volf und dessen bedrängten Zustand. Seine Bemühungen, der Schublosigseit der Unterthanen
gegenüber der Gewaltthat abzuhelsen, seine Sorge sur Beseitigung
undilligen Druckes, hoher Gerichtssporteln und Chisanen, sein Bestreben, die seudalen Lasten auf seste Rormen zurückzusühren und
die persönliche Unfreiheit völlig zu beseitigen — dies Alles war
des höchsten Lobes werth, und doch sand des Kaisers unermüdeter Eiser weder bei seinen Untergebenen die rechte Unterstützung,
noch bei den Erleichterten den wohlverdienten Dans. \*)

Allerdings war der neue Zustand im Ganzen nichts weniger als behaglich. Aus der bisherigen Lethargie und der bequemen Gewohnheit eingewurzelter Nißbräuche aufgescheucht ward die Be-völkerung nicht allmälig in neue, bewegtere Verhältnisse eingestührt, sondern es trat ein allgemeines Chaos ein, in welchem nichts an seiner gewohnten Stelle blieb. Während das alte Kir-

<sup>\*)</sup> Ueber die Einrichtungen, wodurch bas Feudalwesen erschüttert wart, f. Beidtel in den Sitzungsber. der Akademie IX. 925 ff.

chenthum und Schulwesen verändert ward, kam zugleich eine ganz neue Gesetzebung, Gerichtsordnung und Polizei, wurde bas Armenwesen, die Gesundheitspflege u. s. w. nach den Humanitatsansichten des Jahrhunderts umgestaltet, und indeß in diesen Schöpfungen Josephs, in Spitälern, Findel= und Waisenhäusern, sich seine freundliche und wohlwollende Natur kundgab, geschah wie der dicht daneben Anderes, wo der Groll über den Widerstand und die Hindernisse ihn zum Härtesten vermochte. Da follte die alte Trägheit, die abergläubische Intoleranz verschwinden, sollten alle Confessionen in friedlicher Eintracht zusammenleben, dort gab ber Raiser selbst bas unerquickliche Beispiel äußerster Intoleranz gegen jebe fremde Meinung. Indeß hier Eifer und Thätigkeit angefacht war, Handel und Industrie rasch aufblühen sollten, neue Straßen und Verkehrsmittel entstanden, wurde bort wieder das Volk burch das mißlungene Experiment neuer Steuerordnungen heimgesucht; oder während überall Milde und Humanität officiell an der Tagesordnung war, hatte das Militärwesen, die neue Eriminal- und Polizeiordnung Josephs manche Seite, die von der Barbarei ba alten Zeiten nicht abwich. Behaglich wird aber überhaupt ein Zustand niemals sein, in welchem vom obersten Regiment, von ber Kirche und Schule an bis zur Gesetzgebung, Rechtspflege, Besteue rung, bis zur Polizei, zum Forst= und Postwesen herab nichts auf der alten Stelle bleibt, das Meiste geradezu auf den Kopf gestellt, hundert liebgewonnene Gewohnheiten gefränft, Altes und Eigen thümliches beeinträchtigt wird, überhaupt Alles den Charafter bes gewaltsamen und revolutionären Ueberganges aus einer alten in die neue Zeit an sich trägt.

Erst als der Sturm dieser Zeiten vorüber war, ward die Generation, über die er hinweggegangen, des Wechsels sich bewußt und ward die wohlthätigen Wirfungen inne. Daß durch Aushebung der Leibeigenschaft die öffentliche Wohlfahrt außerordentlich gewonnen, daß die Eultur des Bodens, daß Industrie, Handel und Schifffahrt einen Aufschwung erhalten, die Staatsfräfte ungemein gesteigert, und auf allen Gebieten des geistigen Lebens eine wohlthätige Erregung stattgefunden, leuchtete dann erst recht ein, als die natürlichen Härten einer solchen Revolution in Vergessenheit geriethen. Wohl waren die einzelnen Institute, rasch und flüchtig wie sie entstanden, auch wieder rasch zu beseitigen, und der

papierne Theil der neuen Organisation, ohne tiefere Wurzeln im Wolfe, überdauerte faum das Leben des Erschaffers. Aber Eines war nicht mehr rückgängig zu machen: bie vollständige Zerrüttung ber alten Staatsmaschine; bieselbe war so gründlich zerstört, baß auch die eifrigste Restaurationspolitif an ihre Herstellung nicht mehr benken konnte. Indem durch die heftige Gährung der josephini= schen Revolution eine Reihe von schlummernden Lebensfräften ge= weckt und neue Bedürfnisse angeregt wurden, war die Rückfehr in die alten Bahnen unmöglich geworden; es mußte ein neuer Weg gesucht werben, der denn vielfach mit den von Joseph eröffneten Bahnen zusammenstieß. Nach einer Scite namentlich war die stürmische Anregung des Kaisers nicht verloren: seine Tendenzen zur Einheit und Centralisation der Monarchie ließen in der politischen Tradition Desterreichs einen Einbruck zurück, ben selbst Josephs Dißlingen nicht schwächen konnte. Der Gebanke, ben Föberalismus ber Provinzen gewaltsam zu überwinden, war einmal mit seiner ganzen verführerischen Macht geweckt; er mußte um so lebendiger bei ben Einen sich geltend machen, je brohender das Bestreben ber Anderen war, den lockeren Föderalismus vollends zur Trennung zu erweitern. Drum ist dem josephinischen Thun neuerlich selbst aus dem Munde solcher, die Josephs Ansichten über Abel, Glerus u. s. w. am wenigsten theilen, die Anerkennung zu Theil geworden, daß ihm bei allen Fehlern doch die sehr richtige Würs digung dessen nicht entging, was die Zukunft bes österreichischen Staates verlangte; indem die späteren Greignisse in Galizien und Ungarn die "beredteste Apologie" der politischen Absichten Josephs enthielten.\*)

Auch das äußere Verhältniß Desterreichs sing an durch Josephs Einfluß sich völlig umzugestalten.

Wir erinnern uns, die flüchtigen Anwandlungen eines österreichisch-preußischen Bündnisses (1769—1770) waren rasch in die frühere Entfremdung umgeschlagen, und mit dem baierischen Erb-

<sup>\*)</sup> Graf Ficquelmont in seiner bekannten Schrift: Lord Palmerston, Engsland und ber Continent. I.

folgestreit brohte die Rivalität zum offenen Kampfe zu führen. Wohl wandte die Friedensliebe ber beiben alten Gegner, Friedrichs und Maria Therestens, dies Aeußerste ab, so sehr auch Joseph bahin brangte, aber bie Stimmung beider Großmächte war tros bes Teschener Friedens so gespannt wie je. Friedrich II. bemühte sich, sein Bündniß mit Rußland auch für die Zukunft fester ju knüpfen, und bachte baran, eine ber westlichen Mächte in ben Bund einzuschließen. So hoffte ber große König den unruhigen Ehrgeiz Katharinas und Josephs II. zugleich im Schach zu halten, die Integrität der Türkei zu schützen und die glorreiche Stellung eines "Schieberichters in ben europäischen Dingen" ohne kriegerische Kraftanstrengung zu behaupten.\*) Die Erneuerung des russischen Bündnisses von 1764, die Frankreichs ober Englands, die Aufnahme des osmanischen Reis ches in die Allianz, das waren die Wege, auf benen Friedrich sein Ziel am sichersten zu erreichen hoffte. Aber ber Diplomat, ben ber König zu biesem Ende nach Petersburg schickte (Herbst 1779), Graf Gört, fand bort ganz entgegengesetzte Reigungen; die Lieblingsentwürfe Katharinens, das osmanische Reich aufzulösen und ein byzantinisch=russisches am Bosporus aufzurichten, stimmten wenig zu der Allianz mit Preußen, sie forderten ein Bundniß mit Joseph II., ber in ähnlicher Weise durch die Auflösung ber Türkei sich zu vergrößern bachte, und bessen benachbarte Streitfrafte ben russischen Planen eine ganz andere Mitwirkung verhie-Ben, als das weit entlegene Preußen mit seinen spärlichen Subsidienzahlungen. Gört fand baher in Petersburg bie Stim= mung entschieden einem öfterreichischen Bündnisse zugewandt; der einzige Graf Panin verfocht noch die Allianz mit Preußen. scheiterte Friedrichs Versuch, eine Allianz mit Rußland ohne und gegen Desterreich zu bilben; nicht einmal bie nähere Verbindung Desterreichs mit Rußland vermochte er zu hindern. Im Sommer 1780 fanden jene Besprechungen zwischen Joseph und Katharina statt, welche bas russisch-österreichische Bündniß einleiteten; vergebens suchte Friedrich durch die Absendung seines Neffen an den russischen Hof die brohende Allianz zwischen Wien und Petersburg zu ftören, Katharina erneuerte ben preußischen Bund von

<sup>\*)</sup> S. die Mittheilungen in Gorp Denkwurd. I. 106 ff.

1764 nicht mehr, trat aber zur öfterreichischen Politik in immer engere persönliche und politische Beziehungen.

So schlug benn auch ein anderer Plan Friedrichs fehl, an Rußland eine Stüte gegen ben öfterreichischen Einfluß im beutschen Reiche zu erlangen. Er glaubte bies burch jene berüchtigte Stelle bes Teschener Friedens, wodurch Rußland biesen Bertrag ga, rantirte und zugleich der westfälische Friede ausbrücklich von Reuem bestätigt war, erreicht zu haben. Die Erfahrung der nachsten Jahre bewies, daß damit eben nur Rußland burch eine Hinterthur als "Bürge bes westfälischen Friedens" eingeführt und ihm die Erbschaft ber Politik eröffnet war, die bisher Frankreich und Schwes ben als Garanten ber Verträge von 1648 mit so großem Rugen Die preußische Politik ging aber noch einen verfolgt hatten. Schritt weiter; um ein Gegengewicht gegen Desterreich zu schaffen, follte eine ganz unmittelbare Intervention Rußlands in ben beutschen Dingen eingeleitet werben. Das was man Deutschland und beutsches Reich nannte, war so sehr zum bloß geographischen Begriff geworden, daß es kaum mehr für anstößig galt, das Schiebsrichteramt bes Auslandes in die innern beutschen Angelegenheiten hereinzuziehen. Man überlegte damals faltblütig in Berlin, ob man sich in seinem Wiberstande gegen Desterreich lieber auf einen ber alten Garanten bes westfälischen Friedens stüßen, oder Rußland als neuen Bürgen beiziehen solle. Aus Gründen, die in der angedeuteten politischen Conjunctur der Zeit lagen, entschied man sich für Rußland, bem der Teschener Friede die Brücke gebaut zur Einmischung in die beutschen Dinge. Es entsprach der Herrschsucht und der Eitelkeit der russischen Raiserin, auch hier die Hand im Spiele zu haben, und der preußische Gesandte in Petersburg übernahm es, die Mittel und Wege anzugeben, auf benen Rußland in die durch Frankreichs und Schwedens Schwäche erledigte Stelle eines Bürgen bes westfälischen Friedens einrücken fönne.\*)

Es gelang in der That den Bemühungen Preußens, auch das deutsche Reich zum Tummelplatz der russischen Diplomatie zu machen; im Herbst 1781 erschien Graf N. Romanzof in Franksturt, um von dort aus bei den verschiedenen kleinen Höfen der

<sup>\*)</sup> S. Görg Denkwurd. I. 141-146.

vorderen Reichsfreise zu intriguiren und in Rordbeutschland ward ein H. v. Groß beauftragt, von Hamburg aus die gleiche Mission zu erfüllen. Die Instructionen, welche diesen diplomatischen Agenten ertheilt wurden, waren unter Mitwirfung des preußischen Gesandten ausgesertigt und die Verliner Politis glaubte sich nun ihres Erfolges ganz sicher: mit Hülfe des russischen Einstussed den österreichischen im Reiche zu paralysiren. Aber die bitten Strafe folgte auf dem Fuße; die durch Preußen eingeführte Intervention im Reiche wandte sich, wie wir sehen werden, gleich im ersten praktischen Falle gegen Preußen und unterstüßte Destrereich, den neugewonnenen Alliirten.

befand sich also Friedrich II. im Anfang ber achtziger Jahre in völliger Isolirung. Zu Desterreich war das Verhältniß seit 1777 so gespannt wie je, von den westlichen Mächten war Frankreich noch nicht ganz aus dem öfterreichischen Familienbunde gelöft und außerdem auch in einer Lage, die zu einer engeren Allianz nicht ermuthigen konnte; England legte, so lange Low North und seine Freunde regierten, eine fast lächerliche Gehässigkeit gegen Preußen an den Tag, und die flüchtige Hoffnung Friebrichs, bei ber Erhebung bes Whigministeriums (1782) einen Berbündeten an England zu finden, zerschlug sich fürs erste. Der Bund mit Rußland aber, seit 1764 eine der Stüßen von Preußens Haltung nach Außen, war gelöst. Zwar wiederholte Rußland die frühe ren Versicherungen unveränderter Freundschaft, aber die Allianz war gelöst, seit Rußland mit Desterreich in ein engeres Verhältniß getreten war. Wohl fing der russisch-österreichische Bund an, die Besorgnisse des europäischen Westens zu erregen, und als Katharina II. (1783) sich ber Krim, Tamans und Kubans bemachtigte und die Pforte dies geschehen ließ, tauchte auch in Frankreich ber Gebanke auf, burch einen engeren Bund mit Preußen die Auflösung des osmanischen Reiches durch Joseph und Katharina zu hindern; allein die Verhandlungen darüber hatten fein Ergebniß, weil Friedrich gerechte Bedenken hatte, sich mit ber scheuen und unsichern Politik der damaligen französischen Regies rung tiefer einzulaffen.\*)

<sup>\*)</sup> S. die Denkschrift von Vergennes von 1784 in Flassans hist. de le dipl. française VII. S. 384 ff.

Diese isolirte Stellung Preußens mußte dem König um so iklicher erscheinen, je rühriger Joseph II. bemüht war, die heile der Lage auszubeuten. Durch tas Kaiserthum und des verfassungsmäßige Macht eine gebietende Stellung in Deutschszu erlangen, war ihm zwar mißlungen, er gab diesen Weg und suchte durch Erweiterung seiner Hausmacht, durch liche Erwerbungen den territorialen Einfluß zu besestigen, ihm seine kaiserliche Würde nicht geben konnte. Der Vers

Baiern an sich zu reißen, war zwar beim ersten Anlauf eschlagen, aber er war boch auch nicht ganz ohne Früchte eben. Kurz nach bem Teschener Frieden ward, in bescheit= Form, etwas Aehnliches unternommen, indem Ioseph sich ihte, seinen jüngeren Bruder Marimilian zum Kurfürsten Cöln und Bischof von Münster wählen zu lassen. Als er des ansehnlichsten Gebietes am Riederrhein, als Mitzer des westfälischen Kreises konnte dann der österreichische erzog dem preußischen Einslusse an einer Stelle entgegenwirzwo derselbe bis jest in unbestrittenem Uebergewicht gewesen

Se entstand darüber ein kleiner diplomatischer Krieg zwis Desterreich und Preußen; süße und herbe Mittel, Bestesg und Drohung wurden in Bewegung gesetzt, und es schien Augenblick, als sollte es darüber zum gewaltsamen Constommen (1780); wenigstens hoffte die unterliegende Partei dies lette Mittel.\*) Aber Friedrich, der zwei Jahre zuvor inem viel gewichtigern Anlaß nur ungern das äußerste Mitsewählt, hatte doch gerechte Bedenken, wegen einer Coadjusahl in Coln und Münster einen vielleicht europäischen Krieg sachen. Auf dem diplomatischen Schlachtselbe von Destersüberwunden, fügte er sich in die geschehene Wahl des östersschen Erzherzogs und bemühte sich nur zu hindern, daß Marisnicht auch in Lüttich, Paderborn und Hildesheim das Gleiche hte, wie in Coln und Münster.

In ähnlicher Weise wurden von Joseph die mannigfaltigen en Mittel, deren Gebrauch zum Theil verjährt, in Anwendung icht, um dem Kaiserhause wieder Einfluß, Stimmen und peire Vortheile zu erwerben. Ein alter längst verfallener Ge-

Dohm, I. 347. 348.

brauch war es, daß der Stifter ober Schirmvogt eines Klosters, auch wohl ein fürstlicher ober kaiserlicher Wohlthäter und Beschützer, dem Stifte einen alten Diener ober hülfsbedürftigen Schütz ling zur Verpflegung zuwies, ober, wie ber Ausbruck lautete, einen Panisbrief für ihn ausstellte. Die Natural=Berpflegung warb allmälig in eine Geldleiftung umgewandelt und erhielt so das Ansehen einer Steuer, welche ben geiftlichen Stiftern vom Raisn auferlegt ward; aber ber Gebrauch war in Abnahme gekommen und in den Grundgesetzen des Reiches, namentlich dem westsälls schen Frieden, hatte bas Recht ber Panisbriefe keine ausbrückliche Anerkennung mehr erlangt. Wie war man überrascht, als Joseph II. nun, namentlich seit 1780, eine Reihe solcher Panisbriefe erließ, ja zum Theil auf Stifter anwies, die längst säcularisirt ober protestantisch geworden waren! War es doch eine seltsame Zumus thung, von ehemals fatholischen Stiftern im preußischen ober im braunschweig-lüneburgischen Gebiete die Versorgung österreichischer Invaliden zu verlangen, und Friedrich II. gab diesem Gefühl einen richtigen Ausbruck, wenn er in einem Erlaß an die halberstäbtische Regierung bas faiserliche Beginnen "grundlos, unerhört und höchst befrembend" nannte. So war denn auch der Erfolg des Schrittes fein anderer, als baß, wer irgend im Stanbe war, bas Ansinnen Josephs abzuweisen, die Panisbriefe verweigerte und die unerwartete Contribution schließlich an den Schwächeren und Kleineren haften blieb, benen die Macht und der Muth fehlte, sie zu verfagen.

Solche Prätenstonen blieben aber nicht vereinzelt. Balb wurde durch ein kaiserliches Provisorium der Markgrasschaft Burgau gegen altes Herkommen die "österreichische uneingeschränkte Landeshoheit" auferlegt, oder gar dem Reichshofrath förmlich verboten, die durgauischen Insassen richterlich zu schüßen; bald wurde bei Werbung und Durchmärschen die Ohnmacht der Schwachen in anstößiger Weise mißbraucht. So sinden wir in den Reichstags verhandlungen aus der letzten Zeit Josephs II. die Beschwerde der vorderen Reichskreise\*) über den sogenannten "Wiener Schub", eine auch erst seit Josephs österreichischem Regierungsantritt aufgekommene Gewohnheit der Wiener Polizei, verlausenes und herrenloses Gesindel, ja selbst ansässige, aber verarmte Bewohner der

<sup>\*)</sup> Reichstagsschriften auf ter Münchn. Bibl. Cart. 472.

rtstadt dem bairischen Kreise zuzuschieben, der dann, wie die werde am Reichstage sagt, "dies von Allem entblößte, hülsestige und vielfältig mit ekelhaften Krankheiten angesteckte, eben dadurch sowol für die öffentliche Sicherheit, wie für die noheit gefährliche Gesindel" dem schwädischen Kreise zuwies, is schließlich zur Last siel. Auf demselben Reichstage wird auch dem schwädischen Kreise Klage geführt über die gewaltthätigen griffe österreichischer Landvogteien, welche die Gerichtsbarkeit irten, kreisständische Unterthanen mit Arresten, Einquartirung v. beschwerten, im Zolls und Forstwesen eigenmächtig verführen, velsbeschränkungen und Zunstzwang auferlegten. Aehnliche Klashörte man allenthalben, wo es in Schwaben noch kaisers Landgerichte ober österreichische Lehenshöse gab; es war der ein Eine Ende gegen ihre "fortwährenden Unmaßungen."

Die Anlässe dieses Habers waren an sich klein, aber sie was icht geeignet, die deutsche Politik Josephs II. populär zu mas Diese rechtswidrigen Uebergriffe, dieser gewaltthätige Uebersgegen Schwächere und Kleinere erbitterten um so mehr, je man die Erfahrung machte, daß der Kaiser vor dem Widersh des Mächtigen zurückwich.

Größeres Aufsehen erregte schon die Angelegenheit des Bisschaffau. Das Stift hatte den größeren Theil scines Sprenzin Desterreich, wo auch viele ihm zugehörige Güter lagen. Raiser Karl VI. war mit Einwilligung des Stiftes ein Theil Sprengels an das neucreirte Wiener Erzbisthum abgetreten, zugleich von Desterreich zugesagt worden, niemals, unter irzeinem Vorwande, eine Zerstückelung des Hochstifts weder zu ragen, noch zuzulassen. Jest, als im März 1783 der Sist war, ließ Joseph II. den im österreichischen Gebiete gelez Sprengel ohne Weiteres von Bassau trennen und den Diöz

Aber die Gegenwirfung blieb doch nicht aus. Preußen trat auch in diesem Falle den Prätensionen Josephs gegenüber, wenn sich gleich der bedächtige König nicht von dem Stifte dazu drängen ließ, an den Bestsungen österreichischer Unterthanen in Schlesen Repressalien zu nehmen. Doch ließ sich der neugewählte Passaun Bischof, ein Graf von Auersberg, durch einen Vergleich von Isseph dazu nöthigen (Juli 1784), den Antheil des Sprengels, der im Ocsterreichischen lag, abzutreten und für die Jurückgabe der Güter, die unstreitig rechtmäßiges Eigenthum waren, viermalhunderttausend Gulden zu bezahlen. Freilich war in einem Schreiben von Kaunit an das Passauer Stift offenherzig der Grundsat bestannt: es sei des Kaisers Pflicht, nach Zeiten, Umständen und andern aus dem sestgeseten Regierungssystem sließenden Berhältnissen, für die Religion und Seelsorge bedacht zu sein; alle Rechte müßten diesem diesem weichen.

Diese widrige Art, gegen kleine und machtlose Reichskände mit Drohung und Gewaltthat vorzuschreiten und die unerhörteken Ansprüche mit handgreislicher Rabulistif stüßen zu wollen; stand gerade dem Kaiser am wenigsten an; sie widersprach den herkömmelichen Ueberlieserungen und entsremdete ihm die natürlichsten Berbündeten. Aehnliche Schritte, wie gegen Passau, wurden gegen die Stifter Lüttich, Constanz, Chur und Regensburg unternommen; bei Salzdurg wurde wenigstens der Versuch gemacht und, wie es Josephs unstete Art war, auch wieder aufgegeben. Das Stift Paderborn ward wegen der Geldsorderung eines jüdischen Lieseranten sast in ähnlicher Weise bedrängt, wie in unseren Tagen Griechenland von der britischen Politis wegen der angeblichen Forderungen eines portugiesischen Juden mißhandelt worden ist.

Wohl war durch solche Schritte zunächst das landesfürstliche Interesse bedroht und die Besorgniß der mit Oesterreich rivalisischen Territorien erweckt; aber man hat offenbar aus Abneigung gegen das Landesfürstenthum und gegen die geistlichen Stifter nicht selten vergessen, daß auch das ganz unbefangene Rechtsgessühl in der Nation dadurch verletzt ward und man in Ioseph allmälig immer mehr den ungeduldigen Despoten, als den Resormator erblickte. Allerdings muß man die officielle Phrase jener Zeit, das Gerede "von deutscher Freiheit", von "Aufrechterhaltung der Reichsversassung" mit vorsichtigem Ohr ausnehmen, und na

ich im Munde Friedrichs II. und seiner Staatsmanner hatte einen seltsamen Klang; aber es war gleichwol richtig, daß ingeschicklichkeit Josephs II. mit einem Male die überlieferten n vertauschte und bem König Friedrich den Beruf eines Beers der deutschen Verfassung, also den leitenden Einfluß in eutschen Dingen in die Hände spielte.

Die jüngste Zeit war freilich bazu angethan, die früher gel-1 Meinungen- umzustimmen. Nicht Joseph allein, sondern anze Haltung ber Zeit forberte zu Vergleichungen heraus, friedrich II. nicht nur, wie in früheren Tagen, als ben ten und siegreichsten König, sondern auch, wenigstens in schland, als das Vorbild einer gerechten und conservativen if erscheinen ließen. Nur in Preußen eristirte ein gewisser szustand und eine gesicherte Wirksamkeit ber Gerichte; selbst verüchtigte Vorfall mit bem Müller Arnold vermochte biese zeugung nicht zu erschüttern; ber schmähliche Menschenverkauf, t die Regierungen in Cassel und Stuttgart sich besteckten, in der so philanthropischen Zeit doch nur in Friedrich einen en gefunden, der nicht allein in Worten, sondern auch in m bem Mißbrauch entgegentrat. Zu bem Verfahren ber aninsten katholischen Regierungen, in Ansehung des Kirchen= thums, stand die Haltung des ketzerischen Königs und ber p, ben er bem fatholischen Kirchengut gewährte, in einem sürdigen Gegensate. Der Jesuitenorden, deffen Mitglieder in neisten katholischen Landen jetzt ebenso gewaltthätig und roh ibelt wurden, wie man sich dort früher ihrem Einflusse in x Unterwürfigkeit hingegeben, fand an Friedrich einen Schützer bie Modeverfolgung der Zeit. Selbst die Gegner Preußens en nicht leugnen, daß in diesem Staate eine Rechtssicherheit eine Achtung vor bem Rechte bestehe, wie sie unter allen sfürsten gerade ber Kaiser am wenigsten bethätigte.

Dies Alles wirkte zusammen, um das traditionelle Verhältniß reiben Großmächte im Reiche mit einem Male umzugestalten. am ein neuer Anlaß hinzu, der die Gefahren der josephini= Politik für den Bestand bes Reiches besonders dringend er= ien ließ.

## Siebenter Abschnitt.

## Der Fürftenbund. \*)

Der Gebanke, selbskändige Bündnisse innerhalb des Reiches zu errichten, lag um so näher, je mehr sich der Reichsverdand selber auflockerte. So sind denn — älterer Bereine nicht zu gedenten — namentlich seit der Zeit, wo das Reich und seine Kriegsversassung nicht mehr den zureichenden Schutz gewährte, Berdindungen einzelner Reichsstände zu einem bestimmten Zwecke nichts Ungewöhnliches. Sich im Innern gegenseitig zu schirmen, den außeren Keind abzuwehren, die Kriegsversassung in einen bestern Stand zu setzen, diese so häusig gebotenen Zwecke waren seit der zweiten Hälfte des siedzehnten Jahrhunderts viel sicherer auf dem Wege der besonderen Verbindung zu erreichen, als durch die versassungsmäßigen Wittel, welche das Reich gewährte.

Ein neuer Untrieb dazu lag in der veränderten Ordnung der Dinge, wie sie sich durch die Erhebung Preußens, namentlich seit 1740 seststellte. Wit der Ausbildung zweier selbständigen Großmächte im Reiche hatte die Reichsversassung ihre Eigenthümlichsteit vollends eingebüßt und mehr als je lag es an den einzelnen Reichsständen, in neuen Vereinigungen einen Ersas für den Schut und die Sicherheit der untergehenden Reichsordnung zu suchen.

<sup>\*)</sup> Die folgende Darstellung ist vorzugsweise auf das urkundliche Material gestüst, welches W. A. Schmidt in der Gesch. der preußisch-deutschen Unionssbestrebungen 1851. I. veröffentlicht hat. Dazu vergleiche den Aufsag von Gösteste in dem Archiv des histor. Vereins für Niedersachsen 1847.

muje nur in ven einzemen neinsphanven, veren Seinfanoige nun von zwei großen Mächten erdrückt zu werben trobte, ern auch in einer ber beiben Großmächte selbst mußte ber inke solch einer Sonderverbindung leicht erwachen. Preußen, ampfe gegen die Form des alten Reiches groß geworten unt Desterreich immer noch vermittelft ber Ueberlieferungen ber ten Reichsgewalt im Schach gehalten, mußte nich bemüben, Reiche mit seiner öfterreichischen Leitung, seinen habsburgi= Verbindungen und Traditionen ein Gegengewicht entgegens Ien burch einen engeren Bund, ber bie Elemente ber Oppos i gegen Desterreich unter preußische Fahnen schaarte. Hatten nittleren und kleineren Reichsstände ein Intereffe, nich burch berverbindungen gegen beibe Großmächte mehr Sicherheit zu en, so war ebenso sehr Preußen veranlaßt, durch eine Verung mit ben Mittleren und Kleinen seine Machtstellung zu ößern.

In dieser doppelten Richtung bewegen sich die Versuche, e im achtzehnten Jahrhundert zur Gründung solcher Verbins en gemacht worden sind.

Erst suchte Friedrich II., zu der Zeit als er das habsburgische ingische Kaiserthum durch ein wittelsbachisches zu verdrängen e, eine solche Berbindung zu gründen, die seinen neuen Kaishüßen sollte. Die Ueberlieserungen des Reiches neigten noch d zu Oesterreich; man mußte suchen, dem neuen bairischen rihum, durch welches Preußen seinen Einfluß im Reiche zu dachte, eine Union im Reiche als Rückhalt auszurichten. n 1742, als das Glück der Wassen zuerst Karl VII. verließ, entsfriedrich II. solch einen Plan, wonach einzelne Kreise und Stände Reiches sich vereinigen und den neuen Kaiser unter Mitwirspreußens schüßen sollten; aber der Entwurf scheiterte, wie rich damals klagte, "aus sclavischer Furcht der Reichsstände vem Hause Oesterreich." Der große König war indessen der

Subsidien, die nicht zu beschaffen waren; point d'argent, point de prince d'Allemagne, rief Friedrich ärgerlich aus, als ihm sein Entwurf zum dritten Male mißlungen war. \*) Gleichwol erreichte des Kösnigs Beharrlichseit schließlich doch das Ziel; die Franksurter Union (Mai 1744) verband den Kaiser, Preußen, Kurpfalz und Heffen-Cassel zu gegenseitigem Schuß und zur Aufrechthaltung der hergebrachten Berfassung des Reiches; Cöln, Sachsen, Lüttich sollten zum Beinitte eingeladen werden. Aber die neue Bendung der Dinge, die mit dem Tode Karls VII. zugleich das wittelsbachische Kaiserthum begrub, nahm auch der Union ihre Bedeutung; Friedrich überließ Desterreich seine überlieserte Stellung im Reiche und zog sich auf die Bolitik seiner preußischen Monarchie zurück — um erst vierzig Jahre später aus dieser zuwartenden und indisserenten Haltung herauszutreten.

Während Friedrichs Unionsentwürfe schlummerten, tauchte aus der Mitte der kleineren Staaten der Plan einer Verbindung auf, welche die Reichsstände zweiten und dritten Ranges vor dem unsruhigen Ehrgeiz der beiden Großmächte sicherzustellen bestimmt war. Unter dem Eindruck der Schrecken des siedenjährigen Krieges entwarf der hessen kasselsche Minister von Schliessen den Gedanken einer Union, welche die mittleren und kleineren Fürsten vereinigen und gegen die aufgenöthigte Theilnahme an den österreichischepreußischen Kämpsen schützen sollte. Die Verdindung sollte eine rein desensive sein, aber doch durch gut geordnete Finanzen und ein schlagsertiges Heer unterstützt jedes gewaltsame Ansinnen ablehnen, das sie in eine Theilnahme an den Kriegen zwischen den beiden Großmächten zu verslechten trachtete. Der Entwurf, im Jahre 1763 in Cassel, Mannheim und Zweidrücken angeregt und besprochen, führte indessen ebenfalls zu keinem bestimmten Ergebniß.

Die unruhige, gewaltsam übergreifende Thätigkeit Josephs II. sachte die alten Entwürse von Neuem an, und zwar begegneten sich jett zum ersten Male die Gedanken Preußens und der kleineren Staaten. Anlässe zu schärferer Wachsamkeit lagen in Josephs Politik genug vor. Die bairische Verwicklung von 1777—1779 hatte eine Reihe von kleineren Reichsfürsten um ihre Eristenz besorgt gemacht; schon hieß es, Würtemberg sei von ähnlichen Heims

<sup>\*)</sup> S. Oeuvres de Frédéric. T. II, 141. III. 24. 31.

Usansprüchen bedroht, wie Baiern. Die Coabjutormahl in Coln ib Münfter hatte biese Befürchtungen neu geweckt; bas Vorschrei= 1 gegen die Rirchengüter, die Angriffe gegen geistliche Stifter, ie Passau und Salzburg, erfüllten auch die geistlichen Fürsten Weiter flagte man, Desterreichs Einfluß hemme den eichstag, verleite den Reichshofrath zu ungesetlichen Uebergriffen, er suche burch die kaiserlichen Debitcommissionen überschuldete eichsstände durch sinanzielle Rücksichten vom faiserlichen Hofe hängig zu machen. Andere Beschwerden, wie bie, baß Dester= ch eine neue ihm ergebene Kurwürde an Würtemberg schaffen id burch eine römische Königswahl sich auch den fünftigen Gin= ts im Reiche sichern wolle, beruhten zwar zunächst nur auf Ver= uthungen; aber die Aeußerung von Kaunit in der Passauer ache, die, übereinstimmend mit dem Verfahren gegen bie General= laten, überlieferte Rechte und Verträge wie nicht vorhanden beichtete, ließ das Aergste befürchten. Noch hatte man im Reiche ine Ahnung, daß bie Erwerbung Baierns auf dem Wege bes ausches von Neuem im Werke war; und doch wog dies allein el schwerer, als alle jene kleinen Arrondirungsversuche zusammen= nommen.

Mit dem Interesse der schwächeren Reichsstände traf aber bas reußische diesmal zusammen. Friedrich II. hatte schon in der . ririschen Sache ben ersten Schritt gethan, sich in bie Reichsanelegenheiten einzumischen; seitbem waren andere Gründe hinzuge= mmen, sein zurückgezogenes Berhältniß zum Reiche aufzugeben. de Auflösung bes Bundes mit Rußland, die Anfänge einer rus= schröfterreichischen Allianz, Preußens Isolirung, Josephs Politik n Reiche — das Alles war eine beutliche Aufforderung, eine ituge preußischer Macht in Deutschland selbst zu suchen, wo die itimmung sich lebhafter als je gegen Desterreich wandte. ım Friedrich zu ben Gedanken zurück, die er vierzig Jahre zuvor folglos betrieben hatte. Es war im Laufe des Jahres 1783, als : gegen den Herzog von Braunschweig äußerte: es sei wohl jett n ber Zeit, einen Bund, ähnlich bem schmalkalbischen, zu schlie= damals (Mai) wurde zuerst mit Herpberg die Gründung ner solchen Union vorläufig besprochen.

Fast gleichzeitig und, wie es scheint, bavon ganz unabhängig, uchte ein ähnlicher Gebanke im Kreise ber kleineren Fürsten auf;

Markgraf Karl Friedrich von Baden war es, der mit einem Projecte ähnlicher Art bei einzelnen kleineren Höfen anklopfte. Hier war es nun lediglich die Besorgniß vor Desterreich, was den Gedanken erweckte; die Uebergriffe des Reichshofraths, der schleppende Gang des Reichstages, die Vorgange in Passau und Aehnliches wurden ausbrücklich als Grund angeführt, und auf bas Schichal Polens, als ein warnendes Erempel für Deutschland, verwiesen. Die Aufrechterhaltung ber Reichsverfassung, d. h. die Sicherstellung ber dynastischen und partikularen Interessen ber beutschen Kleinstaaten, wurde als Zweck eines solchen Bundes ausbrücklich be zeichnet. Man bachte zunächst an eine Verbindung ber Fürsten, namentlich der Häuser Sachsen, Braunschweig, Heffen und Holstein, indessen die Kurfürsten einen ähnlichen Verein abschließen und aus der Verschmelzung beider die deutsche Union erwachsen Gemeinsames Handeln auf bem Reichstage, Wieberbelebung ber Thätigkeit bieses Körpers, Schut aller weltlichen und geistlichen Reichsstände, gegenseitiger friedlicher Austrag ber Steltigkeiten, Unterstützung in Finangsachen, um Desterreiche Ginfluß fernzuhalten, Widerstand gegen neue, im österreichischen Interesse zu schaffenden Kurwürden, Beschränkung der Uebergriffe des Reichshofraths, endlich die Bildung einer Bundesfasse und Bundesfreit . macht mit der Verpflichtung, feine Truppen in fremden Sold zu geben — bas waren die wesentlichen Gesichtspunkte, von benen dieser badische Entwurf ausging. Eine günstige Gelegenheit, die den Reichsständen freie Hand ließ, etwa der Ausbruch des bevorstehenden Türkenkrieges, sollte zum Abschlusse der Union benützt werben; auswärtige Stüpen hoffte man an Preußen, an Frankreich, felbst an Rußland zu finden. Man sieht, der Gedanke bes Bundes ruht völlig auf der Anschauung des westfälischen Friedens und suchte seine Berechtigung in der bekannten Bestimmung ber Verträge von 1648, welche ben einzelnen Reichsständen bas Recht einräumte', Verträge unter sich und mit andern Staaten abzuschließen. Der nächste Zweck war auch nur die Sicherheit ber kleineren Reichsstände: Preußen sollte nicht in die Union eintreten, sondern, ähnlich wie Frankreich ober Rußland, eine Stüte gegen Defterreich sein.

Der Herzog von Braunschweig, an den der badische Entwurf gebracht warb, äußerte sich im Allgemeinen dem Plane günstig; boch war er durch seine Verhältnisse zu Hannover und Preußen gebunden. Er verglich halb scherzend tie Aussührung mit tem Traume des Abbe St. Pierre und meinte, man musse äußerst vorssichtig und geheim versahren, zunächst sich auch nur auf tie allgemeinsten Umrisse beschränken und die einzelnen Artisel, namentlich welche die Finanzen und die Heeresrüftung betrasen, erst tann ausarbeiten, wenn man über die Ausbehnung bes Bundes und über die Mitglieder im Klaren sei. In Zweibrücken, Gotha, Weismar war man dem Plane geneigt, in Dessau wünschte man vorserst die Meinung des braunschweiger Hoses zu ersahren.

Es war im Januar 1784, als ter Herzog von Braunschweig biesen Stand ber Dinge bem preußischen Staatsminister Grafen Hergberg mittheilte und damit bie unmittelbare Betheiligung ber preußischen Politik veranlaßte. Zwar blieb König Friedrich zunächft bavon noch unberührt; Herpberg sette für's Erste nur ten Prinzen von Preußen in Kenntniß und ichien mit einer gewiffen angfilichen Eifersucht die Einmischung tes Königs selber zu fürchten. Seine Meinung traf mit der bes Herzogs von Braunschweig insofern überein, als auch er tie außerste Vornicht anempfahl unt ben Zeitpunkt des Abschlusses noch nicht für gekommen hielt. Er bachte zunächst an ein gang geheimes Buntniß "zwischen einigen wenigen patriotischen Fürsten, bie fich auf einander völlig rerlas= sen könnten," und zwar solle ties Buntnig fich auf Bedingungen beschränken, welche weber Aufschen noch Vorwürse erwecken konn= Wenn bann ein Türkenfrieg ausbreche, turch ten Tet Karl Theodors die zweibrucker Linie zur pfalz=baierischen Kurmurte ge= lange ober in Preußen ein Thronwechsel eintrete, bann mochte wohl ter geeignete Zeitpunkt sein, eine größere und allgemeinere Berbindung zu gründen. Das Wesen und ten Umfang eines sol= den Buntes faßte aber Hergberg verschieben auf von tem batischen Entwurfe: er betrachtete Preußen nicht als ten auswärtigen Beschützer bes künftigen Buntes, sontern als teffen Dberhaupt. "Der hiesige Hof, sagt er, ist ganz bazu geneigt und entschlossen; er wird, sobald es die Umstände mit fich bringen, sich an die Spipe stellen, da er ohne Zweifel ter einzige ist, ter ben Plan ausführen fann und will."

Wie tie Andeutungen, die Friedrich II. schon im Laufe bes Jahres 1783 gegeben, wenigstens in keinem unmittelbaren Zu-

sammenhange standen mit dem babischen Entwurf, so war wieder von diesem das unabhängig und wesentlich verschieden, was um dieselbe Zeit von der zweibrücker Linie des pfälzischen Hauses ausging. Der zweibrücker Hof war seit ben Ereignissen von 1777 unbedingt dem preußischen Einfluß hingegeben; es war die Rebe von einer Vermählung des nachherigen Königs Maximilian mit einer preußischen Prinzessin, und das persönliche Verhältniß bes Prinzen von Preußen zu dem regierenden Herzog war ein sehr freundschaftliches geworben. Eine Sendung bes zweibrückischen Ninisters von Hofenfels nach Berlin (Herbst 1783) hatte biese Beziehungen noch enger geknüpft, und es konnte wohl als eine Frucht dieser Sendung gelten, daß auch in Zweibrücken schon zu Ende bes Jahres 1783 ein Unionsentwurf auftauchte. Hofenfels war von Berlin zurückgekommen mit munblichen Aufträgen bes Prinzen von Preußen an den Herzog; sowol in diesen Aufträgen, als in ben Besprechungen, die Hofenfels mit Herpberg hatte, hatte auch ber Gebanke einer engeren Verbindung einzelner befreundeter Hofe eine Stelle. In Zweibrücken nahm man natürlich ben Gebanken bereitwillig auf.

Nur griff man ihn wieder anders an, als ihn ber babische Entwurf gefaßt hatte. In einer Denkschrift vom 10. Febr. 1784 sind bie Ansichten, von benen man in Zweibrücken ausging, bargelegt. Man war bort entschieben für eine Verbindung, aber man wollte sie nicht so eng, wie Baben wollte, begränzt wissen; es sollten alle Reichsstände außer dem Raiser zusammenstehen und nach gemeinschaftlichen Grundsätzen handeln. Eine Particularunion einzelner Fürsten erschien dort, gegenüber der kaiserlichen Macht, nicht nur unzureichenb, sondern, insofern sie bie Thätigkeit Defterreichs in erhöhtem Maße herausfordern mußte, sogar gefährlich. Die früheren Erfahrungen bewiesen, daß solche Sonderverbindungen den Zweck nicht fördern, sondern höchstens die Macht ber auswärtigen Staaten, die man herbeigerufen, vergrößern könnten. Nicht sofort eine kleine Fürstenunion zu schließen, sei daher rathsam, sondern sich Mittel zu schaffen, um zu einer allgemeineren Berbindung zu gelangen. Entwürfe bieser Art gelängen nicht burch einen coup de main, sondern müßten von langer Hand vorbereis tet, die Hindernisse allmälig weggeräumt und bann in einem gunstigen Augenblick vollends ausgeführt werben. Eine kleine Union,

die sich an die Unterstützung des Auslandes wende, würde nur zur Schwächung Deutschlands beitragen und ben ehrgeizigen Absichten, z. B. Frankreichs, erwünschten Borschub leisten. Traten bann auch sechs, selbst zehn wohlgefinnte Fürsten zusammen, der faiserliche Hof wurde bann die Verbindung als Complot bezeichnen und unter bem Borwand, die allgemeine Ruhe und Sicherheit bes Reichs zu schützen, seine Majestätsrechte nur weiter ausbehnen. Es sei viel sicherer, einem von lange her gebildeten öfterreichischen Entwurfe einen andern entgegenzustellen, durch ben bie Mittel ber Vertheibigung nach und nach vorbereitet und, sobalb die Umstände es geböten, die Ausführung beschleunigt werden könne. Denn daß die öfterreichischen Projecte so rasch zum Vollzug kommen und Deutschland etwa plötlich das Schicksal Polens bereiten würden, sei kaum zu fürchten; bas Interesse bes Auslandes, die Wachsamkeit Preußens schütze bavor. Aus biesen Gründen burfte im Augenblick nichts rathsamer sein, als eine vertrauliche Correspondenz unter ben Ständen, welche die Wahrung ihrer Freiheit zum Gegenstand habe; das werde weder Aufsehen erregen, noch ben Wiberstand bes Raisers herausforbern. Der Anfang könne damit gemacht werden, daß man auf dem Reichstage zusammen= stehe, sich an "bie Reichsconstitution halte" und sich nicht mehr, wie bisher, "zu blinden Nachbetern des faiserlichen Ministers mache." Die religiösen Zwistigkeiten müßten bann freilich in ben Hintergrund treten und eine gemeinsame Politif Alle zur Erhal= tung bes bestehenden Reichssystems vereinigen.

Man sieht, ber zweibrücker Hof stimmte mit Hertberg barin überein, daß es mit dem Abschluß des Bundes keine Eile habe, daß aber jedenfalls ein kleiner Bund schwächerer Fürsten dem gesmeinsamen Iwecke eher schädlich als förderlich sei. Als der Iweck erscheint aber in dem zweibrücker Entwurf mit aller Bestimmtheit die Aufrechthaltung der Constitution, wie sie aus dem westfälischen Frieden hervorgegangen, also die Wahrung der fürstlichen Scldsständigkeit gegenüber der Politik Iosephs II. Um dies sicher zu erreichen, dachte man das Reich vollends zu einem Bunde seldsständiger Fürsten aufzulockern, Desterreich mit dem Kaiserthum bei Seite zu drängen und durch Preußen, den natürlichen Vertreter territorialer Seldskändigkeit, zu bewachen. Gegenüber dem Rückfall Iosephs II. in ältere habsburgische Kaisertendenzen wollte man das

System des westfälischen Friedens vollends ausdilden und, vom landesfürstlichen Standpunkte aus, gleichsam dessen letzte Consequenzen ziehen. Drum hat es nichts Auffallendes, daß ein solcher Entwurf vielsach mit den Gedanken des späteren Rheinbundes zusammentraf; von der Grundlage des westfälischen Friedens ausgehend mußte man, so wie die Dinge sich gestaltet hatten, schließlich beim Rheinbund anlangen.

Waren die bisherigen Entwürfe vorzugsweise von weltlichen und protestantischen Hösen ausgegangen, so tauchten auch im setholischen Lager ähnliche Bestrebungen auf; ja die geistlichen Reichsstände fühlten sich durch die jüngsten Vorgänge in Passau, Cöln, Münster u. s. w. noch unmittelbarer berührt als die wellischen. Man sprach damals von einer Vereinigung unter ihnen, die bereits abgeschlossen sein sollte; man wollte wissen, zu Mainz habe ein Congreß stattgefunden, und der Vischos von Speher sei das eifrigste Glied dieses geistlichen Fürstendundes. Daß dieser Verein nicht in Preußen seine Stüße suche, sondern sich lieber an Frankreich anlehnen wolle, ward als natürlich angenommen und schien in dem consessionellen Verhältniß seine Erklärung zu sinden.

Als Zeichen der Zeit bieten diese fast im nämlichen Augenblick und von einander unabhängig in verschiedenen Kreisen auf tauchenden Entwürfe ein charakteristisches Interesse. gemeinsam ist die landesfürstliche Eifersucht auf die territoriale Selbständigkeit, gegenüber einem jeden etwa brohenden Eingriff ber kaiserlichen Macht; um diese Sondereristenz sicherzustellen, wollen die Einen das Reich vollends in eine Anzahl Bundesgruppen auflösen, die Andern sich unter Preußens Leitung zu einer antiöster= reichischen Verbindung vereinigen, Alle zusammen die Protection Rußlands oder Frankreichs gegen wiedererwachende kaiserliche Prätenstonen zu Hülfe rufen. Es ist die Politik des westkälischen Friedens, die sich zum ernsten Widerstande rüstet, seit Joseph den ebenso ernsten Versuch gewagt, die österreichische Stellung im Reiche auf ben Standpunkt vor 1648 zurückzuführen. 3wei Spsteme, die in der deutschen Geschichte beide eine gleich traurige Bedeutung erlangt haben, scheinen hier noch einmal in ernsten Conflict gerathen zu wollen: das habsburgisch-österreichische Bemühen, Deutschland auszubeuten für die Vergrößerung und Abrundung der eiges nen Hausmacht, und bas entgegenstehende Bestreben bes Landes-

fürstenthums, diese wieder auflebenden Kaisergelüste auf ein geringstes Maß zurudzuführen, nöthigen Falls ganz aus bem Reiche hinauszubrängen. Beibe Richtungen haben fich für bie nationalen und reinbeutschen ausgegeben und für beibe haben fich in älterer und neuerer Zeit Verfechter gefunden; gleichwol wird eine unbefangene Betrachtung weber in bem Einen noch in dem Anbern das volksthümliche Interesse Deutschlands ausschließlich vertreten ober auch nur vorzugsweise berücksichtigt finden. Dort suchte eine östliche Macht und Dynastie, beren selbständige Abschließung eine Calamität für unsere gesammte nationale Entwicklung war, noch einmal mit allen Mitteln ihrer überlieferten Politif sich durch Bruch= stücke bes Reiches, bessen stufenweise Abschwächung sie mit verschuls bet, zu arrondiren; hier bemühte sich bas bynastische Sonderinter= effe ber Vielen und Einzelnen, Bunde und Sonderbunde abzuschließen, deren lettes Ergebniß die völlige Auflösung des alten Reiches sein mußte. Wohl standen diese letteren auf bem Boben einer geschichtlichen und rechtlichen Entwicklung von fast anberthalb Jahrhunderten; sie konnten, ohne Spott und Widerspruch zu erregen, in ihrem Sinne von ihrem Eifer für Aufrechterhaltung ber Reichsverfassung, b. h. ber Verträge von 1648, reben. barin liegt aber die vielleicht lehrreichste Frucht dieser Entwürfe wie späterer Nachbildungen: es waren damit die letten Consequen= zen der aristofratisch vielköpfigen Territorialverfassung von 1648 mit aller Schroffheit bargelegt und auch bem Kurzsichtigsten beut= lich gemacht, wohin bieser Dualismus zweier Großmächte, bieses Zerren bynastischer Sonderinteressen um deutsches Land und Volk schließlich munden mußte. Insofern hatten die Fürstenbunde des achtzehnten Jahrhunderts so gut ihre mahnende Bedeutung, wie ber Rheinbund im Anfange bes neunzehnten.

Alle jene Anregungen, wie sie Karl Friedrich von Baben gesgeben, wie sie vom Prinzen von Preußen, von Hertberg und dem Hofe in Zweibrücken ausgingen, stellten indessen die Aussührung in ziemlich ungewisse Ferne, und man darf wohl behaupten, daß diese Entwürfe, gleich früheren Projecten, wieder zu den Aften geslegt worden wären, ohne die anspornende Thätigkeit, die jest von anderer Seite kam.

Friedrich II. war es, welcher ben Gebanken mit neuer Lebhaf= tigkeit aufgriff.

Die Besorgniß, daß Desterreich jene Politik, die zwar im Teschener Frieden eine Niederlage erlitten, aber unmittelbar nachher in der Colner Coadjutorwahl u. s. w. Siege erfochten hatte, mit zäher Ausbauer und vielleicht besserem Erfolge als 1777—1779 verfolgen werbe, war in bem König wach geblieben; das Gefühl feiner Isolirung, seit ihm bie öfterreichische Staatskunft auch in St. Petersburg ben Vorrang abgewonnen, steigerte seine Befürch tungen. England und Frankreich waren für ihn die Stüßen nicht mehr, die sie ihm einst in verschiedenen Zeiten gewesen; Rußland war aus einem engen Verbündeten ein lauer Freund geworden, Desterreich blieb nach wie vor ein mit aller Thätigkeit und Umficht ope rirender Gegner. In dieser Vereinzelung blieb der Einfluß in Deutschland das lette freie Feld für die preußische Politik und Friedrich mußte am Abend seines Lebens darauf benken, in bem Reiche, bas er fo lange gering geschätt, beffen Freundschaft er alles zeit französische, russische und britische Hülfe vorgezogen, eine politische Stütze zu finden. Der Gebanke mag ihn in ber jüngsten Zeit, zumal seit Rußland in der Türkei jene wichtigen Fortschritte gemacht und bafür Desterreich im beutschen Reiche freie Hand zu lassen offenbar geneigt schien, viel beschäftigt haben, da er bald mit dem Herzog von Braunschweig, bald mit seinen Ministern davon sprach, man musse einen neuen schmalkaldischen Bund schließen. Was um dieselbe Zeit von ben kleinen Höfen ausging und zwischen Berlin, Carlsruhe und Zweibrücken verhandelt ward, war ihm noch unbekannt; Herpberg hatte, weil er die Sache nicht für zu dringend hielt und Friedrichs persönliche Einmischung ihm seine eigene Taktik stören konnte, dem König davon noch nichts mitgetheilt. Indessen schrieb aber ber Gesandte in Regensburg auf's Neue beunruhigende Nachrichten über die Thätigkeit Desterreichs, "sich in Deutschland burch Einzichungen, Säcularisationen, römische Königs= und Bischofswahlen, ja wohl gar durch Wieder= eroberung abgetretener Länder zu entschädigen."

Dies Alles wirkte zusammen, um Friedrich zur Ergreifung ber Initiative zu bestimmen. In einer merkwürdigen Cabinetsordre an den Minister von Finkenstein (6. März 1784) drang er mit aller Entschiedenheit auf die Bildung eines Fürstenbundes. Erschildert die politische Vereinzelung Preußens, die geringe Hossenung, die Frankreich und England biete, das Erkalten Rußlands.

"Wir find, schreibt er, ohne alle Verbundete; brum ift es von äußerster Wichtigkeit, mit allen unseren Kräften auf eine Berbindung der Art im Reiche hinzuarbeiten, wie sie einst im schmalfalbischen Bunde lag. Es ift die einzige Hülfe, die uns bleibt, weil wir nicht mehr völlig auf Rußland zählen können." Wie sehr bie Sorge ber Jolirung Preußens ben greisen König beschäftigte, bas spricht sich in bem Wunsche aus: wo möglich noch vor seinem Tobe biesen Bund geistlicher und weltlicher Fürsten gegen Desterreich abgeschlossen zu sehen. "Man muß, schreibt er seinem Dinister, die Sache nicht lässig betreiben, sonbern sie wo möglich zu überzeugen suchen, daß ihr eigenes Interesse einen solchen Bund gebiete. Bleiben wir mußig, so wird Niemand bie Sache auf sich nehmen. Drum schmieben Sie bas Eisen so balb als mögs lich und erinnern Sie sich, daß ich mich schon vorigen Herbst über Alles bas gegen Sie ausgesprochen habe ...." "Allerdings, außerte ber König am folgenden Tage, ist das nicht eine Sache von vierzehn Tagen, so viele Köpfe unter einen Sut zu bringen, aber man kann wenigstens sondiren, zunächst etwa bei Heffen, Hannover und den Kurfürsten von Mainz und Trier ...." "Es ist Zeit, fügt er hinzu, die Gesinnungen zu prüfen, damit wir wissen, auf wen wir zählen können; es ift keine Bagatelle, vielmehr muß, wie bie Sachen liegen, biese Angelegenheit mit ber größten Emfigfeit betrieben werden."

Die Minister bes Königs, Kinkenstein wie Hersberg, hielten bie Sache nicht für so bringend; sie wollten temporisiren und eine günstige Gelegenheit abwarten, etwa ben Tob Karl Theodors und bie Erhebung der zweibrücker Linie zur pfalzbairischen Kur. Friedzich selber meinte wohl auch, "es sei besser für Preußen, wenn der alte Kurfürst beim Teusel sei, aber es könne noch lange dauern, denn das Sprüchwort sage: Unkraut verdirbt nicht" — indessen er wollte, um dieser günstigeren Gelegenheit willen, nicht den ganzen Plan vertagen. Er wies wiederholt auf die politische Isolizung Preußens hin, die ihm so bedenklich schien, daß er das bezeichnende Wort aussprach: "Wenn wir mit gekreuzten Armen zussehen und unsere Feinde arbeiten lassen, so sind wir verloren." Ie umständlicher eine solche Unterhandlung sei — und Kriedrich rechznete auf anderthalb bis zwei Jahre — besto früher müsse man die Sache angreisen.

Diesem Willen bes Königs zu entsprechen, mußte etwas geschehen; bas Ministerium richtete baher Instructionen an die preußischen Gesandten im Auslande und sing an, bei einzelnen Regierungen zu sondiren. Indessen diese Schritte geschahen ohne besonders lebhaften Eiser; Hertberg namentlich beharrte auf seiner zögernden Politif und erlaubte sich sogar, die eisrigen Instructionen, wie sie dem König vorgelegt worden, durch fühlere Privatbriese zu dämpsen. Die Gesahr, die man abwenden wollte, war sein Bedenken, werde durch die Unionsprojecte nur beschleunigt. Auch der Herzog von Braunschweig war dieser Ansicht; die Ohnmacht der Einen, äußerte er, und das Mißtrauen der Andern wird Alles hemmen.

In der That entsprachen die ersten Schritte kaum diesen mäs ßigen Erwartungen. Die sübbeutschen Entwürfe, die Herpberg bem König jest mittheilte (9. April) ließen auf Baden, Pfalz=3wei= bruden, Gotha, Weimar, Medlenburg, Braunschweig, vielleicht auch Heffencassel mit einiger Sicherheit zählen; dagegen schienen zwei Regierungen, die zur Ausführung der Union unentbehrlich waren, Sachsen und Hannover, ziemlich zweifelhaft. benn die Dinge, ungeachtet der König so lebhaft gedrängt, Monate lang um keinen Schritt vorwärts; wohl aber dienten die unbestimmten Gerüchte, die über ben Plan verlauteten, mehr bazu, die Thätigkeit auf der andern Seite herauszufordern. Schon als ber zweibrückische Minister Hofenfels im Herbst 1783 in Berlin gewesen, schöpfte man zu Wien Verbacht, und daß man auf der richtigen Spur war, bewiesen die diplomatischen Gerüchte zu Versailles, es sei ein Fürstenbund im Werke, dessen Abschluß 3meibrücken betreibe, an welchem Preußen Theil nehmen solle. französische Hof war darüber beunruhigt; denn so gern man bort die kleineren Fürsten mit dem Kaiser entzweit sah, so wenig war man davon erbaut, daß solch ein Bund wahrscheinlich ein Machtzuwachs für Preußen werden solle. Das zweibrückische Ministerium, das immer mit ängstlicher Aufmerksamkeit auf Frankreich blickte, hielt es für nothwendig, ausbrücklich beruhigende Versicherungen nach Versailles zu richten. Ein Grund mehr für die zweibrücker Politik, jenen Weg äußerster Vorsicht, ben sie gleich anfangs angerathen, nicht zu verlassen; Hofenfels warf sogar ben Gebanken hin (Mai 1784), es sci besser, wenn Preußen und Pfalz-Zweis

brücken, beibe als die eifrigsten Gegner der österreichischen Politik bekannt, anfangs bei den Vorbereitungen zu dem künftigen Bunde gar nicht hervorträten, damit so dem Kaiser jeder Anlaß sehle, bei den andern Hösen den Plan der Verbindung im Keime zu ersticken. Eine Ansicht, die vollkommen den Herhbergischen Anschauungen entsprach! So wurde die Angelegenheit, in welcher der König so dringend zur Raschheit gerathen, Monate lang verschleppt; wartete man doch volle fünf Wochen, die man nur die Denkschrift und Depesche des zweibrückischen Ministers (vom Rai) dem König mitstheilte. Von Hannover kamen hösliche, aber unbestimmte und ausschiedende Antworten, Sachsen wollte offendar vermeiden, seine neutrale Stellung zu verlassen, und von den meisten kleineren Hoeneren Hoener galt es für ausgemacht, daß sie ohne die Einwillisgung und Anregung Frankreichs nichts in der Sache thun würden.

Wieder war es Friedrich II. selber, welcher der fast eingeschläs ferten Sache einen neuen Impuls gab. In einem Entwurfe, ben er am 24. Oct. 1784 seinen Ministern mittheilte, waren die Gesichtspunkte bargelegt, nach welchen der König den Beitritt der einzelnen Fürsten glaubte erreichen zu können. Der Bund sollte nicht offensiver Natur, sondern nur zu dem Zwecke geschlossen sein, die Rechte und Freiheiten aller beutschen Fürsten, welcher Reli= gion sie auch angehörten, zu schützen. Es soll durch ihn nur ein ehrgeiziger und unternehmender Kaiser gehindert werden, die beste= hende Reichsverfassung durch langsames Zerbröckeln der einzelnen Theile allmälig zu zerstören und seine florentinischen oder mode= nesischen Reffen in den deutschen Bisthümern und Abteien zu ver-Diese Gefahr und die weitere Befürchtung, daß die so sorgen. an das Haus Desterreich gebrachten Stifter säcularistrt und eine Menge von Stimmen dem kaiserlichen Interesse so gewonnen würden, sollte nach bes Königs Ansicht die geistlichen Fürsten bem Bunde gewinnen. Aber auch alle anderen Reichsstände hätten ein gleiches Interesse, sich vor Gefahren zu schüßen, wie sie durch ben Angriff Desterreichs auf die baierische Erbschaft und durch die bekannten Vorgänge am Reichstage und in der Reichsjustiz so nahe gelegt seien. Der Vortheil eines solchen Bundes bestehe barin, daß, wenn der Kaiser seine Macht mißbrauchen wolle, die verei= nigte Stimme bes ganzen beutschen Reichskörpers ihn zu gemäs Bigten Gebanken zurückführen könne.

In dem Augenblicke, wo Friedrich dem Unionsplane diesen neuen Impuls zu geben suchte, kamen Rachrichten aus Zweibens den, beren Inhalt zu raschem Handeln brängte. Die öfterreichis sche Politik war nämlich in Zweibrücken nicht mußig gewesen. An einem Hofe, wo Maitressen und ihre Clientel die wichtigste Rolle spielten, wo (wie ein Augenzeuge sagt) "unverständige Bauten, kostbare Meublirung, zahllose Liebhabereien, Alles, was nur bem Gelbe weh that, im Gange war, tausend Pferbe im Marstalle, noch mehr Hunde in ben Iwingern gefüttert wurden, und das ganze Land ein Thiergarten zum Berderben ber Unterthanen war"\*), an einem solchen Hofe mußte es nicht allzuschwer sein, auch mit groben Künsten Boben zu gewinnen. Indem man die Hofjuden und Gelegenheitsmacher des Herzogs in das Inter effe zog, bem gelbarmen Herzog selber baares Gelb und Pretissen in Aussicht stellte, bem Pfalzgrafen Maximilian, bem Bruber bes Herzogs, eine glänzende Stellung und eine öfterreichische Pringefsin als Gemahlin verhieß, ließ sich vielleicht an folch einem Hofe viel erreichen, zumal wenn die russische Diplomatie sich zur Mitwirkung hergab. Auch waren Leute, wie Graf Ludwig Lehrbach und Prinz Christian von Walbeck, burchaus die rechten Bersonlichkeiten, um selbst auf dunkeln und unreinen Wegen unverbroß sen ihr Ziel zu verfolgen. Daß es einen Augenblick schlimm ge nug ausgesehen und ben Anschein gehabt, als solle nun Defter reich boch seinen Zweck bei ber zweibrücker Linie erreichen, so bas selbst Frankreich aufmerksam geworden und von seiner Nachgie bigkeit gegen ben Wiener Hof zurückgekommen sei — bas war die Botschaft, die jest ganz im Geheimen Hofenfels nach Berlin Von dem Projecte eines Ländertausches zwischen gehen ließ. Baiern und Desterreich, wie es schon jest vorbereitet ward, hatte ber wachsame Gegner ber öfterreichischen Politik am zweibruder Hofe noch nicht einmal Kenntniß; aber auch bas, was er mit Augen geschen, war für ihn Grund genug, in Berlin Sturm zu läuten.

Dem König kam diese Botschaft ganz erwünscht, um seine säumigen Minister für den eben wieder aufgenommenen Unionsplan zu erwärmen. "Feuer! Feuer! — hieß es in einem eigen-

<sup>\*)</sup> Gagern, Antheil an der Politif I. 16.

händigen Schreiben an die Minister (29. Oct.) — man darf nicht gleichgültig zusehen, wie Joseph II. die ersten Schritte thut, beren Folgen dem Reiche und sämmtlichen Souveranen von Europa verberblich sein werben." Die Minister konnten nun nicht länger zögern; wenige Tage nachher legte Hertberg ben Entwurf bes beabsichtigten Bundes vor. Zunächst - bas war die Meinung - solle man im Berein mit Sachsen und Hannover bie Thätigkeit bes Reichstages wieber zu beleben suchen, bann vor biesen Körper alle die Beschwerben bringen, die gegen die kaiserlichen Uebergriffe zu erheben seien, und falls der Kaiser sich dem widersetze, sofort zum 26= schlusse eines Bundes mit "ben mächtigsten und zuverlässtigften" Reichsständen schreiten, dem sich wohl die kleineren dann rasch an-Dem Könige schien bieser Weg zu langsam schließen würben. und weitläufig; er beschied die Minister zu sich nach Potsbam, um perfönlich mit ihnen über bie leitenden Gedanken der Fürstenunion zu verhandeln. Aus diesen Unterredungen im November 1784 ging eine Denkschrift hervor, welche die Grundlinien des fünftigen Bundes vorzeichnete. Die Denkschrift ist von bleibendem geschichtlichem Interesse, weil sie in aller Consequenz die Auffassung der landesfürstlichen Politik entwickelt, die vor und seit 1648 aus Deutschland eine Art von aristofratischer Republik ge= Diese Fürstenrepublik zu erhalten und jedem Ver= macht hatte. suche einer stärkeren monarchischen Einigung entschieden zu begeg= nen, wird bort als eine Forderung zugleich des beutschen und euro= päischen Interesses angesehen; der westfälische Frieden, sammt den französisch=schwedischen Garantien, die goldene Bulle, die Wahlcapi= tulationen und Reichstagsschlüsse werben als die Grundpfeiler der beutschen Verfassung bezeichnet. Um biese für bas beutsche wie für bas europäische Gleichgewicht gleich wichtige Ordnung zu er= halten, hätten die Fürsten zu verschiedenen Zeiten von ihrem ver= fassungsmäßigen Rechte Gebrauch gemacht: sich unter einander zu verbinden. Wenn jemals, so sei eine solche Allianz im gegens wärtigen Augenblicke geboten, wo man Wahl= und Erbstaaten willfürlich umgestalte, durch geheime Umtriebe Bisthümer und Wahlstaaten in einzelnen mächtigen Häusern concentrire, wo ge= rade katholische Fürsten die Säcularisation der Klöster als ein Mit= tel der Vergrößerung benutten, während den Protestanten dies durch den westfälischen Frieden untersagt sei, wo der Reichstag

zur Unthätigkeit verurtheilt werbe und die obersten Gerichte bes Reiches zu sichtbar von einem vorherrschenden politischen Einflusse bestimmt würden, als baß man auf eine gute und unparteiische Justig rechnen könne. Einem Bunde ber Reichsstände, in folch einem Augenblicke geschlossen, zeichne sich ber 3weck von selber vor. Bunachst gelte es, die Thatigkeit bes Reichstages burch gemeinse mes Zusammenwirken wieder zu beleben, bann die Recurse zu er ledigen, die verschiedene Reichsstände gegen Urtheile ber obersten Gerichtshöfe an ben Reichstag ergriffen hätten, ebenso bie Frage über die willfürliche Säcularisation der Klöster zur Verhandlung zu bringen, die Unabhängigkeit der obersten Gerichtshöfe burch deren bessere Besetzung sicherzustellen, jeden Eingriff in den Be sitsstand und die Integrität geistlicher und weltlicher Fürstenthümer durch verfassungsmäßige Mittel zu hindern und zugleich die Wahlfreiheit der geistlichen Stifter herzustellen, in die man statt ber berechtigten Mitglieder des Reichsadels neuerdings versucht habe bie jüngeren Prinzen ber großen Fürstenhäuser einzubrängen. Diese Zwecke an die Spipe zu stellen, schien der preußischen Politik ber sicherste Weg, ben Abschluß bes Bundes zu erleichtern. ren barin populäre Gesichtspunkte aufgestellt, es war den weltlis chen Fürsten die Sicherheit ihres Gebietes und ihrer Selbständigkeit verhießen, bas Interesse ber geistlichen Fürsten gegenüber ber revolutionären Politik des Kaisers gewahrt und bem Reichsabel die Aussicht eröffnet, wieder ungetheilt in den geistlichen Stiftern sich versorgen zu können. Ein solcher Bund konnte sich rühmen, eine conservative Politik zu verfolgen und zugleich alle corporativen und particularen Interessen ber einzelnen Reichsglieber gegenüber ben monarchischen Unwandlungen bes Raiserthums sicherzustellen.

Man hätte benken sollen, nun wäre die Sache rasch zum Abschluß gediehen, allein es trat abermals ein Stillstand von einisgen Monaten ein. Es bedurfte erst eines sehr drastischen Mittels, um dem schläfrigen Gange der Diplomatie neues Leben einzuhauschen. Im Januar 1785 war es, wo die ersten unbestimmten Nachsrichten nach Berlin gelangten: Desterreich stehe auf dem Punkte, durch einen Ländertausch Baiern zu erwerden, und Rußland mache seinen ganzen Einsluß geltend, den Herzog von Iweisbrücken zur Zustimmung zu nöthigen. Jest erhielt der Rust:

"Feuer! Feuer!", den der König im October an seine Minister gerichtet, mit einem Male die ernsteste Rechtsertigung; es blieb kein Vorwand mehr, mit der Verfolgung des Planes länger zu zögern.

Desterreich hatte ben Plan, sich burch Baiern zu arrondiren ber 1777 gescheitert war, geschickt und vorsichtig wieder aufgenom= men; es verfolgte ben Gebanken eines Ländertausches, der schon zur Zeit Josephs I. einmal aufgetaucht und auch in den Verhand= lungen von 1777 angeregt worden war. Kurfürst Karl Theodor, ohne Interesse für seine Dynastie und seine Agnaten, nur um die Versorgung seiner Bastarde bekümmert, war nicht schwer dafür zu gewinnen, seine Besitzungen in Ober- und Niederbaiern, der Oberpfalz, Neuburg, Sulzbach und Leuchtenberg, die ihm stets fremb geblieben, hinzugeben für den blendenden Erwerb der österreichischen Nieberlande (außer Luxemburg und Namur), ber ihm mit bem locenben Titel eines Königs von Burgund geboten wart. Plan eines solchen Tausches, von Graf Lehrbach zu München in aller Stille betrieben, schien jest um so sicherer gelingen zu mussen, als man sich in Wien Frankreichs Schweigen und Rußlands Hülfe sicher glaubte. Der russische Gesandte beim oberrheinischen Kreise, Graf Romanzoff, gab sich zu bem gehässigen Vermittleramte her, den Herzog von Zweibrücken halb freundlich, halb drohend dahin zu stimmen, daß er nachgebe und sich seine Ansprüche abkaufen lasse. Das war die Botschaft, die der Herzog selber am 3. Januar 1785 nach Berlin melbete. "Ew. Majestät — hieß es in dem verzweiflungsvollen Schreiben bes Herzogs an Friebrich II. — sind allein im Stande, die umfassenden Entwürfe eines Fürsten aufzuhalten, bessen verzehrender Ehrgeiz und bessen Habgier mit seiner Macht zunimmt. Ihre Großmuth und erha= bene Weisheit geben Ihnen ben Willen, Ihre Macht die Mittel bazu. Geruhen Sie, ich flehe Sie achtungsvoll und bringend barum an, sie bazu anzuwenden im Verein mit Frankreich, um die Vernichtung eines Fürstenhauses abzuwenden, das Ew. Majestät bereits so großmüthig gerettet haben."

Es ließ sich kaum ein erwünschterer Anlaß benken, um die Pläne des Fürstenbundes in rascheren Gang zu bringen. Da war ja mit einem Male die österreichische Politik gleichsam auf frischer That ertappt, und alle jene Besorgnisse, die man gegen Joseph II. hatte

zu erwecken suchen, auf's entschiebenste bestätigt. Und wie waren durch den Länderrausch alle Interessen gleichmäßig berührt, um gegen Desterreich mit Erfolg zu agitiren! Die Landesfürsten waren beunruhigt, indem sold ein Borgang, wenn er gelang, ohne Zweisel balt nachgeahmt wart, um Desterreich noch weiter zu vergrößern und auch andere Fürsienhäuser aus Deutschland hinauszudrängen. Man berechnere bie Macht, bie Desterreich in Schwaben bereits besaß, die Gefahr, welcher die weltlichen Fürften, wie dreizehn geistlichen Stifter in Franken, Schwaben und Baiern, die 37 Reichstädte Dieser drei Kreise ausgesest waren. Hatten nicht Die Vorgänge gegen Pafiau, Salzburg, Lüttich u. i. w. Beiwiele genug gegeben, daß kein berkömmliches Recht die Gewaltichrim der öfterreichischen Politik aufzuhalten vermöge? Hatten nicht Wiener Hof= unt Staatspubliciften über die "ftadtischen Ratteherren in ihren fattlichen Perücken, ihre Zunftschmäuse, ihre Vatricier-Vorrechte und ihre verschwenderische Ariftokratenwirthiman" deutlich genug gesprochen, um zur Wachsamkeit zu mahnen?\* Sollte nicht Defierreich jungft noch bas Undenken seiner Unwan: ichaft auf Würtemberg erneuert haben? Schon sahen Die Mistrausschen, wenn ber Tausch gelang, alle Diese ehemaligen Saniwrien des deutschen Sudwestens in die öfterreichische Hausmacht eingeschmolzen, Baden allenfalls auch durch einen Sausch beseingt unt die öfterreichische Gränze bis an den Rhein vorgeschoben. Waren aber auch solche Sorgen übertrieben. ir gewann Defterreich burch ben Einzausch Baierns immerhin eine gewaltige Verftatkung. Herr biesek fruchtbaren Landek, auf den beiden Klanken durch die natürliche Lage Böhmens unt Tirols befestigt, im Befine fant der gangen Donau, durch eine Reihe kaiserlicher unt althabsburgischer Ansprüche unt Rechte auch da von überwies gendem Einfluß, wo das Gebier burch bie kleinen geintichen, weltlichen und reichsftädtischen Territorien burchbrochen war, jeme Besitzungen im Breisgau, in der Orienau, am Bodenser, an der Donau nun mit dem wohlabgerunderen Hinteriant: in Zusam= menhang sepent — war Desterreich allerdinge zu einer Machfülle unt Abrundung seines Bentzes gelangt, die ihm vom Albein bie zur türkischen Gränze ein fast ununterbrochenes Gebier unt in bet

<sup>\*</sup> E. Joh. v. Millere Leber. XXII 177 ff.

n süblichen Hälfte Deutschlands bie Herrschaft in bie Bande

Dies zu hindern hatte die landesfürstliche Politif unt das and ein gleich lebhaftes, bringendes Intereffe. Indeffen murbe irren, wollte man nur von biefer Seite Opposition erwarten. das bessere Gefühl in der Ration mart verlett durch tiesen erwucher und Menschenverkauf, zu dem ein Landesfürft im rspruche mit seinem eigenen Lande bie Hant bieten wollte, Scham und Pietat für ben sechshundertjährigen Bens sei= Hauses. War es schon mehr als zweiselhaft, ob ein solcher ch nach den Landes = und Reichsgesegen rechtlich zuzulanen o gab fich — mit Ausnahme ber öfterreichischen Bolitik und Anhänger — über die moralische unt politische Seite unter Zeitgenoffen eine fast einstimmige Meinung funt, unt wenn ßen bei diesem Anlaß Desterreich gegenüber trat, so hatte ce ich alle landesfürstlichen Ermpathien in Deuncklant, tas effe bes europäischen Gleichgewichtes unt bie pepulare Stim-3 ber Nation auf seiner Seite. Und darin lag ber große x von Josephs II. Politif; er half Preußen zum zwei-Rale das zu sein, mas es bereits im Teichener Frieden geen, ber Schüger ber Reichsverfaffung, in beren Befampfung reußische Monarchie einst groß geworden war. In dem Maße bas Mißtrauen, bas Josephs Politif weckte, Desterreich selbst n natürlichen und überlieferten Anhang entfrembete, erlangte isen eine unbestrittene Hegemonie in Deutschlant.

Friedrich II. würdigte diese Gunst der Lage vollkommen; er n dem Abschlusse einer deutschen Fürstenunion ein politisches, welches unter Preußens Vermittlung die öffentliche Ort-1 und das Gleichgewicht in Europa auf neuen Grundlagen 18ten müsse. Drum faßte er die Sache mit jugendlichem Ei-18uf; er tried und drängte seine Minister, als könne man nicht genug die glückliche Gelegenheit des Augendlicks benüßen. Protest gegen den angesonnenen Ländertausch bewies, daß 18thossen sei, das Patronat des Hausendlich dewies, daß 18thossen sei, das Patronat des Hausend auf Desterreichs 18thossen, krankreich lau und träge blieb, die Wirkung dieses 18thossen deh nicht verloren. Desterreich und Karl Theodor 18thossen sich Besseres zu thun, als den Tauschplan so plump und ungeschickt abzuleugnen, wie es nur der mitten in der Arbeit ertappte Vollbringer einer verbotenen That thun konnte: die Reichsstände geriethen in Bewegung, auch wo Eifersucht und Absneigung gegen Preußen vorherrschte, setzte man sich jetzt darüber hinweg. So war es z. B. jetzt gleich anfangs kaum mehr zweiselshaft, daß auch Hannover an der neuen Verbindung gegen Destensreich Theil nehmen würde.

Um die Mitte März war der "Entwurf einer reichsversassungsmäßigen Verbindung der deutschen Reichsfürsten" ausgear beitet worben, ben man als Grundlage ber Unterhandlung an die Höfe schicken wollte. Als Ziel war barin angegeben: "ein Bundniß zu errichten, welches zu Niemandes Beleidigung gereichen, sondern lediglich den Endzweck haben solle, die bisherige gesepmä Bige Verfassung bes gesammten beutschen Reiches in seinem Befen und Verbande, und Jeden sowol der hierin Verbundenen, als auch jeden anderen Reichsstand bei seinem rechtmäßigen Besitz stande durch alle rechtliche und mögliche Mittel zu erhalten und gegen widerrechtliche Gewalt zu schüßen." Als Mittel zu biesem Endzwecke waren bezeichnet: vertrauliche Correspondenz sowol über die allgemeinen, als über die besonderen Angelegenheiten, gemeinfame Wirkung aller Bunbesglieber, um ben Reichstag in Thatigkeit zu erhalten, Reform und Unabhängigkeit ber obersten Reichsgerichte, Hemmung ber eigenmächtigen und unnöthigen Ginquar tirungen ober Durchmärsche, gegenseitige Garantie, einen jeden beutschen Reichsfürsten ohne Unterschied, gegenüber allen eigen mächtigen Unsprüchen, Säcularisationen, Vertauschungen u. s. w., in seinem Besitzstande zu erhalten. Ueber die Vorbereitungen und die Mittel sollte in jedem besonderen Falle die Entschließung gefaßt werden; der Bund — so lautete die wiederholte Versicherung sollte "zu Keines Nachtheil noch Beleidigung, sondern lediglich zur Erhaltung des alten gesetymäßigen Reichssystems" abgeschlossen und fämmtliche Fürsten und Stände des deutschen Reiches, ohne Uns terschied ber Religion, demselben beizutreten eingeladen werden. Dieser Entwurf ward gegen Ende März 1785 an die Höse versandt und in dem Begleitschreiben vorläufig Weimar, Gotha, Zweibrücken, Braunschweig, Mecklenburg, Baben, Ansbach, Heffen und Anhalt als die wahrscheinlich zuerst beitretenden Glieder bes Bundes bezeichnet.



Von großem Interesse für Preußen war natürlich bie Haltung Balb nachbem es die Beweise von Desterreichs neuesten politischen Bemühungen in die Hande bekommen, wandte sich das preußische Cabinet an das hannoversche Ministerium, um zu hören, ob nicht auch ber König-Rurfürst geneigt sei, sich mit Preußen und andern patriotischen Reichsfürsten dahin zu verstänbigen, daß man durch gemeinschaftliche Maßregeln sowol auf dein Reichstage, als auch mit anbern fraftigeren Mitteln, ben österreichischen Projecten entgegentrete. Auch von Braunschweig aus famen Winke nach Hannover; besonders bemerkte man (Ende Februars) bie Anwesenheit Harbenbergs, bes spätern Staatskanzlers, ber bamals noch in braunschweigischen Diensten ben rührigen Vermittler für bie preußischen Vorschläge machte. Von Berlin aus war man namentlich bemüht, bem einschläfernben Eindrucke zu begegnen, ben bas Ableugnen und Zurückziehen des Wiener Hofes machen konnte; nachbrücklich wies man darauf hin, daß dies nur ein Aufschub sei und bei erster Gelegenheit mit List ober Gewalt das alte Project wieder aufgenommen würde.

Das hannoversche Ministerium nahm nun in seinem ersten Berichte an Georg III. eine sehr vorsichtige Haltung ein; als Kurfürst, hieß es ba, habe ber König allerdings die Garantie bes Teschener Friedens zu behaupten, falls ber Herzog von 3meis brücken jene Garantie beim Reichstage anrufe. Rachbrücklicher lautete ein Rescript vom 8. März, das Georg III. aus bem St. Jamespalaste erließ; es war bas erste bestimmte Lebens= zeichen, das britisch=hannoversche Politik in dieser Sache von sich Es war barin der Ländertausch als rechtlich und politisch gab. unzulässig bezeichnet und auf ben Gebanken eines Einverständnis= ses mit Preußen und Sachsen zur Abwehr ähnlicher Projecte bereitwillig eingegangen. Die brei Rurhöfe sollten ihre bevollmäch= tigten Minister an irgend einem beliebigen britten Orte zusammen= treten und über die zu nehmenden Maßregeln berathen lassen. Rufe ber Herzog von Zweibrücken bie Bürgschaft ber Reichsfür= sten an, so sei das eine ganz natürliche Veranlassung zu einem solchen engern Fürstenbunde, aber auch wenn er es nicht thue, werbe bas Zusammentreten ber brei befreundeten Höfe burch die allgemein bekannte Richtung der österrreichischen Politik hinlang= lich gerechtfertigt sein. "Db und inwiefern aber — fügte König Georg hinzu — von wegen unserer Krone an dieser Angelegenheit Theil werbe genommen werden, barüber können wir uns bei ben jezigen Euch sattsam bekannten Umständen noch zur Zeit nicht herauslassen, sondern mussen Euch vielmehr ausdrücklich auf: geben, so zu agiren, als wenn eine Verbindung zwischen unseren Reichen und Kurlanden überall nicht vorhanden wäre." Trennung zwischen ber britischen und hannoverschen Politik wurde auch wirklich eine Zeit lang festgehalten; mit England bauerte bie alte Spannung Friedrichs fort, während er sich mit dem Kurfürsten von Hannover in ein enges Bundesverhältniß begab. sprach Georg III. selber die Hoffnung aus, daß diese deutsche Union auch das Vernehmen zwischen Preußen und Großbritannien wiederherstellen werde, und gewiß ist sie darauf nicht ohne Einfluß gewesen. Friedrich II. war zunächst damit einverstanden, daß man die britische Politif aus dem Spiele lasse, damit das englische Ministerium nicht von dem Bebenken ergriffen werbe, England solle hier in weitläufige continentale Verwicklungen verflochten werben; der preußische Gesandte in London hatte darum die bestimmte Weisung, dort die Sache ganz aus dem Gesichtspunkte des deutschen reichsfürstlichen Interesses darzustellen. Es war nicht schwer, aus allen den bekannten Vorgängen die bedenkliche Richtung der Politik Josephs II. darzulegen und es wahrscheinlich zu machen, daß die Ableugnungen des Wiener Hofcs nur darauf berechnet seien, die Wachsamkeit der Gegner einzuschläfern und die vertagten Entwürfe zu gelegener Zeit wieder aufzunehmen.

Während nun die preußischen Agenten mit dem oben erwähnsten Entwurfe bei den kleineren Höfen in Gotha, Weimar, Würzsburg, Ansbach und Cassel eintrasen und dort erwünschte Aufnahme sanden, kam für das Gelingen des Planes doch Alles auf die Haltung der Kurhöse in Dresden und Hannover an. In Dresden schlien man sehr froh, durch das scheinbare Aufgeben des Tauschprojects einen Vorwand zu haben, den Beitritt zum Bunde für jest ablehnen und sich auf die beliebte Neutralität zurücziechen zu können. In Hannover lag zwar die Sache günstiger, aber Preußen durste doch in keinem Falle auf eine so willige Hingebung und Unterordnung zählen, wie bei den kleinen Hösen. Georg III. hatte in dem angeführten Rescripte seine Geneigtheit ausgesprochen, und ein Schreiben an seinen Sohn, den Herzog

von York, ber Fürstbischof von Donabrud war, stimmte mit bieser Gesinnung vollkommen überein. Allein die Regierung in Sannover beharrte in ihrer bebächtigen Haltung; ihrer Meinung nach mußte eine folche Union ganz allgemein gefaßt, gegen Riemanben namentlich gerichtet und nicht zu viele Objecte hinein verflochten sein. Man fand, daß ber Entwurf, den Hersberg herumgeben ließ, diesen Forderungen nicht ganz entspreche, sondern Manches eingemischt habe, worüber bie Gesinnungen ber Höfe nicht völlig gleichförmig sein burften. Der Entwurf erschien "nicht ganz verwerflich, sondern so beschaffen, daß hin und wieder einis ger Gebrauch bavon gemacht werden könne, boch sei baran noch sehr vieles zu besideriren." Einer ähnlichen Meinung war auch Harbenberg; ber Gegenstand bes Bunbes, meinte er, burfe nur die Erhaltung der alten Reichsverfassung und ihrer Grundgesetze sein, man musse baher so viel wie möglich vereinfachen und alle besonderen Sachen, die nicht allen beitretenden Fürsten genehm seien, daraus entfernt halten. Auch war man in Hannover mit der Taktik nicht einverstanden, bei vielen kleineren Höfen zugleich zu unterhandeln; man legte bort ben größten Werth auf bie Gi= nigkeit der drei protestantischen Kurhöfe und zweiselte bann nicht, daß die andern nachfolgen würden. Alle biese Ausstellungen waren indessen für Preußen durch die erfreuliche Thatsache aufgewo= gen, daß Hannover ben ernstlichen Willen hatte, bem Bunde beizutreten; es erklärte sich bereit, in Dresben für bie Sache ber Union thätig zu sein, und bot die Hand zu einer Besprechung preußischer, hannoverscher und sächsischer Bevollmächtigten, die etwa zu Nord= hausen stattfinden könne (Anfang April). Zu gleicher Zeit begann Hannover mit Ernst und Eifer auf eine Wendung in Dresten hinzuarbeiten, und es gelang allmälig auch seinem Einflusse, bie Reutralitätsneigungen bes sächsischen Hofes zu überwinden.

Nun ließ sich auch Desterreich vernehmen. Ein Circularschreisben, das Fürst Rauniß (13. April) an die Gesandten im Reiche erließ, bezeichnete den Entwurf des preußischen Bündnisses als darauf berechnet, "des Kaisers Majestät als den Gegenstand der gemeinsamen Sorge, des gemeinsamen Argwohns, Mißtrauens und Hasses darzustellen; man wollte damit allen übrigen Reichsständen die Ehre erweisen, sie jener Animosität gegen das Reichssoberhaupt, die von jeher die Triebseder der preußischen Politik ges

Diesem Willen bes Königs zu entsprechen, mußte etwas geschehen; bas Ministerium richtete baher Instructionen an die preußischen Gesandten im Auslande und sing an, bei einzelnen Regierungen zu sondiren. Indessen diese Schritte geschahen ohne bessonders lebhaften Eiser; Herzberg namentlich beharrte auf seiner zögernden Politif und erlaubte sich sogar, die eisrigen Instructionen, wie sie dem König vorgelegt worden, durch fühlere Privatbriese zu dämpsen. Die Gesahr, die man abwenden wollte, war sein Bedenken, werde durch die Unionsprojecte nur beschleunigt. Auch der Herzog von Braunschweig war dieser Ansicht; die Ohnsmacht der Einen, äußerte er, und das Mißtrauen der Andern wird Alles hemmen.

In der That entsprachen die ersten Schritte kaum diesen mäs Bigen Erwartungen. Die sübdeutschen Entwürfe, die Hertberg bem König jest mittheilte (9. April) ließen auf Baben, Pfalz=3weibruden, Gotha, Weimar, Medlenburg, Braunschweig, vielleicht auch Heffencassel mit einiger Sicherheit zählen; dagegen schienen zwei Regierungen, die zur Ausführung der Union unentbehrlich waren, Sachsen und Hannover, ziemlich zweifelhaft. benn die Dinge, ungeachtet ber König so lebhaft gedrängt, Monate lang um keinen Schritt vorwärts; wohl aber bienten die unbestimmten Gerüchte, die über den Plan verlauteten, mehr bazu, die Thätigkeit auf der andern Seite herauszufordern. der zweibrückische Minister Hofenfels im Herbst 1783 in Berlin gewesen, schöpfte man zu Wien Verbacht, und daß man auf der richtigen Spur war, bewiesen die diplomatischen Gerüchte zu Berfailles, es sei ein Fürstenbund im Werke, bessen Abschluß 3meibrücken betreibe, an welchem Preußen Theil nehmen folle. französische Hof war darüber beunruhigt; benn so gern man bort die kleineren Fürsten mit dem Kaiser entzweit sah, so wenig war man davon erbaut, daß solch ein Bund mahrscheinlich ein Macht zuwachs für Preußen werden solle. Das zweibrückische Ministerium, das immer mit ängstlicher Aufmerksamkeit auf Frankreich blicke, hielt es für nothwendig, ausbrücklich beruhigende Versicherungen nach Versailles zu richten. Ein Grund mehr für die zweibruder Politik, jenen Weg äußerster Vorsicht, ben sie gleich anfangs angerathen, nicht zu verlaffen; Hofenfels warf sogar ben Gebanken hin (Mai 1784), es sei besser, wenn Preußen und Pfalz-Zweis uden, beibe als die eifrigsten Gegner der österreichischen Politik kannt, anfangs bei den Vorbereitungen zu dem künftigen Bunde r nicht hervorträten, damit so dem Kaiser jeder Anlaß sehle, bei n andern Höfen den Plan der Verbindung im Reime zu ersticken. ne Ansicht, die vollkommen den Herbergischen Anschauungen tsprach! So wurde die Angelegenheit, in welcher der König so ingend zur Raschheit gerathen, Monate lang verschleppt; wartete an doch volle fünf Wochen, dis man nur die Denkschrift und epesche des zweibrückischen Ministers (vom Mai) dem König mitzilte. Von Hannover kamen hösliche, aber unbestimmte und aussiebende Antworten, Sachsen wollte offenbar vermeiden, seine utrale Stellung zu verlassen, und von den meisten kleineren Höst im Westen galt es für ausgemacht, daß sie ohne die Einwillisng und Anregung Frankreichs nichts in der Sache thun würden.

Wieder war es Friedrich II. selber, welcher der fast eingeschlä= ten Sache einen neuen Impuls gab. In einem Entwurfe, den am 24. Oct. 1784 seinen Ministern mittheilte, waren die Ge= htspunkte dargelegt, nach welchen der König den Beitritt der izelnen Fürsten glaubte erreichen zu können. Der Bund sollte ht offensiver Natur, sondern nur zu dem Zwecke geschlossen sein, : Rechte und Freiheiten aller beutschen Fürsten, welcher Reli= on sie auch angehörten, zu schützen. Es soll burch ihn nur ein rgeiziger und unternehmender Raiser gehindert werden, die beste= nde Reichsverfassung durch langsames Zerbröckeln ber einzelnen seile allmälig zu zerstören und seine florentinischen ober mode= sischen Reffen in den deutschen Bisthümern und Abteien zu vergen. Diese Gefahr und die weitere Befürchtung, daß die so das Haus Desterreich gebrachten Stifter säcularisitt und eine enge von Stimmen dem kaiserlichen Interesse so gewonnen irben, sollte nach bes Königs Ansicht die geistlichen Fürsten bem inde gewinnen. Aber auch alle anderen Reichsstände hätten ein riches Interesse, sich vor Gefahren zu schützen, wie sie durch ben igriff Desterreichs auf die baierische Erbschaft und burch die bennten Vorgänge am Reichstage und in der Reichszustiz so nahe legt seien. Der Vortheil eines solchen Bundes bestehe barin, ß, wenn der Kaiser seine Macht mißbrauchen wolle, die verei= gte Stimme bes ganzen beutschen Reichskörpers ihn zu gemä= gten Gedanken zurückführen könne.

In dem Augenblicke, wo Friedrich dem Unionsplane biesen neuen Impuls zu geben suchte, kamen Rachrichten aus Zweibeilden, beren Inhalt zu raschem Handeln brängte. Die öfterreichische Politik war nämlich in Zweibrücken nicht mußig gewesen. An einem Hofe, wo Maitressen und ihre Clientel die wichtigste Rolle spielten, wo (wie ein Augenzeuge sagt) "unverständige Bauten, kostbare Meublirung, zahllose Liebhabereien, Alles, was nur dem Gelde weh that, im Gange war, tausend Pferde im Marstalle, noch mehr Hunde in den Zwingern gefüttert wurden, und das ganze Land ein Thiergarten zum Verberben ber Unterthanen war"\*), an einem solchen Hofe mußte es nicht allzuschwer sein, auch mit groben Künsten Boden zu gewinnen. Indem man bie Hofjuben und Gelegenheitsmacher bes Herzogs in bas Intereffe zog, bem gelbarmen Herzog selber baares Gelb und Pretiosen in Aussicht stellte, dem Pfalzgrafen Maximilian, dem Bruder bes Herzogs, eine glänzende Stellung und eine öfterreichische Prinzessin als Gemahlin verhieß, ließ sich vielleicht an solch einem Hofe viel erreichen, zumal wenn die russische Diplomatie sich zur Mitwirkung hergab. Auch waren Leute, wie Graf Ludwig Lehrbach und Prinz Christian von Walbeck, burchaus die rechten Personlichkeiten, um selbst auf bunkeln und unreinen Wegen unverbroffen ihr Ziel zu verfolgen. Daß es einen Augenblick schlimm ge nug ausgesehen und ben Anschein gehabt, als solle nun Defter reich doch seinen Zwed bei ber zweibrücker Linie erreichen, so daß selbst Frankreich aufmerksam geworden und von seiner Rachgie bigkeit gegen den Wiener Hof zurückgekommen sei — das war die Botschaft, die jest ganz im Geheimen Hofenfels nach Berlin Von dem Projecte eines Ländertausches zwischen gehen ließ. Baiern und Desterreich, wie es schon jest vorbereitet ward, hatte der wachsame Gegner der öfterreichischen Politik am zweibrücker Hofe noch nicht einmal Kenntniß; aber auch das, was er mit Augen gesehen, war für ihn Grund genug, in Berlin Sturm zu lauten.

Dem König kam diese Botschaft ganz erwünscht, um seine säumigen Minister für den eben wieder aufgenommenen Unionsplan zu erwärmen. "Feuer! Feuer! — hieß es in einem eigen

<sup>\*)</sup> Gagern, Antheil an der Politif I. 16.

handigen Schreiben an die Minister (29. Oct.) — man darf nicht gleichgültig zusehen, wie Joseph II. die ersten Schritte thut, beren Folgen dem Reiche und sämmtlichen Souveränen von Europa verberblich sein werben." Die Minister konnten nun nicht länger zögern; wenige Tage nachher legte Hertberg ben Entwurf bes beabsichtigten Bundes vor. Zunächst — bas war die Meinung — solle man im Berein mit Sachsen und Hannover die Thätigkeit des Reichstages wieder zu beleben suchen, dann vor diesen Körper alle die Beschwerben bringen, die gegen die kaiserlichen Uebergriffe zu erhes ben seien, und falls ber Kaiser sich bem widersete, sofort zum Ab= schlusse eines Bundes mit "ben mächtigsten und zuverlässtigsten" Reichsständen schreiten, dem sich wohl die kleineren bann rasch an-Dem Könige schien bieser Weg zu langsam schließen würden. und weitläufig; er beschied die Minister zu sich nach Potsbam, um persönlich mit ihnen über die leitenden Gedanken der Fürsten= union zu verhandeln. Aus biesen Unterredungen im Rovensber 1784 ging eine Denkschrift hervor, welche die Grundlinien des kunftigen Bundes vorzeichnete. Die Denkschrift ist von bleibenbem geschichtlichem Interesse, weil sie in aller Consequenz die Auffassung der landesfürstlichen Politik entwickelt, die vor und seit 1648 aus Deutschland eine Art von aristofratischer Republik ge= Diese Fürstenrepublik zu erhalten und jedem Vermadyt hatte. suche einer stärkeren monarchischen Einigung entschieden zu begegnen, wird bort als eine Forberung zugleich bes beutschen und euro= päischen Interesses angesehen; ber westfälische Frieden, sammt ben französisch-schwedischen Garantien, die goldene Bulle, die Wahlcapis tulationen und Reichstagsschlüsse werden als die Grundpfeiler der beutschen Verfassung bezeichnet. Um diese für das deutsche wie für bas europäische Gleichgewicht gleich wichtige Ordnung zu er= halten, hätten die Fürsten zu verschiedenen Zeiten von ihrem verfassungsmäßigen Rechte Gebrauch gemacht: sich unter einander zu verbinden. Wenn jemals, so sei eine solche Allianz im gegenwärtigen Augenblicke geboten, wo man Wahl= und Erbstaaten willfürlich umgestalte, durch geheime Umtriebe Bisthümer und Wahlstaaten in einzelnen mächtigen Häusern concentrire, wo ge= rade katholische Fürsten die Säcularisation der Klöster als ein Mittel der Vergrößerung benutten, während den Protestanten dies burch den westfälischen Frieden untersagt sei, wo der Reichstag

zur Unthätigkeit verurtheilt werbe und die obersten Gerichte bes Reiches zu sichtbar von einem vorherrschenden politischen Ginfluffe bestimmt würden, als daß man auf eine gute und unparteische Justiz rechnen fönne. Einem Bunde der Reichsstände, in solch einem Augenblicke geschlossen, zeichne sich ber 3weck von selber vor. Bunachst gelte es, bie Thatigfeit bes Reichstages burch gemeinse mes Zusammenwirken wieder zu beleben, dann die Recurse zu er ledigen, die verschiedene Reichsstände gegen Urtheile der obersten Gerichtshöfe an den Reichstag ergriffen hätten, ebenso die Frage über die willfürliche Säcularisation der Klöster zur Verhandlung zu bringen, die Unabhängigkeit ber obersten Gerichtshöfe burch beren beffere Besetzung sicherzustellen, jeden Eingriff in den Besitsstand und die Integrität geistlicher und weltlicher Fürstenthumer durch verfassungsmäßige Mittel zu hindern und zugleich die Bahlfreiheit der geistlichen Stifter herzustellen, in die man flatt ber berechtigten Mitglieder bes Reichsadels neuerdings versucht habe bie jüngeren Prinzen ber großen Fürstenhäuser einzubrängen. Diese Zwede an die Spite zu stellen, schien ber preußischen Politik ber sicherste Weg, den Abschluß des Bundes zu erleichtern. ren barin populäre Gesichtspunkte aufgestellt, es war ben weltlis chen Fürsten die Sicherheit ihres Gebietes und ihrer Selbständigs keit verhießen, bas Interesse ber geistlichen Fürsten gegenüber ber revolutionären Politik des Kaisers gewahrt und bem Reichsabel die Aussicht eröffnet, wieder ungetheilt in den geistlichen Stiftern sich versorgen zu können. Ein solcher Bund konnte sich rühmen, eine conservative Politik zu verfolgen und zugleich alle corporativen und particularen Interessen ber einzelnen Reichsglieber gegenüber ben monarchischen Anwandlungen des Raiserthums sicherzustellen.

Man hätte benken sollen, nun wäre die Sache rasch zum Abschluß gediehen, allein es trat abermals ein Stillstand von einigen Monaten ein. Es bedurfte erst eines sehr drastischen Mittels, um dem schläfrigen Gange der Diplomatie neues Leben einzuhauschen. Im Januar 1785 war es, wo die ersten unbestimmten Nachsrichten nach Berlin gelangten: Desterreich stehe auf dem Punkte, durch einen Ländertausch Baiern zu erwerden, und Rußland mache seinen ganzen Einsluß geltend, den Herzog von Zweisdrücken zur Zustimmung zu nöthigen. Ieht erhielt der Rust

"Feuer! Feuer!", den der König im October an seine Minister gerichtet, mit einem Male die ernsteste Rechtsertigung; es blieb kein Vorwand mehr, mit der Verfolgung des Planes länger zu zögern.

Desterreich hatte ben Plan, sich burch Baiern zu arrondiren ber 1777 gescheitert war, geschickt und vorsichtig wieder aufgenom= men; es verfolgte ben Gebanken eines Ländertausches, ber schon zur Zeit Josephs I. einmal aufgetaucht und auch in ben Verhand= lungen von 1777 angeregt worden war. Kurfürst Karl Theodor, ohne Interesse für seine Dynastie und seine Agnaten, nur um bie Versorgung seiner Bastarde bekümmert, war nicht schwer bafür zu gewinnen, seine Besitzungen in Ober- und Riederbaiern, ber Oberpfalz, Neuburg, Sulzbach und Leuchtenberg, die ihm stets fremb geblieben, hinzugeben für ben blendenden Erwerb ber öfterreichischen Niederlande (außer Luxemburg und Namur), der ihm mit dem lockenben Titel eines Königs von Burgund geboten warb. Plan eines solchen Tausches, von Graf Lehrbach zu München in aller Stille betrieben, schien jest um so sicherer gelingen zu mussen, als man sich in Wien Frankreichs Schweigen und Rußlands Hülfe sicher glaubte. Der russische Gesandte beim oberrheinischen Kreise, Graf Romanzoff, gab sich zu bem gehässigen Vermittleramte her, ben Herzog von Zweibrücken halb freundlich, halb brohend dahin zu stimmen, daß er nachgebe und sich seine Ansprüche abkaufen lasse. Das war die Botschaft, die der Herzog selber am 3. Januar 1785 nach Berlin melbete. "Ew. Majestät — hieß es in dem verzweiflungsvollen Schreiben des Herzogs an Friebrich II. — sind allein im Stande, die umfassenden Entwürfe. eines Fürsten aufzuhalten, bessen verzehrender Ehrgeiz und bessen Habgier mit seiner Macht zunimmt. Ihre Großmuth und erha= bene Weisheit geben Ihnen ben Willen, Ihre Macht die Mittel bazu. Geruhen Sie, ich flehe Sie achtungsvoll und bringend bar= um an, sie dazu anzuwenden im Verein mit Frankreich, um die Vernichtung eines Fürstenhauses abzuwenden, das Ew. Majestät bereits so großmüthig gerettet haben."

Es ließ sich kaum ein erwünschterer Anlaß benken, um die Pläne des Fürstenbundes in rascheren Gang zu bringen. Da war ja mit einem Male die österreichische Politik gleichsam auf frischer That ertappt, und alle jene Besorgnisse, die man gegen Joseph II. hatte

zu erwecken suchen, aufs entschiedenste bestätigt. Und wie waren durch den Ländertausch alle Interessen gleichmäßig berührt, um gegen Desterreich mit Erfolg zu agitiren! Die Landesfürsten waren beunruhigt, indem solch ein Vorgang, wenn er gelang, Zweisel bald nachgeahmt ward, um Desterreich noch weiter zu vergrößern und auch andere Fürstenhäuser aus Deutschland hinaus zubrängen. Man berechnete die Macht, die Desterreich in Schwaben bereits besaß, die Gefahr, welcher die weltlichen Fürsten, bie breizehn geistlichen Stifter in Franken, Schwaben und Baiern, bie 37 Reichsstädte dieser drei Kreise ausgesetzt waren. Hatten nicht die Vorgänge gegen Passau, Salzburg, Lüttich u. s. w. Beispiele genug gegeben, daß kein herkömmliches Recht die Gewaltschritte der österreichischen Politik aufzuhalten vermöge? Hatten nicht Wiener Hof= und Staatspublicisten über bie "städtischen Rathsherren in ihren stattlichen Peruden, ihre Zunftschmäuse, ihre Potricier-Vorrechte und ihre verschwenderische Aristofratenwirthschaft" deutlich genug gesprochen, um zur Wachsamkeit zu mahnen?\*) Sollte nicht Desterreich jüngst noch das Andenken seiner Anwartschaft auf Würtemberg erneuert haben? Schon sahen die Dis trauischen, wenn ber Tausch gelang, alle biese ehemaligen Terris torien bes beutschen Südwestens in die österreichische Hausmacht eingeschmolzen, Baben allenfalls auch burch einen Tausch beseitigt und die österreichische Gränze bis an den Rhein vorgeschoben. Waren aber auch solche Sorgen übertrieben, so gewann Desterreich durch den Eintausch Baierns immerhin eine gewaltige Berstätz Herr dieses fruchtbaren Landes, auf den beiden Flanken burch die natürliche Lage Böhmens und Tirols befestigt, im Besitze fast der ganzen Donau, durch eine Reihe kaiserlicher und althabsburgischer Ansprüche und Rechte auch da von überwie gendem Einfluß, wo das Gebiet durch die kleinen geistlichen, weltlichen und reichsstädtischen Territorien durchbrochen war, seine Besitzungen im Breisgau, in der Ortenau, am Bobensee, an ber Donau nun mit dem wohlabgerundeten Hinterlande in Zusammenhang setzend — war Desterreich allerdings zu einer Machtfülle und Abrundung seines Besthes gelangt, die ihm vom Rhein bis dur türkischen Granze ein fast ununterbrochenes Gebiet und in bet

<sup>\*)</sup> S. Joh. v. Mullers Leben XXIV. 177 ff.

ganzen südlichen Hälfte Deutschlands die Herrschaft in die Hände legte.:

Dies zu hindern hatte die landesfürstliche Politif und das Ausland ein gleich lebhaftes, bringenbes Interesse. Inbessen wurde man irren, wollte man nur von bieser Seite Opposition erwarten. Auch das bessere Gefühl in der Ration ward verletzt durch diesen Länderwucher und Menschenverkauf, zu dem ein Landesfürst im Widerspruche mit seinem eigenen Lande die Hand bieten wollte, ohne Scham und Pietat für ben sechshundertjährigen Befit seines Hauses. War es schon mehr als zweifelhaft, ob ein solcher Tausch nach den Landes = und Reichsgeseten rechtlich zuzulassen sei, so gab sich — mit Ausnahme ber öfterreichischen Politik und ihrer Anhänger — über die moralische und politische Seite unter ben Zeitgenossen eine fast einstimmige Meinung fund, und wenn Preußen bei biesem Anlag Desterreich gegenüber trat, so hatte es augleich alle landesfürstlichen Sympathien in Deutschland, das Interesse bes europäischen Gleichgewichtes und die populäre Stimmung der Ration auf seiner Seite. Und darin lag der große Fehler von Josephs II. Politif; er half Preußen zum zweis ten Male das zu sein, was es bereits im Teschener Frieden geworben, ber Schützer ber Reichsverfassung, in beren Befampfung die preußische Monarchie einst groß geworden war. In dem Maße als das Mißtrauen, das Josephs Politik weckte, Desterreich selbst seinen natürlichen und überlieferten Anhang entfremdete, erlangte Preußen eine unbestrittene Hegemonie in Deutschlanb.

Friedrich II. würdigte diese Gunst der Lage vollkommen; er sah in dem Abschlusse einer deutschen Fürstenunion ein politisches Werk, welches unter Preußens Vermittlung die öffentliche Ordnung und das Gleichgewicht in Europa auf neuen Grundlagen sesthalten müsse. Drum faßte er die Sache mit jugendlichem Eisser auf; er tried und drängte seine Minister, als könne man nicht rasch genug die glückliche Gelegenheit des Augenblicks benüßen. Sein Protest gegen den angesonnenen Ländertausch bewies, daß er entschlossen sein patenten, und wenn auch Rußland auf Desterreichs Seite stand, Frankreich sau und träge blieb, die Wirkung dieses Schrittes war doch nicht versoren. Desterreich und Karl Theodor wußten nichts Besseres zu thun, als den Tauschplan so plump

und ungeschickt abzuleugnen, wie es nur der mitten in der Arbeit ertappte Vollbringer einer verbotenen That thun konnte: die Reichsstände geriethen in Bewegung, auch wo Eifersucht und Absneigung gegen Preußen vorherrschte, setzte man sich jetzt darüber hinweg. So war es z. B. jetzt gleich anfangs kaum mehr zweiselshaft, daß auch Hannover an der neuen Verbindung gegen Desterzeich Theil nehmen würde.

Um die Mitte März war der "Entwurf einer reichsverfassungsmäßigen Verbindung ber beutschen Reichsfürsten" ausgearbeitet worden, den man als Grundlage der Unterhandlung an die Höfe schicken wollte. Als Ziel war barin angegeben: "ein Bunbniß zu errichten, welches zu Niemandes Beleidigung gereichen, sondern lediglich ben Endzweck haben solle, die bisherige gesetmä Bige Verfassung bes gesammten beutschen Reiches in seinem Befen und Verbande, und Ieden sowol der hierin Verbundenen, als auch jeden anderen Reichsstand bei seinem rechtmäßigen Bestestande burch alle rechtliche und mögliche Mittel zu erhalten und gegen widerrechtliche Gewalt zu schützen." Als Mittel zu diesem Endzwecke waren bezeichnet: vertrauliche Correspondenz sowol über die allgemeinen, als über die besonderen Angelegenheiten, gemeinsame Wirkung aller Bundesglieder, um den Reichstag in Thätigkeit zu erhalten, Reform und Unabhängigkeit ber obersten Reichs gerichte, Hemmung ber eigenmächtigen und unnöthigen Ginquartirungen ober Durchmärsche, gegenseitige Garantie, einen jeden beutschen Reichsfürsten ohne Unterschied, gegenüber allen eigenmächtigen Unsprüchen, Säcularisationen, Vertauschungen u. s. w., in seinem Besitzstande zu erhalten. Ueber bie Vorbereitungen und die Mittel sollte in jedem besonderen Falle die Entschließung gefaßt werden; der Bund — so lautete die wiederholte Versicherung sollte "zu Keines Nachtheil noch Beleidigung, sondern lediglich zur Erhaltung bes alten gesetzmäßigen Reichssystems" abgeschlossen und fämmtliche Fürsten und Stände des deutschen Reiches, ohne Uns terschied der Religion, demselben beizutreten eingeladen werden. Dieser Entwurf ward gegen Ende März 1785 an die Höse versandt und in dem Begleitschreiben vorläufig Weimar, Gotha, Zweis brücken, Braunschweig, Mecklenburg, Baben, Ansbach, Heffen und Unhalt als die wahrscheinlich zuerst beitretenden Glieder bes Bunbes bezeichnet.

Von großem Interesse für Preußen war natürlich bie Haltung Bald nachbem es bie Beweise von Desterreichs neuesten politischen Bemühungen in die Hande bekommen, wandte sich das preußische Cabinet an das hannoversche Ministerium, um ju hören, ob nicht auch ber König-Rurfürst geneigt sei, sich mit Preußen und andern patriotischen Reichsfürsten dahin zu verstänbigen, daß man durch gemeinschaftliche Maßregeln sowol auf dem Reichstage, als auch mit anbern fraftigeren Mitteln, ben österreichischen Projecten entgegentrete. Auch von Braunschweig aus famen Winke nach Hannover; besonders bemerkte man (Ende Februars) die Anwesenheit Harbenbergs, bes spätern Staatskanzlers, ber bamals noch in braunschweigischen Diensten ben rührigen Vermittler für die preußischen Vorschläge machte. Von Berlin aus war man namentlich bemüht, bem einschläfernben Eindrucke zu begegnen, ben bas Ableugnen und Zurückzichen bes Wiener Hofes machen konnte; nachbrücklich wies man barauf hin, daß dies nur ein Aufschub sei und bei erster Gelegenheit mit List ober Gewalt das alte Project wieder aufgenommen würde.

Das hannoversche Ministerium nahm nun in seinem ersten Berichte an Georg III. eine sehr vorsichtige Haltung ein; als Kurfürst, hieß es da, habe ber König allerdings die Garantie bes Teschener Friedens zu behaupten, falls der Herzog von 3meis brücken jene Garantie beim Reichstage anrufe. Rachbrucklicher lautete ein Rescript vom 8. März, bas Georg III. aus bem St. Jamespalaste erließ; es war bas erste bestimmte Lebenszeichen, das britisch=hannoversche Politik in dieser Sache von sich Es war darin der Ländertausch als rechtlich und politisch gab. unzulässig bezeichnet und auf ben Gebanken eines Einverständnis= ses mit Preußen und Sachsen zur Abwehr ähnlicher Projecte bereitwillig eingegangen. Die brei Kurhöfe sollten ihre bevollmäch= tigten Minister an irgend einem beliebigen britten Orte zusammen= treten und über bie zu nehmenden Maßregeln berathen laffen. Rufe der Herzog von Zweibrücken die Bürgschaft der Reichsfür= sten an, so sei das eine ganz natürliche Veranlassung zu einem solchen engern Fürstenbunde, aber auch wenn er es nicht thue, werbe das Zusammentreten der drei befreundeten Höfe durch die allgemein bekannte Richtung der österrreichischen Politik hinlangs lich gerechtfertigt sein. "Db und inwiefern aber — fügte König Georg hinzu — von wegen unserer Krone an dieser Angelegenheit Theil werbe genommen werden, barüber können wir uns bei ben jetigen Euch sattsam bekannten Umständen noch zur Zeit nicht herauslassen, sondern mussen Euch vielmehr ausbrücklich auf geben, so zu agiren, als wenn eine Verbindung zwischen unseren Reichen und Kurlanden überall nicht vorhanden wäre." Trennung zwischen ber britischen und hannoverschen Politik wurde auch wirklich eine Zeit lang festgehalten; mit England bauerte bie alte Spannung Friedrichs fort, während er sich mit bem Aufürsten von Hannover in ein enges Bundesverhältniß begab. sprach Georg III. selber die Hoffnung aus, daß diese beutsche Union auch das Vernehmen zwischen Preußen und Großbritannien wiederherstellen werbe, und gewiß ist sie barauf nicht ohne Einfluß gewesen. Friedrich II. war zunächst damit einverstanden, daß man die britische Politif aus dem Spiele lasse, damit das englische Ministerium nicht von dem Bedenken ergriffen werde, England solle hier in weitläufige continentale Verwicklungen verflochten werden; der preußische Gesandte in London hatte darum die bestimmte Weisung, dort die Sache ganz aus dem Gesichtspunkte des deutschen reichsfürstlichen Interesses darzustellen. Es war nicht schwer, aus allen den bekannten Vorgängen die bedenkliche Richtung ber Politik Josephs II. barzulegen und es wahrscheinlich zu machen, daß die Ableugnungen bes Wiener Hofes nur barauf berechnet seien, die Wachsamkeit der Gegner einzuschläsern und die vertagten Entwürfe zu gelegener Zeit wieder aufzunehmen.

Während nun die preußischen Agenten mit dem oben erwähnsten Entwurfe bei den kleineren Höfen in Gotha, Weimar, Würzsburg, Ansbach und Cassel eintrasen und dort erwünschte Aufnahme sanden, kam für das Gelingen des Planes doch Alles auf die Haltung der Kurhöse in Dresden und Hannover an. In Dresden schnien man sehr froh, durch das scheinbare Aufgeben des Tauschprojects einen Vorwand zu haben, den Beitritt zum Bunde für jest ablehnen und sich auf die beliebte Reutralität zurüczieshen zu können. In Hannover lag zwar die Sache günstiger, aber Preußen durste doch in keinem Falle auf eine so willige Hingebung und Unterordnung zählen, wie bei den kleinen Hösen. Georg III. hatte in dem angeführten Rescripte seine Geneigtheit ausgesprochen, und ein Schreiben an seinen Sohn, den Herzog

von York, ber Fürstbischof von Denabrud war, stimmte mit bieser Gesinnung vollkommen überein. Allein die Regierung in Han= nover beharrte in ihrer bedächtigen Haltung; ihrer Meinung nach mußte eine solche Union ganz allgemein gefaßt, gegen Rieman= den namentlich gerichtet und nicht zu viele Objecte hinein verflochten sein. Man fand, daß ber Entwurf, den Herzberg herumgeben ließ, diesen Forberungen nicht ganz entspreche, sonbern Manches eingemischt habe, worüber die Gesinnungen ber Höse nicht völlig gleichförmig sein durften. Der Entwurf erschien "nicht ganz verwerflich, sondern so beschaffen, daß hin und wieder eini= ger Gebrauch bavon gemacht werben könne, boch sei baran noch sehr vieles zu besideriren." Einer ähnlichen Meinung war auch Harbenberg; ber Gegenstand bes Bundes, meinte er, burfe nur die Erhaltung der alten Reichsverfassung und ihrer Grundgesetz sein, man musse baher so viel wie möglich vereinfachen und alle besonderen Sachen, die nicht allen beitretenden Fürsten genehm seien, baraus entfernt halten. Auch war man in Hannover mit der Taktik nicht einverstanden, bei vielen kleineren Höfen zugleich zu unterhandeln; man legte bort den größten Werth auf die Einigkeit der drei protestantischen Kurhöfe und zweiselte bann nicht, daß die andern nachfolgen würden. Alle diese Ausstellungen waren indessen für Preußen durch die erfreuliche Thatsache aufgewo= gen, baß Hannover ben ernftlichen Willen hatte, bem Bunbe beizutreten; es erklärte sich bereit, in Dresben für bie Sache ber Union thatig zu fein, und bot die Hand zu einer Besprechung preußischer, hannoverscher und sächsischer Bevollmächtigten, die etwa zu Nord= hausen stattfinden könne (Anfang April). Zu gleicher Zeit begann Hannover mit Ernst und Eifer auf eine Wendung in Dresden hinzuarbeiten, und es gelang allmälig auch seinem Einflusse, die Reutralitätsneigungen bes sächsischen Hofes zu überwinden.

Nun ließ sich auch Desterreich vernehmen. Ein Circularschreisben, das Fürst Kauniß (13. April) an die Gesandten im Reiche erließ, bezeichnete den Entwurf des preußischen Bündnisses als darauf berechnet, "des Kaisers Majestät als den Gegenstand der gemeinsamen Sorge, des gemeinsamen Argwohns, Mißtrauens und Hasses darzustellen; man wollte damit allen übrigen Reichsständen die Ehre erweisen, sie jener Animosität gegen das Reichssoberhaupt, die von jeher die Triebseder der preußischen Politik ges

mesen, allgemein für sähig zu halten, und sie bewegen, gleichsam als neue Romanenritter gegen vorgespiegelte Abenteuer, die außer dem Munde des Berleumders sonst nie und niegends existirt haben und nie existiren werden, sich zu verbinden und auf die Fahrt zu gehen." Zugleich war die österreichische Diplomatie in Dresten, Stungart, Karlstuhe, Hannover bemüht, dem Bunde entgegenzuwirken: sie hatte dabei die Stirne, "heilig zu versichern", daf der Kaiser an die vorgeblichen Säcularisations» und Tauschvlane niemals gedacht habe.

Diese Schritte, wie das in den nächsten Monaten eifrig beniebene Bemühen, die Höfe einzeln abwendig zu machen, waren verschlt und trugen in ihrer Form vielleicht nur dazu bei, das preußische Project zu fördern. Der Tauschplan hatte nun einmal das Mistrauen fast aller Höfe geweckt, man glaubte nicht an die österreichischen Ableugnungen, vielmehr gingen gerade damale bie abenteuerlichsten Gerüchte durch die Welt, 3. B. Kurfürn Karl Theodor werde fich plöglich von München nach Brufiel begeben unt dort seinen neuen Bents antreten, indefien Desterreich Baiem in Beschlag nehme. Hannover war gewonnen, Sachsen war im Begriff, ine Lager der Union überzugehen. Drum war auch Kriedrick II. durch das Verhalten Desterreichs innerlich befriedigt: wir baben Alles gewonnen — schrieb er am 7. Juni — sobalt unier Bunt den Kaiser mit Unrube unt Besorgniß erfüllt. Zwar ims auch Rußlant an sich zu regen unt im Sinne Desterreiche zu be schwichtigen, aber die Art seiner Mitwirkung verschlimmerte Die Lage der kaiserlichen Politik. Denn währent die öfterreichischen Divlomaten "heilig" versicherten, Kaiser Joseph habe nie an Tauichprojecte gebacht, gestanden die ruffischen Unterhandler ben Sauid plan offen ein und meinten, da ja das ein freiwilliges Abtommen awischen bem Kaiser und Pfalzbaiern sei, werde die Reicks versassung dadurch nicht alterirt werden. Empfindlicher konnte tie Laftif des Ableugnens nicht Lugen gestraft, wirksamer bas Dif. trauen ber Reichsfände nicht geweckt werden. Auf Die Salung hannovers unt Sachiens namentlich war ber Einbruck vieser verfehlten Schritte unverkennbar.

Damit waren freilich noch nicht alle Schwierigkeiten geebnet. In Casiel war man erschrocken, als der preußische Gesandte Gras Gorp den Gedanken eines engeren Anschlusses der bestiechen Kriegs

macht an Preußen hinwarf; man sah einen Wiberspruch barin, zur Erhaltung ber Reichsverfassung einen Bund schließen unt in bemselben Augenblick ben einzelnen Fürsten bie selbständige Berfügung über ihre Truppen entziehen zu wollen. Da tauchten benn bie alten Reigungen wieber auf, mit Hannover und Braunschweig einen besonderen Bund zu gründen, ber zwischen Desterreich und Preußen seine eigene politische Stellung einnehme. Mit Sannover selber war noch manche Meinungsverschiedenheit über bie Art ber Behandlung auszugleichen; Hannover wollte bevollmächtigte Minister an einem neutralen Orte zusammentreten laffen, Preußen wünschte die Unterhandlung in Berlin geführt, und zwar durch Bevollmächtigte, die ihre Instructionen erst von den einzelnen Regierungen empfingen. Auf beiben Seiten verftand man nich inbessen zu einer Concession: in Hannover gab man in Bezug auf ben Ort, in Berlin in Betreff ber Personen nach. Go traf benn am 24. Juni ber hannoversche geheime Rath Beulwit in Berlin ein, um die Verhandlung mit Herpberg, als Vertreter Preußens, und Graf Zinzenborf, bem Abgesandten Sachsens, zu beginnen. Beulwit war von Georg III. angewiesen worden, den hannever= schen Grundsätzen und Absichten möglichst Eingang zu verschaffen und auch auf Sachsen in dem Sinne zu wirken. Das hieß: es follten zunächst die drei Kurhöfe sich zu einem Bundniß vereini= gen, aus beffen Acte wo möglich Alles ferngehalten und in ge= heime Artifel verwiesen werben wurde, was ben besonderen 3med ber Abwehr gegen Desterreich und die Mittel des Widerstandes betraf. Es war barum in ben Instructionen an Beulwiß gro-Ber Nachbruck barauf gelegt, bie Berabredungen in eine Haupt= convention, in einen Separatartifel und in geheime Artifel zu vertheilen, und bem hannoverschen Bevollmächtigten angelegentlich aufgegeben, bafür zu wirken, daß die hannoverschen Entwürfe der Verhandlung zu Grunde gelegt murben.

Am 29. Juni fand die erste Conscrenz in der Wohnung des Ministers Grasen von Finkenstein statt; außer ihm waren nur Herzberg, Beulwiß und Zinzendorf anwesend. Beulwiß glaubte wahrzunehmen, daß zwischen den beiden preußischen Ministern eine unverkenndare Abneigung und Eisersucht bestehe; Finkenstein, von dessen Geschäftskenntniß und Thätigkeit der hannoversche Misnister keine glänzende Schilderung entwirft, war nicht zu umges

hen, weil er ben näheren und öfteren Zutritt zum König besaß; als der eigentlich thätige und bedeutende Staatsmann erschien aber Beulwiß spricht von seinen Talenten und Kenntnissen mit großer Anerkennung, beklagt indessen theils die Ueberraschungen seines lebhaften Geistes und seine aufbrausende Heftigkeit, theils seine Vorurtheile in Sachen bes beutschen Staatsrechtes. Es verursachte dem in den Formen der alten Reichsjurisprudenz wohl geschulten hannoverschen Minister ein leichtes Entsetzen, zu sehen, wie brüsk und kurz angebunden Hertberg die Formen der bestehenden Reichsverfassung behandelte. Herpberg wünschte z. B. in einem Artikel die Abschaffung des Reichshofraths als einen Punkt für tie künftige Wahlcapitulation bes Kaisers aufgenommen, ober er war ber Ansicht, daß die verbundenen Fürsten ben Tausch von Baiern auch dann hindern müßten, wenn sämmtliche Prinzen bes pfalzbaierischen Hauses bazu einwilligten — Borschläge, welche bem juristischen Gewissen bes hannoverschen Staatsmannes ungemein bebenklich erschienen. Ohne Bebeutung bei ben Unterhandlungen war der sächsische Minister von Zinzendorf; die Natur hatte ihn, wie Beulwit versichert, mit wenig Gaben des Geistes, sein eigner Fleiß mit sehr geringen Kenntnissen und sein Hof fast mit keiner bestimmten Instruction versehen, so daß seine Aeußerungen fast ausschließlich in ben Worten bestand: "ich nehme es ad reseren-Während ihm Herzberg als geborenem Desterreicher nicht traute, sprach sich in seinem eigenen Verhalten mehr ängstliche Verlegenheit, als Eifer für die Sache aus; wo er einmal mit einem eigenen Vorschlage auftauchte, ba verrieth sich eben nur bas Bestreben, wie Beulwiß sagt, "ben etwas furchtsamen sächsischen Hof mit den Fittigen bes preußischen Ablers becken zu wollen."

So bestand denn die Verhandlung im Grunde nur zwischen Beulwitz und Herzberg. Man begann mit der Vorfrage, ob der preußische oder der hannoversche Entwurf zu Grunde gelegt wers den solle; da König Friedrich, um die Sache zum Abschluß zu bringen, auf alle Formen nur geringen Nachbruck legte, so geslang es dem hannoverschen Minister gleich hier, seinen Willen durchzuseten, wenn auch nicht ohne sehr bemerklichen Widerwillen Herzbergs.\*)

<sup>. \*)</sup> Dieser Mismuth spricht fich auch in dem Berichte an ben König (vom 1. Juli)

Diese Nachgiebigkeit trug inbessen ihre Früchte; indem man ben hannoverschen Entwurf zu Grunde legte, fam man gleich in ben ersten Conferenzen vom 29. und 30. Juni über einen gro-Ben Theil der Bundesacte ins Reine; die ersten 7. Artifel bes für die Deffentlichkeit bestimmten Vertrags wurden bis auf die Einschaltungen einiger Worte, in benen sich theils Sachsens Borsicht, theils Preußens Entschiedenheit ausprägte, unverändert nach dem hannoverschen Entwurfe angenommen. Erst bei dem achten Artifel gingen die Meinungen ernstlich auseinander. wollte hier einen Sat aufgenommen wissen, ber bavon sprach, kein deutscher Reichsstand durfe sich "willfürliche Bertauschungsanträge alterblicher Lande aufbringen" lassen, während Hannover barin eine allzu beutlich betonte Anspielung auf Joseph II. er= blickte und die Besorgniß aussprach, es möchte dadurch der Beitritt mancher Reichsstände gehindert werden. Seiner Unsicht nach genügte die Bestimmung, jeder Reichsstand solle in dem Ge= brauche seiner Stimmfreiheit und bem Besitze seiner Laube und Leute gegen widerrechtliche Ansprüche und willfürliche Zumuthun= gen geschützt werben. Es schien sich baran ber ganze Plan zer= schlagen zu wollen, bis es nach brei Tagen bem hannoverschen Bevollmächtigten auch hier gelang, Hertberg zur Nachgiebigkeit zu bewegen und durch einige harmlose Redactionsänderungen zu beruhigen. Beffer glückte es Preußen, bei ben geheimen Artifeln seinen Ansichten Geltung zu verschaffen. Hier wurde theils die Fassung vielfach im Sinne Preußens verstärkt, theils — wie in dem geheimsten Artikel — ber hannoversche Entwurf wesentlich nach den preußischen Anträgen verändert. \*) Ein Separatartikel,

aus: Le ministre d'Hanovre, heißt es da, au lieu d'accepter notre projet du traité d'association simple, concis et energique, adresse un projet d'un corps de traité avec 7 articles separés et secrets, dans lequel il a enveloppé les principaux points de notre projet dans le verbiage de l'Empire, tant par habitude que pour que le traité ne paraisse pas ouvertement dirigé contre l'Empereur. Schmidt S. 258.

<sup>\*)</sup> Dahin gehören namentlich in dem (zweiten) geheimen Artifel (bei Schmidt S. 305) der gesperrt gedruckte Zusatz: ", dem von dem gesammten Reiche und andern de utschen Mächten garantirten Teschenschen Friesden"; dann die Einschaltung: "sondern über furz oder lang wieder vorgenommen werden möchte", ebenso die Worte, ", noch solche geschehen lassen", und "mit allen

welcher bas Rangverhältniß ber kurfürstlichen Gesandten gegenüber bem Vertreter Desterreichs auf bem Reichstage betraf, blieb auf Preußens Vorschlag weg; ein anderer geheimer Artisel, welcher gegen bas Bemühen Desterreichs, seine Prinzen in den geistlichen Stiftern unterzubringen, gerichtet war, fand bei Sachsen Bedenken und wurde deshalb in eine Specialconvention Preußens und Hannovers umgestaltet.

Man sieht, es kostete selbst einem Manne, wie Friedrich II., Mühe genug, auch nur bei zwei der deutschen Reichsstände bie Bebenken bes Particularismus zu überwinden; aber er kam boch burch seine Raschheit, wie burch seine kluge Nachgiebigkeit, zum Ziele. Ihm mußte gegenüber von Desterreich bas Factum, baß ber Bund abgeschlossen war, die Hauptsache sein; es kam bann wenig barauf an, wie im Einzelnen bie Bestimmungen gefaßt waren. So sah benn auch Friedrich die Differenzen als unbebentlich an; sie waren ihm nichts als Bagatellen, wenn nur der Hauptzweck erreicht ward. Noch während der Unterhandlung hatte es einmal geschienen, als sollte alle Arbeit vergeblich sein. Der sächsische Gesandte hatte nach den ersten Sitzungen neue Instructionen von Dresben verlangt, und barüber waren bie Verhandlungen auf einige Tage ausgesett worden; aber es verging eine, es verging eine zweite Woche und der Dresdener Hof gab kein Lebenszeichen von sich. Nahm man hinzu, daß die österreichisch=russische Gegenwirkung gerade jest eine besondere Rührigkeit entfaltete, und halb brohend, halb schmeichelnd ein Fürstenbund unter Josephs II. Aegibe herumgeboten ward, so war es sehr natürlich, daß die preußischen

Kräften", bann ber Sat "wegen ber bagegen zu ergreisenden fräftigen und thätigen Maßregeln", serner die Worte "solche mit möglichster und vereinigter Wirksamkeit aussühren zu wollen", ebenso das Wort "Zergliederungen". Alle diese Einschaltungen und noch einige weniger bedeutende wurden nach preußischem Antrag angenommen. Ebenso hatte der "geheimste Artikel" ein überwiegend preußisches Gepräge. Dort wurde insbesondere, wo es sich vom Angrisse auf das Land der Verbündeten handelte, der hannoversche Zusat "in dem deutschen Reichsverband begriffenen Landen" nach Preußens Wunsch gestrichen, dagegen, wo von der Hülfeleistung die Rede war, die Clausel ausgenommen, "insosern es die Beschützung der eigenen Gränzen und das davon zugleich abhangende gemeinsame Wohl der übrigen verbundenen Wächte gestattet."

Minister höchst unruhig wurden und ber Besorgniß nachgaben, Sachsen werbe noch im letten Augenblick ins entgegengesette Lager entwischen. Doch war ber Berbacht biesmal ungegründet; Sachsen gab auf die österreichischen Anmuthungen einen fehr unverblümt ablehnenden Bescheib, und am 16. Juli waren endlich auch die ersehnten Instructionen eingetroffen. Diese Festigfeit machte in Berlin einen sehr guten Einbruck; man war nun zu jedem kleinen Opfer bereit, um den Abschluß zu beschleunigen. Sachsen hatte noch verschiebene Wünsche, auf beren Erfüllung bereitwillig eingegangen ward; außer einigen unbedeutenben Buntten, welche die Fassung bes Vertrags angingen, legte es einmal barauf einen Werth, daß die Ausschließung der österreichischen Prinzen von ben geistlichen Stiftern aus ber Bunbesafte wegblieb, und bann fah es gern seiner natürlichen Reigung zur Neutralität noch eine kleine Hinterthure geöffnet. In beiben Fragen fam Preußen ben sächsischen Wünschen entgegen. So war benn gleich nach bem Eintreffen ber Instructionen von Dresben die Verstän= bigung erfolgt; 'schon am 17. Juli waren bie letten Bebenken weggeräumt und in den nächsten Tagen ber förmliche Abschluß vollzogen. Am 23. Juli erfolgte die Unterzeichnung; in den ersten Tagen bes August verließen bie Minister Hannovers und Sach= sens Berlin. König Friedrich bezeigte fich namentlich gegen Beulwit sehr gnäbig. Er wünsche, außerte er, daß bie jetigen beutschen Fürsten ihren Nachfolgern ihre Lande und Besitzungen wieder ebenso und in der Verfassung überlassen möchten, als sie solche von ihren Vorfahren erhalten hätten. Man muffe sich in keinen fremten Krieg mischen, sondern nur Deutschland, bessen Lande und Verfassung im jezigen Zustande zu erhalten suchen und weber die Ländervertauschungen noch bie Säcularisation ber Bisthümer ge= schehen lassen. "Ich bin nun ein alter Mensch, waren die Worte bes Königs, und weiß gewiß, daß ich biese meine Gesinnungen niemals mehr ändern werde." .. "Ich werde mich, fügte er gegen Beulwit hinzu, Ihres Namens immer mit vielem Plaisir erinnern, nicht nur Ihres Namens, sondern auch Ihrer Person und Mes riten."

Der "Affociationstractat", ben die brei Kurfürsten am 23. Juli abgeschlossen, zerfiel in eine Reihe einzelner Abtheilungen. In dem öffentlichen Vertrage, der aus eilf Artikeln bestand, vereinigten sich die Verbündeten zur Aufrechterhaltung des Reichssystems nach den bestehenden Gesetzen, versprachen einträchtiges Zusammenwirken auf bem Reichstage, Abwehr von Neuerungen und Willfürlichkeiten, Schutz der Reichsgerichte zur Handhabung einer unparteisschen und unbefangenen Rechtspflege, Erhaltung der Reichskreise in ihren Rechten, überhaupt Wahrung eines jeden einzelnen Reichsftanbes in seinem Stimmrecht, seiner Besitzungen gegen jebe willfürliche Zumuthung. Dazu sollten alle verfassungsmäßigen Mittel angewandt, Widerspruch und Gegenvorstellungen, Aufforderung der Reichsversammlung, Abmahnung vom gesammten Reiche versucht werden, und wenn dies nicht zureiche, so werde man sich "über die etwa zu ergreifenden weiteren reichsverfassungsmäßigen kräftigen und wirksamen Maßregeln und Mittel" näher unter einander zu verständigen suchen. In diesen Bund, der nur die Erhaltung der bestehenden Reichsverfassung bezwecke, sollten alle anberen gleichgesinnten patriotischen Stände, ohne Unterschied ber Religion, eingelaben und aufgenommen werben.

Dieser öffentlichen Acte folgten zwei geheime Artikel; in bem einen waren die zum Beitritt einzuladenden Fürsten genannt; ber andere enthielt die bestimmte Verpflichtung, dem beabsichtigten Lanbertausch, sowie allen ähnlichen Projecten, allen Säcularisationen und Zergliederungen mit fräftigen und thätigen Maßregeln entgegenzutreten, und zwar hatte es Preußen burchgesett, daß die be benkliche Clausel wegfiel, wonach es scheinen konnte, als werbe man ben Ländertausch nur dann hindern, wenn sich die Betheilig= ten nicht freiwillig fügten. Der "geheimste Artikel" setzte bann fest, daß für den Fall solche Schritte drohten und alle gutwilligen Vorstellungen erfolglos seien, die Verbündeten binnen zwei ober höchstens brei Monaten sich mit gewaffneter Hand zu Hülfe kommen würden; als Hülfscontingent für jeden der drei verbundenen Fürsten waren 15000 Mann festgesetzt. Diesem Allem schlossen sich bann noch die Separatartifel an, in welchen, für ben Fall einer römischen Königswahl, die nöthige Abfassung einer Wahlcapitulation ober ber Errichtung einer neuen Kurwürde, die Berbündeten sich zu verständigen und gemeinsam zu handeln versprachen.

Friedrich II. war sehr zufrieden mit dem glücklichen Abschluß; er bemerkte mit Genugthung, daß schon der Anfang des Bundes

machte sich also auch bei biesem Anlasse geltenb. Im Ganzen tritt die eine bemerkenswerthe Wahrnehmung hervor, daß das Ausland in dem Fürstenbunde etwas sah, was höchstens mit ber Zeit baraus werben konnte: ein engeres Zusammenschließen ber beutschen Länder unter preußischer Leitung, wodurch der fremden Intervertion im Reiche kein Raum mehr blieb. Das Ausland that burch seine Besorgnisse dem Bunde zu viel Ehre an. Wohl mochte Friedrich an die Weiterbildung des Bundes in jenem Sinne benken, zunächst war er aber nichts weiter, als ein Act ber Abwehr von Seiten ber landesherrlichen Selbständigkeit, und bieselben particularen Interessen, die ihn hatten entstehen lassen, konnten ihn auch rasch wieder lösen. Der Bund war so wenig gegen Frankrich und beffen Einfluß gerichtet, daß einer ber warmsten Unhanger ber Politif, die den Fürstenbund geschaffen, \*) vielmehr bas offene Bekenntniß ablegt: es sei für das Gleichgewicht von äußerstem Interesse, daß Frankreichs Macht gegen Desterreich nicht geschwächt werbe, Desterreich vielmehr seine verwundbare Seite und Frankreich seine Verbündeten im beutschen Reiche behalte, damit bei einem kunftigen Kampf die französischen Heere ohne Wiberstand ins Henz ber österreichischen Monarchie eindringen könnten — just so wie es nachher in den Jahren 1796 und 1800 gebroht hat, 1805 und 1809 geschehen ist!

Inzwischen waren im Lause bes Jahres 1785 und in den ersten Monaten des nächsten Jahres dem Bunde beigetreten: Sachsen=Weimar und Gotha, Zweibrücken, Kurmainz, Braunschweig, Baden, Hessen-Cassel, die anhaltschen Fürsten, der Herzog von Port, als Bischof von Osnabrück, der Markgraf von Ansbach und die pfälzischen Agnaten; spätere Beitritte nach Friedrichs II. Tode ersfolgten von den beiden Mecklendurg und dem Mainzer Coadjutor. Natürlich waren die Kleinen und Wehrlosen die ersten, die sich zudrängten; bei denen, die schon eine gewisse militärische Selbständigkeit besassen und durch ihre geographische Lage für Preußen und den Bund besonders bedeutend waren, dauerte es länger; so namentlich dei Hessen-Cassel, das nur sehr schwer auf den Gedansken verzichtete, eigene Politik zu machen, und auch, als es beitrat, nicht unterließ, von Preußen die Mitwirkung zur Erlangung einer

<sup>\*)</sup> Dohm, Denkwurd. III. 251.

neuen Kurwurde zu forbern. Von hoher Bebeutung schien ber Beitritt von Mainz; berselbe löste bie Verbindung auf, welche bisher aus politischen und firchlichen Motiven zwischen dem Rai= fer und ben geiftlichen Kurstaaten bestand. Allerdings war der Rurfürst persönlich mit dem Wiener Hofe überworfen und von den landesfürstlichen Besorgnissen gegen Josephs II. Politik so lebhaft burchbrungen, baß er bereits im April 1785 in Berlin angefragt, ob, im Falle friegerischer Unruhen im Reiche, auf Hulfe gegen Desterreich zu zählen sei; aber es bedurfte boch einer geschickten und umsichtigen Leitung, um diesen plöglichen Uebergang in eine neue Politif zu vermitteln. Ein Unterhändler an einem geistlichen Hofe befand fich auf einem schlüpfrigen Boben; es waren ba so viele kleine persönliche Interessen und Eitelkeiten zu beachten! Auch in Mainz entsprang bas Misverhältniß zu Desterreich ursprünglich aus kleinen Verstößen, die Desterreich gemacht und durch biplomatische Rlatschereien und Zudringlichkeiten verschlimmert hatte; es famen bann bie allgemeinen Grunbe bes Migvergnugens hinzu, welche bas gesammte Reichsfürstenthum mit Joseph II. überwarfen, und die bei dem Kurfürsten von Mainz, vermöge seiner geistlichen Stellung und seines eifersüchtig bewachten Einflusses, als Erzkanzler bes Reiches, eine besondere Bedeutung gewannen.\*) Die Weiber, Günftlinge und Rathe, die fast an jedem geistlichen Hofe eine Rolle spielten, waren aus vielfältigen persönlichen Beweggründen von Desterreich abgestoßen; einmal hatte die kaiserliche Diplomatie ben vergeblichen Versuch gemacht, durch plumpe Bestechung die Abgeneigten zu erkaufen, ein andermal war die kaiserliche Regierung wieder zur Unzeit sparsam gewesen und hatte durch Entziehung einer Pension sich bie Gunft einer einflußreichen Persönlichkeit verscherzt. Auf Kurfürst Friedrich Karl selbst war, abgesehen von der vorhandenen Abneigung gegen die Wiener Poli= tik, auch baburch zu wirken, daß man ihm mit dem Gedanken schmeichelte, von Friedrich bem Großen als Verbündeter gefucht zu werden, und seinen patriotischen Ehrgeiz mit ber Aussicht reizte, burch ben Bund ben Frieden und das Gleichgewicht in Deutsch= land zu erhalten. In dieser nicht so leichten und einfachen Mis= sion hat der damals 27jährige Freiherr Karl vom Stein, ber spätere

<sup>\*)</sup> Eine treffende Beichnung bieses Hofes s. in Pert Leben Steins I. 41 ff.

Wiederhersteller der deutschen Unabhängigkeit, seine politische Erstlingsarbeit gethan; seit Juli 1785 befand er sich am kurfürstlichen Hose, wußte den wiederholten Versuchen der österreichischen Diplomatie mit Erfolg entgegenzuwirken und den Zutritt des Kursürsten zu dem Bunde zu erlangen (Oktober). Friedrich II. war über diesen Beitritt besonders erfreut; er sah dadurch die Aussicht eröffnet, die Mehrheit des Kurfürstencollegiums in seinem Sinne leiten und weiteren Entwürsen Josephs dort entgegentreten zu könsnen. Das Uedergewicht der Stimmen im Kurcollegium, schried er, ist eine unübersteigbare Gränze gegen die Plane des Kaisens, eine römische Königswahl vorzunehmen und eine neunte Kur zu errichten.

Dagegen scheiterte der Versuch, Hessen-Darmstadt zum Beitritt zu bewegen; theils die Abhängigseit von Desterreich, die erst durch die verworrene Finanzwirthschaft herbeigeführt war, theils französsische Einslüsterungen wirkten da zusammen. Auch die Bischöse von Eichstädt und Würzburg-Bamberg blieben neutral, wenn gleich im Allgemeinen die geistlichen Reichsstände, bei aller Scheu, sich unter die Leitung des ersten protestantischen Reichsfürsten zu begeben, das Bündniß nicht ungern sehen mochten.\*)

Die Meinungen über ben Werth bes Bündnisses gingen schon damals vielsach auseinander, wie sich dies theils in den diplomatischen Streitschriften, theils in den publicistischen Arbeiten der Zeit kundgad. Im Sanzen war es nicht allzuschwer, die Politik Preußens und des Fürstendundes vom Boden der bestehenden Reichsversassung aus zu vertheidigen, zumal wenn ein Dohm gegen den Versasser des ", deutschen Hausvaters", Freiherrn D. v. Gemmingen, für Preußen die Feder führte. Aber über den Werth des Bundes war man nicht einmal in Preußen selbst übereinstimmender Ansicht. Der Bruder des Königs, Prinz Heinrich, der französischen Allianz geneigt, sah in dem Bündnisse ein Hindernissengerer Verdindung mit Frankreich; der erste Cabinetsminister, Graf von Finkenstein, galt ebenfalls nicht für einen Bewunderer des Fürstendundes, und Herzberg, mehr vom König dazu gedrängt,

<sup>\*)</sup> Dohm, Denkwurd. III. 103. 104.

als aus eigenem Antrieb für ben Abschluß thätig, trug sich lange Zeit mit ber wunderlichen Idee, der Nachfolger sei geeigneter den Bund zu Stande zu bringen, als der große König selber. Ein angesehener preußischer Diplomat sah eine Last für Preußen darin, daß es alle die Kleinen und Schwachen schüßen und für sede Basgatelle seine Macht einsehen solle, während doch außer Hannover, Sachsen und Hessen alle übrigen Reichsstände bei ihrer kläglichen Versassung Preußen nichts nüßen könnten und auch selbst bei ihrer eigenen politischen Kannengießerei nicht einmal von gutem Willen zu sein pslegten.\*) Nur Friedrich hatte die Sache mit dem ledhaftesten Eiser betrieben und rühmte sich, daß er die patriostische Pflicht erfüllt, "sein Vaterland in den Rechten und Pflichten zu erhalten, worin er es beim Eintritt in die Welt gefunden hatte."

Auch die spätere Zeit hat vielfach abweichende Urtheile gefällt; zum Theil allzu gunstige, weil sie in den Bund Wünsche und Bedürfnisse hineindeutete, die ihm fremd waren; zum Theil zu un= billige, weil sie auf das Gelingen der josephinischen Entwürfe grö-Bere Erwartungen baute, als dieselben erfüllen konnten. follte auf keiner Seite vergessen, daß der Bund zunächst bestimmt war, den bairischen Ländertausch und ähnliche Uebergriffe des Kai= fers zu hindern, und diesen Zweck hat er erreicht. Weitere Ziele hatte biese fürstliche Allianz für bie meisten Mitglieder nicht; bas Bedürfniß des Augenblickes hatte sie geschaffen und konnte sie ebenso wieder lösen. Im Interesse des "Gleichgewichts" geschlos= sen, konnte z. B. das Bündniß in keinem Falle die Absicht haben, bies Gleichgewicht zu Gunsten Preußens zu verändern und die landesherrliche Selbständigkeit, deren eifersüchtiger Bewahrung es seinen Ursprung verbankte, etwa einer preußischen Oberherrlichkeit unterzuordnen. Wer die Schwierigkeiten bei dem Abschlusse, die angstliche Sorge der Einzelnen um ihre Sonderstellung im Auge behielt, ber konnte keinen Augenblick sich bem Glauben hingeben, als hätte bie Allianz allenfalls bie Grundlage eines preußisch=kaiserlichen Einflusses in Deutschland werden können. Preußen mußte mit bem moralischen Erfolge zufrieden sein: die Stellung bes österrei= chischen Kaiserthums im Reiche erschüttert, bessen älteste Allianzen

<sup>\*)</sup> Aus einer handschriftl. Correspondenz bes Grafen Golt mit hertberg.

gelockert und sich selber aus der Rolle eines rebellischen, mit der Aechtung bedrohten Reichsfürsten in die Stellung eines Schimsherrn der deutschen Reichsverfassung emporgehoben zu sehen. Gleich der erste Versuch, eine materielle Machtvergrößerung zu gewinnen, durch Abschluß von Militärconventionen mit Braunschweig und Hessenschaftel, scheiterte; die beiden Verbündeten wollten ihre Constingente nicht unter Preußen stellen lassen, damit, wie der Herzog von Braunschweig sich äußerte, es nicht den Anschein gewinne, als sei der Bund nur ein Wertzeug Preußens.

Auf der anderen Seite haben manche Geschichtschreiber in dem bairischen Ländertausch das Mittel nicht etwa nur einer Arrondis rung Desterreichs, sondern einer einigeren Organisation Deutsch lands überhaupt erblicken wollen; sie haben laute Klage gegen die jenigen erhoben, die das gehässige Project, seine theils schleichenben, theils gewaltsamen Mittel rechtzeitig burchkreuzten. Sie pries sen den beutschen Sinn Josephs II., seine Rathgeber und Helfer, unter benen boch die Lehrbachs und Romanzoffs die erste Stelle einnahmen, gegenüber bem engherzigen Particularismus Preußens und der zweibrücker Pfalzgrafen. Es scheint uns, als entspräche jenes Lob so wenig wie dieser Tabel ben Verhältnissen, wie sie in Wirklichkeit waren. Ober war etwa mit der Einschmelzung Baierns die Einigung Deutschlands erreicht ober auch nur gefördert? Was war benn wohl die nächste Folge des Ländertausches, wenn er gelang? Desterreich war dann ohne Zweifel im Stande, seine Abrundungsplane gegen Fürsten, Stifter und Städte in Sübbeutschland mit allem Nachbruck zu verfolgen, Preußen seinerseits barauf angewiesen, dasselbe im Norden zu versuchen. Es gab Staatsmanner und einflußreiche Personen genug in Preußen — man rechnete den Prinzen Heinrich und selbst einzelne Minister Friedrichs bahin — die offen bazu riethen, biesen Weg einzuschlagen: man solle Desterreich sich im Süben ausbreiten lassen, während Preußen das Gleiche im Norden thue. Der Dualismus in Deutschland bildete sich bann in seiner schroffsten Gestalt aus, und bieselbe Scheidung der politischen Interessen und Bestrebungen, die bis jest Preußen und Desterreich aus einander gehalten, dauerte in höherem Maße fort. Die preußische Militärmonarchie absorbirte die eine, der öfterreichische Absolutismus die andere Hälfte von Deutschland; es erfolgte eine wirkliche Theilung, und aus bem

Allem, was an Volksart, Bildung, Religion den Rorben und Saben an sich schon vielsach schied, wurden nun unvermittelte Gegensätze ohne Annäherung und Ausgleichung. Preußen suchte seine Alliirten wahrscheinlich unter den westlichen Staaten, Desterreich schloß sich an Rußland an. Das Gelingen des Planes förderte also die Einheit nicht, sondern vollendete nur die Halbirung. Die trübsten Abschnitte der nächstsolgenden Geschichte, die Zeit des Baseler Friedens, der Demarcationslinie, die Hinneigung Preußens zu Frankreich, während Desterreich gegen die Franzosen in Wassenstand — das Alles wäre uns wohl auf diesem Wege ebenso wernig erspart worden, wie auf dem andern. Die söderativen Beschandtheile der deutschen Reichsversassung wurden dadurch gründslich zerstört und doch die einheitlichen nichts weniger als gesördert

Wir haben früher schon auf die Seite des Fürstenbundes hin= gebeutet, die uns als die am meisten charafteristische erscheint. 2118 natürliche Folgerung bes westfälischen Friedens und in gewissem Sinne als der lette Versuch, die zu Münster und Osnabruck fest= gestellte Ordnung der beutschen Angelegenheiten auch für bie Bukunft zu sichern, hat er ein unläugbares Interesse für die Ge= schichte ber beutschen Staatsentwicklung. Es hat sich bieser Bersuch zwar als vergeblich herausgestellt; gleichwol ist es von Inter= effe, in dem Werke selbst und der Beurtheilung der Zeitgenoffen bie Ansichten zu erkennen, welche furz vor dem Ausbruch der welt= geschichtlichen Katastrophe von 1789 bie Fürsten, Staatsmänner und Publicisten über die Reichsverfassung und beren Lebensbedin= gungen gehegt haben. Deutschland erschien ihnen als eine locker verbundene Föderation; die Erinnerungen der alten Königs = und Raisergewalt waren ihnen ebenso fremd, wie die später auftauchen= ben politischen Begehren nach einer strafferen Staatseinheit. sie bestanden nur die Berträge von 1648 mit ihrem Schattenkai= ferthum, ihrer Territorialselbständigkeit, ihrem bis zum Unvernünf= tigen ausgebildeten Individualismus der Gewalten, ihren auswärtigen Garanten bieser Verfassung. Würde es heutzutage bie politischen Anschauungen aller gewissenhaften Männer in der Nation verlegen, wenn man die sremde Intervention in unsere heis mischen Dinge aufböte, so lag innerhalb bes Kreises von Ansich= ten, wie sie die Entwickelung seit 1648 geboren, darin nichts Anstoßiges. "Frankreich, sagt Johannes Müller in seiner Schrift über den Fürstenbund\*), hat dringende Interessen, daß Baiern bleibe, wie es ist. Die Operationslinie von Wien bis an den Rhein beträgt über zweihundert Stunden und läuft sechs Zehntheile bes Weges über fremden, bairischen oder schwäbischen Boden. der König als Gewährleister des westfälischen Friedens erscheinen müßte, so könnten Schwaben und Baiern ihm Alles erleichtern, als lenthalben auf die österreichische Linie agiren, von ber Gränze bes Königreiches allen Angriff entfernen, hingegen die Waffen bes Beschirmers der germanischen Freiheit in das Herz der Erblande fördern. Dieses Alles ohne sehr große Mühe; das Land ist sehr durchschnitten, voll Berge, überall Pässe, das Volk zu solchem Kriege besto geschickter, ba es die Eigenschaften hat, welche ben Franzosen fehlen, so daß der Krieg des Königs in Actionen aller Art, in lebhaftem Angriff und in beharrlichem Treffen, burch seine tapfere Nation und burch solche Hülfstruppen auf's Herrlichste vollbracht werden könnte. Viel anders, wenn die Gränze der öfterreichischen Monarchie fünfzig Stunden vorwärts kommt, und nach und nach die vorderen Lande mit ihr zusammenhängend werden, wenn Baiern gehorcht, Schwaben zittert, wenn die Operations linie sicher, alle Pässe beset sind, und gern oder ungern, Land und Volk für Desterreich streitet!" Ober wem bas Wort eines späteren bonaparteschen Ministers vielleicht nicht vollwichtig sein sollte, der höre einen anderen Staatsmann, dessen Bildung und Gestinnung ihn den Besten seiner Zeit an die Seite stellt. "Daß Frankreichs Macht — sagt Dohm\*\*) — gegen Desterreich nicht zu sehr geschwächt werde, ist für das Gleichgewicht von Europa von äußerster Wichtigkeit. Allen Mächten besselben muß daran gelegen sein, daß Desterreich seine schwache Seite durch ben Besitz der Rieberlande nicht verliere und durch den Erwerb von Baiern nicht Frankreich auf immer außer Stand setze, im deutschen Reiche Allierte zu haben und, wenn unter diesen, wie natürlich, der Regent von Baiern sich befindet, durch den Besitz der Donau bis ins Herz ber österreichischen Staaten vorzubringen."

Man mag an solchen Aeußerungen, beren sich viele zusammenstellen ließen, erkennen, welch eine Umwandlung ber allgemeinen

<sup>\*)</sup> Sammtl. Werke Bb. XXIV. S. 187 f.

<sup>\*\*)</sup> Denfwurd. III. 251.

Anschauungen seitbem vor sich gegangen ist. Nicht als wenn solche Meinungen heute außer dem Bereiche der Möglichkeit lägen, aber selbst die verrannteste Rheinbundspolitik würde sie so aufrichtig nicht mehr aussprechen. Wir sind dieser Anschauungsweise entwachsen; damals war sie die herrschende und nach ihr wurde auch der Fürstenbund beurtheilt. Indem derselbe bestimmt war, jede Störung bes "Gleichgewichts", wie es 1648 aufgerichtet worden, zu hindern, verstand es sich von selbst, daß auch die Einmischung der auswärtigen Bürgen im Nothfalle angerufen werden konnte, und es lag allerdings ein gewisser Trost barin, daß ber 3weck diesmal mit deutschen Mitteln erreicht und die fremde Intervention vermieben war. Insofern konnten sich seine Gründer sogar einer deutschen That mit Recht rühmen; denn besser immer, die Fürsten= republik von 1648 wurde mit eigenen Kräften aufrecht erhalten, als mit französischen Diplomaten und Bajonneten! Daß bieser Zustand die "deutsche Freiheit" sei, daß diese bunte Zusammenfü= gung territorialer Gewalten ein der Pflege und Erhaltung werthes Ganze bilde, dessen Fortdauer nicht nur von dem überliefer= ten geschichtlichen Recht, sondern auch von einer gesunden und richtigen Politik geboten werde — das waren nun einmal die gül= tigen Vorstellungen selbst bei Solchen, die, wie z. B. Dohm, die groben Mißbräuche und Abnormitäten der deutschen Versassung nicht verkannten.

In diesem Sinne war der Fürstenbund einer der letten Ersfolge, welche die Territorialgewalten des alten Reiches im Geiste der Verfassung von 1648 errungen haben. Mehr sollte er nicht sein: gelang es ihm, die Gelüste kaiserlicher Restauration und habs-burgischer Vergrößerungssucht abzuwehren, so war sein Zweck ersfüllt.

Wohl hat man, zum Theil schon in jener Zeit, noch etwas Anderes darin erblicken wollen: den Keim einer staatlichen Bildung und innigeren Organisation der verbündeten Staaten. Freilich sind dabei die Urtheile vielsach von dem Einstusse späterer Ansichsten und patriotischer Wünsche bestimmt worden. Wir können wenigstens in dem Bunde und seiner Entstehungsgeschichte nichtssinden, was dei den Gründern und Theilnehmern auf solche Neisgung schließen ließe. Und wie sollte auch, nur geographisch bestrachtet, dieses territorial so wenig abgerundete Bündniß solche

Gebanken haben verfolgen können! Ober wie sollte bas ganz im Geiste territorialer Selbständigkeit geschlossene Bündniß auf eine Beschränkung dieser letteren ausgehen! Ein solcher Gedanke, hätte er sich auch nur in der schüchternsten Einkleidung kund gegeben, mußte den Plan des Bundes im Reime ersticken. Die Vorstellungen von einer einheitlichen Leitung auf Kosten der Sondersoweränetät, die gesammtstaatlichen, bundesstaatlichen und parlamenterischen Ideen — wie sie seit den Freiheitskriegen lebendig geworden sind und binnen eines Menschenalters in der Nation so viel Terrain gewonnen haben — waren dem damaligen Geschlechte noch völlig fremd, und selbst die Wünsche, die sich auf den Reichstag und das Reichsgericht bezogen, sind eben auch nur aus der eisersüchtigen Sorge um die landesherrliche Sondersouveränetät erwachsen.

Wenn sich Forderungen geltend machten für eine weitere Ausbildung des Bundes, so waren dies patriotische Phantasien Einzelner, welche ungehört verklangen. Das Bekannteste in dieser Richtung ist die Flugschrift Iohannes Müllers: "Deutschlands Erwartungen vom Fürstendunde." Ein Jahr nachdem er (1787) sich zum Lobredner des Bundes aufgeworfen und mit lauter Stimme das Wort ergriffen für die Erhaltung der Verfassung von 1648, sorderte der leichtbewegliche und wandelbare Mann die deutschen Fürsten auf, die Reorganisation Deutschlands durch den Fürstenbund zu bewirken (1788). Seine Aeußerungen haben eben nur die Bedeutung, die in seiner Persönlichkeit liegt, aber sie bieten auch zugleich den bezeichnenden Beleg, wie hoch sich damals die Resormwünsche der am weitesten gehenden Ansicht verstiegen.

Müller hatte 1787 gemeint, die Reichsverfassung sei, wie alles Menschliche, der Besserung bedürftig, aber die besten Mittel seien in ihr selber, sowol in ihren Formen, "die zu beseelen von der Wärme unseres Willens abhängt, als in ihrem ursprünglichen Freiheitsgeiste." In welcher Richtung sene Verbesserungen gesche hen sollten, darüber spricht die Schrift des folgenden Jahres ("Deutschlands Erwartungen") sich aus. "Wenn die deutsche Union, meint er dort, zu nichts Besserem dienen sollte, als den gegenwärtigen Status quo der Besitzungen zu erhalten, so ist sie unter den mancherlei politischen Operationen, die in Deutschland vorgenommen wurden, wirklich die uninteressanteste; sie ist wider.

die ewige Ordnung Gottes und ber Natur, nach ber weber die physische noch moralische Welt einen Augenblick in statu quo verharren, sondern alles ein Leben orbentlicher Bewegung und Forts schreiten sein soll. — — Ohne Gesetz, ohne Justiz ohne Sicherheit vor willfürlichen Auflagen; ungewiß unsere Söhne, unsere Ehre, unsere Freiheiten und Rechte, unser Leben einen Tag zu erhalten; die hülflose Beute ber Uebermacht; ohne wohlthätigen Zusammenhang, ohne Nationalgeist zu existiren, so gut bei solchen Umständen einer mag — bas ist unserer Nation status quo. Und die Union wäre da, ihn zu befestigen? Diese weltgepriesene Union reducirte sich also am Ende auf zwei Punkte: 1) zu machen, daß Baiern das Glück habe, statt Josephs II. ben Herzog von 3meis brücken zum Landesvater zu bekommen; 2) wenn Kaiser Joseph mit rascher Hand, ohne zuvor ein Menschenalter hindurch über die Form zu beliberiren, einen eingewurzelten Mißbrauch hinwegreißen will, diesen Mißbrauch auf's Aeußerste zu vertheidigen, damit er boch seine 50 Jahre noch stehe und wirken möge." Indem Müller sich diese Seite des Fürstenbundes vor Augen hält, kann er bie Sorge nicht unterbrücken: es möge ber Bund, statt neue Lebenszeichen zu verrathen, "nur eben ein letter Lebenshauch gewesen sein, wie ein ausgehendes Licht gemeiniglich noch ein Flämm= chen wirft."

Die Vorschläge zur Reform, die er macht, lassen sich in den einen Satzusammenfassen: "endlich einmal den Machtsprung zu thun, hinaus über die jahrhundertalten Pedanterien zu ordentlichen Kamsmergerichtsvisitationen, einer wohleingerichteten Reichshofrathsvissitation, sesten Vorschriften und einem subsidiarischen Gesetduch; zu einer zweckmäßigen, billigen und beständigen Wahlcapitulation, einer thätigeren Reichstagsverfassung, einer guten Reichszusammenseiner angemessenen Desensivanstalt; zu ächtem Reichszusammenshange" — und, fügt er sanguinisch hinzu, "alsdann auch zu gesmeinem Vaterlandsgeiste, damit auch wir endlich sagen dürsten: wir sind eine Nation!"

Solche Hoffnungen, aus einem einzelnen erregbaren Gemüth hervorgegangen, lagen dem Fürstenbunde ebenso fern, wie es versgeblich war, an die alte Reichsversassung Erwartungen auf eine Reform dieser Art zu knüpsen. Es stand eine Zeit europäischer Umwälzungen bevor, deren erschütternde Macht manchen Staat

und manche Staatsordnung der alten europäischen Welt aus den Angeln gehoben hat. Auch die Verfassung des h. römischen Reisches beutscher Nation war bestimmt, diesem Sturme von Westen zu erliegen; der Fürstendund ist so wenig im Stande gewesen, diese Katastrophe abzuwenden, daß seiner in den Tagen der Krisstaum einmal Erwähnung geschieht. Nur kümmerliche Spuren seines vegetirenden Daseins werden wir noch im Ansange dieser Periode der Erschütterungen wahrnehmen können.

## Zweites Buch.

Vom Tode Friedrichs II. bis zum Frieden von Basel. (1786—1795.)

• . . 

## Erster Abschnitt.

Desterreich und Preußen bis zum Reichenbacher Vertrag (Juli 1790).

Der Abschluß des deutschen Fürstenbundes war der lette poslitische Erfolg in Friedrichs II. ruhmreichem Regentenleben; ihn zu befestigen und auszubilden blied ein Vermächtniß für den Nachsfolger. Ein Jahr nach der Gründung des Bundes, am 17. August 1786, war die Regierung des größten deutschen Fürsten zu Ende gegangen.

Aus einem Lanbe von 2300 Duadratmeilen mit zwei Milliosnen und einigen hunderttausend Einwohnern war ein Staat von 3600 Duadratmeilen mit sechs Millionen Bewohnern geworden; das Heer, das ihm der Vater einst hinterlassen, war von 76,000 auf 200,000 Mann vermehrt, die Einkünste von 12 Millionen Thalern beinahe auf das Doppelte gehoben,\*) der Staatsschat, aller surchtbaren Kriege ungeachtet, mit 60 dis 70 Millionen Thalern gefüllt. Der Andau des Landes, die Thätigkeit seiner Bewohner, die Wachsamkeit und Ordnung der Verwaltung stand noch allenthalben in ebenso günstigem Lichte, wie die Heereskraft Preußens und seine diplomatische Leitung. Es genoß der Staat einen Ruf von Macht und Seschick, der im Auslande wenig bestritten, im Lande selbst wie ein unzerstörbares Capital betrachtet

<sup>\*)</sup> Auf 22 Millionen Thaler (Grundsteuer 6½ M., Zölle und Regie 5½ M., Domänen und Forsten 10 M.) gibt Preuß IV. 289 das Staatseinskommen an.

ward. Denn der eitlen Selbstüberhebung, die in rasch entwicklen und überzeitigten Staaten von kleinem oder mäßigem Umfang sich am leichtesten einstellt, schien es fast hinreichend, von dieser moralischen Macht des preußischen Namens, die das Werk dreier bedeutenden Fürsten gewesen, in thatloser Selbstgenügsamkeit zu zehren.

Gerade in Preußen selbst hatte man, schien es, am raschesten vergeffen, wie viel von dieser Größe durch die Persönlichkeit bes Königs bedingt war. Denn nicht der Umfang des Staates, noch seine geographische Lage und seine natürlichen Hülfsquellen hatten den Nachfolger des "marquis de Brandenbourg" zum arbitre des destinées de l'Europe gemacht; Friedrichs Feldherrngröße wie sein schöpferischer, staatsmännischer Geist, seine königlichen Tugenben unermüblicher Thätigkeit und wachsamer Sorge hatten das Dis verhältniß verbeckt, das zwischen dem Lande selber und zwischen seiner äußeren Weltstellung obwaltete. Der Mechanismus hatte seine großen Mängel und bilbete gleichwol wieder ein so zusammenhängendes Ganze, daß ohne eine großartige und weise Umge staltung eine gründliche Abhülfe ber einzelnen Schäben nicht zu benken war; die Kräfte des Staates waren auf's Aeußerste ange spannt und erforderten, um auf dieser Bohe ber Leistungen zu bleiben, eine zugleich so geniale und so umsichtige Leitung, wie ft von Friedrich geübt ward. Dber, wie Hergberg sich ausbruckte,\*) ein Herrscher von Preußen kennt seine Interessen zu gut, um nicht einzuschen, daß ein so mittelmäßiger und künstlich zusammenge setzter Staat sich in seiner überlegenen Stellung nicht lange be haupten könnte, wenn er nicht allezeit durch diese Energie, biefe Thätigkeit und biese patriarchalische Regierung getragen wurte, durch die er einen so hohen und schnellen Flug gemacht hat.

Der große König selbst überschätte am wenigsten das Bergängliche dieser Macht; die wohlthätigen wie die harten Massegeln, die er nach dem siebenjährigen Kriege nahm, seine auswärtige Politik seit 1764, sein Bemühen, eine seste und natürlicke Allianz zu sinden, auf die Preußen sich stützen könnte, seine Unruhe und Besorgtheit über die Folgen der österreichischerussischen Almäherung, seine aufrichtigen Eingeständnisse der bedrängten Lage,

<sup>\*)</sup> Hertzberg, memoire sur la troisième année du regne de Fréderic Guillaume II., lu dans l'academie des Sciences, le 1. Oct. 1759.

worin sich das Land nach dem Kriege befand, beweisen hinlänglich, wie wenig er geneigt war, sich in das sorglose Gefühl unerschützterlicher Macht und Größe einzuwiegen. Ueberkam ihn doch die trübe Ahnung, daß Trägheit und Hochmuth der Nachgeborenen rasch zerstören könnte, was äußerste Thatkraft und ungewöhnliche Herrschergaben mühsam aufgebaut hatten!\*)

Wohl war Friedrich auch nach dem furchtbaren Rriege unab= lässig thätig gewesen, die Wunden siebenjähriger Berwüstung zu heilen. Seine Bemühungen, die Landwirthschaft zu heben, durch Urbarmachung wüster Stellen und Brüche den Wohlstand zu för= bern, seine Unterstützungen an verarmte Gemeinden, seine öffentlichen Bauten, seine gesteigerte Wachsamkeit in ber Verwaltung, seine Anstalten zur Hebung von Handel und Gewerbe haben in ben 23 Jahren nach dem Hubertsburger Frieden wohlthuende Früchte in Menge erzielt; aber es kam auch die französische Regie, das Tabaksmonopol, die hohe Besteuerung des Kaffeegenusses, Maßregeln, deren brudende Wirkung so groß war, wie ihre Impopularität. Ein überspanntes Merkantilsystem, über beffen staats= wirthschaftliche Nachtheile schon ben Zeitgenossen gerechte Bebenken aufstiegen, brachte bie Kräfte bes Landes vielfach in Stocken, die der König doch mit äußerster Rührigkeit zu wecken bemüht war. Nur biese höchste Wachsamkeit, sein sparsamer und sorgfältiger Haushalt, sein gerechtes Regiment und die auf allen Seiten sicht= bare anspornende Macht einer aufgeklärten, fähigen und wohlwol= lenden Regierung vermochten einen Theil der Uebelstände zu milbern, die burch die siskalischen Künste bes Systems naturgemäß erzeugt wurden. Indem er selber das nachahmungswertheste Bei= spiel sparsamer Entbehrung aufstellte, mit äußerster Thätigkeit über Noth und Mißbrauch wachte, einem Jeden gleiches Recht und gleichen Schutz angebeihen ließ und alle Hülfsquellen eben nur wieber ber Wohlfahrt und Größe bes Staates selber zuwandte, erschienen wohl die Lasten leichter, die der hohe Preis dieser Macht

<sup>\*)</sup> S. z. B. die Ode aux Prussiens (Oeuvres X. 37), wo es heißt:

Enfants chéris de Mars, comblés de ses faveurs

Craignez que la paresse

L'orgueil et la mollesse

Ne corrompent vos moeurs.

und Größe waren. Aber die Beschränkung der einfachsten und populärsten Lebensgenüsse, die Chikanen des Zoll= und Steuerwessens, die Eingriffe in die Verhältnisse des Privatlebens zogen gleichs wol eine verhaltene Nißstimmung groß, die sich in den letten Zeiten des großen Königs auch vernehmlich genug kund gegeben hat.

Daß die Armee nach bem Ende des siebenjährigen Krieges nicht mehr die alte war, hat Friedrich II. selbst unverhohlen ausgesprochen. Nur theilweise burch Aushebung aus ben Landeskindem gebilbet, aus aller Herren Ländern zusammengeholt, nicht selten aus dem Abhub der Gesellschaft ergänzt, konnte sie nur durch eine eiserne Disciplin und die strengste physische Züchtigung beisammengehalten werden; ber schlimme Einfluß, ben biefe Bestanbtheile übten, griff auch die einheimischen Elemente bes Heeres an, zumal da durch eine weite Ausbehnung der Befreiungen alle gebilbeteren Theile ber Nation vom Solbatenbienst fern gehalten und nur das rohere Volk hereingezogen ward. Friedrichs unablässige Wachsamkeit hielt diesen alternden, bunt zusammengewürfelten Körper aufrecht; daß das Heer gleichwol nur durch mechanische Hebel vor dem Verfalle bewahrt ward und die schlimmsten Gewöhnungen und Auswüchse unter Soldaten und Officieren heimisch waren, konnte er freilich nicht hindern. So knapp und spärlich Sold, Bekleidung u. s. w. zugemessen war, so bedenklich manche Mittel ber Ersparniß auf die Sittlichkeit und das Ehrgefühl zurüchwirkten, verschlang dies Heer gleichwol von den baaren Staatseinkunften die größere Hälfte, der brückenden Fourageverpflegung burch bie Unterthanen, der Leistung des Vorspanns und ähnlicher Lasten nicht zu gebenken, die bem Gebeihen des Bauern= und Bürgerstanbes unübersteigliche Schranken entgegenwarfen.\*)

Eine Persönlichkeit, wie die des Königs, vermochte allerdings viele Mängel zu decken und manche Härten zu mildern; sie war es auch, die das Heer lebendig erhielt. Aber — fragten einsichtige Zeitgenossen mit Recht — kann man hoffen, daß alle Rachsfolger Friedrichs so unermüblich sein werden wie er, daß sie jährslich, gleich ihm, in allen Theilen des Staates die Inspectionen

<sup>\*)</sup> S. Preuß, Friedrich b. Gr. IV. 306. 315 ff. Höpfner, ber Rrieg von 1806 und 1807. Bb. I. 46 f., 72 f.

vornehmen, daß sie alle Berichte über jedes einzelne Regiment lesen und prüfen, daß weder der Einfluß eines Höflings, noch eines Freundes, noch einer Geliebten einen Augenblick bas Intereffe bes Heeres überwiegen, ober niemals irgend eine Parteilichkeit, Genuß ober Intrique auf die Leitung des Ganzen einwirken werben ?\*) Solcher Stimmen ließen sich manche anführen, beren Warnungen damals ungehört verhallten; ja unter angesehenen militärischen Autoritäten galt die mangelhafte Ausstattung des preußischen Heerwesens als eine ausgemachte Sache. "Wenn — so dubert einer — nach dem Tode dieses Fürsten, dessen Genie allein dieses unvollkommene Gebäude erhält, ein schwacher König ohne Talent folgt, so wird man in wenigen Jahren bas preußische Militär entarten und in Verfall gerathen sehen; man wird biese ephemere Macht in die Stärke zurückkehren sehen, welche ihre wirklichen Mittel ihr anweisen, und wird sie vielleicht einige Jahre Ruhmes sehr theuer bezahlen muffen." Alchnliche Prophezeiun= gen, zum Theil mit schabenfroher Hoffnung ausgesprochen, finden sich in diplomatischen Berichten jener Zeit. \*\*)

Nur in Preußen selbst wiegte man sich gern in bas Gefühl stolzer Sicherheit. Je rascher der Aufschwung der preußischen Macht gewesen, besto leichter stellte sich bie Selbstüberhebung ein, bie dem alten preußischen Staate später so verberblich ward; desto näher lag bie Versuchung, nur sich selber und bem eigenen Verbienste beizumessen, was doch vorzugsweise die gesegnete Arbeiteines genia= len Herrschers war. Die Berichte ber Zeitgenoffen laffen uns kaum baran zweifeln, daß die Verstimmung über die brudenden fiscali= schen Künste sich bis zum stillen Groll gegen das Regiment bes großen Königs steigerte und sich wohl in der geringschätzigen Beurtheilung bes greisen Herrschers ober in ber Sehnsucht nach einer neuen Regierung unverblümt aussprach. Es macht einen unheimlichen Eindruck, wenn man mit dieser Verkennung Friedrichs die eigene Selbstgenügsamkeit der öffentlichen Meinung Preußens vergleicht. Man fing an, den Werth eines solchen Königs zu unterschäßen; man gefiel sich in dem Glauben an die Vortreff= lichkeit der mechanischen Staats = und Hecresordnung und beru=

<sup>\*)</sup> Mirabeau de la monarchie prussienne IV. 2. 334 f.

<sup>\*\*)</sup> S. Raumers Beiträge V. 288. 298.

higte sich in der Zuversicht, daß Preußen durch seine Verwaltung wie durch seine Armee nach wie vor der wohlgeordnetste und schlagsfertigste Staat in Europa sei. Und wie wahr hatte doch der greise König gesprochen, als er dem jungen Rüchel sagte: "Denke Er nicht, ich habe immer so gesessen und gerusen: Ehre komm her! Hier liegt der König von Preußen! Na, sieht Er wohl, ich habe mir den Wind um die Nase wehen lassen."\*)

Die gespreizte, fast übermüthige Haltung bes Preußenthums jener Tage sprach sich am lautesten in der Hauptstadt aus, und dies war eben die Stätte, die schon den Zeitgenossen am leb haftesten den Einbruck des Verfalles erweckte. Gerade dort hatte die Vorliebe des Königs für französische Bildung und Sitten die nachhaltigsten Wirkungen zurückgelassen; bas altsränkische, petanbische aber kernige Geschlecht, das Friedrich Wilhelm I. erzogen, war nicht mehr, aber dafür eine schlimme Aussaat voltairescher Bildung und wälscher Sitte aufgewuchert. Die Aufklärung erschien bort in einer Gestalt, die einen Geist wie Lessing mit Ekel erfüllte; "sagen Sie mir, schreibt er an Nikolai, von Ihrer berlinischen Freiheit zu denken und zu schreiben ja nichts; sie reducirt sich einzig und allein auf die Freiheit, gegen die Religion so viel Sottism zu Markte zu bringen als man will". \*\*) Britische Staatsmänner, die Berlin damals sahen, urtheilen ähnlich; sie fanden eine Aufflärung bort, beren Quelle nur bie Frivolität war, eine "Freiheit", die sich zunächst nur in zügellosen Sitten kundgab, im Uebrigen mit serviler Unterwürfigkeit ber Gesinnung Hand in Hand ging. Freilich hatte der König später selbst einen Widerwillen gegen bie Fremden, als er jene bekannte Marginalresolution auf das Unstels lungsgesuch eines Franzosen schrieb: "ich will keine Franzosen mehr, sie find gar zu liederlich und machen lauter liederliche Sachen" aber sie hatten boch lange genug den Ton in der Hauptstadt angegeben, auf Bildung und Sitte fühlbar eingewirft, zulett gar noch einen wichtigen Theil der Verwaltung — die Regie — be-Wohl war diese Umgestaltung des Lebens, welche bie alträterische Einfalt burch Leichtfertigkeit verbrängte, lockere Sitten

<sup>\*)</sup> S. E. F. M. Ph. v. Rüchel's milit. Biographie von Friedr. Bar. be la Motte Fouque. 1. 38.

<sup>\*\*)</sup> S. Leffing's Werfe XXVII. 269. (C. A.)

förderte, die frühere Nüchternheit und Sparsamkeit, in welcher Preußen groß geworden, durch die modische Genußliebe der Zeit ersetze, wohl war dies Alles zunächst nur noch auf die Hauptsstadt beschränkt, über deren Physiognomie damals die größten und krästigsten Köpfe unserer Nation ein übereinstimmend verdammens des Urtheil fällten \*), aber die Wirkung erstreckte sich doch rasch auf die officiellen und einflußreichen Kreise und vibrirte dann weister ins Land hinein, um allerwärts die Wirkungen hervorzurusen, welche die folgende Geschichte die 1806 darlegen wird.

Diese Lage Preußens erforderte eine Persönlichkeit von dem Gepräge der drei Regenten, um welche die preußische Geschichte von 1740 – 1786 sich dreht; der Staat bedurfte einer ebenso energischen als umsichtigen Leitung, es mußte die friedliche Reform des überlieferten Mechanismus durch eine weise und schöpferische Staatskunst vorbereitet, das geistige und sittliche Leben der Nation neu geboren und gestählt werden.

Der neue König Friedrich Wilhelm II. (geb. 1744) war ber Sohn jenes früh verstorbenen Prinzen August Wilhelm, der mährend des siebenjährigen Krieges von seinem königlichen Bruder hart, vielleicht ungerecht, angelassen bas Lager verließ und während ter ge= fahrvollsten Zeiten bes Krieges zu Dranienburg gestorben war (Juni 1758). Es scheint, dieser jüngere Sohn Friedrich Wilhelms I. war von weicherem und zerbrechlicherem Metall, als bie übrigen Sprößlinge bes starken, mannhaften Geschlechts, die vom großen Kurfürsten an bis zum großen König aus bem Hause Hohenzol= lern hervorgegangen sind. Vielleicht die Erinnerung an jenen Zwiespalt, vielleicht auch der Gedanke, daß die weiche Seele des Vaters auf den Sohn übergegangen, war die Ursache, daß Friebrich II. seinen jugendlichen Neffen lange Zeit nie mit rechter Freude und Vorliebe behandelte, ihn kaum zu den Staatsgeschäf= ten heranzog \*\*) und erft seit dem baierischen Erbfolgefrieg ihm eine freundlichere Anerkennung zuwandte. Eine unglückliche Ehe, beren Unfriede von beiden Theilen verschuldet war, wirkte verwüstend auf das Leben des jungen Fürsten ein, zumal das unselige Verhältniß

<sup>\*)</sup> S. die Auszüge in Behse's Geschichte bes preuß. Hoses u. s. w. IV. 127—137. 169. 170.

<sup>\*\*)</sup> S. Dohm IV. 564.

bes Prinzen zu einem leichtfertigen, verschmitzten Weibe diese Zernüttung unheilbar machte. Die Tochter des Kammermusikus Enke, erst mit dem Kammerdiener Rietz verheirathet, dann zur Gräsin Lichtenau erhoben, beherrschte mit allen Künsten, die einer inniguanten Buhlerin zu Gebote stehen, die nachgiedige Natur des preußischen Thronerben. Ein Aergerniß, das dis jetzt dem preußischen Hofe ganz fremd gewesen, das öffentliche Verhältniß zu einer anerkannten Maitresse, ward durch den Prinzen in dem sich her so sittenstrengen und nüchternen Staate mit einer Dessentlichteit betrieben, die an das Beispiel des französischen Hoses erinnerte. Auch Friedrichs II. Jugend war reich an Verirrungen gewesen; aber das Unglück seiner Jünglingsjahre hat ihn gezüchtigt, der Umgang mit hervorragenden Geistern gab dem Sohne Friedrich Wilhelms I. einen Ausschwung und einen edlen Wetteiser, der die trüben Erinnerungen früherer Zeit verwischte.

Die weiche, biegsame Natur bes Pringen erlag ben schlimmen Einwirfungen, die der Umgang mit frivolen Weibern und weibis schen Mannern üben mußte, und biese Ginfluffe ließen benn auch seine guten Eigenschaften nicht zur rechten Entfaltung kommen. Friedrich Wilhelm war von edlem Gemüthe, trop der Auswallungen seines Jähzorns erfüllte ihn Milbe und Wohlwollen, er war großherzigen Unregungen zugänglich, auch ritterlich und tapfer wie seine Uhnen; bazu hatte bie Natur ihn mit einem fräftigen Korper ausgestattet, aber freilich auch mit einer so starken Zugabe von Sinnlichkeit und Genußliche, daß in beren Befriedigung leicht tie besseren Züge seines Wesens untergingen. Durch sein wirres Jugendleben gewöhnt, sein Wohlwollen an Weiber und Günftlinge zu vergeuden, in seiner Bereinzelung auf ben Umgang mit selbst süchtigen und mittelmäßigen Menschen angewiesen, in seiner Gute gränzenlos mißbraucht, bald zu sinnlichen Ercessen hingebrängt, bald von der frömmelnden Heuchelei speculativer Mystiker ausgeentbehrte Friedrich Wilhelm durchaus der männlichen Strenge und Zähigkeit, burch bie bas Walten seiner Vorfahren geleitet war. Auch in jebem anbern Staate hatte ein Regiment, das von einer solchen Persönlichkeit getragen war, erschlaffend wirken muffen; für Preußen und seine Lage im Jahre 1786 war eine Regierung bieser Art eine wahre Calamität, und es war schwer zu sagen, ob bes Königs gute ober schlimme Züge, seine Defterreich und Preußen bis zum Reichenbacher Bertrage (Juli 1790). 257

Herzensgüte ober seine Sinnlichkeit, sein nachgiebiges Wohlwollen ober seine Genußliebe nachtheiliger auf das Ganze einwirkten.

Die öffentliche Stimmung, die den neuen Regenten empfing war gleichwol eine durchaus günstige; die Eindrücke, wie sie Friebrichs lette Zeit geweckt, waren stärker als die Besorgniß, welche aus dem bisherigen Leben des Nachfolgers entstehen konntc. Man erwartete von der Milde des wohlwollenden, gutmüthigen Königs manche Erleichterung von bem Drucke, zu bem Friedrich II. mehr durch die Nothwendigkeit als aus eigener freier Wahl war vermocht worden; man hoffte auf eine Regierung, die durch hei= tere und freigebige Nachsicht bas knappe und strenge Regiment bes großen Königs werbe vergessen machen. Selten ift barum ein neuer Herrscher mit solchem Beifall empfangen, Lob und Schmeis chelei selten in so verschwenderischer Fülle einem Nachfolger ent= gegengebracht worden, wie Friedrich Wilhelm II.; der "Bielge= liebte" war der Beiname, womit ihn die öffentliche Stimme em= pfing. Schon Zeitgenossen haben es beklagt\*), daß man die ersten Momente bes neuen Königs mit diesem Schwall von Schmeis chelworten übertäubte, und es läßt sich wohl glauben, daß sie auch auf Friedrich Wilhelm nicht ohne die einschläfernde Wirkung ge= blieben sind, welche die traurige Frucht solcher Künste ist. zeichnend aber ist die Thatsache, baß biese Stimmung außersten Lobes und Jubels erstaunlich rasch in das vollständige Gegentheil umgeschlagen ist und unter bem Einbrucke ber Enttäuschung später eine Schmähliteratur auftauchte, wie sie kaum irgendwo ärger zu finden war; — so daß sich schwer sagen läßt, was einen pein= licheren Eindruck weckt, die taktlose Schmeichelei von 1786, ober die schmuzigen Pamphlete, die schon zwei, drei Jahre nachher über den König, seine Geliebten und seine Günstlinge verbreitet wurden.

In diesen Jubel, womit der neue Herrscher begrüßt ward, mischte sich in der Regel ein sehr starker Ausdruck preußischen Selbstgefühls. Fast wie ein Mißton klangen in diese Stimmung die

17

<sup>\*) 3.</sup> B. Kosmann in "Leben und Thaten Friedrich Wilhelms II." Berlin 1798. Daneben läßt sich eine ganze Literatur von Flug = und Festschriften verzeichnen, womit der neue Monarch begrüßt ward.

Mahnungen Mirabeaus \*), welche bei aller Bewunderung für Friedrich II. die Schattenseiten von bessen Staatswirthschaft aufbeckten und, um eine große Umwälzung abzuwehren, auf eine friebliche Reform bes ganzen Staatswesens brangen. Es sollte nach Mirabeaus Rath die "militärische Sklaverei" verschwinden, das Merkantilspstem mit seinen nachtheiligen Wirkungen beseitigt, bie feubale Scheibung ber Stände gemilbert, das einseitige Vorrecht des Abels in bürgerlichen und militärischen Aemtern aufgehoben, Privilegien und Monopole vernichtet, das ganze System der Besteuerung verändert, bem Volke die Lasten abgenommen werben, die seine freie Production hemmten, Verwaltung, Rechtspflege und Schulwesen eine neue Förberung erhalten, die Censur fallen, überhaupt bem alten Solbaten= und Beamtenstaat ein frischer Antrieb politischen und geistigen Lebens mitgetheilt werden. Es bedurfte einbringlicherer Lehren, bis man die Bebeutung solcher Rathschläge Erst zwei Jahrzehnte später hat sich eine Richtung bes Staatsruders in Preußen bemächtigt, die im Ganzen von ähnlichen Anschauungen ausging; die Reformgesetze von 1807 — 1808 über die Aufhebung der Unterthänigkeit, den "freien Gebrauch des Grundeigenthums", die Beseitigung der feudalen Unterschiede, die Städteordnung, die neue Heeresverfassung u. s. w. treffen in der Idee wesentlich mit dem zusammen, was Mirabeau beim Regierungsantritt Friedrich Wilhelms gerathen hatte. Damals war man unzugänglich für solche Mahnungen; bas Gefühl ber Sicherheit war noch zu groß, als daß nicht der unerbetene Rathge ber hätte Verdruß erregen sollen.

Wohl konnte es scheinen, als wolle die neue Regierung auf die von dem französischen Publicisten vorgeschlagene Bahn einlenken, aber schwerlich war sein gegebener Rath die Ursache. Es war die Neigung einer jeden neuen Regierung, sich durch Abschaffung drückender Maßregeln des Vorgängers die öffentliche Gunst zu erwerben, eine Neigung, die in dem persönlichen Wohlwollen Friedrich Wilhelms eine natürliche Unterstützung fand. So siel denn vor Allem die verhaßte französische Regie sammt dem

<sup>\*)</sup> Außer dem bekannten Werf: la monarchie prussienne, namentlich: Lettre remise à Fréderic Guillaume II. de Prusse le jour de son avenement au trône. 1787.

Tabaks- und Kaffeemonopol; bie französischen Angestellten wurden beseitigt und eine neue aus preußischen Beamten gebildete Behörbe bem Accise= und Zollwesen sowie ben verwandten Zweigen Rur war bie brudenbe Steuer leichter abgeschafft als erset; man mußte zu anbern fiskalischen Künsten, zum Theil zur Besteuerung nothwendiger Lebensbedürfnisse, die Zuflucht nehmen, um den Ausfall, der entstanden war, zu beden (Januar 1787). Es ist begreiflich, daß die Popularität des ersten Schrittes das durch fühlbar gemindert ward. Auch was sonst in dieser Richtung geschah, z. B. zur Erleichterung bes Verkehrs und Verminberung ber Durchgangszölle, beschränkte sich auf schüchterne Aenberungen, beren Erfolg natürlich weber den Erwartungen noch den Bedürf= nissen entsprach. Wollte man die Mißstände beseitigen, so war eine vollkommene Umgestaltung ber wirthschaftlichen Staatsmari= men in Preußen nothwendig; solch vereinzelte Maßregeln, die aus einem ehrenwerthen aber furzsichtigen Wohlwollen entsprangen, beseitigten die Mängel der ganzen Organisation nicht, sondern min= berten höchstens ben Ertrag von Friedrichs scharf ausgeklügeltem Die neuen Hülfsmittel zur Deckung ber Lücken waren bann bisweilen brudenber als die alten.

Einen ähnlichen Charafter tragen die übrigen Erstlingsrefor= men ber neuen Regierung; man gab dem flüchtigen Gifer, ein= zelne Mißstände zu beseitigen, augenblicklich nach, um bann balb die Dinge völlig so gehen zu lassen, wie sie waren. So wurde als zweckmäßige Neuerung ein Directorium bes Krieges geschaffen, bessen Leitung der Herzog von Braunschweig und Möllendorf erhielten; die Aenderung war um so nothwendiger, da bisher Alles auf die Persönlichkeit des Königs allein gestellt war und Friebrich, unterstütt von einigen Inspectoren und Abjutanten, die ganze Kriegsverwaltung felber leitete. Auch wurde das Werbwe= fen im Auslande beffer geordnet, gewaltsames Pressen von Refruten untersagt, in der Vertheilung der Cantone manche Neuerung vorgenommen, Officiere und Unterofficiere vermehrt, ihre außere Ausrüstung verbessert.\*). Ferner sollte der rohen und barbarischen Behandlung des Soldaten gesteuert, der Soldat menschlich behan=

<sup>\*)</sup> Ueber alles dies s. Hertberg in tem Vortrage, den er am 23. Aug. 1787 in der Afademie über Friedrich Wilhelms erstes Regierungsjahr hielt.

belt, die eigennützigen Künste der höheren Officiere, wozu sie ihre Stellung als Werb= und Aushebungsofficiere mißbrauchten, beseistigt werden. Alle die Reformen, deren wohlmeinende Absicht Riemand leugnen konnte, berührten freilich die Wurzel des Uebels nicht, das Friedrich selber noch mit Besorgniß wahrgenommen hatte; sie trasen nur die Oberstäche und bedurften selbst in dieser bescheidenen Begränzung, wenn sie fruchtbar werden sollten, einer größeren Energie und Wachsamkeit, als sie der neuen Regierung eigen war.

Das Beispiel, bas Friedrich II. burch aufmerksame Beachtung ber öffentlichen Bedürfnisse, durch Ermunterung und Unterstützung berselben gegeben, schien für seinen Nachfolger nicht verloren. Es wurde die Rechtspflege und Gesetzgebung durch Staatszuschüsse unterstütt, die Industrie erhielt Hülfsgelder, es ward für die Raturalverpflegung der Reiterei, eine brudende Last des Landes, eine Unterstützung aus der Staatskasse bezahlt. Was von diesen und ähnlichen Ausgaben im ersten Jahre bewilligt ward, was in Festungsbau, Straßenanlagen, öffentlichen Bauwerken, provinziels Ien und localen Unterstützungen angewiesen ward, belief sich nach Herzbergs Angabe im ersten Regierungsjahre auf 3,160,000 Auch der Volksunterricht ward nun reichlicher bedacht, als unter Friedrich. Die Hoffnung zwar, Friedrich Wilhelm werbe einen regen Antheil an der Entwicklung deutscher Nationalbildung nehmen und der Poesie eine Förderung angedeihen lassen, wie sie von viel kleineren Höfen ausging, erfüllte sich nicht; was er that, beschränkte sich auf einige Acte königlicher Freigebigkeit an preußische Schriftsteller, unter benen nur Ramler einen ausgebreis teteren Namen hatte. Dagegen ward in das gesammte Erziehungswesen durch Errichtung einer gemeinsamen obersten Schulbehörbe (Febr. 1787) mehr Plan und Zusammenhang gebracht als bisher; ber ganze Unterricht in seiner Abstufung von der Universität bis zur Dorfschule herab sollte von diesem großentheils aus praktischen Schulmännern zusammengesetzten "Oberschulencollegium" in einem Geiste geleitet, flassische und reale Bildung genauer gesondert und der Unterricht überall so gegeben werden, wie er bem Bedürfniß gelehrter, bürgerlicher und bäuerlicher Erziehung entsprach. Noch stand ber Minister von Zedlit, unter Friedrich recht eigentlich ber Minister ber Aufklärung, an der Spipe bes gesammten Unterrichtswesens; das schien zu verbürgen, daß man im Großen und Ganzen die unter Friedrich eingehaltene Richtung nicht verlassen wollte.

Die Entlassung von Zeblit, und noch bezeichnenber, die Ersnennung seines Nachfolgers sammt dem, was sich zunächst daran knüpfte (Juli 1788), ward der Wendepunkt für diesen Theil der inneren Politik.

Schon vor Friedrichs II. Tode war die Vermuthung laut gewor= ben, daß sein Nachfolger sich zu ber strenggläubigen Richtung mehr hingezogen fühle, als zu ber voltaireschen Anschauung seines Dheims. Die Aufflärung ber Zeit war in ihren letten Ausläufern, wie Bahrbt und Consorten, in einer Gestalt aufgetreten, welche einen Rückschlag zu Gunsten der orthodoren Auffassung sehr wohl erklärte; fühlte sich boch ein Mann wie Lessing, den man seit ber Herausgabe ber Wolfenbüttler Fragmente gern als ben Führer ber ganzen heterodoren Richtung bezeichnete, angeefelt von biesem widris gen Gemisch von Flachheit und Trivialität, das sich namentlich in Berlin selber gern für Aufklärung ausgab. Drum lag eine Reaction ber gläubigeren Richtung burchaus in der Zeit: verstand sie es, ben lockeren, französtrenden Ton der Hauptstadt zu bekämpfen, Ernst und Sittenstrenge neu zu erwecken, so war eine solche Rückwirs kung für das gesammte Leben Preußens eine Wohlthat. Ein schlichtes, starkgläubiges Geschlecht, das aus der Religion Ernst machte und ber wachsenden Zuchtlosigkeit entgegentrat — so war ja einst das Volk und das Regiment beschaffen gewesen, wodurch Preußen, im Gegensatz zur malschen Ansteckung ber meisten übris gen beutschen Lande, groß geworden war.

Das Leben Friedrich Wilhelms II. und seine Umgebungen ließen freilich auf eine ganz andere Gegenwirfung schließen. Richt der strenge Ernst altväterischer Orthodorie war da heimisch, sondern jene weibische Frömmelei, die mit Sinnlichseit und Schwäche entweder Hand in Hand geht, oder deren Erbschaft antritt. Traf doch die stärfere Betonung strenger Rechtgläubigseit mit dem Zeitpunste zusammen, wo der König dem alten Verhältniß mit der Rieß ein Chebündniß zur "linken Hand" mit dem Fräulein von Voß folgen ließ, der kleinen Aergernisse nicht zu gedenken, durch der ren bereitwillige Unterstüßung die Rieß sich unentbehrlich zu machen suchte. Solche Vorgänge weckten denn freilich eine üble Vorstel-

lung von dem plöglichen Bemühen, die alte Glaubenseinfalt und Frömmigkeit wieder zu beleben.

Wenn wir die Stimmung jener Zeit richtig verstehen, so galt die lebhafte Opposition, die sich gegen die neue Richtung kundgab, eben diesem Widerspruche der Sitten mit der von oben anbefohlenen Religiosität des Glaubens; sie entsprang nicht, wie man es wohl gebeutet, lediglich aus einem tiefen Widerwillen gegen jede Altgläubigkeit. Man verwarf die neue Gläubigkeit, weil die öffentlichen Sitten ihr Hohn sprachen, weil man die Rathgeber und Freunde Friedrich Wilhelms keiner wahrhaften religiös sen Erregung für fähig hielt. Unter biesen Rathgebern sahen bie Zeitgenossen besonders zwei Männer als die Träger ber neuen Richtung an: ben Major von Bischofswerber und den Geheimen Finanzrath von Wöllner. Hans Rudolf von Bischofswerter, um's Jahr 1741 im thüringischen Sachsen geboren, bann in mis litärischen und hösischen Diensten verschiedener Herren, hatte seit dem baierischen Erbfolgekriege sich näher an den Prinzen von Preu-Ben herangebrängt und war seitbem sein unzertrennlicher Begleiter und Nathgeber geworben. Von feinem intriguantem Geist, einer unergründlichen Zurückhaltung, mit dem Höflingstalente ausgestattet, unbedeutend zu erscheinen, und doch auch wieder sehr geschickt, durch eine geheimnisvolle, mystisch = feierliche Außenseite zu imponiren, voll Herrschsucht, ohne sie äußerlich an den Tag zu legen, hatte er die arglose und offene Natur Friedrich Wilhelms völlig umstrickt, und höchstens der Einfluß der Riet war im Stande, vorübergehend den seinigen zu durchkreuzen. Johann Christoph von Wöllner, 1732 zu Döberig bei Spandau geboren, von Hause aus Theolog und seit 1755 Pfarrer zu Behnit, hatte seit 1759 diesen Beruf aufgegeben und war der Gesellschafter eines märkischen Abeligen, seines früheren Zöglings, geworden; bald ward der Begleiter des jungen Ipenplip der Mitpachter der Behnit'schen Güter, später bessen Schwager. Früher nur burch gedruckte Predigten als Schriftsteller hervorgetreten, warf er sich nun völlig auf Land = und Staatswirthschaft; seine literarischen Betsuche auf diesem Gebiete machten ihn sogar zum Mitarbeiter der Nicolaischen "allgemeinen beutschen Bibliothek." Seit 1782 uns terrichtete er den preußischen Thronfolger in benselben Fächern, mar bann unter der großen Zahl berer, an die der neue König 1786

ben Abelstitel verschwendete, und erhielt neben ber Stelle eines Geheimen Oberfinanzraths zugleich die Intendantur über die königlichen Bauten, sammt ber Aufsicht über die sogenannte Disposttionscaffe. Dies bunte Leben zeugte von ähnlicher Beschicklichkeit, Menschen und Verhältnisse zu lenken und auszubeuten wie bei Bischofswerder; nur mischte sich in Wöllner die Natur eines Intriguanten mit Frömmelei und pfäffischer Herrschsucht. Bischofswerder und Wöllner, waren seit Jahren befreundet, die= fer zum Theil burch bie Unterstützung bes Andern emporgefommen, beibe in die mystischen Gesellschaften verflochten, beren Geheim= bündelei, deren Geiftersehen und anderer Spuf einen so munderli= chen Gegensatz zu ber Aufflärungssucht jener Tage bilben. wird immer schwer zu ergründen sein, wie weit biese Manner und ihre Genossenschaft bas weiche Gemuth des Königs und seine reizbare Phantasie zu rosenkreuzerischem Betrug mißbrauchten; un= ter ben Zeitgenoffen bestand eine reiche Ueberlieferung über bas frevelhafte Gaufelspiel dieser Art, womit sie sich ihre Gewalt über Friedrich Wilhelms Gemüth gesichert haben sollen. Eine Hauptquelle diefer Ueberlieferung ist freilich die Riet, die mit ber frommelnden Genoffenschaft um die Alleinherrschaft über den König Daß die beiden Männer solcher Künste fähig waren, ist in hohem Grade wahrscheinlich; daß die Zeitgenossen sie deren für fähig hielten, nicht zu bezweifeln. Die Beurtheilung und ber moralische Einbruck der firchlichen Restaurationsmaßregeln richtete sich aber burchaus nach ber Ansicht, die man von der sittlichen Würdigkeit der Urheber hatte.

Am 3. Juli 1788 ward Wöllner zum Justizminister ernannt und ihm die Leitung der geistlichen Angelegenheiten anvertraut; Zedlit war der erste von den Ministern Friedrichs des Großen, der weichen mußte. Wenige Tage später erschien (9. Juli) ein Edict über das Religionswesen, welches man als Manisest des neuen Regierungssystems ansehen durste. Es war in diesem merkwürdigen Actenstück\*), das nach Form und Inhalt einen sehr mäßigen Begriff von den neuen Staatsmännern erweckte, zunächst zwar dem Einzelnen die volle Gewissensfreiheit garantirt, "so lange ein Jeder ruhig als guter Staatsbürger seine Pflichten erfülle,

<sup>\*)</sup> S. baffelbe in Mofers patr. Archiv IX. 453 ff.

7 V

seine jedesmalige besondere Meinung aber für sich behalte und sich sorgfältig hüte sie auszubreiten;" aber es war diese seltsame Verheißung zugleich von heftigen Ausfällen gegen die "zügellose Freiheit," gegen den Modeton der Lehrart begleitet, und die Reue rer beschuldigt, die elenden längst widerlegten Irrthumer der Socinianer, Deisten, Naturalisten und anderer Secten mehr wieder aufzuwärmen und solche mit vieler Dreiftigkeit und Unverschämtheit burch ben äußerst gemißbrauchten Namen "Aufklärung" unter bas Volk auszubreiten. "Solche Irrthümer öffentlich ober heimlich auszubreiten, sollte den Geistlichen und Lehrern bei unausbleiblis cher Cassation und nach Befinden noch härterer Strafe und Ahndung fortan verboten sein; benn es musse eine allgemeine Richtschnur und Regel feststehen und diese sei bisher die christliche Res ligion nach ihren brei Hauptconfessionen gewesen, bei der sich die preußische Monarchie so lange immer wohl befunden habe, baher schon aus politischen Gründen der König nicht gemeint sein könne, dieselbe durch die Aufflärer nach ihren unzeitigen Einfällen abanbern zu lassen." Wiederholt war dann dem Einzelnen seine Gewissensfreiheit zugesagt; ja aus "Vorliebe bes Königs für bie Gewissensfreiheit" sollten diejenigen Geistlichen, die notorisch von den Irr thümern angesteckt seien, noch in ihren Aemtern bleiben burfen falls sie sich in ihrer Amtsführung streng an den alten Lehrbegriff hielten, b. h. eine Lehre predigten, die mit ihrer Ueberzeugung im Widerspruche stand. Eine strenge Ueberwachung der Pfarrer und Lehrer und die Zurückweisung aller Candidaten, die von andern Grundsätzen ausgingen, sollte vor dem Eindringen der neuen Lehren schützen.

Es hat wenig Maßregeln gegeben, die ihren Zweck so völlig versehlten, wie dies wunderliche Edict. Ist es an sich schon immer ein unglückliches Beginnen, durch äußere Verordnungen und mit polizeilichen Mitteln einen im Verfall begriffenen Glauben stüben zu wollen, so ging hier die sittliche Wirkung vollends verloren durch das Erempel, welches die glaubenseifrige Regierung selber gab. Ein Hof, an welchem die Rieß und Bischosse werder sich um die Herrschaft stritten, war nicht dazu angethan, eine neue Periode religiöser Wiedergeburt einzuleiten; seine versspätete Frömmelei war nur allzusehr verdächtig, die Frucht sinnlicher Entnervung zu sein. Und welche Blößen gab das Edict

wie forderte es in seiner ganzen Haltung ten Angriff und t heraus! Wie nahe lag der Vorwurf, daß man mit solchen eln nie und nimmer fromme Gläubigkeit erwecken könne, sonhöchstens zu der vorhandenen Verderbtheit noch ein neues Uebel füge: die Gleißnerei pharisäischer Formen!

Das Unzulängliche der Maßregel fühlten die Urheber selbst, bies brangte sie zu Weiterem. Jene stolze Sicherheit und Gehätzung gegen Angriff und Kritik, die Friedrich II. fast in n ganzen Regentenleben unwandelbar bewährt, fehlte ten zebern des Nachfolgers; schon gleich im Anfange, als fich die Regie ein Streit in der Proffe erhob, hatten fie eine Ems lichkeit an den Tag gelegt, die für die Freiheit der Grörtes nichts Gutes verhieß. Nun folgte bas Censuretict vom Dec. 1788; es beseitigte die Freiheit der Presse, wie sie sich r letten Zeit Friedrichs, freilich mehr auf dem literarischen und isen als dem politischen Gebiete, thatsächlich ausgebildet hatte. ber geläufigen Hindeutung auf den Mißbrauch, womit ter iwang sich zu allen Zeiten motivirt, war auch hier tie ftrenge ereinführung ber Cenfur begründet; sie traf bie leichte Ta= eratur wie die schwerer wiegenden wiffenschaftlichen Erzeug= mit gleicher Schärfe und erreichte am wenigsten ben 3weck, nan sich verständiger Weise hatte vorsetzen können. Zene frivole nichtsnutige Literatur fand überall Schlupswinkel, aus benen h über Preußen ausbreitete, und die Jahre nach bem Cenict sind wahrhaftig nicht arm gewesen an Erzeugnissen ber tßigsten Gattung;\*) aber ber freimuthigen und wohlthätigen erung ber öffentlichen Zustände wurden Bande angelegt istigen Chikanen nicht zu gebenken, die man dem Buchhandel dem literarischen Verkehr überhaupt bereitete. \*\*)

Indem man so die Debatte abschnitt, vermochte man freilich

nicht, die Quellen der Unzufriedenheit zu verstopfen; vielmehr sprach sich biese in Schriften aus, benen ber Reiz bes Berbotenen nur eine größere Berbreitung sicherte. Da ward über bie forglose und verschwenderische Regierung geflagt; über die nutlose Vermehrung des Abels im Hulbigungsjahr 1786. Die Hoffnung einer Erleichterung ber Abgaben, hieß es ba, sei unerfüllt geblieben; man habe verschiedene Finanzoperationen versucht, ohne ben rechten Punkt zu treffen. Das Lagerhaus übe nach wie vor ben Druck seines Monopols. Die erhöhte Accise auf Weizenmehl diene zur Bedrückung Aller, man nehme ungescheut von einem und demselben Grundstücke doppelte Abgaben. Alehnliche Klagen richteten sich gegen die schlimmen Wirfungen des Zollspftems, die Stempeltare und namentlich bie gebrückte Lage ber Landwirthschaft. Als bringenofte Wünsche in dieser letten Richtung hörte man Abschaffung ber Fouragelieferungen und Verforgung ber Cavallerie aus öffentlichen Magazinen; Beseitigung ber Vorspannfuhren, schleunigere Bezahlung ber Entschäbigungsgelber. Schutz gegen bie Willfür ber Alemter, die Bereinfachung ber ökonomischen und Dorfpolizei, "bamit nicht der arme Bauer aus den Händen der Justiz- und Defonomiebeamten unter die unbarmherzigen Baubedienten, Deichinspectoren und Landreiter falle," ernsthafte Fortsetzung der Regulirung der Urbarien zur Abstellung des willfürlichen Drucks, Erleichterung der Jagdbeschwerben — solche und ähnliche Wünsche tauchten in Menge auf; die Censur vermochte kaum die verbotene Besprechung, geschweige denn die Unzufriedenheit selber abzuschneiden.

Wir haben früher barauf hingebeutet, wie häufig eine so einsichtsvolle und fräftige Regierung, wie die Friedrichs war, gleichwol hinter dem Ziele zurücklieb, das sie sich vorgesetz; es läßt
sich denken, wie es unter einem schlaffen Regiment werden mußte.
Friedrich II. hatte sich z. B. unablässig bemüht, der willkürlichen Belastung des Bauern ein Ziel zu setzen; er hatte zu dem Ende unter andern schon in den siedziger Jahren verordnet, daß die Dienste der Unterthanen durch ordentliche Dienstreglements und Urbarien bestimmt werden sollten, eine Arbeit, die, als der große König starb, noch unvollendet war. Eine Verordnung Friedrich Wilhelms II. bestimmte, daß die begonnenen Urbarien nur dort, wo Processe seien, fortgesetzt werden sollten; damit war eine der wohlthätigsten Maßregeln zur Beschränkung gutsherrlicher Willfür beseitigt. Hätte man eine Dorfgeschichte, sagt die Schrift eines hohen Beamten jener Tage, so würde man darin lesen, daß der Hospienst seit Jahren die größten Zerrüttungen angerichtet hat, daß solcher von den Unterthanen jederzeit mit Unwillen geleistet und aller Tried zur Ersindung und Berbesserung dadurch erstickt wird. Untersucht man die Sache genauer, so sindet man, daß die Leistung des Hospienstes den Unterthanen ungleich mehr kostet, als derselbe zu Geld angeschlagen ist, und sie zu dessen Verrichztung an manchen Orten eine Meile und weiter reisen, auch wohl, wenn die Witterung der zu verrichtenden Arbeit ungünstig ist, ohne Arbeit und Entschädigung zurücksehren müssen. Der Hospienstigten wenig, weil die Leistung nicht so erfolgt, wie sie gesschen sollte.\*)

So blieben alte Mißbräuche bestehen, indessen sich neue Stoffe gahrender Unzufriedenheit ansammelten.

In ber auswärtigen Haltung bes neuen Königs ist tie Zeit von 1786—1790 eine Zeit der Krisse gewesen. Die alten Ueber- lieferungen preußischer Politif, zunächst Friedrichs II., sind noch keineswegs verwischt, aber sie werden doch nicht mehr mit der Sicherheit und Stetigkeit des großen Königs sestgehalten; manche persönliche und dynastische Motive, z. B. in der holländischen Sache, wirken mächtig ein und zersplittern die Staatskräfte in fruchtlosen Unternehmungen. Schöpfungen, die Friedrich II. noch begonnen hatte, deren Vollendung aber ein Vermächtniß an den Rachsolger war, wie der Fürstendund, werden vernachlässigt und sterben langsam ab. Doch überwiegt noch im Cabinet, zumal so lange Hertberg einen leitenden Einsluß behält, die antiösterreischische Politif der letzten Jahre Friedrichs II. und scheint sich sogar in der orientalischen Angelegenheit zu einem besonders fühnen

<sup>\*)</sup> S. Schreiben eines pr. Patrioten am 48. Geburtstage seines Königs, ten 25. Sept. 1788. Philadelphia; Kosmann, Leben Friedrich Wilhelms II. Berlin 1798; v. Ernsthausen, Abriß von einem Polizei= und Finanzspstem. Berlin 1788.

Anlauf erheben zu wollen, aber mit dem Mißlingen dieses Berstuchs tritt auch die völlige Umkehr ein. Die überlieferte preußsche Politik schlägt mit einem Male in ein österreichisches Bundniß um, dessen Bortheil vorzugsweise Desterreich und Rußland zu Gute kam; damit beginnen denn die Schwankungen der Unselbständigskeit, die Preußen zwischen den östlichen und westlichen Allianzen, zwischen Bekämpfung und Bund mit der Revolution hins und her treiben und deren Katastrophe mit dem Untergang der alten preußischen Monarchie zusammenfällt. Wir wollen die wichtigsten Rosmente dieser Zeit des Uebergangs, vom Tode Friedrichs des Grossen bis zum Reichenbacher Vertrag (Juli 1790), im Einzelnen verfolgen.

Die hollandischen Wirren, die der preußischen Politik Friedrich Wilhelms II. ben ersten Anlaß gaben, nach Außen aufzutreten, reichten noch in die Zeit Friedrichs II. zurück. Der alte Haber zwischen bem republikanischen und monarchischen Element, bas in der Verfassung Hollands unversöhnt neben einander lag, war unter der Erbstatthalterschaft Wilhelms V., der mit der Schwester Friedrich Wilhelms II. vermählt war, mit neuer Stärke erwacht, nicht ohne die Schuld des Statthalters selbst, aber auch nicht ohne die Einwirkung der Zeitbewegungen, namentlich der Eindrücke bes nordamerikanischen Unabhängigkeitskrieges. So standen sich benn scit Jahren die einzelnen Landschaften, Gewalten und Stände gegenüber; die bürgerlichen Magistrate mit den Städten und Provinzen, die ihnen anhingen, neben ihnen eine modern demokratische Partei gegen die Dranier, die von ihnen ernannten Beamten, ben Abel, die Truppen und einen Theil der untern Volksklaffen, beren Haß gegen die republikanisch = aristokratischen Autoritäten sie seit lange mit dem oranischen Interesse verknüpft hatte. Die große europäische Politik spielte vielfach in diese Verwicklungen herein; bie oranische Partei war ber alten Ueberlieferung gemäß mit England verknüpft, die Gegner suchten und fanden bei Frankreich Unterstützung. Seit Josephs II. leidenschaftlichem Verfahren gegen die Republik hatte der Einfluß Frankreichs, das die Kosten der Vermittlung und des Friedens trug, einen bedeutenden Vorsprung gewonnen und eine engere Allianz schien die Generalstaaten daus ernd in das französische Interesse zu verflechten, indes die schwächs liche Kriegführung in den Jahren 1780—84 ben Haß gegen Engs Defterreich und Preußen bis zum Reichenbacher Bertrag (Juli 1790). 269

land und das Mißtrauen gegen ben Oranier gleichmäßig gesteisgert hatte.

Preußen, dem sowol das politische Interesse als tas verwandtschaftliche Verhältniß die hollandischen Angelegenheiten nahe legte, hatte unter Friedrich II. eine beobachtenbe Stellung eingenommen; ber greise König war weit entfernt, ben Frieden, um teffen Er= haltung sich seine Politif seit 1764 unablässig bemühte, burch einen Kampf für das Haus Dranien unterbrechen zu wollen. Er mahnte von unbesonnenen Schritten ab, suchte nach beiten Seiten hin gemäßigtere Gesinnungen zu weden; seine Rathschläge stüßten fich aber burchaus mehr auf bie moralische Kraft seines Ramens, als auf die Hindeutung, materielle Gewalt gebrauchen zu wollen. Inbeffen kam man bort von kleinen Zänkereien und feinbseligen De= monstrationen zu immer heftigerem Streit, es gab blutige Auftritte, in benen sich der Bürgerfrieg ankundete. Die republikanische Partei suchte die Befugnisse des sogenannten Reglements von 1674, bas Wilhelm III. einst unter bem Einbrucke ber blutigen Katastrophe von 1672 dem Hause Dranien errungen hatte, zu schmälern; die oranische Partei ließ es ihrerseits, wo sie das Ueber= gewicht besaß, an Herausforderungen und Gewaltthätigkeiten nicht fehlen. Der Erbstatthalter selbst hatte, seit ihm ber Oberbesehl über die Truppen im Haag entzogen war, die Provinz Holland verlas= sen und sich in Gegenden zurückgezogen, wo das Uebergewicht bes Abels ober die günstige Stimmung ber Bewohner ihm einen natürlichen Rückhalt gab, namentlich nach Gelbern. Aber auch in dieser sonst für oranisch geltenden Provinz machte sich, zumal an ben Gränzen der republikanisch gesinnten Landschaften, z. B. Overpffels, die Opposition gegen Dranien geltend. 3wei Städte im Norden, Hattem und Elburg, lehnten sich offen gegen das alte Herkommen auf; Hattem wollte ein vom Erbstatthalter eingesetztes Mitglied, weil es im Dienst bes Prinzen stehe, nicht anerkennen; Elburg weigerte die Publikation eines von den Generalstaaten ausgegangenen Edicts. Es schien, als sollten sich die Kämpfe des sechszehnten Jahrhunderts erneuern; die beiden Städte erklärten, als man ihnen Execution brohte, sich bis auf ben letten Mann vertheidigen zu wollen, ja im Nothfall die Stadt anzuzünden, und aus Overyssel und Holland, den antioranisch gesinnten Landschaf= ten, strömten Freischaaren herbei, die bedrohten Städte zu schüßen.

Freilich bewies eben ber Ausgang, daß die Zeit des sechszehnten Jahrhunderts vorüber sei; aller prahlerischen Drohungen ungeachtet wurden die Städte fast ohne Widerstand militärisch besett (Sept. 1786), indessen ein großer Theil der unzufriedenen Bewohner in der republikanisch gesinnten Landschaften Schutz suchte. Einzelne Ausschweisungen der Soldaten, noch mehr die Ausgewanderten selbst, wurden aber ein heftiges Gährungsmittel gegen das oranische Interese. Immer mehr nahmen nun die Dinge das Ansehen eines Bürgerkrieges an: die Provinz Holland entsetze den Erbstatthalter seiner Generalcapitainsstelle, ward Truppen und machte Anskalten, die bedrohte Sache der Republikaner oder, Patrioten" mit den Wassen in der Hand zu schützen.

Es war um die Zeit, wo Friedrich Wilhelm II. ben Thron Wohl wirkte auf ihn lebhafter, als auf Friedrich II., ein personliches Interesse für bas Schicksal seiner Schwester, einer trafts vollen, an Entschluß und Herschsucht fast männlichen Persönlichfeit, die auch nicht unterließ, die Lage mit den bufterften Farben vorzustellen; allein im Wesentlichen war der neue König doch ents schlossen, die Politik seines Borgangers einzuhalten und sich nicht in einen Kampf einzulassen, der die preußische Politik von ihren östlichen Interessen abzog. Selbst die bedenkliche Wahrnehmung, daß Frankreich, selbst am Vorabend einer Revolution, die revolutionäre Partei in den Generalstaaten unter der Hand ermuthige und mit ihr Einverständnisse pflege, konnte in Berlin die Anscht noch nicht ändern, daß eine Vermittlung ohne alle Androhung bewaffneter Intervention genügen werde. Die Sendung des Gra fen Gört, desselben Diplomaten, der früher in der bairischen Successtonssache, bann am Petersburger Hofe gebraucht worben (Herbit 1786), hatte zunächst nur ben Zweck, biesen friedlichen Ausgang durch gegenseitige Verständigung anzubahnen. Der außerordents liche Bevollmächtigte fam allerdings in einem sehr fritischen Augenblick in Holland an. Es war ber Zeitpunkt, wo die Vorgange in Hattem und Elburg die Gahrung auf's Söchste fteigerten, wo Holland rüftete und mit der Drohung hervortrat, sich von der Union zu trennen; der preußische Diplomat besuchte zudem zuerk ben oranischen Hoshalt zu Loo in Gelbern und ließ sich bort von ber Prinzessin von Dranien bie neuesten Vorgange berichten.\*)

<sup>\*)</sup> So werthvoll die Mittheilungen von Gort (Denfwürd. II. S. 202)

Gleichwol verließ man in Berlin noch nicht die Linie ber gemäßigten und vermittelnben Politif, wie sie früher Friedrich II. eingehalten. Man suchte aufrichtig im Einverständniß mit Frankreich die Wirren friedlich auszugleichen und die Vorschläge, die man brachte, trugen bies Gepräge ber Mäßigung. Wohl aber war auf französischer Seite bas Bestreben unverkennbar, ben Erbs statthalter als den Berbundeten bes englischen Interesses völlig bei Seite zu brangen und durch Begunstigung ber antioranischen Bewegungen die Republik noch enger als bisher in die französische Politif zu verslechten. Friedrich Wilhelm II. war von bem Gebanken bewaffneten Einschreitens bamals noch so fern, daß er (19. Sept.) eigenhändig an seinen Gesandten schrieb: "Der Kalfer würde gern sehen, wie, ohne daß es ihm etwas fostet, sein Rebenbuhler sich schwächt, und einen gunftigen Augenblic abwarten, um ihm irgend einen empfindlichen Streich zu verseten. 3ch kann keinen Krieg bloß um bes Intereffes der Familie bes Statthalters willen anfangen, und wollte ich mich auf bloße Demonstrationen beschränken, so würden Frankreich und bie Opposition folde leicht nach ihrem wahren Werthe anzuschlagen wissen, ich selbst mir aber nur schaben, wenn ich erft Demonstrationen machte und bann nicht handelte." In ähnlichem Sinne äußerte sich ber König noch awei Monate später; "mein Interesse, schrieb er am 26. Dec., erlaubt mir in der gegenwärtigen Lage nicht, den Prinzen mit gewaffneter Hand zu unterstüten." Ja, es entging ihm burchaus nicht, daß ein Theil der Schuld am Erbstatthalter liege, und die Hartnäckigkeit, womit ber Hof zu Loo auch alle billigen Auswege ber Vermittlung abwies, verstimmte den König sichtbar. Er beauftragte seinen Gesandten (Ende Dec.), den Prinzen und seine Gemahlin zur Nachgiebigkeit zu stimmen, und sette eigenhändig unter die Depesche: "wenn der Prinz von Oranien nicht bald sein Benehmen ändert, so wird er sicherlich ben Hals brechen."

Die heftigen Gegenvorstellungen der Prinzessin hätten in Friedrich Wilhelm so leicht keinen Umschwung bewirkt, wären nicht zwei Zwischenfälle eingetreten, welche die Lage wesentlich änderten. Zuerst scheiterte (Jan. 1787) der Versuch Preußens, im Einklang

find, so tragen sie boch bies Gepräge ber Einseitigkeit und einer vorgefaßten Meinung, die vom oranischen Standpunkt beherrscht war.

mit Frankreich zu vermitteln; Graf Gört reifte ab, und der Par teikampf loderte heftiger als je auf, von den Rüstungen kam es bereits zu Gewaltstreichen beiber Parteien und zu einem blutigen Zusammenstoß zwischen Bürgern und Soldaten (Mai). unternahm in diesem Augenblicke heftigster Erregung die Prinzessu jene vielleicht wohlberechnete Reise nach dem Haag (Juni), an geblich um persönlich zu vermitteln, warb an der Gränze ba Provinz Holland aufgehalten und zur Umkehr genöthigt. Bas alle früheren Vorstellungen des Erbstatthalters und seiner Gemahlin, was die Rathschläge von Gört und Hertberg nicht vermocht, bas erreichte jett der oranische Hof burch bas mehr ungeschickt als beleidigende Benehmen, welches die Bürgerwache an der Granz gegen bie Prinzessin eingehalten. Mit ungemeiner Rührigkit wußte man den an sich sehr unbedeutenden Vorfall von oranischer Seite auszubeuten und ihn, ben auswärtigen Höfen gegenüber, als eine Kränfung und Beleidigung darzustellen, die weder beabsichtigt noch erfolgt war. Die britische Politik, namentlich duch den geschickten Harris (Lord Malmesbury) vertreten, verstand den zufälligen Anlaß sehr gewandt zu benugen und ihren 3med die Trennung Hollands von Frankreich und die Verknüpfung ber Republik mit dem englischen Interesse - zu erreichen. Wilhelm, bisher den ungestümen Drängern unzugänglich, ließ sich jest von einem Gefühl beherrschen, bas persönlich nicht zu tabeln, aber politisch vielleicht nachtheilig war. Sein königliches und rit terliches Ehrgefühl schien ihm gleich laut zu gebieten, die beleis bigte Schwester nicht zu verlassen. Er verlangte wiederholt Genugthuung und als sie ihm geweigert ward, zog sich ein preußisches Truppencorps, unter dem Oberbefehl des Herzogs von Braunschweig, an der hollandischen Gränze zusammen. Die "Patrioten" lebten der festen Meinung, Preußen werde den Krieg nicht wagen, und verließen sich auf die klägliche und hülflose Politik Frankreichs; diese Stütze war denn freilich ebenso werthlos, wie ihre eigene militärische Rüstung unzureichend, ihre Festungen, Truppen und Führer zu jedem ernstlichen Kampfe untüchtig waren. Am 9. Sept. 1787 überreichte der preußische Gesandte den Ständen von Hok land das Ultimatum seines Königs; es fand keine genügende Antwort, und vier Tage später überschritten die preußischen Trup pen, einige zwanzigtausend Mann stark, bei Nymwegen und Am

heim, die Gränze. Indeß Frankreich die schmachvolle Rolle spielte, die "Patrioten" erst zum Widerstand zu reizen und dann im Stich zu lassen, wirkten im Lande selbst theils Ueberraschung, lange kries gerische Ungewohntheit, schlechte Vorbereitung und Iweideutigkeit der Führer, theils die natürliche Untüchtigkeit von Bürgerwehren und Freischaaren gegen geordnete Truppen zusammen, dem preußischen Heere einen erstaunlich wohlseilen Triumph zu verschaffen. Gorkum siel ohne Widerstand, Utrecht ward preisgegeben, schon am 20. Sept. kehrte der Erbstatthalter nach dem Haag zurück, und vor der Mitte des Oktobers war auch Amsterdam von den Preußen besetzt, der ganze Ausstand ebenso schnell wie unblutig unterdrückt.

Das Wort bes Königs, baß er nur um ber Beleibigung seis ner Schwester willen zu den Waffen gegriffen, ward im Verlauf des Kriegszuges treu gehalten. Mit mehr Großmuth, als sie in der Politik zuträglich ist, verzichtete Preußen auf den Ersatz der Kriegsfosten und ließ sich weder politische, noch mercantile Begun= stigungen gewähren. Doch schien der gewonnene Vortheil groß genug für die Opfer, die Preußen burch die Kriegsrüftung gebracht. Sein Ansehen war gehoben, das Frankreichs gedemuthigt, mit England ein freundlicheres Verhältniß als unter Friedrich vorbereitet; in Deutschland hatte es durch den Fürstenbund der österreichischen Politik ben Vorrang abgewonnen, die preußische Politif erschien einmal wieder als die schiedsrichterliche in Europa, Preußens Waffenmacht als unüberwindlich.\*) Die unmittelbare Frucht des Siegeszuges war die engere Allianz mit Holland und mit England, die durch die Bündnisse vom April und August 1788 bestegelt warb. \*\*) Die Hoffnung auf diese Bundnisse war für Hertberg vorzugsweise ber Beweggrund gewesen, sich in diese hollandischen Dinge tiefer einzulaffen; wir werden bald schen, welche weitgehenden Combinationen er darauf baute.

Der Erfolg hat freilich gezeigt, daß diese neuen Allianzen für Preußen von geringem Werthe gewesen sind; sie entschädigten nicht einmal für die pecuniäre Einbuße, die der Feldzug verursacht, gesschweige denn für die moralischen Nachtheile, welche aus dem wohls

18

<sup>\*)</sup> So urtheilt z. B. Ségur hist. des princ. événemens du regne de Frédéric Guillaume II. T. II. 15.

<sup>\*\*)</sup> Die Berträge finden fich bei Martens, Recueil III. 133 ff.

feilen Triumph von 1787 entsprungen sind. In der Republik Holland zog man sich keinen Verbündeten groß; denn bie Greignisse von 1787 sind dort erst ber Keim einer antioranischen Revolution geworden. Unter dem Einbrucke einer bewaffneten Restauration, ihren Thaten ber Gewalt und Rachsucht sind bie Stimmungen erwachsen, die sieben Jahre später den leichten Sieg der Revolution herbeigeführt haben. Dann ist aber auch Preußen selbst buch diese unblutige Bestegung der hollandischen Patrioten in dem ge fährlichen Gefühl der Sicherheit nur befestigt worden; statt die Mängel des Kriegswesens kennen zu lehren, hat dieser gluckliche Triumphzug durch Holland Führer und Heer in jene Selbstge nügsamfeit vollends eingewiegt, die später so verberblich wart. Denn nicht nur bas Bewußtsein eigener Unüberwindlichkeit war baburch übermäßig gesteigert worden, auch bie Geringschätzung gegen jede bürgerliche und revolutionäre Bewegung hatte sich baran genährt. Man bemaß später die Revolution von 1789 nach ber Bewegung der holländischen Patrioten von 1787 und ist im Jahre 1792 mit ben Eindrücken nach Frankreich eingebrungen, welche der leichte Siegeszug von Arnheim nach Amsterdam zurich gelassen hatte.

Die holländische Intervention zeigt uns die persönlichen Riv gungen des Königs und die Politik Herzbergs noch in vollen Einklang. Hatte Friedrich Wilhelm sich mehr von der augenblick lichen Erregung über die Begegnung seiner Schwester, als von politischen Motiven zum Einschreiten bestimmen lassen, so war für Herzberg die holländische Verwicklung zugleich der erwünschtefte Anlaß, seinen Plan ber auswärtigen Politik für Preußen zur Geltung zu bringen. Als ben Lieblingsgedanken, ber ihn seit Friedrich Wilhelms Thronbesteigung erfüllte, bezeichnet Herzberg selber den Plan: \*) die "glorreiche Rolle eines Schiedsrichters der europäis schen Angelegenheiten und des Gleichgewichts", die Friedrich II. in ben letten Jahren seines Lebens so glücklich durchgeführt, auch dem Nachfolger zu erhalten, und zwar in noch höherem Maße, als es vor 1786 der Fall gewesen. Er hoffte auf diesem Wege Preußen noch zu erwerben, was ihm fehlte, und seine geographis schen Lücken auszufüllen. Die Intervention in Holland erschien

<sup>\*)</sup> S. die Denkschrift in Schmidts Zeitschrift für Weschichtswiffenschaft 1. 23.

vem preußischen Staatsmann als der erste bedeutende Ersolg auf rieser Bahn. Preußen, sagt er, hat dadurch Frankreich gedemüshigt, ihm seinen Einsluß in Holland und Deutschland entzogen, rafür England die verlorene Verbindung mit Deutschland wieders vergestellt, ihm seine Besitzungen in Indien durch die Allianz mit Holland und die Bündnisse von 1788 gesichert und den Grund zelegt zu diesem großen Bundessystem, durch welches die brei verstundenen Mächte, Preußen, England und Holland, sich nicht nur zu zegenseitiger Vertheidigung beistehen, sondern auch das Gleichges vicht in ganz Europa gegen die Angrisse jeder anderen Macht icherstellen.

In diesem Sinne erschien die Intervention von 1787 und vie Tripelallianz des nächsten Jahres allerdings als ein Erfolg, wenn auch bie Erfahrung der folgenden Zeit dargethan hat, daß beffen Werth weit überschätt worden ift. Bon biesem politischen Besichtspunkte aus erwogen, erschien Anderes, wie die weitere Ausbildung bes deutschen Fürstenbundes, als eine Angelegenheit von untergeordneter Bebeutung. Wir erinnern uns, baß Herpberg von Anfang an nicht allzu eifrig dem Plane bes Fürstenbundes sich anschloß; er trug sich, wenn bies nicht eben nur ein Vorwand ber Verzögerung war, mit wunderlichen Vorschlägen, wie z. B. dem, erst beim Eintritt neuer Eventualitäten, etwa des Todes von Friedrich II., durch dessen Nachfolger die Fürstenassociation durch= Friedrichs II. persönliches Verdienst war es gewesen, zuführen. daß die Sache nicht einschlief; sein Neffe und Nachfolger legte wohl ein Interesse bafür an den Tag und knüpfte auch einzelne persönliche Einverständnisse an, aber er war nicht, wie Hersberg in einer seiner akademischen Festreden aus höfischer Gefälligkeit sagt, ber Gründer bes Bundes. Es hatte auch nicht den Anschein, als würde der Bund den großen König lange überleben. Wohl traten unter ber neuen Regierung die beiden Mecklenburg und ber Coad= jutor von Mainz dem Bündnisse bei, auch ließ sich Friedrich Wilhelm II. bald nach seinem Regierungsantritt Bericht abstatten über den Stand der Sache, aber dabei blieb es auch. Die Gefahr des kändertausches, die den Plan des Bundes zur Reife gebracht, war nun vorüber; damit verlor sich auch in den meisten Kreisen das Interesse für den Bund. In Berlin namentlich legte man, nach= dem man Hannover und Sachsen gewonnen, eine Gleichgültigkeit

gegen die Kleineren an den Tag, die unter diesen nicht wer stimmte. Sie erwarteten vertraute Mittheilungen, bonun, tas man sie zum Beitritt zu ben geheimen Artikeln einlaten mt ime stete Correspondenz über die Unionssache einleiten werte. Ru muß erlauben, schrieb Einer bieser Kleineren, bag wir Mintemid tige ihnen hie und da gute Vorschläge machen, man muß und wie Ihresgleichen behandeln und so viel als möglich mit ten Aussehen schmeicheln, als wenn wir an ber Führung ter Union vielen Theil hatten. Vorschläge biefer Art gingen von fürften, wie bem Herzog von Weimar, von Staatsmannern, wie Graf (Hört, aus; \*) die Antworten, die man darauf in Berlin gab, be wiesen aber zur Genüge, daß bort keine Reigung vorhanden wa, diese Weiterbildung der Union in die Hand zu nehmen. Zugleich fam ein störender Zwischenfall, ber bei ben Gegnern tes Bundes fichtbare Schabenfreude weckte. Der Landgraf von Heffen Gund hatte den Tod bes Grafen von Lippe=Buckeburg (Febr. 1787) be nütt, um veraltete Lehensansprüche, beren Ungrund rechtlich nachgewiesen und durch ein reichsgerichtliches Urtheil ausgesprochen war, zum Rachtheil bes unmündigen Nachfolgers gewalnam geltent zu machen. Ein nicht unbedeutenbes Mitglied bes Buntes, ber zur Erhaltung "beutscher Freiheit" und zur Garantie tet bestehenden Rechtszustandes geschlossen war, brach plöglich mit De resmacht in die kleine Grafschaft ein und schien ernstlich ennichles sen, seinen Auspruch gegen Kaiser, Reich und Fürstenbund auficht erhalten zu wollen. Es dauerte Monate, bis er sich überzeugt, dasi er in diesem Kalle Alles gegen sich haben werde, und turch die Räumung der Grafschaft dem König von Preußen die Beile genheit ersparte, als Mitglied des westfälischen Kreises gegen eines der angeschensten Glieder des Fürstenbundes militärische Grecution zu üben.

Soldie Vorgänge zeugten eben nicht von der Lebensfrast tes neuen Bundes, sie forderten den schadenfrohen Spott der Gegner heraus. Um so dringender erschien es den Wenigen, die bei der Gründung des Bundes etwas mehr im Auge gehabt, als die Abswehr des Ländertausches, die weitere Ausbildung zu einem nationalen Einigungswerfe nicht zu versäumen. Es war besonders der

<sup>\*)</sup> Schmidt, Unionebestrebungen S. 396. Gors, Denkwürdigf. II. 210 f.

Herzog Carl August von Sachsen=Weimar, ber biesen Gebanken mit Eifer verfolgte.\*) Im Sommer bes Jahres 1787 begab er fich nach Berlin, um seinen Unsichten über eine Ausbehnung bes Bundes zur Reform der Reichsverfassung dort Anerkennung zu erwirken; man gab ihm freundliche Zusicherungen, wir sehen aber nicht, daß die frühere Lauheit in regeren Gifer umgeschlagen ware. Der Herzog ging bann zu Enbe bes Jahres nach Mainz, um bei dem ersten geistlichen Fürsten des Reiches seinem Plane Eingang zu verschaffen. Die unirten Fürsten sollten auf bem Reichstage ben Antrag einbringen, baß vom gesammten Reiche bie Berbesserung der Justizformen, der Civil- und Eriminalgesetze durch-Deputationen vorbereitet und bann bem Reichstage zur Berathung vorgelegt werde; um die Arbeiten bieser Deputationen zu erleich= tern, sollten erfahrene Rechtsgelehrte in Mainz und an anderen Orten aufgefordert werden, über die Civil = und Eriminalge= setgebung, die Visitation der Reichsgerichte, überhaupt über die Berbesserung der Justiz Gutachten und Entwürfe vorzubereiten. Die bringenoften Gebrechen der Justizverfassung sollten sofort meg= fallen, die Bisitation der Reichsgerichte hergestellt, das Verfahren der Recurse verbessert werden. Zugleich, meinte der Herzog, soll= ten die Fürsten, auf eine Einladung des Kurfürsten von Mainz in beffen Residenz zusammentreten und die Punkte einer künftigen Wahlcapitulation einstweilen verabreben. Als solche Punkte bezeichnete Friedrich Karl von Mainz: Verbesserung der Justiz, Her= stellung ber Visitationen, Prüfung bes angeblichen österreichischen Privilegiums von 1156 und beffen willfürlicher Auslegung, Abwehr jedes erneuerten Versuchs, den bairischen Ländertausch durch= zuseben, verfassungsmäßige Abwehr gegen die öfterreichische Ten= denz, die wichtigeren Bisthümer an Prinzen des Hauses zu bringen, Erweiterung bes Bundes, namentlich burch ben Beitritt ber geistlichen Fürsten, und Revision der Bundesacte selber. den politischen Persönlichkeiten der Zeit gab sich den Vorschlägen Carl Augusts ber spätere Fürst Primas, damals Statthalter von Erfurt, Carl Theodor von Dalberg, am willigsten hin.

<sup>\*)</sup> Im Folgenden ist außer den gedruckten Quellen namentlich auch die handschriftliche Correspondenz benützt, die Carl August mit Friedrich Wilhelm II., Hertberg, dem Kurf. von Mainz, Dalberg u. A. führte.

Hoffnung war,\*) daß " der treffliche Fürstenbund nach und nach ein Bund des ganzen Reiches und sogar des Kaisers werbe und daß dieser Bund nicht blos geheime Schrift bleibe, sondern Grund feste gemeiner Wohlfahrt in Justiz, Verkehr, Kreisverfassung und König Friedrich Wilhelm bagegen meink: Zollwesen werde." Wenn wir Alle unirt wären, bann brauchten wir keinen Fürstenbund mehr; der ist aber nöthig, weil wir Alle nie eines Sinnes werden können. Dalbergs politische Autorität war in Berlin feine Empfehlung für die Vorschläge; man sah dort das flackernde Feuer von Dalbergs Begeisterung, seine weiche und unbeständige Hingabe an jeden neuen Eindruck ungefähr so an, wie sie sich in dem späteren politischen Leben bes Mannes gezeigt hat. Ein preußischer Diplomat jener Tage meint, das "sentimental-politische Ge wäsch von Freund Dalberg sei ein wiederholter Beweis, daß ber Kurfürst von Mainz nicht so Unrecht habe, wenn er ihn nicht zum Coadjutor wolle;" und ein andermal wird geradezu die Beforgniß ausgesprochen, Dalberg möchte als Kurfürst Alles brunter und brüber bringen, vermöge ber "Unionomanie, die ihn befeele". So lauteten die Urtheile in dem Augenblick, wo Preußen sich alle Mühe gab, Dalbergs Wahl zum Coadjutor durchzuseten.

Der preußischen Politik lag das Bestehen des Fürstendundes allerdings am Herzen; wir werden später sehen, wie sie, um dessen Dauer zu sichern, die Coadjutorwohl in Mainz in ihrem Sinne zu leiten suchte. Auch klopste sie z. B. zu gleicher Zeit beim Fürstbischof von Speyer an, um dort durch die Wahl eines ergebenen Coadjutors dem Bunde Eingang zu schaffen; sie ließ Johannes Müller, der damals nach Kom reiste, in der Schweiz mit Steiger darfüber verhandeln, ob nicht etwa der Zutritt der Eidgenossenschaft zur Union zu erlangen wäre.\*) Aber die Thätigkeit Carl Augusts

<sup>\*)</sup> Aus einem Schreiben Dalbergs an Carl August vom 12. Febr. 1787 und zwei Briefen des Freiherrn Ioh. Friedrich vom Stein, vom 24. Februar und 1. März. Stein, damals Gesandter in Mainz, war der älteste Bruter des Ministers Karl vom Stein.

<sup>\*\*)</sup> In dem Berichte Johannes Müllers heißt es: les dispositions sont trèsbonnes; aber man muffe boch des Beistandes von Frankreich oder Desterreich versichert sein, durch den Papst die katholischen Orte bearbeiten lassen, in der Neuenburger und Constanzer Sache den Schweizern gefällig sein u. s. wenn man zum Ziele kommen wolle. (Aus der angef. Correspondenz.)

war ihr unwillsommen; während Hertberg nur an eine seste poslitische Allianz bachte, die sich von den Alpen dis zum Meere ausdehnen sollte, kam ihm der Herzog mit dem unbequemen Gesdanken einer Umgestaltung der Reichsversassung in die Quere. Carl August war indessen in eblem patriotischem Eiser unermüdlich, schried und reiste, so daß man ihn spöttisch den "Courier des Fürstensbundes" nannte, ging nach Darmstadt und Stuttgart, um die beiten noch undetheiligten Höse hinzuziehen, aber seine Mühe war erfolglos.

Die Antwort, die Hertberg auf die Vorschläge gab (Januar 1788), bewies unzweideutig, daß Preußen die weitere Fortbilbung bes Bundes nicht wollte, und daß die Gründe und Bebenken, die es vorschützte, eben nur gesuchte Vorwände waren, die innere Abneigung zu verbergen. Man höre nur! Eine solche Versammlung in Mainz — war ber Sinn von Hertberge Gutachten — würde eine ungesetliche Trennung und gleichsam ein Gegenreichstag sein; Alles, was der Bund gesetlich thun könne, sei, die Materialien der künftigen Reform durch ein geheimes Einverständniß vorzubereiten, was durch die bevollmächtigten Minister der Kurhöfe allenfalls in Mainz geschehen könne. Alles Andere, was kärm und Begenanstalten Desterreichs hervorrufen könne, solle vermieben wer= Man solle die Privilegien Desterreichs ruhen lassen, sich begnügen, Materialien zur Gesetzgebung zu sammeln; bie Acte bes Fürstenbundes bedürfe feiner Revision, Magregeln beffelben wegen des Tausches von Baiern seien nunmehr nicht bringend, wohl aber könne man sich über gemeinsame Schritte einer etwaigen Hülfeleistung gegen jebe versuchte Zertrümmerung Baierns vorläufig verabreden.

Diese Antwort war in der Hauptsache eine abschlägige, auch wenn man durch scheinbares Eingehen die Schärfe der Ablehnung milderte. Der Fürstendund war eben von Ansang an für Hertsberg keine Sache ersten Ranges gewesen, und den Zweck, der ihm dabei vor Augen stand, hatte der Bund zunächst erreicht. Im Uebrigen stützte sich die europäische Politik des preußischen Staatsmannes auf ganz andere Combinationen, als auf eine Association der Reichsfürsten zum Zwecke der Versassungsresorm.

In Mainz erregte die Antwort sichtbare Verstimmung, und König Friedrich Wilhelm hielt es für nöthig, in einem besonderen Schreiben, das auftauchende Mißtrauen in die Fortbauer des Bun-

bes zu befampfen.\*) Er betheuerte barin aufe Bestimmtefte, bag er bie betretene Bahn nicht verlaffen und bag er ben Bund wie fein eigenes Bert aufrecht halten werbe. Er fehnte ben Borichia meiterer Befprechungen nicht ab, aber wieberholte boch bie Grunde Berbbergs gegen ben Blan eines "allarmirenben Congreffes" in Maing, und meinte auch, ber Sauptzwed bes Bunbes fei, bie Besthungen ber Reichsfürften gegen jeben Angriff und jebe Ber minberung ficherzustellen. Dem Bergog von Beimar follte bie ale lehnenbe Antwort bamit verfüßt werben, bag man ibm vorichlug: bie in Mainz beglaubigten Gefanbten ber brei Rurhofe (Breugen, Sachsen und Hannover) möchten mit ben übrigen Mitgliebern bes Bundes eine ununterbrochene Correspondenz über beffen Angelo genheiten unterhalten. Aber Carl August tauschte fich barüber nicht, bag fein Blan vereitelt war; er machte feinem patriotifden Unmuth barüber in einem Schreiben an Bergberg Luft. Benn mich, fdrieb er, \*\*) gegenwärtig Jemand um Rath fragte, ob bice beutsche Union Energie genug hatte, bie Rechte ber Unterbrudten gu vertheibigen, ob barin ein Beift und allgemeine Grunbfage lebenbig feien, nach benen ber Bund bas Biel verfolgt, welches ihm bie öffentliche Stimme gufchreibt; wenn man wiffen wollte, ob biefe vermeintlich vereinigten Fürften vereinigt genug find, um eine befonbere Bolitif über irgent etwas Bebeutenbes ju verfolgen, mas über bie Linie bes gewöhnlichen Tagewertes bes Reichstages binausgeht - bann wurde ich bem Frager offen antworten: ich riethe ihm, fich ruhig zu halten, ba Deutschland nicht im Stante fei, fich aus ber untergeordneten Stellung gu erheben, in bie es feine Unthätigkeit verfenkt, fondern bie Debraahl feiner Stante nicht Rero genug habe, auf große Dinge auszugeben, und weit entfernt, einen guten Beitpunft gu nugen, in welchem fie fich ale Ration erheben und bie Ginigung zu heilfamen Magregeln gebrauchen tonne, es vielmehr vorzöge, fich in ben gegemvärtigen Buftand ein julullen und ju glauben, bies fei bas hochfte 3beal einer guten Berfaffung, bie auch nur anzurühren man fich wohl huten muffe.

Der Herzog hatte gehofft, bie Dinge im Reiche auf einen Puntt regerer und zugleich zuverlässigerer Wirtsamkeit zu bringen.

<sup>+\*)</sup> Brief vom 29. Marg 1788. (In ber angef. Correspondeng )



<sup>\*)</sup> Schreiben an Stein vom 29. Febr. (In ber angef. Correfponteng.)

"Das System ber Union — schrieb er an ben sächsischen Minister von Löben\*) — schien mir hierzu, nach Maßgabe ber zu Mainz angegebenen Entwürfe, vorzüglich geschickt und als eine seste und unerschütterliche Grundlage, welche dem Charafter der beutschen Ration angemessen wäre, um als ein würdiges Denkmal derselben bestehen zu können. Alle Entwürse hatten nur Einen Endzweck, nämlich die Bereinigung der verschiedenen wirkenden Kräfte aus Einen Punkt. So schmeichelte man sich, daß der Rationalgeist in unserem Vaterlande erweckt werden könnte, von dem leider auch die letzten Spuren täglich mehr zu erlöschen scheinen. Man hosste, daß der träge Schlummergeist, der Deutschland seit dem westsälisschen Krieden drückt, endlich einmal zerstreut werden könnte, und daß mit diesem Kranze die deutsche Union sich als ein wahres, wirksames Corps zur Aufrechterhaltung deutscher Freiheiten, Sitten und Gesetz zulest schmücken sollte."

Die Antwort, welche der sächsische Minister darauf ertheilte, ist bezeichnend, weil sie rückhaltlos den Gedanken ausspricht, der die Gründer des Bundes bei dessen Abschluß leitete. Nicht die Verbesserung, äußerte er, sondern nur die Erhaltung der Reichsperfassung sei der Zweck des Fürstendundes; jeder Versuch einer Verbesserung würde nicht nur an sich selbst mit unendlichen Schwierigkeiten verbunden sein, sondern er könnte auch zur Ausslösung älterer und neuerer reichsständischer Verbindungen und vielleicht selbst zur Erreichung jener Absichten führen, die man das durch zu vereiteln suche.

Wenn der Leiter der preußischen Politik sich mit einem Male so vorsichtig und beinahe scheu über das Vorgehen gegen Oestersreich aussprach, wie dies Herzberg in den angeführten Verhandslungen gethan, so darf man daraus nicht folgern, daß der Gesgensaß seiner Politik zu Desterreich sich irgend gemildert hatte. Herzberg war von der antiösterreichischen Richtung viel lebhafster durchbrungen, als jene mainzisch-weimarischen Vorschläge; nur war ihm die Erweiterung des Fürstendundes nicht das rechte Mittel dazu, und er griff nach allen Vorwänden, um dem Dräns

<sup>\*)</sup> Den 30. März.

eutschen Kirchenfürsten eingreifen. Ein solcher Versuch mar vor= efflich geeignet, ber Opposition gegen Rom neue Stärke zu vereihen. Denn indem baburch gunachft bas geiftliche Soheiterecht er größeren und mächtigeren Herren brohte verfürzt zu werben, eß sich doch zugleich mit dem Kampf für tieses hierarchische In= resse ber Erzbischöfe ber alte nationale Gegensatz gegen Rom leicht ermischen und ber ganzen Angelegenheit ber Anschein geben, als andle es sich hier um bas große Interesse beutscher Unabhängig= rit von römischer Herrschsucht und Ausbeutung. Auf die Unterützung bes Kaisers war, wenn man seine eigene Lage in Betracht g, mit Gewißheit zu rechnen; in der That sprach er sich benn uch alsbald bem bischöflichen Intereffe günstig aus. Der Papst agegen wies die Vorstellungen ber Erzbischöfe ab, und im Früh= ihre 1786 erschienen die beiben Runtien in München und am Rhein, mstlich entschlossen, sich als unmittelbare Vollmachtträger bes imischen Stuhles zu benehmen. Dies veranlaßte bie vier Erzischöfe von Mainz, Trier, Coln und Salzburg zu einem entschei= enben Schritte. Im August 1786 traten im Babe Ems ihre Beollmächtigten zu einem Congresse zusammen unt stellten in einer genen Punctation ihre bischöfliche Auffaffung des Kirchenrechtes er papstlich = römischen gegenüber. Ausgedehntere episkopale Ge= salt, Beseitigung ber Recurse und Erecutionen, Erweiterung bes ischöflichen Dispensationsrechts, Regelung des Inftanzenzuges, verabsetzung der Annaten und Palliengelder — bas waren die sesentlichen Forderungen der Emser Punctation. Es sind, wie ian sieht, dieselben Beschwerben, die schon auf den Concilien zu ionstanz und Basel verhandelt waren; das Kirchenrecht ber Basler deschlüffe reagirt noch einmal gegen die Concordate von 1448 und er alte Gegensatz ber bischöflichen gegen die papstliche Hierarchie, er das fünfzehnte Jahrhundert so heftig aufgeregt, wird hier von leuem lebenbig.

Die vier Erzbischöfe traten ben Nuntien und ihrer Wirksamstit, gemäß ben Ansichten, welche die Emser Punctation enthielt, it äußerster Schroffheit entgegen; sie sanden einen Rückhalt m Kaiser, der (Febr. 1787) ein entsprechendes Conclusum des leichshofraths veranlaßte. Andererseits nahm sich die pfalzbairische legierung ebenso entschieden der Ansprüche der Nuntiatur an, und uch Rom war nicht müßig, sein Interesse gegen die Erzbischöfe

zu verfechten. Gleichwol wäre in der damaligen Zeitlage der Kampf ohne Zweifel gegen Rom entschieden worden, wenn die erzbischöfs liche Opposition die rechte Klugheit und Energie gehabt hätte, ihre Sache burchzuführen. Daß es ihnen an Klugheit fehlte, bewies die thörichte Engherzigkeit, welche es unterließ, die Bischöfe in das gleiche Interesse gegen Rom zu verflechten, und damit ten sehr einleuchtenden Vorwurf der Gegner herausforderte: es handle sich nur um einen herrschsüchtigen Unspruch ber erzbischöflichen Dligarchie, ber gegenüber bie Bischöfe ihre natürlichste Stupe in Rom hätten. Aber auch die rechte Energie zur Durchführung einer so ernsten Sache war in biesem Kreise kaum zu finden: ber Illuminatismus mit seiner kosmopolitischen Weltbilbung, seiner vornehm gnädigen Toleranz, seinem literarischen Dilettantenthum konnte wohl Leute wie Karl Theodor von Dalberg hervorbringen, aber die Charaftere eines Hutten und Luther nicht, bie tas Vollbringen einer solchen Aufgabe erforberte. So war tenn auch die nöthige Festigkeit und Eintracht unter ben vier geistlichen Serren zu vermissen; während bie Nuntien, von Baiern unterfütt, in die bischöflichen Gerechtsame von Trier (Augsburg) und Salzburg eingriffen, war die Haltung von Mainz und Coln lau, beinahe zweibeutig zu nennen.

Das war der Augenblick, wo die erste protestantische Macht für Rom eifrig und mit Erfolg intervenirte. Die Herybergische Politik besorgte, es könnte sich durch den Streit über die Runtiatur wieder ein engeres Verhältniß zwischen dem Kaiser und den geistlichen Kurfürsten, namentlich Mainz, herstellen, ein Berhältniß, das vielleicht den ganzen Erfolg des Mainzischen Beitritts zum Fürstenbunde wieder aufhob; drum entschloß sie sich, für Rom zu vermitteln und die Erzbischöfe, namentlich ten von Mainz, mit Rom wieder zu versöhnen. Der König sprach, ohne sich, wie er sagte, zum Richter ober Schiebsrichter machen zu wollen, die Ansicht aus, es sei besser, wenn man die Sache turch Hartnäckigkeit nicht auf die Spige treibe und daburch ein Schisma in der deutschen Kirche hervorruse. Seine Diplomaten beurtheils ten die Emfer Politik ohne Enthusiasmus und überaus nüchtern, aber im Ganzen ohne Zweifel richtig. Etwas Priesterstolz, schreibt Stein, mit bes Kurfürsten Friedrich Karl angeborenem Stolz und Uebermuth amalgamirt, möchte Mainz gar zu gern bie beutsche

Tiara aufsetzen und würde es vielleicht gar gern sehen, wenn ber König unbedachtsam genug ware, diese Sache in bas Geleise bringen zu wollen.\*) Die ersten Zeichen bieser Politik fün= digten sich in dem äußeren Verhältniß des Nachfolgers von Friebrich bem Großen zum römischen Hofe an. Derselbe Nuntius Pacca, dem die geistlichen Herren in Trier und Coln mit unverhohlener Feindseligkeit entgegentraten, ward von der preußischen Regierung zuvorkommend behandelt und seiner Wirksamkeit im Cleveschen Lande kein Hinderniß bereitet; Rom war dafür dankbar und im Jahr 1787 führte ber romische Staatsfalenber ben preu-Bischen Monarchen zum ersten Male mit seiner königlichen Würde auf. Die Senbung bes Marchese Lucchesini an ben Mainzer Hof enthüllte bann offen den preußischen Plan, die Emser Berbindung zu sprengen und den Kurfürsten Friedrich Karl wieder mit Rom auszusöhnen. Der Preis, ben sich Preußen dafür vorbe= hielt, war die Zustimmung des Papstes zur Ernennung eines Coadjutors, der Preußen genehm war, und ten man in der Person Karl Theodors von Dalberg glaubte gefunden zu haben. Von Dalberg war Preußen überzeugt, daß er den Fürstenbund nicht verlassen werbe; fürchtete es sich doch fast vor seinem über= mäßigen Unionseifer! Drum war er in diesem Falle ber rechte Mann, was man auch sonst von ihm benken mochte. hen nicht näher in die einzelnen Vorgänge ein, welche die Wahl Dalbergs herbeiführten: es ist die gewöhnliche Geschichte der geist= lichen Wahlen. Bemühungen um die Stimmen der einzelnen Wäh-Ier, Einfluß auf Weiber und Günftlinge, nöthigenfalls durch Gelb erkauft, das waren die Mittel, durch die Dalberg, wie so vielen andern Fürsten der deutschen Kirche, der Weg zum erzbischöflichen Stuhle geebnet ward. Indessen war Lucchesini nach Rom gegans gen, hatte bort, ohne Dalbergs zu erwähnen, die Eurie für die Wahl eines Coadjutors günftig zu stimmen gewußt und ein Abkommen getroffen, das zugleich den preußischen und papstlichen Wünschen entsprach. Der eine Theil ber Verabredung sette fest, daß ber neu Gewählte den Grundsätzen des Fürstenbundes treu

<sup>\*)</sup> Die obigen Aeußerungen sind einem Briefe bes Königs an Lucchesini vom Febr. 1787 und einem Schreiben Steins an Carl August vom 24. Febr. in der handschriftlichen Correspondenz entnommen.

bleiben solle, der andere verlangte, daß der Erzbischof und sein Coadjutor die Emser Convention fallen lassen und sich mit dem Status quo begnügen sollte. Da traf die Rachricht ein, daß (1. April) Dalbergs Wahl gesichert war. Der erste Eindruck in Rom war ihm nicht günstig, ba die Curie wegen seines Illumis natismus nicht außer Sorge war; doch wußte es Lucchefini bahin zu bringen, daß auch ihm die Bestätigung unter den angegebenen Bedingungen versprochen ward. In Mainz dagegen war man wegen des Ausdrucks "Status quo" nicht ganz beruhigt; zwar gab (2. Mai) ber Kurfürst eine Erklärung an Lucchesini, bie den römischen Forderungen in der Hauptsache entsprach, aber boch ben Wunsch beifügte, daß Rom sich verpflichten möge, die bischöfe lichen Rechte des Mainzer Stuhls in Pfalzbaiern nicht ferner verkürzen zu lassen. Das brohte die Unterhandlung hinauszuziehen, drum ließ Friedrich Wilhelm II. durch Lucchestni bringend anempfehlen, man möge den preußischen Wünschen nachgeben und nicht durch Zögern das Gelingen der ganzen Verhandlung aufs Spiel segen. \*) So vereinigte man sich denn vorläufig; Dalberg ward gewählt, Kurmainz gab die Emser Beschlüsse preis und begnügte sich mit ber zweifelhaften Bürgschaft Lucchesini's, daß Rom keine weiteren Eingriffe in seine erzbischöflichen Rechte versuchen werbe. Rom hatte seinen Zweck erreicht, die Emser Verbindung aufzulösen, und Preußen schmeichelte sich mit dem Erfolg, engere Verbindung zwischen dem Kaiser und den Erzbischöfen gehemmt zu haben; biese letteren, namentlich Mainz, trugen bie Rosten ber Vermittlung. Bald zeigte sich benn, wie Rom bas Abkommen nicht dahin deutete, daß es seine kirchenherrlichen Ans sprüche in Deutschland aufgeben wollte, vielmehr entstand aus neuen Eingriffen neuer Hader, der nie zu einem festen Abschluß kain, sondern erst durch die welterschütternden Ereignisse seit 1789 allmälig in Vergessenheit gerieth. Heryberg selbst, nachdem er seis nen nächsten Zweck erreicht, suchte die preußische Politik aus dem mißlichen Handel herauszuwinden und überließ die streitenden Parteien sich selber.

<sup>\*)</sup> Aus der Correspondenz Lucchefinis, die er von Rom aus mit Mainz führte.



Wichtigere Angelegenheiten als bie Frage, welches Kirchensrecht in Deutschland gelte, nahmen bie preußische Politik röllig in Anspruch: das Borgehen Rußlands gegen tas comanische Reich und der Anschluß Josephol II. an tie mostowitischen Erobes rungstendenzen. In seiner politischen Verwicklung sener Tage läßt sich das Verhältniß der beiden Großmächte so genau bechsachten, wie in dieser orientalischen Sache; in ihr nimmt auch die Herzbergische Politis ihren letten mächtigen Anlaus, um tann überwunden vom Schauplaße abzutreten. Wir wollen tem Berslauf dieser Dinge, an die sich ter Umschwung ter önerreichische preußischen Politis im Jahre 1790 knuvit, genauer nachgeben; unsere Darstellung ist aus ten reichen hantschriftlichen Cuellen geschöpft, welche uns über tie preußische Politis im Crient während der Jahre 1787—1790 vorliegen.\*,

Wir haben früher ergablt \*\*), wie nich jene enerreichisch = rui= sische Verbindung anfnupite, welche Friedrich II. vergebene au binbern trachtete, wir haben bas onliche Buntnis aud in tie innern Angelegenheiten Deutschlands bereinsvielen seben, vernehmlich in tem öfterreichisch=baierischen Hantel, mo tann Breugen in tem Bunte ber beutschen Fürsten einen Erfas für tie verlerene Allian; im Often sucht. Ingwischen batte Ruglant, wie bereits ermaint ward, ben gangen Bortheil ter Berbintung mit Defterreid in feinen Gunften ausgebeutet, nich ter Krim, Tamans unt Rubans bemächtigt und tie Türken genothigt, tiefe neue Erwertung gut zu heißen (Jan. 1784). Bergebens hane Zeiert IL einen Erias in Deutschland unt in Hollant gesucht; fein unrubiger unt leibenschaftlicher Eiser, irgentwo eine Vergrößerung zu finten, ent sprang eben aus tem Dismuth über tie ungleiche Berbintung mit Katharina II., tie ten Runen ten Weg nat Cennanneret bahnte, ohne tag ihm selber tafür eine Errifitzung nur. In ber baierischen wie in ter bollantischen Anzeitzembert mar in ge-

<sup>\*)</sup> Aus tem Nachlasse von Diez. dem avergisten Gefranzer a Caritime tinovel, fiammen tie hanticherften, tie mit later demagt ander: sie entimien sowol tie Covien von D.'s Deveichen nach Berlin, als die Demagnachen ihre herzbergs Corresponden an Diez, neich einer Anglal Alterbacke, neiche sich auf ten Reichenbacher Bertrag beziehen. Dieze kunnt auch eine inigee hantschriftliche Corresponden zwicken Herzeiten Dieze kunnt auch eine inigee

<sup>\*\*)</sup> E. oben E. 196.

scheitert, und während Rußland seine ganze Kraft nach bem 08manischen Reiche hin wenden konnte, hemmte ihn der Widerstand auf allen Seiten, brohte bie wachsende Gahrung in den einzelnen Kronlanden seine ganze Thätigkeit gefangen zu nehmen. 30seph II. befand sich fast in einer ähnlichen Lage, wie zwölf Jahr zuvor Friedrich vor der polnischen Theilung; er war ebenso sest davon überzeugt, daß die türkische Nachbarschaft an der Donau der russischen vorzuziehen sei, wie damals Friedrich lieber Polens als Rußlands Nachbar geblieben wäre; aber es blieb ihm gerade, bem großen König, nur eben die Wahl zwis wie damals schen einer entschlossenen Abwehr Rußlands und zwischen einer engen Verbindung, die ihn die Früchte von beffen Vergrößerung mit genießen ließ. Indessen ging Rußland immer ent schlossener vor; die Reise der Kaiserin in die neue Proving Taurien, das prahlende Gepränge russischer Macht, das entfaltet warb, die unverhohlene Hindeutung auf die Schöpfung eines neuen byzantinischen Reiches stellten ce außer Zweifel, daß sich ein entscheibender Schlag vorbereitete. Auch Joseph II. begab sich (Mai 1787) nach Cherson; er hätte in biesem Augenblicke wohl die russischen Eroberungspläne lieber vertagt geschen, da er sich nicht mehr darüber täuschte, daß nur Rußland der Löwenantheil zusals len würde, aber er war ebenso entschlossen, bei einem neuen Aw griff auf die Türkei lieber energischen Antheil zu nehmen, als wieder, wie in den Jahren 1783—1784, seer auszugehen. Seine Besorgnisse über das Wachsthum russischer Macht verbarg er kaum, er sprach sie nicht nur gegen ben französischen Gesandten Sezur — wohl mit berechneter Offenherzigkeit — bamals aus; auch in einem vertraulichen Schreiben an Raunit schrieb er auf bem Rudweg aus Taurien: "Die Vortheile, welche Rußland aus der Acquisition dieser Provinz hat, sind sehr wichtig für tieses Reich. Es kann die Osmanen nach Zerstörung ihrer Armada aufs Aleußerste bringen; es fann Stambul zittern machen, und damit erhält es den Weg nach Poros und dem Hellespont, dem ich aber auf der Seite Rumeliens zuvorkommen muß."

So lange Friedrich II. lebte, nahm Preußen zu diesen Dins gen eine nur beobachtende Stellung ein; wäre der große König in seinen jungen Jahren vielleicht rascher entschlossen gewesen, eine active Rolle in diesen orientalischen Händeln zu spielen, so war er jest nach den Nachwirkungen des siebenjährigen Krieges zu einer Zeit, wo seine ganze Politik auf die Erhaltung des Fric= bens gestellt war, in jedem Falle nicht geneigt, zur Abwehr einer Krisis, die er für noch nicht so nahe hielt, sein Heer und seine Finanzen einzuseten. Er nannte bas "de faire le Don Quixote des Turcs." Zwar saß in den beiden letten Jahren von Friedrichs Regierung ein preußischer Gesandter, Heinrich Friedrich von Diez, in Constantinopel, aber eben bieser klagte lebhaft über bie unthä= tige Rolle, zu der man ihn verurtheilte. "Se. Majestät — schrieb er am 10. Juli 1786 an Hertberg — hat zu wenig Reigung bezeigt die Türken zu unterstützen, als daß ich hatte wagen können, Vorschläge barüber zu machen. So habe ich mich barauf beschränkt, in meine Depeschen Gebanken einzustreuen, welche barauf hinweis fen können, was sich zum Wohle ber Pforte und Preußens etwa thun ließe. Aber ich war nicht so glücklich, sie nur zur Erörterung gebracht zu sehen. Ich bin baher zur Rolle eines traurigen Reuig= keitsträgers ohne System und ohne Thätigkeit verurtheilt und muß vor der Pforte und selbst vor meinem Dragoman die Gleich= gültigkeit bes Königs und meine Unthätigkeit verhehlen, damit ich wenigstens ben Faben bann wieder aufnehmen kann, wenn bie preußische Regierung sich entschließen sollte, ein dem osmani= schen Reiche gunstigeres System anzunehmen." Hertberg vertröstete ben Gesandten auf den bevorstehenden Regierungswechsel\*), indessen Diez auf eigene Hand seine türkenfreundliche Politik trieb und sich theilweise tiefer einließ, als es im Willen Friedrichs und selbst im Plane Hergbergs lag.

Der Tob des Königs brachte eine leise Wendung hervor. Diez erhielt eine Geldsendung; Hersberg aber dachte an eine Versmittlung Preußens und regte bei Friedrich Wilhelm den Gedansten an, durch die Errichtung einer türkischen Gesandtschaft in Berslin eine engere Verbindung mit der Pforte vorzubereiten; Diezsollte, wie aus eigenem Antrieb, der türkischen Regierung den

<sup>\*)</sup> Je crois aussi que dans le même cas (nach dem Tode Friedrichs) je pourrais prendre des mesures et pour jeter la base d'une liaison plus étroite entre la Prusse et la Porte et pour rendre l'état de celleci plus assuré et plus utile à ses amis. (Depesche Herzberg's vom 6. Juni 1786) in einer Handschrift überschrieben: Ma correspondance avec Mr. le Comte de Hertzberg touchant mes negociations.

Hoffnung war,\*) daß "ber treffliche Fürstenbund nach und nach ein Bund des ganzen Reiches und sogar des Kaisers werbe und daß dieser Bund nicht blos geheime Schrift bleibe, sondern Grunds feste gemeiner Wohlfahrt in Justiz, Berkehr, Kreisverfassung und Zollwesen werbe." König Friedrich Wilhelm bagegen meinte: Wenn wir Alle unirt wären, bann brauchten wir keinen Fürstenbund mehr; der ist aber nöthig, weil wir Alle nie eines Sinnes werben können. Dalbergs politische Autorität war in Berlin keine Empfehlung für die Vorschläge; man sah bort das flackernde Feuer von Dalbergs Begeisterung, seine weiche und unbeständige hingabe an jeden neuen Eindruck ungefähr so an, wie sie sich in dem späteren politischen Leben bes Mannes gezeigt hat. Ein preußischer Diplomat jener Tage meint, bas "sentimental-politische Gewäsch von Freund Dalberg sei ein wiederholter Beweis, baß ber Kurfürst von Mainz nicht so Unrecht habe, wenn er ihn nicht zum Coadjutor wolle;" und ein andermal wird geradezu die Besorgniß ausgesprochen, Dalberg möchte als Kurfürst Alles brunter und brüber bringen, vermöge ber "Unionomanie, die ihn beseele". So lauteten die Urtheile in dem Augenblick, wo Preußen sich alle Mühe gab, Dalbergs Wahl zum Coadjutor durchzuseten.

Der preußischen Politik lag das Bestehen des Fürstendundes allerdings am Herzen; wir werden später sehen, wie sie, um dessen Dauer zu sichern, die Coadjutorwohl in Mainz in ihrem Sinne zu leiten suchte. Auch klopste sie z. B. zu gleicher Zeit beim Fürstbischof von Speyer an, um dort durch die Wahl eines ergebenen Coadziutors dem Bunde Eingang zu schaffen; sie ließ Iohannes Müller, der damals nach Rom reiste, in der Schweiz mit Steiger darzüber verhandeln, ob nicht etwa der Zutritt der Eidgenossenschaft zur Union zu erlangen wäre.\*) Aber die Thätigkeit Carl Augusts

<sup>\*)</sup> Aus einem Schreiben Dalbergs an Carl August vom 12. Febr. 1787 und zwei Briefen bes Freiherrn Joh. Friedrich vom Stein, vom 24. Februar und 1. März. Stein, damals Gesandter in Mainz, war der älteste Bruter des Ministers Karl vom Stein.

<sup>\*\*)</sup> In dem Berichte Johannes Müllers heißt es: les dispositions sont trèsbonnes; aber man muffe boch des Beistandes von Frankreich oder Oesterreich versichert sein, durch den Bapst die katholischen Orte bearbeiten lassen, in ter Neuenburger und Constanzer Sache den Schweizern gefällig sein u. s. w., wenn man zum Ziele kommen wolle. (Aus der angef. Correspondenz.)

war ihr unwillsommen; während Herzberg nur an eine seste politische Allianz bachte, die sich von den Alpen dis zum Meere ausdehnen sollte, kam ihm der Herzog mit dem unbequemen Gedanken einer Umgestaltung der Reichsversassung in die Quere. Carl August war indessen in eblem patriotischem Eiser unermüdlich, schried und reiste, so daß man ihn spöttisch den "Courier des Fürstenbundes" nannte, ging nach Darmstadt und Stuttgart, um die beiden noch undetheiligten Höse hinzuziehen, aber seine Mühe war erfolglos.

Die Antwort, die Hertberg auf die Vorschläge gab (Januar 1788), bewies unzweideutig, daß Preußen die weitere Fortbilbung bes Bundes nicht wollte, und daß die Gründe und Bedenken, die es vorschützte, eben nur gesuchte Vorwände waren, die innere Abneigung zu verbergen. Man höre nur! Eine solche Bersammlung in Mainz — war ber Sinn von Hertbergs Gutachten — würde eine ungesetzliche Trennung und gleichsam ein Gegenreichstag sein; Alles, was ber Bund gesetzlich thun könne, sei, die Materialien der künftigen Reform durch ein geheimes Einverständniß vorzubereiten, was durch die bevollmächtigten Minister der Kurhöfe allenfalls in Mainz geschehen könne. Alles Andere, was garm und Gegenanstalten Desterreichs hervorrufen könne, solle vermieben wer-Man solle die Privilegien Desterreichs ruhen lassen, sich begnügen, Materialien zur Gesetzgebung zu sammeln; bie Acte bes Fürstenbundes bedürfe keiner Revision, Maßregeln besselben wegen bes Tausches von Baiern seien nunmehr nicht bringend, wohl aber könne man sich über gemeinsame Schritte einer etwaigen Hülfsleistung gegen jede versuchte Zertrümmerung Baierns vorläufig verabreben.

Diese Antwort war in der Hauptsache eine abschlägige, auch wenn man durch scheinbares Eingehen die Schärfe der Ablehnung milderte. Der Fürstendund war eben von Ansang an für Hertsberg keine Sache ersten Ranges gewesen, und den Zweck, der ihm dabei vor Augen stand, hatte der Bund zunächst erreicht. Im Uedrigen stützte sich die europäische Politik des preußischen Staatsmannes auf ganz andere Combinationen, als auf eine Association der Reichsfürsten zum Zwecke der Verfassungsresorm.

In Mainz erregte die Antwort sichtbare Verstimmung, und König Friedrich Wilhelm hielt es für nöthig, in einem besonderen Schreiben, das auftauchende Mißtrauen in die Fortdauer des Bun-

bes ju befampfen. \*) Er betheuerte barin auf's Bestimmtefte, bag er bie betretene Bahn nicht verlaffen und bag er ben Bunt wie fein eigenes Bert aufrecht halten werbe. Er lehnte ben Borichlag weiterer Befprechungen nicht ab, aber wieberholte boch bie Granbe Bergberge gegen ben Plan eines "allarmirenben Congreffes" in Maing, und meinte auch, ber Sauptzwed bes Bunbes fei, bie Befigungen ber Reichofürften gegen jeben Angriff unb jebe Ber minberung ficherzustellen. Dem Bergog von Beimar follte bie ablehnende Untwort bamit verfüßt werben, daß man ihm vorfchlug: die in Mains beglaubigten Gefandten ber brei Rurhofe (Breußen. Sachfen und Sannover) mochten mit ben übrigen Mitaliebern bes Bunbes eine ununterbrochene Correspondeng über beffen Angeles genheiten unterhalten. Aber Carl August taufchte fich barüber nicht, bag fein Blan vereitelt war; er machte feinem patriotifden Unmuth barüber in einem Schreiben an Bereberg Luft. Benn mich, fcrieb er, \*\*) gegenwärtig Jemand um Rath fragte, ob biefe beutsche Union Energie genug hatte, bie Rechte ber Unterbrudten gu vertheibigen, ob barin ein Geift und allgemeine Grundfate lebenbig feien, nach benen ber Bund bas Biel verfolgt, welches ihm bie öffentliche Stimme guschreibt; wenn man miffen wollte, ob biefe vermeintlich vereinigten Fürften vereinigt genug find, um eine befonbere Bolitif über irgenb etwas Bebeutenbes ju verfolgen, mas über bie Linie bes gewöhnlichen Tagewerfes bes Reichstages bin ausgeht - bann wurde ich bem Frager offen antworten: ich riethe ihm, fich ruhig zu halten, ba Deutschland nicht im Stante fei, fich aus ber untergeorbneten Stellung zu erheben, in bie es feine Unthätigfeit verfenft, fondern bie Dehrgahl feiner Stante nicht Rerv genug habe, auf große Dinge auszugehen, und weit entfernt, einen guten Beitpunkt gu nugen, in welchem fie fich als Nation erheben und bie Ginigung zu heilfamen Dagregeln gebrauchen fonne, es vielmehr vorzoge, fich in ben gegenwartigen Buftanb eingulullen und gu glauben, bice fei bas bochite 3beal einer guten Berfaffung, bie auch nur angurühren man fich wohl huten muffe.

Der Herzog hatte gehofft, bie Dinge im Reiche auf einen Punkt regerer und zugleich zuverlässigerer Wirksamkeit zu bringen.

\*\*) Brief vom 29. Darg 1758. (In ber angef. Correspondeng )

<sup>\*)</sup> Schreiben an Stein vom 29. Febr. (In ber angef. Correspondeng.)

"Das System ber Union — schrieb er an den sächsischen Minister won Löben\*) — schien mir hierzu, nach Maßgabe der zu Mainz angegebenen Entwürfe, vorzüglich geschickt und als eine seste und unerschütterliche Grundlage, welche dem Charafter der deutschen Nation angemessen wäre, um als ein würdiges Denkmal derselben bestehen zu können. Alle Entwürfe hatten nur Einen Endzweck, nämlich die Vereinigung der verschiedenen wirkenden Kräfte auf Einen Punkt. So schmeichelte man sich, daß der Nationalgeist in unserem Vaterlande erweckt werden könnte, von dem leider auch die letzen Spuren täglich mehr zu erlöschen scheinen. Man hoffte, daß der träge Schlummergeist, der Deutschland seit dem westsälisschen Frieden drückt, endlich einmal zerstreut werden könnte, und daß mit diesem Kranze die deutsche Union sich als ein wahres, wirksames Corps zur Aufrechterhaltung deutscher Freiheiten, Sitten und Gesche zuletzt schmücken sollte."

Die Antwort, welche ber sächsische Minister barauf ertheilte, ist bezeichnend, weil sie rückhaltlos ben Gedanken ausspricht, der die Gründer des Bundes bei dessen Abschluß leitete. Nicht die Berbesserung, äußerte er, sondern nur die Erhaltung der Reichse versassung sei der Zweck des Fürstendundes; jeder Bersuch einer Berbesserung würde nicht nur an sich selbst mit unendlichen Schwierigkeiten verbunden sein, sondern er könnte auch zur Aufelösung älterer und neuerer reichsständischer Berbindungen und vielleicht selbst zur Erreichung jener Absichten führen, die man das durch zu vereiteln suche.

Wenn der Leiter der preußischen Politik sich mit einem Male so vorsichtig und beinahe scheu über das Vorgehen gegen Desterzreich aussprach, wie dies Herzberg in den angeführten Verhandslungen gethan, so darf man daraus nicht folgern, daß der Gezgensaß seiner Politik zu Desterreich sich irgend gemildert hatte. Herzberg war von der antiösterreichischen Nichtung viel lebhafzter durchbrungen, als jene mainzischzweimarischen Vorschläge; nur war ihm die Erweiterung des Fürstendundes nicht das rechte Mittel dazu, und er griff nach allen Vorwänden, um dem Dränz

<sup>\*)</sup> Den 30. Marz.

gen nach Reformen auf bessen Grunblage auszuweichen. Sein Ziel, Preußen im Vorsprung vor Desterreich zu erhalten und ihm die Rolle eines Schiedsrichters in den europäischen Dingen zu beswahren, glaubte er sicherer zu erreichen auf dem Wege auswärtiger Allianzen, wie die von 1788 mit den beiden Seemächten waren. Es tritt diese preußisch-österreichische Rivalität in kleinen und großen Dingen hervor und ist der leitende Gedanke der preußischen Politik von 1787—1790. Am merkwürdigsten gab sie sich kund in der Haltung beider Großmächte gegenüber dem Papst und der katholischen Kirche; während Joseph II. in Desterreich einen hartnäckigen Krieg gegen die römische Hierarchie führte, stellte sich eben deßhalb die erste protestantische Macht in Deutschland auf die Seite des Papstes.

Die josephinische Aufklärung hatte, wie wir früher wahrnahmen, auch die geistlichen Fürstenhöfe zum großen Theil ergriffen und sie zu Thaten der Reform und Toleranz veranlaßt, die ben römischen Ueberlieferungen entschieden widersprachen. Bei den machtigeren geistlichen Fürsten kam zudem die Reigung des Jahrhunberts, bie landesherrliche Allgewalt von allen hemmenden Schranten zu befreien, jener Reformthätigkeit zu Hülfe; sie widerstrebten dem römischen Einflusse, weil sie ihre geistliche Souveränetät ahnlich vom Papst zu emancipiren bachten, wie die weltliche sich bes Kaisers entledigt hatte. So arbeiteten Absolutismus und Aufflärung zusammen, um innerhalb der katholischen Kirche eine Bewegung hervorzurufen, die in Rom bald mehr Sorgen weckte, als die Reperei der Protestanten. Die Herstellung einer papstlichen Nuntiatur in Baiern, von Kurfürst Karl Theodor theils aus eigennütigen Beweggründen (er wollte die Geistlichkeit mit Hulfe Roms zur Besteuerung beiziehen), theils aus Verbruß über die Reformbestrebungen der größeren geistlichen Höfe veranlaßt, gab den Anstoß, diese schon früher durch Hontheims Febronius und die Thätigkeit Josephs II. angefachte Bewegung mit neuer Stärke zu erwecken (1785). Die bairische Nuntiatur brohte im Namen Roms unmittelbar in die Kirchenregierung einzugreifen und zwar auf Rosten der bischöflichen Macht, namentlich von Salzburg, Augsburg u. s. w., und zu gleicher Zeit sollte auch am Rhein die hergebrachte Stelle des papstlichen Nuntius mit diesen neuen Vollmache ten bekleidet werden und in die Metropolitanrechte ber größeren

beutschen Kirchenfürsten eingreifen. Ein solcher Versuch war vortrefflich geeignet, ber Opposition gegen Rom neue Stärke zu verleihen. Denn indem badurch zunächst bas geistliche Hoheitsrecht ber größeren und mächtigeren Herren brohte verfürzt zu werben, ließ sich boch zugleich mit dem Kampf für dieses hierarchische In= teresse ber Erzbischöfe ber alte nationale Gegensatz gegen Rom leicht vermischen und ber ganzen Angelegenheit ber Anschein geben, als handle es sich hier um bas große Interesse beutscher Unabhängig= feit von römischer Herrschsucht und Ausbeutung. Auf die Unterstützung des Kaisers war, wenn man seine eigene Lage in Betracht zog, mit Gewißheit zu rechnen; in der That sprach er sich denn auch alsbald bem bischöflichen Interesse günftig aus. Der Papst bagegen wies die Vorstellungen der Erzbischöfe ab, und im Früh= jahre 1786 erschienen die beiden Nuntien in München und am Rhein, ernstlich entschlossen, sich als unmittelbare Vollmachtträger bes römischen Stuhles zu benehmen. Dies veranlaßte die vier Erzbischöfe von Mainz, Trier, Coln und Salzburg zu einem entschei= benben Schritte. Im August 1786 traten im Babe Ems ihre Bevollmächtigten zu einem Congresse zusammen und stellten in einer eigenen Punctation ihre bischöfliche Auffassung des Kirchenrechtes ber papstlich=römischen gegenüber. Ausgebehntere episkopale Ge= walt, Beseitigung der Recurse und Executionen, Erweiterung des bischöflichen Dispensationsrechts, Regelung des Instanzenzuges, Herabsetzung ber Annaten und Palliengelber — bas waren die wesentlichen Forberungen ber Emser Punctation. Es sind, wie man sieht, dieselben Beschwerben, die schon auf den Concilien zu Conftanz und Basel verhandelt waren; das Kirchenrecht der Basler Beschlüsse reagirt noch einmal gegen die Concordate von 1448 und ber alte Begensatz ber bischöflichen gegen die papstliche Hierarchie, ber bas fünfzehnte Jahrhundert so heftig aufgeregt, wird hier von Reuem lebenbig.

Die vier Erzbischöfe traten den Nuntien und ihrer Wirksamskeit, gemäß den Ansichten, welche die Emser Punctation enthielt, mit äußerster Schroffheit entgegen; sie fanden einen Rückhalt am Kaiser, der (Febr. 1787) ein entsprechendes Conclusum des Reichshofraths veranlaßte. Andererseits nahm sich die pfalzbairische Regierung ebenso entschieden der Ansprücke der Nuntiatur an, und auch Rom war nicht müßig, sein Interesse gegen die Erzbischöfe

zu verfechten. Gleichwol wäre in ber damaligen Zeitlage ber Kampf ohne Zweisel gegen Rom entschieden worden, wenn die erzbischöfliche Opposition die rechte Klugheit und Energie gehabt hätte, ihre Sache durchzuführen. Daß es ihnen an Klugheit fehlte, bewies die thörichte Engherzigkeit, welche es unterließ, die Bischöse in das gleiche Interesse gegen Rom zu verflechten, und damit ben fehr einleuchtenden Vorwurf der Gegner herausforderte: es handle sich nur um einen herrschsüchtigen Anspruch ber erzbischöflichen Dligarchie, ber gegenüber die Bischöse ihre natürlichste Stute in Rom hätten. Aber auch die rechte Energie zur Durchführung einer so ernsten Sache war in diesem Kreise kaum zu finden: ber Illuminatismus mit seiner kosmopolitischen Weltbilbung, seiner vornehm gnädigen Toleranz, seinem literarischen Dilettantenthum konnte wohl Leute wie Karl Theodor von Dalberg hervorbringen, aber die Charaftere eines Hutten und Luther nicht, die bas Vollbringen einer solchen Aufgabe erforberte. So war benn auch die nöthige Festigkeit und Eintracht unter den vier geistlichen Herren zu vermissen; während die Runtien, von Baiern unterftutt, in die bischöflichen Gerechtsame von Trier (Augsburg) und Salzburg eingriffen, war die Haltung von Mainz und Coln lau, beis nahe zweideutig zu nennen.

Das war der Augenblick, wo die erste protestantische Macht für Rom eifrig und mit Erfolg intervenirte. Die Herpbergische Politik besorgte, ce könnte sich durch den Streit über die Runtiatur wieder ein engeres Verhältniß zwischen dem Kaiser und den geistlichen Kurfürsten, namentlich Mainz, herstellen, ein Verhältniß, das vielleicht ben ganzen Erfolg des Mainzischen Beitritts zum Fürstenbunde wieder aufhob; drum entschloß sie sich, für Rom zu vermitteln und die Erzbischöfe, namentlich ben von Mainz, mit Rom wieder zu versöhnen. Der König sprach, ohne sich, wie er sagte, zum Richter ober Schiedsrichter machen zu wollen, die Ansicht aus, es sei besser, wenn man die Sache durch Hartnäckigkeit nicht auf die Spipe treibe und dadurch ein Schisma in der deutschen Kirche hervorrufe. Seine Diplomaten beurtheils ten die Emfer Politif ohne Enthusiasmus und überaus nüchtern, aber im Ganzen ohne Zweifel richtig. Etwas Priesterstolz, schreibt Stein, mit des Kurfürsten Friedrich Karl angeborenem Stolz und Uebermuth amalgamirt, mochte Mainz gar zu gern die beutsche

Tiara aufsetzen und würde es vielleicht gar gern sehen, wenn der König unbedachtsam genug ware, diese Sache in das Beleise bringen zu wollen.\*) Die ersten Zeichen bieser Politik fun= bigten sich in bem äußeren Verhältniß bes Nachfolgers von Friebrich bem Großen zum römischen Hofe an. Derselbe Runtius Pacca, dem die geistlichen Herren in Trier und Coln mit unverhohlener Feindseligkeit entgegentraten, ward von der preußischen Regierung zuvorkommend behandelt und seiner Wirksamkeit im Cleveschen Lande kein Hinderniß bereitet; Rom war dafür dankbar und im Jahr 1787 führte ber römische Staatsfalender den preu-Bischen Monarchen zum ersten Male mit seiner königlichen Würde auf. Die Sendung des Marchese Lucchesini an den Mainzer Hof enthüllte bann offen ben preußischen Plan, die Emser Berbindung zu sprengen und den Kurfürsten Friedrich Karl wieder mit Rom auszusöhnen. Der Preis, ben sich Preußen bafür vorbehielt, war die Zustimmung des Papstes zur Ernennung eines Coadjutors, der Preußen genehm war, und den man in der Person Karl Theodors von Dalberg glaubte gefunden zu haben. Von Dalberg war Preußen überzeugt, daß er den Fürstenbund nicht verlassen werde; fürchtete es sich doch fast vor seinem übermäßigen Unionseifer! Drum war er in biesem Falle ber rechte Mann, was man auch sonst von ihm benken mochte. Wir gehen nicht näher in die einzelnen Vorgänge ein, welche die Wahl Dalbergs herbeiführten: cs ist die gewöhnliche Geschichte der geist= lichen Wahlen. Bemühungen um die Stimmen der einzelnen Wäh= Ier, Einfluß auf Weiber und Günstlinge, nöthigenfalls burch Gelb erkauft, das waren die Mittel, durch die Dalberg, wie so vielen andern Fürsten der deutschen Kirche, der Weg zum erzbischöflichen Stuhle geebnet ward. Indessen war Lucchesini nach Rom gegangen, hatte bort, ohne Dalbergs zu erwähnen, die Eurie für die Wahl eines Coadjutors günstig zu stimmen gewußt und ein Ab= kommen getroffen, das zugleich den preußischen und päpstlichen Wünschen entsprach. Der eine Theil der Verabredung setzte fest, daß der neu Gewählte den Grundsätzen des Fürstenbundes treu

<sup>\*)</sup> Die obigen Aeußerungen sind einem Briefe bes Königs an Lucchesini vom Febr. 1787 und einem Schreiben Steins an Carl August vom 24. Febr. in ber handschriftlichen Correspondenz entnommen.

bleiben solle, der andere verlangte, daß der Erzbischof und sein Coadjutor die Emser Convention fallen lassen und sich mit bem Status quo begnügen follte. Da traf die Nachricht ein, baß (1. April) Dalbergs Wahl gesichert war. Der erste Einbruck in Rom war ihm nicht günstig, ba bie Curie wegen seines Illumis natismus nicht außer Sorge war; doch wußte es Lucchefini bahin zu bringen, daß auch ihm die Bestätigung unter ben angegebenen Bedingungen versprochen warb. In Mainz bagegen war man wegen bes Ausbrucks "Status quo" nicht ganz beruhigt; zwar gab (2. Mai) ber Kurfürst eine Erklärung an Lucchesini, bie den römischen Forderungen in der Hauptsache entsprach, aber boch den Wunsch beifügte, daß Rom sich verpflichten möge, die bischöfe lichen Rechte des Mainzer Stuhls in Pfalzbaiern nicht ferner verkürzen zu lassen. Das brohte bie Unterhandlung hinauszuziehen, brum ließ Friedrich Wilhelm II. durch Lucchestni bringend anem= pfehlen, man möge ben preußischen Wünschen nachgeben und nicht durch Zögern bas Gelingen der ganzen Verhandlung aufs Spiel segen. \*) So vereinigte man sich benn vorläufig; Dalberg ward gewählt, Kurmainz gab die Emser Beschlüsse preis und begnügte sich mit der zweifelhaften Bürgschaft Lucchefini's, bag Rom feine weiteren Eingriffe in seine erzbischöflichen Rechte versuchen Rom hatte seinen Zweck erreicht, die Emser Verbindung aufzulösen, und Preußen schmeichelte sich mit dem Erfolg, engere Verbindung zwischen dem Kaiser und den Erzbischöfen gehemmt zu haben; diese letteren, namentlich Mainz, trugen bie Rosten ber Vermittlung. Bald zeigte sich benn, wie Rom bas Abkommen nicht bahin deutete, daß es seine kirchenherrlichen An= sprüche in Deutschland aufgeben wollte, vielmehr entstand aus neuen Eingriffen neuer Haber, der nie zu einem festen Abschluß kam, sondern erst durch die welterschütternden Ereignisse seit 1789 allmälig in Vergeffenheit gerieth. Heryberg selbst, nachdem er seis nen nächsten Zweck erreicht, suchte die preußische Politik aus bem mißlichen Handel herauszuwinden und überließ die streitenden Parteien sich selber.

<sup>\*)</sup> Aus ter Correspondenz Lucchefinis, tie er von Rom aus mit Mainz führte.

Wichtigere Angelegenheiten als die Frage, welches Kirchenrecht in Deutschland gelte, nahmen die preußische Politif völlig
in Anspruch: das Vorgehen Rußlands gegen das osmanische Reich und der Anschluß Josephs II. an die mossowitischen Eroberungstendenzen. In keiner politischen Verwicklung jener Tage läßt sich das Verhältniß der beiden Großmächte so genau beobachten, wie in dieser orientalischen Sache; in ihr nimmt auch die Herzbergische Politik ihren letzten mächtigen Anlauf, um dann überwunden vom Schauplaße abzutreten. Wir wollen dem Verlauf dieser Dinge, an die sich der Umschwung der österreichischpreußischen Politik im Jahre 1790 knüpft, genauer nachgehen; unsere Darstellung ist aus den reichen handschriftlichen Duellen geschöpft, welche uns über die preußische Politik im Orient während der Jahre 1787—1790 vorliegen.\*)

Wir haben früher erzählt \*\*), wie sich jene öfterreichisch = rus= sische Verbindung anknüpfte, welche Friedrich II. vergebens zu hin= bern trachtete, wir haben das öftliche Bündniß auch in die innern Ungelegenheiten Deutschlands hereinspielen sehen, vornehmlich in bem österreichisch=baierischen Handel, wo dann Preußen in dem Bunde der deutschen Fürsten einen Ersatz für die verlorene Allianz im Dften sucht. Inzwischen hatte Rußland, wie bereits erwähnt warb, ben ganzen Vortheil ber Verbindung mit Desterreich zu sei= nen Gunften ausgebeutet, sich ber Krim, Tamans und Kubans bemächtigt und die Türken genöthigt, diese neue Erwerbung gut zu heißen (Jan. 1784). Bergebens hatte Joseph II. einen Ersat in Deutschland und in Holland gesucht; sein unruhiger und lei= benschaftlicher Eifer, irgendwo eine Vergrößerung zu finden, ent= sprang eben aus dem Mißmuth über die ungleiche Verbindung mit Katharina II., die den Russen den Weg nach Constantinopel bahnte, ohne baß ihm selber bafür eine Entschädigung ward. In ber baierischen wie in ber holländischen Angelegenheit war er ge=

<sup>\*)</sup> Aus dem Nachlasse von Diez, tem preußischen Gesandten in Constanstinopel, stammen die Handschriften, die wir dabei benut haben; sie enthalten sowol die Copien von D.'s Depeschen nach Berlin, als die Originalien von Hertbergs Correspondenz an Diez, nehst einer Anzahl Actenstücke, welche sich auf den Reichenbacher Vertrag beziehen. Dazu kommt noch eine andere handschriftliche Correspondenz zwischen Hertberg und dem Grasen Goltz.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 196.

icheitert, und währent Rußlant seine ganze Kraft nach tem vemanischen Reiche hin wenden konnte, bemmte ihn der Witeriant auf allen Seiten, brobte bie wachsende Gahrung in den einzenen Kronlanden seine gange Thätigkeit gefangen zu nehmer. de jeph II. befant fich fan in einer abnlichen Lage, wie zwölf Jahr: zuvor Friedrich por der volnischen Theilung; er war ebenir fen bavon überzeugt, daß die turkische Nachbarschaft an der Tenat der russischen vorzuziehen sei, wie damals Friedrich lieber Livlens ale Nuglande Nachbar geblieben mare: aber es blieb ihm gerate. wie damais dem großen König, nur eben Die Wahl am iden einer entidilossenen Abwehr Rußlands und zwischen einer engen Verbindung, Die ihn die Früchte von beffen Bergroße rung mit genießen ließ. Indeffen ging Rußlant immer ent ichtoffener vor; die Reise der Kaiserin in die neue Provin: Zau rien, das prablende Gepränge rustischer Macht, das entialte: mart die unverhohiene Hindeutung auf die Schövfung eines neuer be zantinischen Reiches stellten es außer Zweifel, daß nich ein entidet. dender Schlag vorbereitete. Auch Joseph II. begat nich (Mai 1787) nach Cherson; er hatte in diesem Augenblicke woh. Die russidien Groberungsvlane lieber vertagt gesehen, ba er sich nicht: mehr barüber täuschte baß nur Rußlant ber Löwenanthei. zufa: ten würde, aber er war ebense entschlossen, bei einem neuer Augriff auf die Sürkei lieber energischen Antheil zu nehmen wieder, wie in den Jahren 1783—1784, teer auszugeben. Sem Beiorgniffe über bas Wachsthum rustlicher Macht verbarg er taum ei iprad fie nicht nur gegen ben frangoffichen Gefandten Sam — wohl mit berechneter Drenberggtei: — ramale aus : aus m einem vertraulichen Schreiben an Kaunis ichriet er auf ben: Nut meg aus Taurien: "Die Bortheite, welche Rustant aus ber Acau ütten dieser Proping bat, fint sehr wichtig für riefes Reich. kann die Domanen nach Zerstörung ihrer Armata ausse Neuwern. bringen : es fann Stambu, gittern machen unt bamit erhalt er den Weg nach Porve unt dem Heliefpont, dem ich aber an te Seite Rumetiens amortemmen muß."

Se lange Friedrich II. lebte, nahm Preußer zu bieien Dusgen eine nur beobachtende Stellung ein: wäre der große Kong un feinen jungen Jahren vielleicht raicher enticutöffen geweien em active Rolle in diesen orientalischen Handen zu wielen so war

er jest nach den Nachwirkungen des siebenjährigen Krieges zu einer Zeit, wo seine ganze Politik auf die Erhaltung bes Frie= bens gestellt war, in jedem Falle nicht geneigt, zur Abwehr einer Kriste, die er für noch nicht so nahe hielt, sein Heer und seine Finanzen einzuseten. Er nannte bas "de faire le Don Quixote Zwar saß in den beiden letten Jahren von Friebrichs Regierung ein preußischer Gesandter, Heinrich Friedrich von Diez, in Conftantinopel, aber eben biefer flagte lebhaft über bie unthä= tige Rolle, zu ber man ihn verurtheilte. "Se. Majestät — schrieb er am 10. Juli 1786 an Herpberg — hat zu wenig Reigung bezeigt die Türken zu unterstützen, als daß ich hätte wagen können, Vorschläge barüber zu machen. So habe ich mich barauf beschränkt, in meine Depeschen Gebanken einzustreuen, welche barauf hinweis sen können, was sich zum Wohle ber Pforte und Preußens etwa thun ließe. Aber ich war nicht so glücklich, sie nur zur Erörterung gebracht zu sehen. Ich bin baher zur Rolle eines traurigen Reuig= keitsträgers ohne System und ohne Thätigkeit verurtheilt und muß vor ber Pforte und selbst vor meinem Dragoman bie Gleich= aultigkeit bes Königs und meine Unthätigkeit verhehlen, damit ich wenigstens ben Faben bann wieder aufnehmen fann, wenn bie preußische Regierung sich entschließen sollte, ein dem osmani= schen Reiche günstigeres System anzunehmen." Herpberg vertröstete ben Gesandten auf den bevorstehenden Regierungswechsel+), indessen Diez auf eigene Hand seine türkenfreundliche Politik trieb und sich theilweise tiefer einließ, als es im Willen Friedrichs und selbst im Plane Hergbergs lag.

Der Tod des Königs brachte eine leise Wendung hervor. Diez erhielt eine Geldsendung; Hertberg aber dachte an eine Versmittlung Preußens und regte bei Friedrich Wilhelm den Gedansten an, durch die Errichtung einer türkischen Gesandtschaft in Berslin eine engere Verbindung mit der Pforte vorzubereiten; Diez sollte, wie aus eigenem Antrieb, der türkischen Regierung den

<sup>\*)</sup> Je crois aussi que dans le même cas (nach dem Tode Friedrichs) je pourrais prendre des mesures et pour jeter la base d'une liaison plus étroite entre la Prusse et la Porte et pour rendre l'état de celleci plus assuré et plus utile à ses amis. (Depesche Herzberg's vom 6. Juni 1786) in einer Handschrift überschrieben: Ma correspondance avec Mr. le Comte de Hertzberg touchant mes negociations.

Borschlag eingeben.\*) Aber kaum brei Monate nachher waren tiese Projecte wieder aufgegeben; man hatte sich in Berlin in die holländische Angelegenheit verwickelt und verschob den Plan, die Bermittlerrolle im Drient zu übernehmen, auf bessere Zeiten.\*\*) Dies ward ungeduldig; er beklagte sich mit Recht, daß solche Schwanstungen nicht dazu dienen könnten, das Vertrauen der Türken zu gewinnen, während Herzberg meinte, es genüge, wenn man tie "Freundschaft der Pforte pflege", auch wohl mündlich und gesprächsweise andeute, daß eine von Rußland und der Türkei verlang te Vermittlung Preußen bereitwillig sinden werde, übrigens aber keine bestimmte Verpflichtung eingehe. \*\*\*)

Die Pforte verkannte nicht, daß sich ein russisch sösterreichisscher Angriff gegen sie vorbereite; das Austreten Katharinens in Taurien, die Anwesenheit Josephs ließ darüber keinen Zweisel mehr. Aber sie hatte, durch Diez zum Theil bestärkt, sich der Hoffnung hingegeben, in der Vermittlung Preußens eine zureischende Hülfe zu sinden, dis die letzten Nachrichten aus Berlin diese Hoffnung vereitelten. Hatte sie drei Jahre zuwor ein äußerstes Beispiel nachgiediger Schwäche gegeben, so ließ sie sich diesmal im Grolle über Rußlands Benehmen, über seine Wühslereien unter der christlichen Bevölkerung des Neiches, deren Nittelpunkt die russischen Besandtschaft selber war, zu dem verzweiselten Entschluß einer plößlichen Kriegserklärung fortreißen (24. August 1787). †)

In Berlin war man von diesem schnellen Entschlusse unangenehm überrascht. Man hielt den Krieg für ein Wagstück und Herzberg meinte, keine europäische Macht werde sich "aus Liebe für die Türken" compromittiren wollen; Diez erhielt baher Auf-

<sup>\*)</sup> Depesche Hertbergs vom 13. Febr. 1787. a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Il faut nous le reserver pour des occasions essentielles. Vous serez aussi bien de detourner par les mêmes raisons l'ambassade turque. Elle nous coûterait trop et l'argent n'est plus si en abondance chez nous, que dans les temps passés. (Schreiben H.'s vom 24. April 1787.)

<sup>\*\*\*)</sup> Schreiben S.'s vom 7. Juli.

<sup>†) &</sup>quot;Elle se slatta de trouver cet ami dans le Roi de Prusse et c'est pour cela qu'elle sollicita ses bons offices si instamment. Or comme mes explications générales ne donnoient aucune espérance, s'écartant toujours de ses desirs, elle a franchi le pas et remis sa destinée à Dieu et à ses armes" — schreibt Diez unmittelbar nach ber Kriegserklärung.

trag, ben Türken keine Hoffnung zu weden, einfacher Beobachter zu sein und nur eben genau Bericht zu geben von ben Mit= teln, Planen und Maßregeln, zu benen bie Pforte greife. preußische Minister legte in biesem Augenblicke ben Dingen am Bosporus noch kein großes Gewicht bei; er war fast berauscht von bem Erfolge seiner Politik in Holland, und seine Depeschen an Diez strömen über von Ausbruden bes Triumphes über bie glanzende Rolle, die Preußen dort spiele. Er vergleicht Preußens Rolle mit der gebieterischen Politik jenes Römers Popilius Lanas, der einen Kreis um Antiochus zog und ihm befahl, Frieden zu machen, bevor er aus dem Kreise heraustrete. "In meiner gan= zen politischen Laufbahn — schreibt er am 6. Oct. — habe ich auf den Moment gelauert, Preußen diese Ehre zu verschaffen, und bin endlich dazu gelangt. Es ift wahr, es hat mich Mühe ge= kostet, und seit zwei Jahren habe ich dies System allein gegen alle Welt aufrecht erhalten. Frankreich verliert dadurch die Allianz mit Holland und ben Rest seines Anschens in Europa."

Indessen die Russen den preußischen Geschäftsträger in Constantinopel beschuldigten, er habe die Türken zum Kampfe ermu= thigt, war Diez burch die Weisungen, die er von Berlin erhielt, zu einer Neutralität und Unthätigkeit gezwungen, die er allerdings nur mit Widerstreben ertrug. Herpberg wiederholte die Erklärung, daß die Lage Preußens nicht gestatte, sich den Gefahren eines Krieges für ein so weit entferntes und halbbarbarisches Volk auszu= setzen, trat aber zugleich mit einem eigenen seltsamen Plane her= vor, der nach seiner Ansicht die ganze orientalische Verwicklung in endgültiger Weise lösen sollte.\*) "Da wir — schreibt er die holländischen Angelegenheiten so glücklich erledigt und nun die Hände frei haben, so möchte ich wohl, was in meinen Kräf= ten liegt, thun, um ben gegenwärtigen Türkenkrieg zu einer Berherrlichung meines Ministeriums zu benuten. Sie können bazu mitwirken, aber Sie muffen mit größter Einsicht, Kraft und einem undurchdringlichen Geheimniß verfahren, dessen Mitwisser nur wir beibe und die Personen, welche diese Briefe schreiben und chiff= riren, sein dürfen. Es hat wenig Anschein, daß die Pforte sich gegen die beiden kaiserlichen Höfe wird behaupten können. Frank-

<sup>\*)</sup> Schreiben Hertbergs an Diez d. d. 24. Nov. 1787. a. a. D.

reich wird für sie wenig ober nichts thun und kein anderer Hof wird sich ohne Hoffnung auf große Vortheile für sie exponiren Ich habe mir einen Plan ausgedacht, den Sie errathen können, ber aber bas größte Geheimniß erforbert. Glauben Sie, man könnte die Pforte dazu bringen, dem Kaiser die Molbau und Wallackei und den Russen die Krim, Oczakow und Bessarabien abzutreten, jedoch unter ber Bedingung, daß Preußen, Frankreich und andere Mächte, die ich beiziehen würde, dem osmanischen Reiche seine dauernde Existenz jenseits der Donau in der Weise garantirten, daß die Donau und die Unna die ewige Gränze zwischen dem osmanischen Reiche und der Christenheit bilden wurden? Ich follte glauben, es wäre zugleich dahin zu bringen, daß um diesen Preis Rußland auf die Vasallenschaft Georgiens und alles bes sen, was jenseit des Flusses Cuban liegt, verzichte, sich nicht mehr in die innern Verhältnisse ber Türkei einmische und seine Han= bels- und Schifffahrtsprivilegien auf Gränzen zurückführe, die billig und mit der osmanischen Souveränetät verträglich sind. Zugleich habe ich die Idee eines guten Aequivalents, welches von Seiten ber beiden faiserlichen Höfe Preußen erhalten wurde; bie Türkei würde babei kein Opfer bringen, sie hatte Preußen nur einen recht günstigen Handelsvertrag zu bewilligen und die freie Schifffahrt im Mittelmeere vor den Barbarestenstaaten zu schüten."

Wenn man an die Erschütterungen ber folgenden Zeit benkt, und wie wenig solch diplomatische Abkommen in dem lebendigen und wilden Drange entfesselter Kräfte und Leibenschaften den Charafter der "Ewigkeit" sich bewahren können, so mag man sich kaum eines Lächelns erwehren über die Art, wie Hertberg die Lösung ber großen Weltfrage, ber Zukunft bes byzantinischen Ostens, ausgedüftelt hatte; aber ce ließ sich nicht leugnen, im Sinne der Gleich= gewichtspolitik hatte diese Combination allerdings nichts Ungewöhnliches. Dem Einwande, daß die Türken sich so leicht die Abtretung nicht würden gefallen lassen, begegnete der preußische Staatsmann mit der Erwiederung, daß sie dann gewaltsam wahrscheinlich noch mehr verlieren würden, ohne den unstreitigen Vortheil, durch jenes Opfer den ruhigen Besitz des Restes und eine dauernd anerkannte Gränze zu gewinnen. Es bedarf kaum ber Bemerkung, daß es das bei Hertberg keineswegs nur um den Ruhm zu thun war, die orientalische Frage erledigt zu haben, sondern daß im Hintergrunde

seiner Berechnungen zugleich ein reeller Vortheil für Preußen lag. Für die Abtretung der Moldau und Wallachei verlangte nämlich Herzberg von Desterreich die Rückgabe Galiziens an Polen, und dies letztere sollte dann an Preußen dafür Danzig, Thorn und die Palatinate Posen und Kalisch abtreten. Damit erlangte Preußen eine besser arrondirte Gränze, und die Erwerbungen der ersten polnischen Theilung erhielten durch den unentbehrlichen Bessitz von Danzig den rechten Abschluß, indeß zugleich der russeschen Macht nach Südosten hin eine Gränze gezogen, Desterreich aber durch die Donauprovinzen nach dem Osten hingewiesen und durch deren Erwerbung am unmittelbarsten dafür interessirt ward, gegen weitere russische Vergrößerungen wachsam zu sein.

Solch verwickelte Combinationen, die Alles auf das diplo= matische Abkommen stellten, hatte vom westfälischen Frieden an bis zu den Verträgen von Utrecht, Aachen, Teschen die Politik bes Gleichgewichts gar manche entworfen; Herpberg, indem er bies Gewebe von Ländertäuschen und Gebietsabtretungen ausge= fonnen, ließ sich darum nicht so leicht irre machen burch ben Sin= weis auf die Masse von Hindernissen, die zu überwinden waren. Die lebhaftesten Einwände machte der preußische Gesandte in Constantinopel selbst. Er schilderte die Türken als durchaus unzu= gänglich für solch einen Vorschlag; selbst ber Hinblick auf gröperen Verlust werbe sie nicht abhalten, lieber Alles aufs Spiel zu setzen, als einem solchen Abkommen sich zu fügen. Sie seien in einer so gereizten Stimmung, daß sie selbst kaum vom Frieden wollten reben hören, am wenigsten von einem Frieden, der mit irgend einer Abtretung verbunden sei. Ein feiger Friede, glaubten sie, werde den Appetit der Feinde nur steigern und das Verfahren der Großmächte gebe ihnen einen so geringen Begriff von beren Loyali= tät, daß sie auf eine angebotene Garantie kein Vertrauen setten. Diez hält ben Augenblick für burchaus bringend, ben vereinten Vergrößerungsentwürfen Desterreichs und Rußlands entgegenzutreten; er würdigt mit vollkommener Klarheit die unvermeidliche Wendung der Dinge im Osten und die Nothwendigkeit für Preußen, so lange es noch möglich war, dem moskowitischen Ueberge= wicht zu begegnen. Preußen, meint er, musse sich mit Schweben, Polen und Großbritannien zur Erhaltung ber Türkei verbinden und die österreichisch=russische Allians mit äußerster Energie bekäm= pfen. Die früheren Verhältnisse Preußens zu Rußland sah er als aufgelöst an, zumal seit die veränderte Stellung Preußens im beutschen Reiche die Beweggründe für ein russisches Bündniß sehr geschwächt habe. Die Macht Rußlands aber und Desterreichs im Often, nun gar vereinigt, könne nicht bebenklich genug angesehen werben;\*) man muffe ihr mit allen Mitteln gegenübertreten, z. B. die Gährung in Ungarn zur Schwächung Desterreichs benuten und Ungarn als ein unabhängiges Königreich aufrichten, damit man nicht zu spät die schlimmen Folgen des Versäumnisses erfahre. Rein Augenblick sei bazu günstiger, als ber gegenwärtige; Rußland und Desterreich befänden sich theilweise in innerer Gabrung, die Türkei und Polen würden sicher erkenntlich dafür sein, daß Preußen durch seine thätige Hülfe sie beide von der Wucht österreichisch=russischen Ehrgeizes befreit habe. "Mit einem Worte — so schließt Diez seine ausführliche Darlegung — es ift bies der glücklichste Augenblick für Preußen, eine ungemeine Größe zu erwerben und Europa Gesetze vorzuschreiben, indem es sich nicht. blos an Ansehen, sondern auch an wirklicher Stärke zur ersten Macht Europas erhebt. Es ist wahr, es wird uns ein paar leb hafte Kriegsjahre kosten, aber das wäre nur ein Capital auf Interessen angelegt, denn dieser Krieg gabe uns Ruhe für ein Jahrhundert und eine überlegene Macht gegen jeden Feind."

Hielt Diez die Hertbergschen Borschläge für unmöglich, so nannte Hertberg zur Revanche die Diezischen Plane "unaussührbare Ideen." Keine Macht werde sich gern in einen Krieg für die Türken einlassen, die sich ja selber nicht zu helsen wüßten, und bei denen man nie sicher sei, daß sie mit Preisgebung ihrer Berbündeten einen Separatfrieden schlössen. Eine Allianz mit Poslen und Schweden gebe keine Macht, auch England sei nur zur See von Bedeutung, Preußen würde daher bei der Unzuverlässigskeit der Türken Alles auß Spiel setzen. Er blieb bei seinen früs

<sup>\*)</sup> Si la Russie et l'Autriche en conservant leurs possessions actuelles parviendroient un jour à mettre à profit les ressources immenses, qu'elles ont, comme l'Empereur a déjà commencé à exécuter depuis plusieurs années, la Prusse aura tout à craindre de leur part. Or pour que ceci n'arrive point, il faudrait à bonne heure abattre leurs forces et diviser leurs pays en nous appropriant de bons morceaux qui puissent nous leur rendre superieurs pour toujours. Schreiben von Diez d. d. 8. Mârz 1788.

heren Ansichten; führe die Türkei einen glücklichen Krieg, so brauche ste allerdings nichts abzutreten, aber die Vermittlung Preußens werde ihr dann doch von Werth sein; gestalte sich, wie es wahrscheinlich sei, der Krieg unglücklich, so werde es den Türken ims mer noch erwünscht sein müssen, mit jenen Abtretungen eine seste Gränze zu gewinnen.\*)

Die Meinung, die Diez verfocht, war indessen nicht ganz vereinzelt; auch bei anderen preußischen Staatsmännern galt es für eine ganz nothwendige Sache, diesen Moment zu benuten, um einerseits die Macht ber österreichisch=russischen Allianz zu spren= gen, andererseits Preußen eine bessere Abrundung zu schaffen. In einer diplomatischen Denkschrift jener Tage \*\*) ist der Standpunkt dieser Meinung mit aller Offenheit erörtert. "Es ist eine unbebingte Nothwendigkeit für Preußen — so lautet die Schlußfolge daß es sein Augenmerk auf eine mit Klugheit zur gelegenen Zeit zu erreichende Vergrößerung richtet. Bei seiner Lage, wo es von zwei stolzen und mächtigen Reichen, die immer weiter zu greifen bebacht sind, umschlossen ist, von Reichen, deren jedes für sich Preu-Ben an Macht und Größe überwiegt, befindet es sich stets in einer bebenklichen und sorgenvollen Krisis und muß alle seine Kräfte anstrengen, um sich in Würde und Ansehen zu erhalten. Gine beständige Anspannung der zweckmäßigsten Mittel ist ihm durchaus nothwendig, denn jede selbst unbedeutend scheinende Erschlaffung kann für diesen Staat von den nachtheiligsten Folgen sein. nig Friedrich II. war es vorbehalten durch seinen an Hulfsquel= len unerschöpflichen Geift alles das zu ersetzen, was seinem Lande an Hülfsmitteln fehlte. . Sein großes Beispiel, stets mehr zu be= wirken, als gemeinhin menschliche Kräfte vermögen, biente allen Patrioten des Landes zur treuen Nachahmung, und es glaubte Jeber seiner Unterthanen, weil er ein Preuße, ein Diener und Werkzeug König Friedrichs war, unter seiner Leitung und Anord= nung mehr leisten zu können, als jedes Individuum irgend einer andern Nation zu thun vermöchte. So unterzog sich der Diener

<sup>\*)</sup> Schreiben H.'s vom 9. Febr. und 26. April. Er fügt hinzu: Je crois que vous devez goûter et approuver ce plan, si vous ne vous abandonnez à votre entêtement.

<sup>\*\*)</sup> Aus der Correspondenz zwischen Goly und Hertberg.

bes Staates mit Eifer und Lust ben größten Beschwerden, jeber Rriegsmann stritt mit ausnehmender Tapferkeit und überhaupt Jeder erfüllte das volle Maß seiner Pflichten zur Erreichung bes großen Zweckes. Dieses außerorbentliche zwischen König und Volk obwaltende Vertrauen bewirkte Preußens Flor; willig ertrug Jebermann die Lasten, weil er sie ben Zeitumständen angemessen und nütlich für das allgemeine Beste hielt, wogegen aber auch ber König bei seiner genauen Landeskenntniß und Verbindung aller Umstände gewiß war, daß Alles, was er wollte, geschehen konnte und geschah. Wenn nun aber auf eine solche außerorbentliche Anspannung aller Kräfte und eine so weise Leitung nicht für alle Zeiten zu zählen ist, so ist es zu Preußens Sicherheit höchst nothwendig, eine jede günstige Gelegenheit wahrzunehmen, wo es sich auf Kosten seiner überlegeneren Nachbarn vergrößern kann, um zu den Kräften dieser selbst in das nöthige Gleichgewicht zu kommen. Nun ist kaum ein Zeitpunkt dafür besser zu finden, wie ber gegenwärtige; versäumt Preußen diese Gelegenheit, seine Nachbarn zu schwächen, so ist nichts gewisser, als daß es einst dafür bußen muß und burch das zunehmende Uebergewicht seiner Feinde von ber Größe seines jetigen Standpunktes herabzufallen Gefahr läuft. Denn es-ist der politischen Klugheit eines Staates nicht angemesfen, sich nur auf die Vertheidigung zu beschränken und den schimmernden Namen eines mäßigen und friedliebenden Regenten durch ruhige Zulassung unausbleiblich herannahender Gefahren theuer zu erkaufen."

So die wortgetreuen Aeußerungen der Politiker des Angriffs. Sie hielten Herhbergs kein ausgesponnene Vermittelung für einen bedenklichen Traum; nur mit den Waffen in der Hand, meinten sie, könne Preußen der österreichisch-rufsischen Allianz seine Mediation aufdringen. Und diese Waffen müsse man denn auch mit aller Energie handhaben, sich eng mit den Seemächten verbinden, die dänisch-schwedische Flotte Rußland auf den Leib heßen und mit der eigenen ungetheilten Macht Desterreich angreisen. Die Vertheidiger dieser Meinung dachten an nichts Geringeres, als an einen combinirten Angriss, den Schweden, Polen und die Türsken gegen Rußland unternehmen sollten, indessen Preußen seine Waffen gegen Desterreich wende. Die Verdrängung Rußlands vom schwarzen Meere, die Rückgabe Ingermannlands und Kares

liens an Schweben schien, für den Fall eines glücklichen Kampses, kein unwahrscheinlicher Siegespreis. Indessen würde dann Preussen seine ganze Macht gegen Desterreich ins Feld sühren; man berechnete, daß drei Feldzüge hinreichen würden, Desterreich zu Paasen zu treiben. Im ersten sollte man Pleß und Königsgräß gewinnen, der zweite auf die Eroberung von Brünn, Olmüß und ganz Mähren abzielen, der dritte ins Herz der österreichischen Staasten hineingespielt werden. Die Erwerbung des Restes von Schlessen und eines Theiles von Böhmen und Mähren dachte man sich als Entschädigung für Preußen.

Solche Wünsche waren freilich weit entsernt, den bestimmensten Einfluß auf das Berliner Cabinet zu erlangen; es waren verswegene Gedanken Einzelner, die selbst Hersberg, der in Wien für den erbittertsten Feind Desterreichs galt, keineswegs theilte. Aber es gewähren diese entgegengesetzen Meinungen auch heute noch ein Interesse, insofern sie die verschiedenen Richtungen erkennen lassen, in welchen sich nach dem Tode Friedrichs des Großen hersvorragende preußische Staatsmänner bewegten. Während der solzgenden türkischen Verwicklung ist dann, wie wir sehen werden, in der Haltung Preußens jener widersprechende Einfluß nicht zu verstennen, den die persönliche Ansicht Hersbergs, des Ministers, und die Meinung von Diez, dem Gesandten, abwechselnd auf die diplosmatischen Schritte übten.

Indessen war der Krieg von Seiten der Russen wie der Desterzeicher begonnen. Im Jahre 1787 war nichts Bedeutendes geschehen, außer einem glücklichen Schlag, den Souwarow gegen die Türken bei Kindurn aussührte; dagegen machte Desterreich außersordentliche Rüstungen, und es blied kein Zweisel mehr, daß es entschlossen sei, mit Rußland gemeinsam den Türkenkrieg auße Thätigste zu führen. Die Abmahnungen Preußens beantwortete Ioseph II. in einem merkwürdigen Briese, \*) der mit einer gewissen Naivetät den Grundgedanken seiner Politik ausspricht: sich irgendwo, gleichviel ob unter rechtlichen Vorwänden oder nicht, zu vergrößern. Er zählt alle die Erwerbungen Preußens und die Verlusse Desterreichs seit 80 Jahren auf, er meint, der Brocken von Polen, den man ihm zugeworsen, sei nicht als Absindung zu

<sup>\*)</sup> S. Lebensbilder aus bem Befreiungsfriege II. 11 f.

rechnen, benn Preußen habe ein besseres Stud bekommen. Dieser Politik entsprach es vollkommen, daß der Kaiser, noch bevor ber Krieg erklärt war, einen Handstreich auf Belgrab versuchte (Dec. 1787), und wie dieser mißlang, der Türkei im Februar 1788 ben Krieg erklärte. In Berlin hatte man dies wohl erwartet, war aber bavon um nichts weniger peinlich berührt. Die dortigen Staatsmänner fürchteten nicht sowol eine rasche Eroberung ter Türkei, als einen schimpflichen Frieden, in welchem die Pforte über rascht Alles gewähren würde, was Rußland und Desterreich zunächst erlangen wollten. Darauf waren die ersten Weisungen berechnet, die der preußische Gesandte in Constantinopel unter dem Eindruck der österreichischen Kriegserklärung erhielt.\*) Er solle, hieß es, alles Talent und alle Geschicklichkeit anwenden, um zu hindern, daß die Pforte keinen übereilten Frieden schließe ohne preußische Vermittelung; er muffe ben Türken flar machen, wie nur Preußen und England ein entschiedenes Interesse an der Integrität der Türkei hätten und sich nicht burch auswärtige und unpopuläre Einflüsse bestimmen ließen, wie die französische Politik. Friede unter preußisch=englischer Vermittelung und Bürgschaft werbe daher den Interessen der Türken entsprechen. Weiter sollte Diez gesprächsweise den Türken rathen, sich in keine große Schlacht einzulassen, beren Entscheidung leicht verderblich werden könne, sonbern die Armee zwischen der Donau und dem Balkan aufzustellen, sich auf die Vertheidigung zu beschränken, die Kräfte ber Feinte durch fliegende Corps zu theilen und zu ermüden, und so durch den kleinen Krieg und durch Mangel an Lebensmitteln und Magazinen die Feinde zu verderben.

Indessen hatte der König seinen Abjutanten, den Oberstliewtenant von Goețe, mit geheimen Weisungen an Diez abgesandt. Goețe reiste im tiessten Incognito, in der Verkleidung eines Kausmannes, Namens Schmidt; seine Beziehungen zu Diez sollten möglichst verborgen bleiben, zum Heere sollte er nur gehen, wenn es im tiessten Geheimniß geschehen könne. Er brachte die vertraulichen Instructionen, im Namen des Königs selbst ausgesertigt.

<sup>\*)</sup> Die folgenden diplomatischen Actenstücke besinden sich in einer D'.schen Handschrift: "mes negociations secretes pour la guerre entre les deux Cours Imperiales et la Porte ottomanne de 1787."

welche in die Politik Preußens einen vollkommenen Einblick gewähren.\*) "Ich sehe voraus, sagt eines bieser Schreiben, baß die türkischen Minister, wenn Sie sie ermuthigen, meinen Beistand verlangen und Ihnen ein Bündniß vorschlagen. Sie muffen dies immer auf gute Art mit plausibeln Gründen zu vermeiben suchen, ihnen vorstellen, daß sie stark genug sind, sich selber zu vertheidi= gen, daß ich dagegen Gefahr laufen würde, zugleich burch die bei= ben kaiserlichen Höfe und burch Frankreich angegriffen zu werben, während ich so schon burch meine bewaffnete Haltung eine bedeutenbe Diversion zu Gunsten ber Türken mache und den Raiser nöthige, eine Macht von 100,000 Mann in Deutschland zu lassen, die sonst ohne Zweifel mit gegen die Türken gebraucht wür= Nach dem Abschluß des Friedens würde ich dann nicht ab= geneigt sein, mich mit der Pforte zu verbinden und ihr für die Zufunft ihre Besitzungen zu garantiren." Wiederholt wird bann dem Gesandten eingeschärft, im Falle die Türken sich rasch zu einem Krieben drängen ließen, diesen ja nicht ohne die Vermittelung Eng= lands und Preußens schließen zu lassen. Sollte ber Krieg bie Wendung nehmen, daß die Türkei sich zu einigen Opfern und Abtretungen verstehen musse, so war dem Gesandten ein Verhalten vorgeschrieben, wie es ben früheren Erörterungen Hergbergs entsprach. Diez sollte dann ber Pforte klar machen, daß sie im Falle solcher Abtretungen jedenfalls ein Aequivalent für Preußen bedin= gen muffe; benn nur so sei Preußen im Stande, ben beiben Kai= serhöfen die Wage zu halten und den Türken ein nütlicher Freund zu sein. Dies Alles solle D. mit möglichster Umsicht betreiben, auch, wo es nöthig sei, das Geld nicht sparen, \*\*) sich möglichst enge an den britischen Gesandten anschließen, gegen die übrige Diplomatie zurüchaltend sein, namentlich gegen ben Vertreter Frankreichs, mit welchem seit der hollandischen Verwicklung das Verneh= men sehr fühl sei, und bas sich auch, vermöge seiner Verkettung in die österreichische Politik, am leichtesten werde bazu brauchen lassen, den Türken einen ungünstigen Frieden zu vermitteln. Noch bestimmter tritt in der "geheimsten Instruction" jener Plan Herts=

<sup>\*)</sup> S. das kön. Schreiben d. d. 3. April 1788 und vom nämlichen Tag eine "instruction particulière et secretissime."

<sup>\*\*)</sup> Es waren ihm 50,000 Dukaten angewiesen worden.

bergs in den Vordergrund, durch Abtretungen die beiden Kaiserhöfe zu befriedigen und zugleich Preußen eine Schietserweiterung zu verschaffen. Es wird als der wahrscheinlichste Fall angenommen, daß das Glück der Waffen den Angreifenden günftig sein und die Türken nöthigen werde, die Donauprovinzen, vielleicht auch Serbien und Bosnien abzutreten; dann werbe die ganze Eristenz des türkischen Reiches prefär, zumal wenn ein Ausstand der Griechen die Bewegungen der Feinde unterstütze. In solch einem Falle bleibe ben Türken nichts übrig, als nur ihre Eristenz in Europa zu retten und ein allgemeines Arrangement zu treffen, das sie vor neuen Angriffen sicher stelle. Die Grundzüge bieses Arrangements kennen wir aus Hertbergs früheren Aeußerungen: Rußland sollte durch die Krim, Dezakow und Bessarabien, Desterreich burch bie Moldau und Wallachei nebst ber Handels= und Schifffahrtsfreiheit auf bem schwarzen Meere abgefunden werden, Rußland dann auf die Oberherrlichkeit von Georgien verzichten, auch nicht mehr, wie bisher, durch seine Consuln und Agenten die Griechen zur Rebellion anstiften, vielmehr auf die feierlichste Weise die Donau als bleibende Gränze der Türkei anerkennen. Dieser Besit, von Preußen und ben Seemächten für immer garantirt und gegen jeden Angreiser geschützt, musse ben Türken werthvoller erscheinen, als der schwankende Besitz stets angefochtener und schlecht verwalteter Provinzen. Jene Abtretungen sollten jedoch unter der Bedingung erfolgen, daß Desterreich seinen Antheil von der polnischen Theilung an Polen zurückgebe und bieses dann Preußen jene früher angedeuteten Abrundungen seines Gebietes Nach dem Allem war es also die Aufgabe des Gefandten, einmal die Türken zur Festigkeit zu ermuthigen und einen übereilten Frieden abzuwenden, \*) dann die preußische Vermittelung annehmbar zu machen, die Türken von dem Werth der Garantie und der Unterstützung Preußens zu überzeugen und endlich, für den Fall unglücklicher Kriegführung, die Pforte auf den preußischen Entwurf der Ausgleichung vorzubereiten.

Man sieht, die Herzbergischen Entwürfe hatten in Berlin ge-

<sup>\*) &</sup>quot; sans me compremettre avec d'autres puissances", sept die kön. Instruction hinzu.

führung von Gedanken bequemen, die er von Anfang an bekämpft hatte. Er versprach seine Thätigkeit dafür anzuwenden, da es sich nun nicht, wie er früher geglaubt, darum handle, sosort den Türsten mit solchen Vorschlägen entgegenzutreten, sondern nur wenn gewisse Voraussetzungen eingetroffen wären. Herher se schärfte ihm dann wiederholt ein, \*\*) den Türken gegenüber ja nicht zu große Verpslichtungen einzugehen, namentlich nie zu vergessen, daß der König sich nicht in einen Krieg einlassen wolle, der ihm zugleich Rußland, Desterreich und Frankreich auf den Hals hetze, vielmehr den Türken klar zu machen, wie Preußen dadurch schon dem osmanischen Reiche einen großen Dienst leiste, daß es die österreichische Kriegführung theile und den Kaiser nöthige, eine ansehnliche Arnee in Vöhmen und Oesterreich stehen zu lassen.

Indessen gestaltete sich ber Krieg nicht so, daß man der Pforte von Gebietsabtretungen hätte reden können. Kaiser Joseph hatte über 200,000 Mann in einem ungeheueren Cordon, der sich von Dalmatien bis nach den Karpathen hin ausdehnte, aufgestellt, versäumte aber die beste Jahreszeit zum Angriff, verlor viel Zeit mit umftändlichen Arbeiten vor Semlin, fing Belgrad erst an zu belagern und hob dann die Belagerung wieder auf; kurz bis zur Mitte des Jahres beschränkte sich sein ganzer Erfolg auf die Ein= nahme von Schabacz. Der Kaiser selbst war kein Feldherr und hatte boch die bedenkliche Prätenston, Alles leiten und Alles verstehen zu wollen; sein militärischer Mentor Lasen, ein sehr verbienter Abministrator, aber kein großer General, ordnete sich dem Starrsinne des Raisers mit höfischer Geschmeidigkeit unter. kam die heiße Jahredzeit; Klima und schlechte Nahrung wurden ber kaiserlichen Armee balb verberblicher, als eine blutige Schlacht. Schon im Juni zählte man 12,000 Kranke, im Juli steigerte sich die Zahl auf 20,000, und manche Bataillone waren so gelichtet, daß man aus drei kaum eines zusammensetzen konnte.

<sup>\*)</sup> H. selbst begleitet die obigen Instructionen mit ten Worten (d. d. 4. April): je me resére en tout aux instructions qu'il vous porte que j'ai dressées aussi dien que j'ai pu selon mes idées que le Roi a approuvées entièrement et qu'il soutiendra avec vigueur.

<sup>\*\*)</sup> Pepesche vom 24. Mai.

Gang der Dinge schien die Auffassung des preußischen Gesandten in Stambul vollständig zu rechtfertigen. Seine Vorstellungen bei ber Pforte stütten sich benn auch wesentlich auf biese günstige Lage.\*) Er schilberte mit lebenbigen Farben bie Verluste ber Desterreicher, mahnte die Türken, wie bisher jede große Schlacht zu vermeiben, sich auf ben kleinen Krieg zu beschränken und ben Feind durch Entbehrung und Klima zu schwächen. Obwol in diesem Augenblick von einem Frieden keine Rede war, so stellte a boch das bringende Verlangen, keine Unterhandlung ohne preu-Bische Vermittelung einzugehen; denn Preußen sei die einzige Macht, welche mit der vollen Unparteilichkeit zugleich die besten Mittel zur Herstellung eines vernünftigen Friedens vereinige. Die Pforte, äußerte er, muß volles Vertrauen in uns setzen und uns offenherzig Alles mittheilen, was ihr begegnet und was man ihr vorschlägt, damit wir ihr unsere Ideen und Rathschläge barüber geben können. Wir muffen in allen biefen Dingen handeln, wie die innigsten Freunde, die nur ein Interesse haben und nichts ohne einander thun. Wir unsererseits werden nicht verfehlen, die Pforte von Allem zu unterrichten, was in Europa vorgeht und was man gegen sie ersinnt.

Man konnte es ben Türken kaum verbenken, wenn sie, burch Erfahrungen belehrt, ein sehr geringes Vertrauen in die Loyalität der europäischen Mächte setten. So waren sie denn auch keines, wegs mit sich darüber im Reinen, ob nicht Preußen in heimlichem Einverständniß mit Desterreich und Rußland handle, zumal bei sedem dringenderen Verlangen um eine thätige Hülfe der preußische Diplomat sich zurückzog, oder sich auf ganz allgemeine Zusagen beschränkte. Er versicherte unter Anderm, daß der König von Preußen nach Erlassung des österreichischen Kriegsmaniscstes seine offene Mißbilligung gegen den Kaiser kundgegeben, \*\*) und daß in diesem Augenblick ein Bündniß mit Holland und England abgeschlossen

<sup>\*)</sup> S. Die von ihm selbst aufgezeichneten "Insinuations saites à la Porte", worin er seine und seines Dragomans Verhandlungen mit der türkischen Regierung verzeichnet hat.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Cette reponse était en propres termes: que le Roi regrettait besucoup de voir s'étendre le feu de la guerre et qu'il souhaitait le retablissement de la paix."

sei, das sich gegen die Eroberungsentwürfe ber öftlichen Mächte Ober er rühmte, daß Preußen im benachbarten Polen große Getreideeinkaufe mache, um den Kriegführenden bie Berpfle= gung ihrer Heere zu erschweren, und die Getreideausfuhr aus tem eigenen Lande verboten habe. Auch versäumte er nicht, den Türken zu Gehör zu reben, daß der Krieg nur entstanden sei, weil man die Kräfte des osmanischen Wiberstandes zu gering anschlage, und dazu habe die eigene Politik der Pforte den Anstoß gegeben. Dieselbe habe burch jeden neuen Vertrag ihr moralisches Unsehen mehr erschüttert und die Gegner zu neuen Forderungen ermuthigt. Ein solches allmäliges Zerstören bes äußeren Ansehens musse einen jeben Staat vernichten. Darum muffe es bas erste Gebot ber türkischen Politik sein, sich nicht voreilig zu neuen Concessionen brängen zu laffen; bas zweite: sich burch Vermittlung und Bürg= schaft anderer Mächte vor neuen Angriffen sicherzustellen. An bies Alles knüpfte Diez wiederholte Schilderungen von dem kritischen Buftanbe ber öfterreichischen Armee und ber Schwierigfeit, ben Krieg lange fortzusepen; Schilderungen, welche, wie die Erfahrung zeigte, im Ganzen nicht übertrieben waren.\*)

Aus ben biplomatischen Actenstücken, die bamals von Berlin und Constantinopel ausgingen, ergibt sich indessen klar, daß die Politik Hertbergs mit ber, welche Diez verfolgte, nicht vollkom= men übereinstimmte. Hergberg hatte nur ein sehr geringes Vertrauen auf die türkische Rriegstüchtigkeit und brängte mit ungedulbiger Hast auf die Vorlage seines Entschädigungsplanes; Diez seinerseits hatte ein viel besseres Vertrauen auf die Macht der Türken und arbeitete nur sehr vorsichtig, um nur für den äußer= sten Fall auf den Hertbergschen Entwurf vorbereitet zu haben. Hertberg warf Diez vor, er sehe die Dinge zu rosig an und be= stärke die Türken in ihrer erfolglosen Kriegslust; Diez versicherte seinerseits, daß noch nicht daran zu denken sei, mit dem Herts= bergischen Plane durchzudringen. Aus den Erörterungen Beider ist es beutlich herauszuhören, daß ber Gesandte eine sofortige Verbin= dung Preußens mit der Pforte abgeschlossen, der Minister ste ver= mieben wünschte. Seit den ungünstigen Gefechten, die der Capu= dan Pascha zu Ende Juni mit der Flotte im schwarzen Meere

<sup>\*)</sup> Insinuations a. a. D.

vorlage des Abtretungsplanes; Diez schrieb zurück, der Eindruck jener Niederlage sei in Constantinopel bei weitem nicht so stat, wie es auswärts scheinen könne, und die türkische Kriegslust sit ungeschwächt.\*) Diese Verschiedenheit der Meinungen führte in dem Verkehr beider Staatsmänner bisweilen zur offenen Entzweizung; Herzberg verdarg seinen Mismuth darüber nicht, das die Schilderungen des Gesandten so wenig zu seinen Planen pasten, und Diez dot schon im Herbst 1788 seine Entlassung an.

Für Herpberg gab es in ber ganzen Verwicklung nur einen Hauptzweck: der war aber nicht die Integrität des osmanischen Reiches, sondern die Erwerbung von Danzig und Thorn und die Verdrängung Desterreichs aus Galizien. "Der König, schreibt n am 30. Aug., ist ganz eingenommen von meinem Plane und wünscht sehr ihn auszuführen. Jest sehe ich nur, daß die Desterreicher und Russen durch ihre unbegreifliche Ungeschicklich keit ihn hindern; denn es konnte noch Niemand erwarten, daß sie mit 300,000 Mann regulärer Truppen nicht im Stande find, bie Türken über die Donau zu werfen. Das ist die Folge des Diß griffs, den der Kaiser beging, als er mit der traurigen Desensive begann." Er machte schnell neue Combinationen, wonach die Türken mit geringeren Opfern, als der Moldau und Wallachei, Desterreich befriedigen und dasselbe zur Abtretung Galiziens ver mögen sollten; boch sollte Diez ben anderen Plan nie aus dem Auge verlieren, sondern die Türken wo möglich davon zu überzeugen suchen, wie für die zufünftige Sicherheit ihres Besites bie Abtretung der Donauprovinzen kein zu hoher Preis sei. Auch für den Fall, daß die Türken den Krieg noch glücklicher führen und Eroberungen machen follten, hat Hertberg einen Plan bereit. Diez soll dann die Pforte dazu zu bringen suchen, daß sie von Desterreich die Abtretung Galiziens verlange, und dafür eine gegenseitige Allianz mit Preußen zu Schutz und Trut in Aussicht stellen. \*\*)

In der That hatte sich im Herbst 1788 die Lage der kriegführenden Mächte ungünstiger gestaltet. Nachdem der Sommer sur

<sup>\*)</sup> Depeschen vom 15. Juli und 1. Sept.

<sup>\*\*)</sup> Depesche vom 11. Sept.

den war, setten sich im August die Türken in Bewegung, warsen die Raiserlichen bei Orsova zurück, brangen ins Banat ein und zwangen sie, sich auf Karansebes zurückzuziehen. Wie tief die Armee zerrüttet war, bewies der panische Schrecken, der sich dort plöglich auf blinden Lärm hin der Truppen bemächtigte und eine wilde verworrene Flucht gegen Temesvar zur Folge hatte (20. Sept.). Mit welcher Verachtung, bemerkt darüber ein österreichischer Ossizier,\*) hatte man nicht die türkischen Streitkräfte abgeschätzt, und jett sich ein Theil der österreichischen Armee blos auf den blinden Lärm hin, daß die Türken nahe seien; schien es nicht, als wollte ein boshafter Jufall das stolze Selbstwertrauen europäischer Kriegsstunst verhöhnen und durch diesen letzten Act den ganzen Feldzug des Jahres 1788 mit dem Fluch des Lächerlichen belasten?

Jur nämlichen Zeit hatte Gustav III. von Schweben eine Diversion zu Gunsten ber Türken gemacht, am Anfang Juli ben Krieg erklärt und die Russen zu Land und zur See angegriffen,— ein Unternehmen, dessen Erfolg freilich tief unter den Erwarstungen blied. In Polen, um bessen Bündniß bald beide Theile warben, war der preußische Einsluß im Uebergewicht, und mit England hatte Preußen am 13. August ein Bündniß zu Berlin gesschlossen, das unzweideutig gegen Russland und Desterreich gerichstet war; der Bertrag von Loo (13. Juni), worin sich die Cabinete von Berlin und Westminster zunächst nur über eine gemeinsame Schlichtung der holländischen Händel verabredet hatten, war hier zu einem Bündniß mit gegenseitiger Hüsse gegen jede Störung des Friedens und der Ruhe ausgedehnt.\*\*) Russland war bemüht, ein Gegenbündniß mit Polen herzustellen, und sondirte beim Reichsstage über eine solche Allianz;\*\*\*) der Einsluß Preußens vereitelte

<sup>\*)</sup> Defter. Milit.=Beitschr. 1831. III. 62

<sup>\*\*)</sup> Beide Verträge s. bei Martens, Recueil des Traités T. III. 138 ff., 146 ff. Im letteren sind 16,000 M. Fußvolf und 4000 M. Reiter als Hülfscontins gent sesses; Hertberg bemerkt aber in einer Depesche vom 11. Sept.: Elle (l'Angleterre) nous a promis dans un article secret d'assister le Roi en cas de besoin de toutes ses sorces maritimes et d'une armée alliée de 50,000 hommes.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Dont l'unique objet serait la sureté et l'intégrité de la Pologne ainsi que la désense contre l'ennemi commun." Preußen reclamirte gegen die Neußes rungen, insofern sie im Munde Rußlands nur auf Preußen oder die Pforte bes

den Plan (Herbst 1788), und der polnische Reichstag bewies sich zu einem Bündniß mit Preußen geneigt. Ebenso rühmte sich die preußische Politik, sie habe durch eine gebieterische Vermittlung die Dänen gehindert, Schweden während seines Angriffes auf Rußland in die Flanken zu fallen.

Selbst Hertberg gewann eine gunstigere Meinung von ben Türken. Ich sehe nun, schreibt er an Diez,\*) daß Sie Richt gehabt haben; die beiden Raiserhöfe können den Krieg nicht süh ren, und die Türken wären wohl im Stande, die Krim wieder zu nehmen. So müssen wir benn unseren ganzen Plan bahin wenden, die Türken zu ermuthigen, daß sie den Krieg mit Kraft fortsetzen, ben Frieden nur unter ber Bürgschaft Englands und Preußens schließen und Ungarn erft räumen, wenn sich ber Raiser verpflichtet, Galizien und was er diesseits der Karpathen bentt, an die Republik Polen abzutreten, wofür bann diese an Preußen Danzig, Thorn und das Gebiet bis zur Wartha abtreten wurde. In diesem Falle können Sie der Pforte eine unbegränzte Desensoallianz Preußens und eine Garantie ber türkischen Besitzungen gegen Jedermann anbieten. Diez hätte zwar am liebsten seinen früheren Gedanken — energische Theilnahme Preußens am Rriege — ausgeführt und ließ auch wohl in seinen Briefen durchklingen, wie nahe es jest liege, zu Schlesien noch Böhmen und Mähren zu gewinnen, Polen und Schweden durch Vergrößerung auf Kosten Rußlands dauernd an sich zu knüpfen, aber er verfolgte boch die von Berlin aus ihm vorgezeichnete Bahn. In den letten Wochen des Jahres 1788 glaubte er am Ziele zu sein; er rühmt sich die Türken gedrängt zu haben und hofft die schriftliche Zusicherung bessen, was Hertberg wünschte, zu erlangen. \*\*)

Der Gang des Krieges in den letzten Monaten des Jahres 1788, namentlich der Umschwung der österreichischen Kriegsührung, seit Laudon gerufen war, und die Einnahme von Oczasow

zogen werden könnten, und man gegen Beides sich verwahren musse. Die Erklirungen des polnischen Reichstages (20. Okt. und 8. Dec.) entsprachen bieser Ansicht Preußens vollkommen.

<sup>\*)</sup> S. Correspondance, Depesche vom 16. Sept.

<sup>\*\*)</sup> In der Depesche vom 22. Dec. heißt es: je montrai les dents aux Turcs, je les brusquai et je suis venu à bout. Ils se sont trop ouverts pour qu'ils puissent reculer et nous nous sommes emparés d'eux et de leurs affaires.

burch die Ruffen, fühlte die preußische Politik wieder merklich ab. Man fam in Berlin von bem Gebanken eines engeren Bunbniffes mit ben Türken wieber zurück und meinte, es sei von Preu-Ben genug geschehen, wenn man Schweben, Danemark und Polen bem russischen Bündniß entfremdet und ben Raiser genöthigt habe, eine ansehnliche Armee in Böhmen und Mähren zu lassen.\*) Hertsberg war darum ber Ansicht, ber Türkei das Dilemma vorzuhalten: entweder den ersten Plan der Abtretung anzunehmen, und bafür bie Garantie Preußens für die fernere Integrität des Reiches zu erlangen, ober gewärtig zu sein, daß Preußen sich ben Gegnern der Pforte anschließe. Nach ben Schilderungen des Gesandten war freilich bie Zeit noch lange nicht gekommen, die solche Rachgiebigkeit von den Türken erwarten ließ; vielmehr hatte nach feiner Versicherung durch ben Thronwechsel und die Erhebung Selims III. bie Kriegspartei eine fraftige Stütze erhalten. Diez ließ sich von bem Gebanken nicht zurückbringen, daß nur eine innige und thatfraftige Allianz Preußens mit ber Pforte zum Ziel führen werbe. "Die Ruffen und Desterreicher, äußerte er, \*\*) werden unsere Feinde für immer sein; nur ihre Schwächung kann uns vor ihren bosen Absichten schützen, und ihre Schwächung bedingt die Sicherheit und Größe Preußens. Darum gebietet es unser Interesse, jederzeit uns auf's Engste mit ben Türken zu verbinden gegen Russen und Desterreicher." Herpberg seinerseits kam auf seine früheren Gebanken zurück; er versprach sich erst einen Erfolg, wenn einmal die Türken bis zur Donau zurückgeworfen seien und ihnen keine andere Rettung bliebe als die preußische Vermittlung. \*\*\*)

Dieser Zwiespalt und das Schwanken in der politischen Halstung Preußens konnte nicht günstig auf die Verhandlungen wirsken. An sich schon war die räumliche Entsernung ein Hinderniß für rasche, zutressende Entschlüsse; war in Verlin eine Instruction entworsen, so hatten sich, dis sie nach Constantinopel kam, nicht selten alle Voraussehungen geändert, auf denen sie beruhte. Dazu kam die innere Verschiedenheit der Ansichten, von denen der Misnister und der Gesandte beherrscht waren: sie vertraten zwei widers

<sup>\*)</sup> Hertberge Depesche vom 10. Jan. 1789.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben vom 15. April 1789.

<sup>\*\*\*)</sup> Note vom 4. April 1789.

sprechende Systeme der Politik, denn während Diez durch eine energische Kraftentwicklung gegen Rußland und Desterreich im Bunde mit Türken, Polen, Schweben und ben Seemachten bas Uebergewicht Preußens auf dem Continent dauernd festzustellen bachte, war Hertberg jeber gewaltsamen Theilnahme an- den politischen Wirren abgeneigt und hoffte nur durch geschickte Benutung ber Conjuncturen eine erwünschte Arrondirung für Preußen pu erlangen.\*) War zwischen diesen abweichenden Richtungen an fich schon schwer ein Vereinigungspunkt zu finden, so wuchs biese Schwierigfeit noch burch bie nicht ungeschickten Ginflüsterungen ber öfterreichischen Politif in Berlin, beren Spuren bisweilen Hertbergs Berichte tragen, und durch das persönliche Difverhältniß, in welchem Diez zu dem britischen Gesandten Ainslie, bem Vertreter ber nachsten verbundeten Macht, stand. Die Stels lung von Diez war nach allem bem nicht beneibenswerth. Seit er die Hindeutung auf ein engeres Bündniß gegeben, drängten bie Türken in ihn und verlangten genauere Zusagen; er mußte bann wieder zurückziehen und mit ber Lage Preußens bie Unzulässigkeit einer offensiven Berbindung mit den Türken barthun. Diese Schwankungen bienten natürlich nicht bazu, seine Stellung und sein Vertrauen in Constantinopel zu verstärken, indessen auf der andern Seite seine persönliche Neigung für eine active Theilnahme am Kriege ihn in Berlin verbächtig machte, Preußen tiefer in die turkischen Dinge zu verwickeln, als im Plane ber politischen Lenker lag.

Im Mai und Juni 1789 rechnete Hertberg sicher barauf, die Türken für sein Lieblingsabkommen zu gewinnen, und Diez hatte alle Mühe, das Ungestüm des Ministers diesmal zu beschwichtigen. Diez sollte zugleich versprechen und drohen, namentlich den Uebergang Preußens zu den kriegführenden Mächten in Aussicht stellen, um die Pforte zur Nachziebigkeit zu bewegen. Er hatte einen Bertrag oder eine Berabredung im Auge, wonach Preußen zusagen würde, binnen Jahredsrist mit ganzer Macht den Türken beizustehen, falls die osmanischen Besitzungen jenseits der Donau gefährdet seien; die Pforte sollte dann nur versprechen, keinen Ses

<sup>\*)</sup> S'ils sont malheureur et repouveen jusqu' au Danube, alors le Roi se montrera avec sa mediation armes et proposera aux parties belligerantes nôtre plan général, schreibt D. am 4 April 1780.

paratfrieden zu schließen, und, wie auch die Dinge sich wenden möchten, jene polnisch-preußischen Entschädigungen stets im Auge behalten. Ein königliches Schreiben vom 18. Sept. bestätigte diese Auffassung ausdrücklich. "Sollten die Feinde, heißt es darin, die türkischen Truppen über die Donau zurückwersen, so kann die Pforte auf meinen vollen Beistand zählen und ich diete ihr für diesen Fall ein Truß- und Schutzbündniß an. Es ist mein aus- drücklicher Wille, daß Sie die Pforte versichern, ich würde sie im nächsten Frühjahr kräftig und wirksam unterstützen, wenn sie mir fest verspricht, keinen Frieden zu schließen ohne meine Bermittslung und ohne mich mit einzuschließen." Schon in einer Instrucztion vom 25. Mai hatte Diez die Ermächtigung erhalten, in dies ser Richtung mit den Türken zu unterhandeln.

Die friegerischen Vorgänge seit dem Sommer des Jahres 1789 versprachen die Erreichung dieses Zieles zu beschleunigen. Der Verbündete ber Pforte, Gustav III., war nach einem furzen Unlaufe friegerischer Fortschritte im Juli und August zur See und zu Land geschlagen worden, und die Waffen der Türken selbst hat= ten keinen besseren Fortgang. In der Wallachei wurden sie von Suwarow und Coburg bei Focsschan (31. Juli) und bei Martis nesti am Flusse Rimnik (22. Sept.) völlig geschlagen, indessen Laudon Belgrad belagerte und am 8. Oft. die wichtige Granzfestung gewann. Der Eindruck dieser Niederlagen war so groß, daß selbst Diez jest glaubte, für die Abtretungsvorschläge Eingang zu finden. Herzberg sah in dem Fall von Belgrad den "Gna= denstoß" für die Türken und hatte nur die eine Besorgniß, es möchte rasch ein übereilter und schimpflicher Friede abgeschlossen worden sein.\*) Diese Sorge zwar war ungegründet, aber so rasch ging es auch bei ben trägen und mißtrauischen Türken mit bem Abschlusse des Bündnisses nicht. Dieselbe Unordnung und Schwäche dieser "kindischen Regierung", wie Diez sagte, welche die klägliche Kriegführung verschuldet, trat auch einem raschen Abschlusse der Verhandlungen in den Weg. Diez selber kommt allmälig zu der Ueberzeugung, die Hertberg längst gehegt, daß man durch Dro= hungen suchen musse, die Osmanen zur Freundschaft zu zwingen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Depesche vom 17. Oft.

<sup>\*\*) &</sup>quot;V. E. gagne du tems pour s'entendre avec les deux Cours imperiales,

War bas Kriegsglück ber Pforte nicht günstig, so kam inbefsen Hülfe von anderer Seite. In Polen hatte Preußen einen entschiedenen Erfolg über die russische Politik bavongetragen. Schon früher war ber Wunsch Katharinens, ein Bundniß mit ben Polen einzugehen, durch Preußens Thätigkeit abgewiesen worden; die Polen hatten dann auch Beschwerde gegen die russischen Duch märsche und die Besetzung einzelner polnischer Landstriche erhoben, \*) und Rußland hatte es für gut gehalten, dieser Beschwerde nachzugeben. Nun tauchte ber Plan eines polnisch = preußischen Bundnisses auf und fand im Reichstage einmüthige Beistimmung (Dec. 1789). In Rußland selber regte sich aber eine Opposition unter dem Abel und erhob Klage über die starken Aushebungen, die hohen Getreidepreise und ben Mangel an baarem Gelbe; hert berg gab sich der Hoffnung hin, daß diese Bewegung nicht ohne Folgen bleiben werde. Die wichtigste Diversion zu Gunsten ber Türken war indessen der belgische Aufstand. Die preußische Politik erwartete davon einen bedeutenden Erfolg; man rechnete in Berlin jett barauf, daß die Moldau und Wallachei den Türken verbleiben und Desterreich auch nur durch die Abtretungen des Passarowiper Friedens für die Zurückgabe Galiziens genügend könne entschädigt werden.\*\*) "Mein Plan ist, schreibt Herzberg am 5. Dec., daß ber König und die beiden Seemächte nun als Bürgen ber belgischen Verfassung sich einmischen und die belgischen Provinzen dem Kaiser nur mit einer sehr beschränkten Verfassung unter unserer Garantie und ber Bedingung zurückgegeben werden, daß Desterreich die Moldau und Wallachei räumt und sich mit ben Gränzen des Passarowißer Friedens begnügt. Das sett freis lich immer voraus, daß die Pforte die Krim und Oczakow ben Russen überläßt. Die Pforte müßte sich aber bann ganz an Preußen anschließen und etwa nach einem geheimen Artifel den Obersts lieutenant v. Götze zur Armee senden und ihm die Leitung ber Kriegsoperationen überlassen. Geschieht dies Alles, so soll nach

car pour porter à la sin des sins ces gens à des cessions dont l'échange revienne à la Prusse, il saut les y sorcer moyennant l'accord avec leurs ennemis. Sans cela ils nous échapperont" — schreibt Diez am 1. Jan. 1790.

<sup>\*)</sup> Hertzberg, Recueil II. 488 ff.

<sup>\*\*)</sup> Ronigl. Schreiben d. d. 4. Dec. 1789.

meiner Ansicht ber König im März ben friegführenben Mächten meinen früher bargelegten Plan vorschlagen, sich aber zugleich mit einer Armee von 200,000 Mann in vier Armeecorps in Bewegung fegen, um ben anzugreifen, ber nicht binnen vier Wochen unferen Borschlag annimmt." Und brei Tage später schreibt Hertberg: "wir haben das große Hülfsmittel, daß alle belgischen Provin= zen sich empört haben, was die Kräfte des Kaisers furchtbar spaltet. Die Ungarn und Galizier stehen auf bem Punkte, bas= felbe zu thun, wenn bie Pforte fest halt. Sparen Sie barum weber Gelb noch Mühe, um die Hauptsache zu erreichen. Sobalb Sie mir die Antwort der Pforte schicken, werde ich Ihnen mit einem Courier neue Instructionen schicken, die so pracis und be= stimmt wie möglich sind. Die Polen warten nur auf unseren Bund mit den Türken; auch herrscht zu Moskau eine große Aufregung. Niemals sind die Chancen für uns so günftig ge= wesen."

Indessen war Diez mit den Türken in lebhafter Berhandlung. Aber die Dinge gestalteten sich nicht so einfach, wie ber preußische Diplomat erwartete. "Ich thue Alles, schreibt er am 1. Nov., um die Pforte zum Abschluß zu drängen. Ich mache jeden Tag bem Ministerium, dem Serail und den Ulemas die stärksten Vorstellungen, aber ich erhalte feine genügenden Erklärungen." Einer schob die Entscheidung auf den Andern, und was Diez anfangs für Mangel an Entschluß und Ungeschicklichkeit gehalten, stellte Eine sich immer mehr als eine wohlberechnete Taktik heraus. ebenso überraschende als unerfreuliche Entdeckung gab dazu ben Die Türken waren bereits im Besitz nicht nur des Bündnißentwurfes, auf deffen Grundlage Diez unterhandeln sollte, sondern selbst der geheimen Instructionen; \*) sogar daß Diez Auftrag hatte, zum Scheine zu brohen, Preußen werde sich mit den Feinden der Türken verbinden, war ihnen nicht verborgen. Die Gegner der preußischen Politik hatten sehr schlau operirt; sie waren wahrscheinlich durch Bestechung des Dragoman in den Besitz der Actenstücke gekommen, und Diez erfuhr das Ganze zuerst durch

<sup>\*) &</sup>quot;dont une partie était d'une nature fort peu ostensible," schreibt Hert; berg am 15. Dec.

Hertberg, dem in Berlin türkische Uebertragungen der preußischen Roten vor Augen lagen.

So zögerten benn bie türkischen Staatsmanner, wußten immer neue Vorwände zu finden, um die Verhandlung zu vertagen. Machte diese hinhaltende Taktik den preußischen Unterhändler ungeduldig, so wurde er zugleich durch bas offenbar absichtlich ausgestreute Gerücht, es sei ein Waffenstillstand mit ben Ruffen und Desterreichern im Werk, beunruhigt. So hofften die Türken ben Gesandten durch Ungeduld und Furcht nachgiebiger zu machen und die Folge bewies, daß sie nicht falsch gerechnet hatten. Die ser wohlberechneten und geschickten Taktik gegenüber zeigte sich Diez nicht gewachsen. Seine Bestechungsfünste kosteten Gelb, hal fen aber nichts; er ging weiter und versuchte allerlei verbächtige Manöver gegen den Reiseffendi ins Werk zu setzen, steckte mit Pfaffen und Höflingen zusammen, um eine Palastrevolution zu Stande zu bringen.\*) Auf diesem schlüpfrigen Boben ber Serailintriguen war Diez, bei aller Kenntniß des türkischen Wesens, boch nicht heimisch; das unglückliche Beginnen diente nur bazu, seine Lage zu verschlimmern.

So vergingen die letten Monate des Jahres 1789, ohne daß die Unterhandlung einen Schritt vorwärts kam. Zwischen unbestimmten Zusagen und leeren Ausstüchten der Türken hinz und hergetrieben, ohne irgend einen festen Boden und unter stetem Wechsel der politischen Witterung hatte der preußische Diplomat zuletzt keine andere Auskunft mehr gefunden, als die drohende Ersklärung, Alles abzubrechen, wenn man die Dinge nicht zu einem Abschluß bringe. Zu Anfang des neuen Jahres 1790 ist darum die Unterhandlung weiter vom Ziele als je; die Türken verstanden sich zu nichts Bestimmtem und Diez setzte eine peremterische Frist bis zum 8. Januar, nach deren Absauf er sich von allen früheren Zusagen werde entbunden ansehen und die Pforte ihrem Schickfal überlassen müsse. Da erfolgte denn am 9. Jan. von Seiten der Pforte die Ueberreichung eines Vertragsentwurses, dessen Inhalt

<sup>\*)</sup> Je mets toute mon espérance dans une revolution que je tache de produire. J'ai pour cet effet instigué un certain Hussein aga etc., schreibt D. selbst am 22. Nov., und auch in anderen Briefen sinden sich ähnlicher Neußerungen manche.

freilich ben preußischen Ansichten keineswegs entsprach. Bor Allem follte Preußen banach mitwirken, ben Türken bie Rrim und tie anderen Verluste wieder zu verschaffen, und nur unter dieser Voraussetzung wollte die Pforte sich verpflichten, die Rückgabe Galiziens von Desterreich zu verlangen.\*) Diez lehnte bies ab unb erhielt ein paar Tage später einen neuen Entwurf mit einigen unwesentlichen Aenderungen und dem wiederholten Versprechen, die Allianz binnen kurzer Zeit zum Ziel zu führen; er fuhr inzwis schen fort, mit Absicht das Gerücht zu unterhalten, daß er auf dem Punkte stehe abzureisen. Die Unterhandlungen wurden von Neuem aufgenommen; Diez rühmte sich zwar in seinen Noten ber Vortheile, die ihm seine Kenntniß des Türkischen gewähre, aber er gab boch in wesentlichen Punkten nach und veränderte die ur= sprüngliche Absicht der ihm von Berlin gegebenen Vorschläge. Der Hauptpunkt der Hergbergischen Politik, die Erwerbung der polnischen Gebiete durch die Rückgabe Galiziens, erschien in dem späteren Vertrag in anderer Gestalt; daß die Pforte erst Frieden schließen wolle, wenn sie sich ber Krim wieder bemächtigt habe, widersprach geradezu der wiederholt ausgesprochenen Meinung des preußischen Ministers, und die schroffe Stellung, welche dem Vertrage nach Preußen zu Desterreich und Rußland einnehmen sollte, vertrug sich nicht mit der durch Hertberg von Anfang an zäh festgehaltenen Taktik, ohne Krieg burch kriegerische Demonstrationen eine Gebietserweiterung für Preußen zu erlangen. Und selbst dies sen Vertrag von zweifelhaftem Werthe kostete es Mühe zum Abschluß zu bringen. Mehrere Tage lang stockte die Unterhandlung völlig; Diez war außer Stande eine Antwort zu bekommen und es brang nur bas beunruhigende Gerücht zu seinen Ohren, baß die Türken gleichzeitig mit Desterreich und Rußland unterhandel= Diez suchte die Türken zugleich durch die Lockspeise preußi= ten. scher Macht zu gewinnen und durch die Drohung eines feind= lichen Bruches einzuschüchtern; er wiederholte bas Schauspiel

<sup>\*)</sup> Surtout en ce que selon le 1. article on veut l'obliger de ne faire la paix qu'après la conquête de la Crimée et de tous les autres pays perdus ce qui implique la garantie de ces pays et que dans ce seul cas la Porte veut ridiculement s'intéresser pour que la Gallicie soit rendue — schreibt D. am 15. Jan. an den König.

einer bevorstehenden Abreise; er erklärt am 26. Jan. binnen bei Tagen Constantinopel zu verlassen und verlangt seine Pässe. Kurz, er wandte nach seinem eigenen Ausdrucke alle Mittel an, welche ihm Vernunft und Politik menschenmöglich machten, und ben Abschluß zu erlangen.

Am 31. Januar 1790 erfolgte die Unterzeichnung; Diez meldete mit triumphirendem Tone die "große Neuigkeit" nach Beilin,
doch mit dem Beisaße, daß man aus seinen Depeschen erschen
werde, welch verzweiselte Mittel er noch habe anwenden mussen,
um die Unterzeichnung zu gewinnen.\*)

In Berlin war indessen bereits die Abberufung von Diez Die türkische Regierung selbst hatte Rlage erhoben gegen einen Gesandten, der sich allerdings nur zu tief in man cherlei Machinationen eingelassen, die den Sturz des Ministeriums bezweckten. In Berlin selbst war man seit der unangenehmen Ent bedung von der Auslieferung der Depeschen, woran Diez freilich unschuldig war, verstimmt; jest kam die Beschwerde ber Türken hinzu, die nicht verbargen, daß sie mit Diez nicht länger unterhandeln wollten. Schon am 12. Januar hatte sich Hertberg in einem vertraulichen Schreiben an einen befreundeten Diplomaten bahin geäußert, baß man Diez ber Pforte opfern muffe; \*\*) nur wollte man nicht mitten in der eben begonnenen Unterhandlung ihn abberufen. Doch erfolgte bie Zurückrufung; ein Schreiben Hertbergs vom 27. Jan. fündigte dem Gefandten den Entschluß an und bezeichnete als Motive ben Verrath der Depeschen und die Unzufriedenheit der Türken. Als Nachfolger ward der Major von Knobelsborf geschickt.

Fast in dem Augenblick, wo diese Meldung von Berlin abging, schickte Diez den fertigen Vertrag vom 31. Januar an Hersberg. Man nahm ihn dort nicht so triumphirend auf, wie Diez ihn angekündigt; vielmehr füllte der Vertrag das Maß der Unzufriedenheit mit dem Gesandten. "Was haben Sie gedacht — schrieb Hersberg am 13. März — zu versprechen, der König werde so

<sup>\*)</sup> Par quels moyens désespérés j'ai forcé l'affaire.

<sup>\*\*) —</sup> Vous pourriez faire connoître au Reis-Effendi que le Roi regrettait d'avoir appris que D. lui avait déplu et qu'il avait été sur le point de le rappeler pour le faire voir le grand cas que S. M. faisait de lui.

wol gegen Rußland als gegen Desterreich den Krieg erklären und erst nach der Wiedereroberung der Krim die Wassen niederlegen? Das sindet sich in keiner Ihrer Instructionen und bringt mich in die größte Verlegenheit, sowol in Bezug auf die Ratisication als in Ansehung der Aussührung; wir wollten wohl gegen Desterreich Krieg sühren, aber nicht auch gegen Rußland, und die Wiederseroberung der Krim zu versprechen ist und 'unmöglich.\*) Ich weiß auch, daß die kürkischen Minister sich rühmen, Sie vermöge Ihres allzugroßen Drängens vollsommen düpirt zu haben; diese versprechen und nichts und Sie haben ihnen Alles versprochen! Ich weiß nicht, was ich in dem Augenblicke thun soll; doch da wir fünf Monate Zeit haben zur Ratisication, werde ich diese so lange als möglich verzögern, um die Ereignisse abzuwarten."

Hetzefter felber täuschte sich barüber nicht, baß wenig Aussicht sei, die kriegkührenden Mächte lediglich durch kriegerische Desmonstrationen zu einem Frieden zu bewegen, wie er den Wünschen der Pkorte entspreche. Doch sah man auch dem Kriege selbst ohne Besorgniß entgegen, wenn man ihn gleich im Grunde nicht geswollt hatte. "Wenn uns die Desterreicher zuerst angreisen — schried Herzberg\*\*) —, so werden sie gut empkangen werden. Der König wird sie mit drei Armeecorps von je 50,000 Mann und 30,000 M. Polen angreisen, während ein anderes Corps von 30,000 M. die Russen des Mägliche geschehen, damit die Türken zu Ende Mai im Felde erscheinen und den Krieg mit aller Kraft sühren, so daß wenigstens 100,000 Desterreicher und 100,000 Russen beschäftigt werden und der König nicht die ganze Macht der beiden großen Monarchien allein auf sich hat." Auch versichert der preußische Staatsmann, daß der König sehr bereit

<sup>\*)</sup> Diez vertheibigt sich in einem Schreiben an den König (d. d. 8. Mai) mit den Worten: Je dirai ici seulement que la reprise de la Crimée n'est stipulée nulle part dans le traité et que la Porte ayant insisté à nommer les ennemis aux quels V. M. voulait saire la guerre, ne je pouvois point m'y resuser sans rendre suspectes mes vues. Aussi V. M. ne m'a-t-elle jamais dit auparavant qu'elle voulait saire seulement la guerre à l'Autriche mais pas à la Russie. Il saut même dans ce moment la plus grande circonspection pour cacher ici cette idée asin que la Porte n'en prenne pas d'ombrage et ne se prête pas aux propositions de paix savorables que la Russie vient de lui saire.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben vom 30. Marg.

sei\*) zum Kriege, wenn die beiden Kaiserhöfe sich nicht zur Abstretung Galiziens, der Moldau und Wallachei verständen; aber die Türken müßten sich dann doch dazu verstehen, die Krim und die Gränzen des Passarowizer Friedens aufzugeben.

Es war nicht zu leugnen, ber preußische Gesandte, ber ben Vertrag vom 31. Januar abgeschlossen, hatte seine Vollmacht überschritten; denn abgesehen von einzelnen Abweichungen, in tenen er seinen Instructionen eine etwas weite Deutung gab, hatte er die Hauptsache zu einem anderen Ergebniß geführt, als man in Berlin gewollt. Von einer preußischen Vermittlung und Bürgschaft, beren Lohn Danzig und Thorn sein sollten, war man nun boch zu einem engeren Verhältniß mit ben Türken gekommen; aus einer Defensivallianz war ein Schutz und Trutbundniß gewotz ben, und während ber König seinem Botschafter früher ausbrucklich anbefohlen, ihn nicht in einen Krieg zugleich mit Rußland und Desterreich zu verwickeln, so schien jetzt eben ein solcher Rrieg so gut wie unvermeiblich und man fing in Berlin an, sich an den Gedanken zu gewöhnen, daß man im Mai 1790 gegen Desterreich und Rußland zugleich die Waffen kehren müsse. Absicht, war es Zufall, die Dinge, wie sie geworden waren, sahen den ersten friegerischen Entwürfen von Diez mehr ähnlich, als dem Projecte bewaffneter Vermittlung Hergbergs. Und wer wollte, wenn einmal der erste Kanonenschuß gefallen war, den Lauf der folgenden Dinge berechnen? Denn wie gering man auch von der Kriegsleitung ber Türken, Polen und Schweden denken mochte, vereinigt und von einer energischen Politif Preußens geführt, stellten sie boch eine Masse von Kräften ins Feld, die dem russisch-ofterreichischen Bündniß genug konnte zu schaffen machen. Ungarn in heftigster Gährung, Belgien in offenem Aufstante und Abfall begriffen, Frankreich durch seine eigenen Erschütterungen außer Stande, Verpflichtungen gegen Desterreich zu erfüllen, Preu-Ben bagegen burch enge Bündniffe mit England, Holland, Polen und der Pforte verbunden; wohl konnte man mit Diez und Hertsberg sagen: noch nie ist der Moment günstiger gewesen für eine Erhebung Preußens auf Rosten der österreichischen und russischen

<sup>\*)</sup> Am 3. April. Le Roi est fort porté pour faire la guerre et entrer en campagne vers la fin de mai etc.

Macht. Es ist gewiß, ein solcher Krieg mußte den größeren Theil von Europa ergreisen und vielleicht länger dauern, als die "paar Jahre", die ihm Diez prophezeit, aber es standen auch, wie in keisnem früheren, neben der wohlgeordneten Rüstung an Heeresträften Verbündete zur Seite in den aufrührerischen Bewegungen, von denen ein guter Theil der österreichischen Monarchie ergrissen war. Daß die Politik Herhelbergs sich nicht bedenken werde, diese Ausstände als erwünschte Verbündete anzusehen, das haben wir bereits früher aus seinen eigenen vertraulichen Aeußerungen herausgelessen; jest eben im Lause des Jahres 1789 ergab sich ein össentlicher Anlaß, der beweisen konnte, daß der Leiter der auswärtigen Poslitik in Preußen, wo es den Vortheil und die Macht seines Lansdes galt, sich weder von Revolutionsfurcht noch von einer eingeskildeten Solidarität monarchischer Interessen bestimmen ließ.

Locale Misverhältnisse zwischen ber Stadt Lüttich und dem Fürstbischof waren bort seit bem Jahre 1789 rasch zu politischen Bewegungen herangewachsen und hatten unter bem Eindrucke ber Ereig= nisse im Westen in dem heißblütigen Wallonenvolke eine Miniatur= revolution hervorgerufen. Der Fürstbischof nahm seine Zuflucht zu ber beliebten Taktik: er gab nach und adoptirte alle Neuerungen wie freiwillige Zugeständnisse — um bessere Zeit abzuwarten. Als er die Stadt in Vertrauen eingewiegt, verließ er heimlich bas Gebiet, ließ beim Reichskammergericht ein Urtheil gegen bas "ver= abscheuungswürdige Unterfangen" auswirken und Execution an-Die Angst vor der Revolution beflügelte diesmal den brohen. Schneckengang der fammergerichtlichen Verhandlungen. Aber Preu-Ben gab ben Klagen ber Lütticher Gehör und schickte Dohm hin, um an Ort und Stelle bie Sachlage zu prüfen. Der Ausgang freilich bereitete der preußischen Politik eine herbe moralische Nieder= lage, aber es hing auch dies wie vieles Andere mit dem Um= schwunge in Preußen zusammen, ben wir im Folgenden werden Für jett schien kein Iweifel barüber, daß in bem fennen lernen. bevorstehenden Kriege des Jahres 1790 Preußen mit allen Volks= bewegungen in Ungarn, Polen, Belgien, Lüttich im engsten Bunde auf den Kampfplat gehen werde. Die Abgeordneten der Brabanter wie der Ungarn fanden in Berlin freundliche Aufnahme, in Warschau wie in Lüttich stand die preußische Politik für die freieren Verfaffungen und neugewonnenen Volksrechte ein.

Ward diese Politik so consequent festgehalten, wie sie kühn angelegt war, welch andere Gestalt stand ber europäischen Bolitik in den nächsten Jahren bevor! Während, mit Hertberg zu reben, in Frankreich der revolutionäre Bulcan in sich selber austobte, m berührt und nicht genährt von auswärtiger Einmischung, wandt sich fast die ganze vereinigte Macht Mitteleuropas, die Seestaaten, Schweben, Polen die Pforte unter preußischer Leitung zum Kriege gegen bas schon tief zerrüttete Defterreich und gegen Rußland, um vielleicht, wie Diez früher hoffte, die Macht beider auf ein Jahrhundert unschählich zu machen. Der Gebanke, Rußland wieder zu Gunften ber Schweben, Polen und Osmanen um einen Theil ber Gebiete zu bringen, durch die es sich seit Peter dem Großen et weitert, lag, wie wir sahen, wenigstens einzelnen Personen als letter Wunsch im Sinne. Es ist ganz anders gekommen, und das Jahr 1790 ist für die europäische Politik eben daburch bedeutend geworden, daß eine geradezu entgegengesette Strömung des mit begann. Die europäische Coalition gegen den Often löft fich überraschend schnell, fast lautlos auf; die bisher entzweiten Mächte. rüsten sich zu einer bewaffneten Einmischung in den westlichen Bulcan und bereiten bessen entzündenden Stoffen den Weg nach Au-Ben; Rußland konnte ganz ungestört der Verfolgung seiner öftlichen Entwürfe nachgehen.

Bu dieser völligen Umkehr der politischen Lage wirkten zu nächst zwei sehr verschiedene Ereignisse gleich mächtig mit: bie wachsende Ausbreitung der französischen Revolution und der Tod Josephs II. In Frankreich waren alle die Experimente, durch bie man seit 1774 versucht hatte, bem tiefzerrütteten Staatswesen aufzuhelfen, mißlungen; sie hatten nur dazu gedient, die hülflose Dhnmacht der alten Gewalt stufenweise zu enthüllen und den Zauber, der einst die alte Monarchie umgeben, völlig zu zerstören. Die ökonomischen Berlegenheiten, die Händel mit den privilegit= ten Körperschaften, die fruchtlosen Verständigungsversuche mit Barlamenten und Notabeln waren seit 1789 in eine gewaltige Um= wälzung umgeschlagen, welcher zuerst die überlieserte Autorität bet Monarchie, bann die Vorrechte des Feudaladels erlegen waren, nun auch die mittelalterliche Kirche zu erliegen drohte. Aus bem Streite über die Formen ber Verwaltung und Verfaffung, über die Steuern und beren Vertheilung war eine furchtbare Revolw tion geworden, welche in Frankreich selbst bereits die Grundschen der Gesellschaft erschütterte, und beren wachsende Macht den gansen Justand Europas umzugestalten brohte. Der seudalen Ordenung, auf welcher die alten Staaten Europas beruhten, war hier mit solch wilder Entschiedenheit und durchgreisender Consequenz der Krieg erklärt, daß für alle Gewalten und Stände der europäisschen Welt, deren Eristenz mit der seudalen Ordnung verknüpst war, ein gleich lebhaftes Interesse bestand, sich dem weiteren Borschreiten der Revolution zu widersehen. Gelang es, die Fürsten und Regierungen in dies Interesse hereinzuziehen, so war eine völslige Umkehr der europäischen Politif die nächste Volge: statt des Streites im Osten um türkisches und polnisches Gebiet entwicklte sich im Westen ein Kampf gegen die propagandistische Macht der Revolution.

Der Tob Josephs II. erleichterte biese Umwandlung. Es war bem Raiser bas traurige Loos geworden, alle seine Entwürfe ge= scheitert, sein ganzes Lebenswerf in wilbester Berrüttung zu sehen. Lauter unvollendete und zum Theil vergebliche Arbeit umgab ihn; in ben wichtigsten Lebensfragen seiner Politik hatte er ben Ruckaug antreten müssen. In Ungarn regte sich theils der barbarische Widerwille gegen jede Ordnung, theils die nationale Antipathie und tropte seinen Versuchen der Verschmelzung und Nivellirung; in Belgien wirfte die abelige und firchliche Feudalität mit wirklich revolutionären Elementen zusammen, sein Werk zu zerftören; ber österreichische Erbstaat, bessen Einheit und Uniformität bas Ziel seines Lebens gewesen, war in voller Auflösung begriffen, ber noch unbeenbigte Türkenfrieg, von bessen Ausgang sich der Rais fer die eine Hälfte bes osmanischen Reiches versprochen, zog sich in schleppender Einförmigkeit dahin und brohte ihm die vereinigte Macht Preußens und seiner Verbündeten auf den Nacken zu hegen. Der Raiser siechte hin, von körperlichem Leiben, Familienunglück und bem schmerzlichen Bewußtsein einer fruchtlosen Lebensthätigs keit gewaltsam aufgezehrt. Er starb am 20. Febr. 1790 und seine letten Worte enthielten das wehmüthige Geständniß, "er habe das Ungluck gehabt, alle seine Entwürfe scheitern zu sehen."

Die bleibende Wirkung, die Joseph für die österreichische Monsarchie gehabt — eben die unwiederbringliche Zerrüttung und Durchsgährung des alten Zustandes — verschwand in diesem Moment

vor bem unmittelbaren Einbruck chaotischer Berwirrung, ben ber Anblick des Reiches gewährte. Die Riederlande waren in vollem Aufstande, in Ungarn brohte ein Gleiches; Böhmen war in einer Gährung, wie seit dem dreißigjährigen Kriege nicht mehr, dis nach Kärnthen, Steiermark und Tirol erstreckte sich der Widerstand gegen das kaiserliche System, und selbst im deutsch-österreichischen Erzherzogthume und in Vorderösterreich, wo die verjährte Politisiede selbständige Regung dauernd erstickt zu haben schien, zuchen Lebenszeichen einer politischen Bewegung auf. Josephs gewaltsemes Bestreben, den österreichischen Einheitsstaat zu erzwingen, hatte gerade das Ergebniß gehabt, die einzelnen Rationalitäten zum Bewußtsein zu wecken, indessen sein einförmiger und mechanischer Bureaukratismus die verschiedensten Stämme in ihrer Freisheit und Eigenthümlichseit empfindlich verletzte.

Es war eine gunftige Fügung für Desterreich, daß eine Perfönlichkeit wie Leopold dem stürmischen und ungeduldigen Joseph Leopold war wie Joseph ein Zögling jenes aufgeklärten Absolutionus, der die Throne und Cabinete der Zeit beherrschte, aber er war weber von dem humanitarischen Feuereifer seines fais serlichen Bruders erfüllt, noch seiner Natur nach zu so ungeftus men und gewaltsamen Mitteln angelegt. Von stark sinnlicher Anlage und nicht wie Joseph von Entwürfen und Thaten innerlich aufgerieben, sondern weit nachgiebiger gegen ben Genuß bes les bens, geschmeidig und mild in den Formen, und darum in der Regel seines Zieles viel sicherer als Joseph, hatte er in Toscana eine vielbewunderte Verwaltung im humanen und aufflärenten Stile ber Zeit geleitet. Daß diese humane und freisinnige Mode jener Tage nicht allzu tief bei ihm ging und er keineswegs geneigt war, im Kampfe dafür sein Leben einzusetzen, wie Joseph, bas bewies er in der Regierung, die er fortan in Desterreich führte. Sein Aufenthalt in Italien war von sichtbarem Einfluß auf fein ganzes Leben; wie burch ihn die schlimmen Künste süblicher Despotie, die Spionage und geheime Polizei, erst recht organisitt worden sind in Desterreich, so war auf ihn auch etwas von jener Ueberlieferung florentinischer Staatsfunst übergegangen, Die mit Feinheit und Ausbauer die von Josephs Ungestüm verlorenen Posten wieber zu erobern wußte.

Er begann bamit, ber furchtbaren Gahrung im Innern burch

Nachgiebigkeit zu steuern; ohne das Ziel Josephs, die österreichis sche Staatsmacht und Staatseinheit, aufzugeben, hielt er es boch für gerathen, die straff angezogenen Bande ber Centralisation etwas zu lockern. Den Ungarn ward versprochen, ihre aristofratis sche Feudalverfassung solle wieder hergestellt werden, ben Belgiern das Gleiche in Aussicht gestellt, der Clerus und Abel aller Provinzen burch Verheißungen ber Restauration beschwichtigt, die jofephinische Steuerverfassung ward beseitigt. In Ungarn erstanben die Obergespannschaft bes Bacser Comitate, die croatische Banuswürde, die königliche und Septemviraltafel, die höchsten Gerichtsstellen in Dfen von Neuem; die Krönung ward in alter Weise vorgenommen, ber Landtag wieder eröffnet. Auch in Bohmen und Mähren ward dem aristokratisch ständischen Interesse nachgegeben; der Abel hoffte sogar eine Zeitlang, wenn auch vergebens, die Leibeigenschaft wieder aufleben zu sehen. diesen Maßregelu gab Leopold dem seudalen Interesse auf Kosten ber Masse bes Volkes nach; nur die wachsame Sorge für die eigene Regierungsgewalt war die Schranke, welche weitergehende Concessionen aufhielt. Die Generalseminarien verschwanden, einzelne Klöster erhielten ihre Güter, ber Paulinerorden seine Landstandschaft, das Kloster Mölk seine Vorrechte zurück, die Aufrecht= haltung des Plaristenordens ward verfügt — aber vergeblich hoffte der Clerus auf die volle Restitution der Klöster und die Abstels lung der geiftlichen Hofcommission. Selbst in der außeren Bestalt des Hofes verschwand die soldatische Schlichtheit Josephs und kehrte die reichere Repräsentation und äußere Pracht zurück. Die Büchercensur ward streng gehandhabt und ausbrücklich eingeschärft, die "Bücher und Brochüren nicht zuzulassen, welche die Religionslehren und das, was in die kirchliche Verfassung ein= schlägt, sammt den Dienern der Religion dem Gespötte preis= geben." \*)

Das Wichtigste blieb aber die Lösung der auswärtigen Verwicklungen. So lange der Krieg mit der Pforte Heer und Finanzen aufzehrte, die Verhältnisse zu Polen und den Scemäch-

<sup>\*)</sup> S. Sartori Leopoldinische Annalen. Zwei Theile. Augsb. 1792. 1793. Bgl. auch Beidtel über die Justizreformen unter K. Leopold II. in den Sitzungs: berichten der Akademie IX. 233 f.

mächten in offene Feinbseligkeit auszuschlagen brohten und ein Krieg mit Preußen bevorstand, war an eine innere Beruhigung der Monarchie nicht zu benken. Die Sefahr, den ganzen Bestand der österreichischen Ländermacht vermindert, Galizien verloren, de für Preußen mit neuen Abtretungen vergrößert und durch die Clientel Polens, Schwedens, Hollands verstärft zu sehen, wog schwer genug, um für's Erste alle weitreichenden Entwürse, wie ste Joseph noch 1787—1788 gehegt, aufzugeben und vor Allem den Bestand der Gesammtmonarchie sicherzustellen.

So entschloß sich Leopold zu einem versöhnlichen Schritte gegen Preußen. Wie er in den innern Wirren durch die nachgiebige und verföhnliche Weise seines Auftretens Vertrauen ge wonnen, so hoffte er durch ein milbes und friedfertiges Berhalten gegen Preußen den König mit Hertbergs Politik zu entzweien. Er wandte sich wenige Wochen nach Josephs Tod (25. März 1790) an Friedrich Wilhelm II. Im freundlichsten Tone der Rachgiebigkeit und der geschmeidigen Weise florentinischer Politik sucht er die persönliche Stimmung des preußischen Monarchen, bessen Friedensliebe und Großmuth für den Frieden zu gewinnen, ber ihm so außerorbentlich nothwendig war. "Er habe — äußerte er\*) — im Kampfe gegen die Türken nichts erreichen wollen, als sein gutes Recht, wie es ihm schon ber Friede von Passarowit verheißen habe; nur die Besorgniß vor einer Theilnahme Preu-Bens und Polens am Kampfe hätte ihn veranlaßt, lediglich zu feiner Vertheidigung die Truppenmassen in Böhmen, Mähren und Galizien zu sammeln. Er benke an keinerlei Vergrößerung; er wolle nur seinen eigenen Heerd vertheidigen. Er werbe gern bie Hände bieten zu Allem, was ein vollkommenes Vertrauen und Beruhigung herstellen könne. Auch über den Fürstenbund hege er andere Ansichten, als man sie bei ihm vorausgesett; zum Beitritte eingeladen, würde er nicht zögern Theil zu nehmen, falls gegenseitige Gleichheit zwischen sämmtlichen Verbündeten bestehe."

Die rauhe und tropige Sprache, die noch jüngst Joseph II. geführt, stimmte nicht mehr zu der Lage der österreichischen Monsarchie; vielleicht führte der milbe und friedsertige Ton des Nachsfolgers besser zum Ziele. Die Antwort Friedrich Wilhelms II. stellte

<sup>\*)</sup> Hertberg, Recueil des deductions III. 61 f.

das freilich noch in einige Ferne; sie stieß zwar die von Leopold gebotene Hand nicht zurud, aber es war boch noch bie Politik Hertberge, die daraus hervorklang. Die Schritte Preußens wurben burch die vorangegangenen Thaten der öfterreichischerussischen Politif motivirt; man erflärte sich bereit zum Frieden, aber auf der Grundlage des Status quo vor dem Kriege. Zugleich ward jener Lieblingsvorschlag Herpbergs angeregt: eine dauernde Erledigung der orientalischen Frage badurch herzustellen, daß ein von allen Seiten anerkanntes und verbürgtes Abkommen ben ferneren Bestand bes osmanischen Reiches begränze und sichere. Auch verwies ber König auf seine Bündnisse mit Holland und England, auf die Verträge mit Polen und ber Pforte, die es ihm nicht möglich machten, "auf bestimmtere Erklärungen sich einzulassen." Leopolds Antwort (28. April) war in sehr verbindlichem Tone gehalten, aber ohne bestimmte Zusagen; ben Vorschlag Englands, sich zunächst über einen allgemeinen Waffenstillstand zu verständi= gen, berührte sie nur im Allgemeinen und verwies, ähnlich wie die preußische Erflärung, auf die Verbindlichkeiten, in benen Desterreich zu Rußland stand. Darauf erneuerte (9. Mai) Friedrich Wilhelm sein bringendes Begehren um eine klare und unum= wundene Antwort; er habe Verpflichtungen zu lösen, die keinen Aufschub bulbeten, und befinde sich in einer Lage, die mehr einem Waffenstillstand als dem Frieden ähnlich sehe. Aus biesem Grunde muffe er wunschen, daß Desterreich seine militärischen Operationen gegen diejenigen, für deren Loos Preußen sich interessire, einstwei-Ien einstelle. Man könne sich ja über Präliminarien verständi= gen, beren weitere Erörterung einem Congresse überlassen würde, und er, der König, selber habe sich gegen den Fürsten Reuß, den Abgesandten, der ihm das faiserliche Schreiben überbracht, darüber mit aller Offenheit und Klarheit ausgesprochen.

Es waren die Vorschläge Hertbergs, die Friedrich Wilhelm dem österreichischen Botschafter mitgetheilt. Preußen verlangte darin, daß die Pforte das Gebiet, das sie zwischen Donau und Oniester im Kriege verloren, zurückerhalte; dagegen solle Desterzeich von der Wallachei und Serbien behalten, was ihm im Friezen von Passarowiß zugesagt war. Von Galizien solle Desterzeich den südöstlichen Winkel behalten, der von Ungarn und Siezbenbürgen begränzt sich bis zum Oniester, zum Stry und dessen

Mündung in den Dniester ausdehnt, den Rest aber an Polen zurückgeben. Preußen solle dafür Danzig und Thorn erhalten, jedoch für's Erste die Pforte bestimmen, daß dieselbe für immer die Krim an Rußland, die Gränzen des Passarowizer Friedens an Desterreich überlasse, dann seine brandendurgische Kurstimme der Kaiserwahl Leopolds zuwenden und der Unterwerfung Belgiens nicht in den Weg treten. Desterreich werde auf diese Weise genügend entschädigt, seder Grund einer Eisersucht zwischen Desterreich und Preußen beseitigt, das Gleichgewicht im Orient sichergestellt. Aber über dies Alles wünsche Preußen dalb Bescheid zu erhalten, und die Annahme der Bedingungen solle sedenfalls vor Ende Mai ersolgen; das war, wie wir uns erinnern, der Zeitpunkt, auf den die Eröffnung der Feindseligkeiten sestgeset war.

Die Antwort Leopolds auf biese Darlegung der preußischen Vorschläge beschränkte fich auf "vorläufige Betrachtungen" darüber (25. Mai); Desterreich, hieß es da, sei bereit zu Friedensverhandlungen, die auf der Herstellung des Status quo vor dem Kriege beruhten; gegen die von Preußen ausgehenden Propositionen sprach sich die österreichische Antwort zwar in milbem Tone, aber sehr entschieden aus. Leopold fand den Verluft Galiziens burch die verheißenen türkischen Abtretungen in keiner Beise ersett: er sah in tiesen letteren nur Länderstrecken ohne Cultur, ohne Industrie, zum Theil ohne Bewohner, während Galizien, besien Abtretung man verlange, burch seine Bevölkerung ebenso wichtig sei wie burch seine Einfünfte, und eine Abtretung bes größten Theiles auch den Werth des übrigbleibenden verringern muffe. Galizien sei im Einverständniß mit Preußen, ja auf seine Veranlaffung erworben und burch feierliche Verträge garantirt; ber vorgeschlagene Tausch erscheine banach nur wie eine Vergrößerung Preußens auf Rosten Desterreichs. In der Kaiserwürde erblickte Leopold nur eine Ehre, Die aus perfonlichem Vertrauen entsprang, nicht einen Zuwachs an Macht. Am wenigsten wollte er sich dazu verstehen, in der belgischen Verwicklung Anlaß zu irgend einer diplomatischen Entscheidung zu sehen; die Frage sei bort weder streitig, noch geeignet, wie ein Entschädigungsobject angesehen zu werden. Denn bas Recht Desterreichs sei bort unzweifelhaft und — so lautete bie wortliche Aeußerung — man kenne unter ben europäischen Souveränen feinen, ber gegen Desterreich

einen so maßlosen Haß empfinde, daß er darüber alle die Betrachstungen vergessen könne, die einen Souveran abzuhalten vermöchsten, die empörten Unterthanen eines andern zu unterstüßen.

In einer Erwiederung Preußens (2. Juni) war noch einmal versucht, den Tausch Galiziens gegen die Gränzen des Passaros wißer Friedens als vortheilhaft darzustellen, und zugleich die Hand geboten zu einer für Desterreich günstigeren Vertheilung Galiziens. Dem Vorwurf Desterreichs, daß ja Preußen selbst die Ursache gezgeben zur Erwerdung Galiziens, ward mit der Erinnerung begegenet, daß vielmehr Desterreich durch die Wegnahme der Zipser Städte den ersten Anstoß zur Theilung Polens gegeben habe. Ueber Belgien und die Kaiserwahl enthielt sich die preußische Rote in weitere Erörterungen einzugehen; sie bemerkte nur, daß, im Falle die beiden Höse sich über die Hauptsache nicht einigten, die preußische Regierung in Ansehung jener Punkte vollständig freie Hand habe.

So hatten die Verhandlungen zu feinem Ergebniß geführt, ober boch nur zu bem einen, baß Desterreich einige Wochen Zeit gewonnen und Preußen von der raschen Entscheidung mit den Waf= fen noch zurückgehalten hatte. Rach ben früheren Unsichten ber preußischen Politif bestand nun kaum ein Grund mehr, diese Entscheidung zu verschieben, zumal Desterreich fortfuhr, große Truppenmassen in Böhmen und Mähren bicht an ber schlesischen Granze zu vereinigen. In der That begannen benn auch seit Ende Mai preußische Truppenbewegungen nach Schlesten, sei es, weil man, bem früheren Plane gemäß, eine ernste Diverston zu Gunsten der verbundeten Pforte für nahe bevorstehend hielt, sei es auch nur, weil man in Berlin hoffte, die begonnenen Berhandlungen an der Spitze einer großen Armee rascher zum Ziele führen zu können. Der König selbst begab sich mit bem Herzog von Braunschweig, mit Möllendorf und anderen Generalen nach Schlesien, während Graf Henkel die in Ostpreußen vereinigten Truppen an der lithauischen Gränze zusammenzog, und ein ans deres Corps unter Usedom und Kalfreuth sich fertig machte, von ber Weichsel burch Polen ben Marsch nach Schlesien anzutreten.

Nach dem letzten Briefwechsel zwischen Leopold und Friedrich Wilhelm und nach diesen militärischen Bewegungen schien der Krieg kaum mehr zu vermeiden; bei der Lage Ungarns und Belgiens, der inneren Beschäftigung Frankreichs, den Bundnissen Preußens im Westen und Osten, war auch eine gunstigere Chance für bie Eröffnung bes Kampfes für Preußen kaum zu erwarten. schienen die Bundnisse, die Preußen eingegangen, stärker und werth-Mit Polen, das seit 1788 sich völlig ber voller, als sie waren. preußischen Politik angeschlossen und alle russische Ansinnen abge wiesen, war das Bündniß nun zu Warschau geschlossen (29. März 1790), auf welches seit zwei Jahren hingebeutet war. Beibe Staaten vereinigten sich zu gegenseitiger Freundschaft, Garantie ihrer Besitzungen, und bei einem feinblichen Angriffe, von welcher Seite er auch komme, zunächst zu friedlicher Vermittlung, bann bewaffneter Hülfe, \*) auch Abwehr jeder fremden Einmischung, namentlich in die inneren Angelegenheiten Polens, unter welchem Vorwand es auch geschehen möge. Ein Handelsvertrag sollte bem Bundniß nachfolgen; man hoffte damit den zahllosen Plackereien und gegenseitigen Chikanen zu begegnen, die durch die ungeschickte Abgranzung an der Weichsel herbeigeführt waren und schon in der letten Zeit Friedrichs bes Großen zu sehr peinlichen Zerwürfnissen Stoff gegeben hatten. Eben dies brangte aber auf die Abtretung von Danzig und Thorn hin. So lange beibe Städte polnische Enclaven in Preußen blieben, war zugleich ber preußische Handel gehemmt und der polnische durch die hohen Weichselzölle, die Preußen auflegte, in seiner Bewegung gestört; der unendlichen Duälereien und Störungen nicht zu gebenken, die aus einer so unnatürlichen Gebietsabgränzung an einem großen Strome von selber entsprangen. Drum sah Preußen, und ohne Zweifel mit Recht, nur in ber Abtretung beiber Städte eine natürliche Auskunft; es wollte bann auf Kosten Desterreichs ben Polen eine Entschäbigung in Galizien verschaffen und zugleich eine freiere Handelsbewegung an der Weichsel einräumen. Der Entwurf bes Handelsvertrages, den Preußen vorlegte, enthielt die Feststellung dieser Punkte; eine persönliche Correspondenz zwischen den beiden Monarchen von Preußen und Polen war barauf berechnet, bie

<sup>\*)</sup> Preußen sollte 14,000 Mann zu Fuß und 4000 Reiter nebst Geschütz, Polen 8000 Reiter und 4000 M. zu Fuß stellen. Im Falle der Unzulängs lichkeit sollte die preußische Hülfe auf 30,000, die polnische auf 20,000 Mann gesteigert werden.

Schwierigkeiten einer solchen Ausgleichung zu ebnen.\*) Beibes — ber Handelsvertrag, wie ber persönliche Briefwechsel — führte zu keinem Ergebniß; bie Polen waren zu ber Abtretung ber beis ben Weichselstädte ebenso schwer zu bewegen, wie Desterreich zur Herausgabe eines Theiles von Galizien, ober die Pforte zur Herstellung der Passarowißer Gränzen. Preußen hatte bei seinen Ausgleichungsentwürfen die Rechnung ohne ben Wirth gemacht und sich auch nicht nach einer Seite hin sichergestellt, daß die Borschläge, auf die seine Politik berechnet war, offen Eingang fanben. So hatte es mit ben Türken ein Bundniß geschlossen, bas die Abtretung der für Desterreich bestimmten Entschädigungen unerwähnt ließ, und schloß jest mit Polen ein Bundniß, in welchem von der Erwerbung Danzigs und Thorns keine Rebe war. Das Alles zusammen hätte ber preußischen Politik jeden Zweisel barüber benehmen können, daß sie jene Abrundung, nach ber sie strebte, niemals mit friedlichen biplomatischen Correspondenzen er= langen, sonbern nur mit ben Waffen in ber hand bie Betheilig= ten bazu bestimmen könne.

Auch die Unterstützung der Seemächte war zweifelhaft. Hollands Auftreten und ber Grad seiner Stärke hing wesentlich von dem Verhalten Englands ab, und England, durch Gränzhändel im öftlichen Nordamerifa mit Spanien im Streit, von Frankreich vielleicht mit Krieg bedroht, war nicht geneigt, seine Verlegenheiten in Europa zu mehren, am wenigsten für eine Verstärkung Preus ßens an der Weichsel und eine Hebung des preußisch=polnischen Ostseehandels. Da nun Desterreich sich (Mai 1790) zum Frieben nach bem Status quo bereit erklärte und, im Falle ber Krieg fortbauere, gar ein engeres Bündniß mit Frankreich, bas vielleicht burch die Abtretung eines Theils von Belgien erkauft ward, in Aussicht stellte, lag für die britische Politik kein Grund mehr vor, sich für die Forderungen Preußens besonders lebhaft zu interesst= ren. Diese Forberungen selber stimmten nicht ganz zum britischen Vortheil; ihr Preis aber — im Westen Europas — war unter allen Umständen für England zu bedenklich. Man erklärte sich darum in London bereit zu einem Abkommen, das auf der Grund= lage bes Status quo geschlossen warb.

<sup>\*)</sup> S. Herpberg, Recueil III. 12 ff.

So standen die Angelegenheiten, als der König sich nach Schlesien begab und (18. Juni) zu Schönwalde, zwischen Reichenbach und Glat, sein Hauptquartier aufschlug; Hertberg war ihm gefolgt, die meisten Gesandten der betheiligten Mächte hatten sich nach Breslau begeben, um in der Nähe des Schauplates zu bleiben. Noch waren die Unterhandlungen nicht förmlich abgebwschen, wohl aber seit Ansang Juni in Stocken gerathen. Es schien ganz ungewiß, was die auß Aeußerste gespannte Situation in der nächsten Zeit bringen werde: Krieg oder Frieden? \*)

Am 26. Juni trafen bann zwei öfterreichische Bevollmächtigte, der früher erwähnte Gesandte Fürst Reuß und Baron Spielmann, zu Reichenbach ein, um die Verhandlung mit Preußen zu eröffe nen. In demselben Augenblicke hatte sich aber bereits die Ginmischung ber Seemächte in unerwarteter und unerwünschter Beise angefündigt. Der englische Gesanbte Ewart verlangte zu den bevorstehenden Conferenzen zugelassen zu werden. Die Seemachte, meinte er, hatten bas große Berdienst, Desterreich zur Nachgiebigfeit zu bestimmen; sie hätten der Wiener Politik die Anerkennung bes Status quo vor bem Kriege abgerungen \*\*) und auch für bie Annahme eines "guten Ausgleichungsentwurfs" sei ber britische Gesandte, Lord Keith in Wien, bereits thätig gewesen und er werbe in derselben Richtung zu wirken suchen. Die Abweisung von den Conferenzen werde seinen Hof compromittiren; England werbe sich dann zurückziehen und er selber könne weder zu Bres, bleiben noch an den Unterhandlungen ferner Theil nehmen ohne neue Instructionen. Hertberg schien es vor Allem sehr bebenklich, daß auf diese Weise Desterreich den Mangel an Ein-

<sup>\*)</sup> Ueber die Unterhandlungen zu Reichenbach gibt Fertberg (Recueil Bb. III.) aus nahe liegenden Gründen nur fragmentarische Mittheilungen; um so erfreulicher waren die handschriftlichen Ergänzungen, die wir in den mehrz fach erwähnten Papieren von Diez vorfanden. Alle oder wenigstens die meisten Stücke der Correspondenz, die damals Friedrich Wilhelm mit Hertberg führte, und die H. nicht abdrucken ließ, sind dort in Abschrift vorhanden. Aus ßerdem ist noch das Précis de la carrière diplomatique du Comte de Hertzberg nachzusehen, das Köpke in der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft I. 1—36 veröffentlicht hat.

<sup>\*\*)</sup> extorquer l'acception du Status quo nennt E. die Annahme einer Friesbensbasis, die in diesem Augenblicke für Desterreich bereits der erwünschteste Ausweg war.

tracht unter ben Verbündeten erfahre und baburch nur stolzer und unzugänglicher werbe; er selber unterhandle auch am liebsten ohne jebe fremde Einmischung allein mit ben öfterreichischen Diplomaten, er verkenne zudem nicht, daß von dem Einverständniß Preu-Bens mit seinen Allierten ber ganze Erfolg ber Verhandlung abhänge. Ein förmlicher Congreß sei burch bie Zulaffung der Vertreter Englands und Hollands noch nicht versammelt; es handle sich zunächst nur um die Feststellung von Präliminarien, die Breu-Ben burch Unterstützung seiner Verbündeten erlangen könne. Auf der Grundlage dieser Präliminarien könne dann ein Congreß mit Zuziehung aller betheiligten Mächte stattfinden. Er fragt barum beim König an, ob er die Minister Englands und Hollands, vielleicht auch den Polens einladen solle, nach Reichenbach zu kom= men, nachbem er selber die erste Conferenz mit den kaiserlichen Ministern gehalten und bort die wesentliche Grundlage bes Friebens verabrebet, zu bessen weiterer Berhandlung bie Scemächte zu= gezogen werden könnten. Die weiteren Conferenzen, fügt er hinzu, werben nicht den Status quo betreffen (benn diesen betrachte ich als zugestanden), sondern die Herstellung eines Ausgleichungsentwurfs, der durch die Unterstützung beider Mächte nur um so vor= theilhafter werben fann.\*)

Die Antwort, die Friedrich Wilhelm II. am Tage darauf gab, lautete noch friegerisch genug. Bor Allem wollte er wissen, ob die Vorschläge Desterreichs der Art seien, daß man darauf eingeshen könne; wenn nicht, so sei die Anwesenheit der Diplomaten bei friegerischen Vorbereitungen überslüssig. Er erwarte von Hertsberg Mittheilungen über die erste Conferenz; der Minister solle bei jedem Vorschlage, den man ihm mache, genau die Landkarte zu Rathe ziehen. Gehen Sie von der Ueberzeugung aus, so schloß der König, daß ich an der Spiße meines Heeres weniger nachgies big sein darf, als wenn ich in meinem Cabinet zu Berlin untershandelte.\*\*)

An bemselben Tage hatten die Conferenzen begonnen. Von den Desterreichern aufgefordert, entwickelte Hertberg zunächst den

<sup>\*)</sup> Schreiben Bertberge an ben König d. d. 26. Juni.

<sup>\*\*) —</sup> persuadez vous bien que me trouvant à la tête de mon armée je dois être moins conciliant que si je négociais de mon cabinet de Berlin.

preußischen Entschäbigungsplan. Als er die Abtretung von Danzig und Thorn nebst einigen Gränzbistricten in Erwähnung brachte, \*) wollten die öfterreichischen Bevollmächtigten den Umfang und Beth bieser Abtretungen wissen; Hertberg schlug bas Ganze auf 120,000 Einwohner und — absichtlich etwas übertrieben — auf 600,000 Tht. Einfünfte an. Baron Spielmann fant bies hoch und meinte, man könne auch die versprochenen Zollerleichterungen von bem für Polen bestimmten Aequivalent in Abzug bringen, was Hersberg mit dem Bemerken ablehnte, das sei eine Angelegenheit, welche nur die Regierungen von Polen und Preußen angehe. Wiederholt kam der österreichische Unterhändler auf den Status quo als Grunds lage des Friedens zurück, der preußische Minister wich jedesmal aus.\*\*) Spielmann erging sich bann in ausführlichen Betrach tungen barüber, wie Desterreich nicht nur für bie etwaigen Abtretungen an Polen eine Entschädigung burch die Türkei erhalten muffe, sondern auch ein Aequivalent für die Vergrößerung, die Preußen bekomme. Hertberg wünschte bie allgemeinen Discussionen abzufürzen und verlangte von den öfterreichischen Unterhandlern eine Erklärung barüber, was sie an Polen abtreten und was sie als Ersat von ber Türkei erlangen wollten. Nicht ohne Umschweife bezeichnete Spielmann die Gränzen des Passarowiger Friebens als die Forderung Desterreichs; auch könne man des Ehrenpunktes wegen Belgrad nicht zurückgeben. Hergberg meinte, aus demselben Ehrengrund könne Preußen nicht zulassen, daß biefe wichtige Gränzseste ben Türken genommen werbe, zumal Desterreich durch die Donau, Aluta und Unna genügend geschützt sei. In ähnlicher Weise wurden dann die polnischen Abtretungen erörtert. Hier gingen benn freilich die Ansichten beiber Theile noch mehr auseinander. Herzberg verlangte ein ansehnliches für Polen gut gelegenes Stud von Galizien, die Desterreicher boten einen uns gunstig gelegenen Theil, ber ihrer Versicherung nach etwa 300,000

<sup>\*) &</sup>quot;Les villes de Dantzig et de Thorn avec leurs territoires en outre cela les districts en deçà de l'Obra depuis son conssuent de la Warta jusqu'aux frontières de la Silesie et l'enclavure ou le district entre la Netz et la Warta jusqu'à Obernicki et delà en ligne droite jusqu'à Thorn ou jusqu'au conssuent de la Vistule et de la Drewenza" — hieß es in H.'s Bericht vom 27. Juni.

<sup>\*\*) — &</sup>quot;que j'ai toujours taché d'éluder parcequ'il ne convient pas à V. M." schreibt Gersberg.

Einwohner enthielt und 343,000 Gulden Einkunfte brachte. Hertsberg wollte es scheinen, als betrage dies ganze angebotene Stückt nicht den achten Theil von Galizien, die Desterreicher brachten aber eigene Karten bei, welche sie für richtiger ausgaben. Vergesbens verlangte der preußische Minister Brody und die Salzwerke von Wieliczka, die österreichischen Diplomaten wollten sich auf nichts weiter einlassen, ohne erst neue Instructionen von Wien zu haben.

Doch schien Hergberg mit diesem Anfang zufrieden. Er hatte — so meinte er — ben Status quo umgangen und die Verhand= lung an ben Entschädigungsentwurf angeknüpft; die Desterreicher hatten sich auf biesen Entwurf einlassen und ihre eigenen Forberungen angeben muffen. Nun, bachte ber preußische Staatsmann, sei die Sache in gutem Zuge. Er übergab (29. Juni) einen Entwurf gegenseitiger Verständigung; darin waren die Abtretungen ber Türkei, die in Galizien und die in Polen festgestellt, die Ber= mittlung für einen allgemeinen Frieden ausgemacht, den Belgiern bei gütlicher Unterwerfung eine Amnestie und ihre alte Verfassung garantirt und die Lütticher Angelegenheit einer gutlichen Bermittlung überlassen. Darauf erklärten die Desterreicher erst neue Instructionen einholen zu muffen; sie erhielten dieselben am 11. Juli und legten ste zwei Tage später Hergberg vor. Es waren Vorschläge, welche zwar statt Hertbergs Entschädigungsentwurf meh= rere bavon abweichende Alternativen enthielten, aber boch ben Grundsat einer Abtretung einzelner Districte von Galizien und des Ersapes durch türkische Abtretungen einräumten. zweifelte nun nicht mehr am Gelingen seines Planes; auf ber Grundlage, welche die Desterreicher anboten, hoffte er eine Berständigung herbeizuführen.

Aber die Dinge sollten sich ganz anders wenden. Schon seit Ende Juni waren die Gesandten der Seemächte — ohne Zweisel auf österreichische Anregung — nach Reichenbach gekommen und gaben die Erklärung ab, sie würden zu einem Entschäbigungsplan, wie der Herzbergs sei, die Hand nicht bieten, das liege außerhalb ihrer Verpflichtung, als Verbündeter von Preußen; sie könnten nur zu einem Frieden mitwirken, der auf der Grundlage des strengen Status quo geschlossen werde. So war also eingetreten, was Herzberg einmal gesürchtet: die Seemächte, statt Preußen zu stärken,

tamen nur, indem sie ihre Uneinigkeit mit Preußen recht grell an ben Tag legten, ber Politik Desterreichs zu Hülfe. Run traf auch (10. Juli) vom König gerufen Lucchesini aus Warschau ein und machte sehr starke Zweifel geltend, ob die Polen sich friedlich zw Abtretung von Danzig und Thorn herbeilassen würden. Es schien auf einmal Alles unsicher; auch die Türken, besorgte man, tonnten sich weigern, eine Abtretung zu machen, und am Ende lieber einen günstigeren Separatfrieden mit Desterreich schließen. Gröffnete dies Alles eine Rette von Schwierigkeiten, benen Friedrich Wilhelm, gemäß seiner weichen, wohl sanguinisch raschen aber nicht ausbauernden Natur, gern auswich, so war zugleich von anderer Seite auf den König mit Geschicklichkeit gewirkt worden. Desterreichischer Einfluß, im Bunde mit der Eifersucht der Soflinge und Begünstigten, hatten Hertbergs Stellung zu erschüttern gesucht; möglich, daß dabei Anklagen, wie die: "Hertberg neige in bebenklicher Weise zu den neuen revolutionären Principien und habe sich mit den Parteien der Empörung tief eingelassen," mit gewirkt haben; Hergberg selber glaubte an die Thatigkeit feindlis cher Einflüsterungen, beren Quelle er nicht näher bezeichnen wollte. \*) In jedem Falle trat eine Veränderung in der Haltung des Königs ein. Die Schwierigkeiten schienen ihm zu groß; Raturen, wie die seinige, springen leicht vom kühnsten Entschlusse zur ganz entgegengesetzten Nachgiebigkeit über. Noch am 26. Juni war seine Stimmung stolz und friegslustig gewesen; jest fing ihn bie Angelegenheit an zu verstimmen und er wollte vor Allem einen raschen Ausweg. Hertbergs Verhandlungen mit dem Hintergrund auf Danzig und Thorn waren ihm zu verwickelt und weitausses hend, er wollte eine furze Entscheidung, auch wenn Preußen babei leer ausgehe. War es boch ein Trost, ber auf eine Persönlichkeit,

<sup>\*)</sup> In dem angeführten Précis S. 26 sagt er schon vom Herbst 1789 über den König: il sut contrecarré et abandonné pendant mon absence par des personnes et par des moyens, que je ne veux pas nommer. Und in der Corresponsenz von Golz heißt es schon am 2. März 1790: "Es thut mir leid, daß noch jest Leute sein können, die Zweisel und Wankelmuth zu verbreiten im Stande sind. Daß dem Particularinteresse Einfluß haben der Menschen Krieg nicht anpassend sei, begreise ich gar wohl — — Ich beklage den Staat und Ew. Erc.; daß dieselbe nicht unterstüßt, vielleicht wohl gar contrerriret worden, ist mir bekannt."

wie die seine, sichtbar wirkte und ben der österreichisch-britische Einfluß geltend zu machen nicht versehlte, daß am Ende der reine Status quo für Preußen noch ehrenvoller sei, als jeder andere Aus-weg. - Es gab dann der Pforte den Frieden und erschien im Glanze höchster Uneigennütigkeit; man konnte ihm nicht nachsagen, es habe sich für seine Friedensdienste mit einem Stück Polen bezah-len lassen. Man sieht, diese Lösung schmeichelte den verschiedenssten Eigenschaften, aus denen Friedrich Wilhelms Wesen gemischt war: seiner Abneigung gegen zähe, ausdauernde Arbeit, wie seiner Zugänglichkeit für generöse und uneigennützige Handlungen in der Politik.

Dieser Wechsel spricht sich in einem merkwürdigen Schreiben bes Königs an Herpberg, vom Mittag bes 14. Juli, aus; barin tritt auch zum ersten Male ein herber, mißmuthiger Ton gegen Hertberg hervor. "Ich bestehe durchaus darauf, sagt er, daß alle Weitläufigkeit vermieben wird; wir werden uns entzweien, wenn Sie die Sache noch länger hinausziehen; sie soll auf die eine ober auf die andere Art entschieden werden. Ihre Absichten sind gut, aber Sie schaben bem Staatswohl, wenn Sie nicht Alles, was bie Verhandlungen verzögern kann, furzweg abschneiben. Sie sol= len sich nicht länger von Fürst Kaunit hinhalten lassen. ich für jett auf Danzig und Thorn verzichte, so wird das den Wiener Hof nöthigen, deutlich zu reben und nicht mehr tausend Ausflüchte zu finden; drum muß man den strengen Status quo vorschlagen, wie ich Ihnen ausbrücklich aufgetragen habe." Man sieht, die Ungebuld, die in jedem Falle einen raschen Abschluß will, fleibet sich hier noch in einen brohenden hohen Ton; bie Desterreicher sollen zur Entscheidung genöthigt, ihnen der Status quo gleichsam aufgebrungen werben. Friedrich Wilhelm II. schien also nicht zu ahnen, baß, was er hier ben Desterreichern abtroßen will, seit Wochen das eifrigst verfolgte Ziel ihrer Wünsche war; er wiegte fich noch in bem Glauben, Herr ber Situation zu sein, während die combinirten Manövres der Gegner wie der Alliirten ihn zum vollen Rückzug brängten.

Herzberg vertheidigte sich in einem Schreiben, das er noch am nämlichen Abend an den König richtete. Er rühmte sich darin, selbst früher den Status quo als einen Ausweg angerathen zu has ben, und nur im vollen Einverständniß mit dem König habe er ben Entschädigungsentwurf vorgelegt. Aber auch mit diesem hätte die Verhandlung rasch ihren Abschluß gefunden, wie er denn auch an allen Verzögerungen ganz unschuldig sei. "Meine Anhängslichkeit an das Staatswohl, so schloß er in gekränktem Tone, glaube ich in 45jährigem Dienst bewährt zu haben; aber ich werde nicht mehr mit der früheren Ruhe und Befriedigung dienen, seit man glaubt, Drohungen gegen mich anwenden und mir Fehler zurechnen zu müssen, deren ich mich unschuldig weiß."

So ward also ber Status quo als Friedensbasis vorgeschlagen; binnen zehn Tagen sollten die Desterreicher sich darüber erklären. Trop dieser peremptorischen Form, die Preußen hier anwandte, hatte in der Sache Desterreich das Spiel ganz gewonnen; das fühlte Niemand tieser als Herzberg. Ihm war eine politische Arbeit, an der er Jahre lang zusammengestochten, wie in einem Anfall übler Laune bei Seite geworsen und ein anderer Weg eben nur aus dem Grunde gewählt, weil er der kürzeste schien.

Hertberg vollzog die königliche Weisung; eine Note vom 15. Juli erklärte ben öfterreichischen Unterhändlern, daß Preußen bedauere, auf die vorgeschlagene Grundlage, wie sie die lette Rote des Fürsten Kaunit enthalte, nicht mehr eingehen zu können, daß es bagegen bereit sei, sich auf die Bedingung bes strengen Status quo, wie er vor dem Kriege war, zu verständigen. Preußen wunsche baher, daß Desterreich auf dieser Basis einen vorläufigen Baffenstillstand und dann den definitiven Frieden mit der Pforte ab schließe; die Erklärung darüber erwarte man in möglichst funge Frist. Die beiden österreichischen Botschafter nahmen die Miene der Ueberraschung und Betroffenheit an; sie thaten, als erblicken sie in dieser brüsken Wendung ein friegslustiges Ultimatum und Friedrich Wilhelm selber befand sich noch in der Täuschung, die Hertberg nicht mehr theilte, als würde man in Wien die preußische Forderung verwerfen; aber die Raschheit, womit man tort Antwort gab, bewies am besten, wie sehr diese Wendung ben Wünschen Desterreichs entsprach. Schon am 20. Juli ward in Wien die zustimmende Antwort ausgefertigt; am 23. war sie in den Händen der Bevollmächtigten zu Reichenbach. Man hatte in bet That die möglich fürzeste Frist eingehalten. Am folgenden Tage berichtete Hertberg dem König über den Inhalt der österreichischen Erklärung. Leopold — schrieb er — wolle sich zu einem Waffenstillstand nach dem stricten Status quo herbeilassen und erwarte nur, baß die Pforte, in Anbetracht ber Zurückgabe aller Eroberungen, ein freundliches Einverständniß über Sicherstellung der Granzen eingehe, natürlich unter Bermittlung Preußens und seiner Berbunbeten. Hertberg sah bamit bie Absicht bes Königs erreicht; ber lette Vorbehalt enthalte nichts Bindendes und scheine nur bestimmt, ben Rückzug Desterreichs auf eine anständige Weise zu becken. In jebem Falle könne man, etwa in einem geheimen Artikel, die Bedingung beifügen, daß für jeden Zuwachs an Gebiet, ber Desterreich vielleicht zufalle, Preußen einen Ersat, namentlich in Oberschlesten, erhalte. Die österreichischen Bevollmächtigten seien bazu nicht abgeneigt, versicherten jedoch', es handle sich um keine Bergrößerung, sondern nur um eine Gränzberichtigung, die Defterreich vor den Einfällen der Bosnier sicherstelle. Auch die Gesand= ten der Seemächte, die der Conferenz beiwohnten, meinten, man solle der österreichischen Politik diesen Rückzug einräumen, und sie seien bereit, ein Protofoll aufzuziechnen, welches jede bedenkliche Deutung bieses Zusaßes abschneibe. Weiter wolle Leopold erklären, daß er, im Fall Rußland nicht gleichzeitig den Frieden mit der Pforte abschließe, keine andere Verpflichtung gegen seinen Verbunbeten einhalten, sondern nur die Festung Chopim als neutrales Pfand bis zum Frieden besetzen werde. Diese Festung (so hätten die österreichischen Unterhändler geäußert) sei durch Russen und Desterreicher zugleich genommen worden und Desterreich habe die Besetzung durch die Russen nur badurch gehindert, daß es die Feste als neutrales Pfant in Besitz genommen; ihre jetige Rückgabe an die Türken würde nur die Folge haben, daß die Pforte, außer Stand sie zu behaupten, sie ben Ruffen überlassen musse. Uebrigen wünsche Desterreich bringend ben raschen Abschluß bes Friedens zwischen Rußland und der Pforte, da die Fortsetzung des Krieges voraussichtlich nur den Türken neue und größere Verlufte zuziehen muffe; es fiel dabei die Andeutung, daß für die Abtretung der Provinz Oczakow bis zum Oniester der Friede mit Rußland zu erlangen sei. Herzberg selbst war mit bem ersten einverstanden; er und der britische Botschafter sprachen zugleich den Wunsch aus, Schweben in den Frieden aufgenommen zu sehen und zwar auf Grund der früheren Verträge. Dann waren die österreichischen Minister der Ansicht, es folle darüber von beiben Seiten eine Er= klärung gegeben und diese dann nach der Zurückziehung der beis derseitigen Truppen ratissicirt werden. Endlich verlangte Ockenreich eine Erklärung von Seiten Preußens, daß es die Unterwerfung der Niederlande mit Zusicherung der alten Verfassung nicht hindem werde, auch die Garantie der Verfassung durch die Seemächte und das Reich, nicht durch Preußen allein, gegeben werden solle.

Darauf folgte unverzüglich bie Antwort bes Königs, welche Herzberg kurz die Punkte porschrieb, auf benen das Uebereinkom men beruhen solle. Die preußische Erklärung solle erstens die Annahme des Status quo als Grundlage des Friedens hinstellen und diese Grundlage nicht nur von Desterreich ausbrücklich anerkannt, sondern auch von den Gesandten der Seemächte sofort zu Reichen bach garantirt werben.\*) Zweitens solle die preußische Erklärung ber weiteren Wünsche Desterreichs nur unter ber Voraussezung erwähnen, daß Preußen ein Ersatzugesichert werde. werbe Preußen sich in Betreff Belgiens, seiner Unterwerfung wie feiner Berfassung, niemals von ben Seemachten trennen. Biertens sei ber Friede mit Rußland eine Sache für sich und man solle es Preußen überlassen, die Interessen der Pforte wahrzunehmen, ohne sich vorher über Abtretungen zu bereden, die dem Status quo wis dersprächen. Fünftens solle die Unterhandlung über den Frieden selbst nur unter ber Aufsicht und Vermittlung der drei Bevollmäch tigten von Preußen, England und Holland stattfinden.

Darauf erfolgte am 27. Juli die öfterreichische Erflärung; sie nahm den Status quo als Grundlage des Waffenstillstandes und Friedens an, behielt sich aber jene Modificationen zur Sicherstellung der Gränzen und die vorübergehende Besetzung von Chotim vor. Da dies den Forderungen Preußens nicht völlig entsprach, so gab Hertberg der Declaration, die er am nämlichen Tage im Namen Preußens ausstellte, den Charafter einer näheren Erläuterung. Desterreich sollte den Status quo streng sesthalten, der Pforte Alles zurückgeben, was sie vor dem Kriege besessen, und falls Desterreich eine Gebietserweiterung an den Gränzen erhalte, so müsse dies ganz mit freiem Willen der Pforte geschehen und Preu

<sup>\*) &</sup>quot;Pour obvier à l'inconvenient que les Autrichiens ne trainent pas trop en longueur la négociation à effet d'avoir le temps de realiser leurs espérances" — fügt bas königliche Schreiben (d. d. Schönwade 25. Juli) hinzu.

ßen ein verhältnißmäßiges Aequivalent bekommen. Das Berhältsniß zu Rußland erläuterte die preußische Declaration dahin, daß, im Falle der Krieg fortdauere, Desterreich sich durchaus nicht mehr einmischen und weder mittelbar noch unmittelbar Rußland gegen die Pforte beistehen werde. Die weitere Vermittlung und Garanstie des künftigen Friedens, dessen Grundlage die eben abgeschlossene Uebereinkunft bilde, solle von Preußen und seinen Allierten, den Seemächten, gemeinsam übernommen werden. Daran schloßsich eine dritte Erklärung, welche Belgien betraf; Preußen erklärte, kraft der mit den Seemächten bestehenden Verträge, auch sernershin gemeinsam mit diesen handeln zu wollen, sowol was die Unsterwerfung, als was die alte Versassung der österreichischen Riesderlande betreffe.

Diese Erklärungen, von den Monarchen beider Staaten ratisficirt und von den Seemächten verbürgt, bilden jenen Reichens bacher Vertrag vom 27. Juli 1790, in welchem einer der bedeustendsten Wendepunkte der preußisch sösterreichischen Politik ausgessprochen ist.

Der ganze Verlauf ber Dinge, die zu bem Abschluß von Reichenbach geführt haben, macht es einleuchtend, welch ein Wechsel mit der Politik Preußens vorgegangen war, und so gebieterisch der Schein war, in dem die Politik Friedrich Wilhelms II. noch in den letten Augenblicken vor der Unterzeichnung auftrat, in der Sache gab boch Preußen die meisten Positionen auf, die es bis= her mit Gifer und Aufopferung vertheibigt hatte. Bahrend Defterreich seiner inneren Wirren ledig ward, und ihm aus einem Kriege, bessen Ausgang durch die Ereignisse im Westen sehr zweifelhaft geworben, ein nicht unehrenhafter Rückzug bereitet war, hatte Preu-Ben seine Heerestraft und seine Vinanzen aufgewendet, um schließ= lich nichts zu erlangen, als ben zweiselhaften Ruf einer politischen Uneigennütigfeit, welche die Gegner belächelten. Hertberg selbst schlägt das, was die hollandische und die lette Heeresrüftung gekostet (mit Einschluß bes bairischen Erbfolgekrieges) auf ungefähr 40 Millionen Thaler an;\*) es war also ein guter Theil von Friedrichs II. Schape vergeubet und was hatte man gewonnen?

Am wenigsten die Allianz mit Desterreich, die, wenn sie auf

<sup>\*)</sup> Recueil III. S. XXI.

ehrlicher Annäherung beider Theile beruhte, beiben eine mächtige Stellung in Mitteleuropa gab; vielmehr war bie innere Entzweis ung so groß als zuvor und wuchs in bem Maße, als man in Preußen anfing einzusehen, daß man überlistet war. Wer wollte bie hohe Bedeutung verkennen, die es für die Berhältniffe Deutschlands gehabt hätte, wenn bie Politik fünfzigjähriger Feinbschaft und Rivalität zwischen Desterreich und Preußen aufgegeben, die Stellung beiber Mächte scharf begränzt und in aufrichtiger Eintracht ein Bündniß beiber hergestellt ward, bas stark genug war, uns nach Westen wie nach Osten zu schirmen? Aber bem war nicht so; ber Reichenbacher Vertrag verbectte bie überlieferte Feinbe seligkeit, um sie mit neuer Stärke zu erwecken. Die Politik ber folgenden Zeiten, die Kriege von 1792—1795, der Baseler Friede u. s. w. können vollständig darüber aufklären, was es mit der Reichenbacher Freundschaft auf sich hatte. Sollen wir berichten, was die Anhänger jener Angriffspolitif, beren wir oben gebachten, barüber geurtheilt haben? Sie meinten,\*) ohne große Prophetengabe hätte man diesen Ausgang voraussehen können. Bäre Preußen "ohne langweilige Declarationen" schon im August 1788 mit der Armee in Böhmen oder Mähren eingebrochen, so würde es freilich nie so weit gekommen sein. Warum, fragten sie nicht ohne Vorwurf gegen Hertberg, hatte man durch die schmächtigen Vergrößerungsabsichten auf Kosten Polens sich allen Widerspruch und allen Haß geweckt, wie ihn der offenste Angriff nicht schlimmer hätte aufregen können? Preußen, schrieb einer dies ser Politiker, \*\*) hat sich bei diesem Türkenkriege durch sein nickhaltendes und unbestimmtes Verfahren überall Feinde zugezogen; ein Schicksal, bem es allemal um so eher ausgesett ift, je mehr sein schleuniges Wachsthum ihm längst von allen Mächten beneis det wird. Sehr irrig war die Meinung, nach welcher man die Pforte in einen Krieg mit zwei ihr weit überlegenen Mächten stecken ließ, ohne daß dieselbe irgend einen anderen Allierten hatte, als ben König von Schweben, bem es an Gelb, Kriegsbedürfnis sen, militärischer Kenntniß und Beharrlichkeit fehlte. Man wollte

<sup>\*)</sup> Schreiben vom 24. Sept. 1790 in der angeführten Golg-Bergbergichen Correspondenz.

<sup>\*\*)</sup> d. d. 22. Dec. a. a. D.

Alcquisitionen machen, ohne doch das Mindeste wagen zu wollen. Genug, der Zeitpunkt ist auf immer verloren, wo die ohnmächtisgen Nachbarn Rußlands, durch Preußens kraftvolle Unterstützung bescelt, demselben gefährlich werden konnten und ihm für lange Zeit die Spitze zu bieten vermögend gewesen wären.

So urtheilten die Träger der Angriffs= und Eroberungspolitif. Und allerdings, wenn man auch ihrer Meinung sonst nicht bei= pflichtete, der Nachtheil für Preußen war unverkennbar, mochten immerhin die Erklärungen vom 27. Juli noch leiblich klingen. Es hatte boch im entscheibenden Moment seinen Rückzug angetreten und ihn vergebens durch unzeitige Großmuth zu maskiren gesucht. Für einen Staat, der seit einem halben Jahrhundert beneis bet und gehaßt mit so überraschender Schnelligkeit aufgeblüht war und bessen schmale geographische Grundlage durch eine unermüdliche, wachsame und fühne Politik ergänzt werben mußte, war aber der erste Rückzug besonders bedeutsam. Er mußte eine Reihe von Nachgiebigkeiten nach sich ziehen, unter beren Eindruck bas ganze moralische Anschen des Staates vermindert ward. Die Schwäches ren, die sich gern an Preußen hielten, so lange es Macht und Entschluß bewies, gingen rasch ins gegnerische Lager über, wo die Thatkraft und ber Erfolg war. Jene Elientel von Schweden, Polen und der Türkei, die Preußen bis dahin um sich gesammelt, löste sich rasch auf und bilbete bas Gefolge von Rußland ober Desterreich. Die bedrängten Unterthanen, von Preußen bisher gegen ihre Regierungen geschützt, nun allmälig preisgegeben, mußten in Lüttich und Belgien die ganze Wucht einer siegreichen und rachsüchtigen Reaction ertragen, und der moralische Nachtheil für Preußen war größer, als wenn es sich nie in diese Händel ein= gemischt hatte. Der ganze Haß ber Unterdrückten wandte sich gegen die unentschlossene Politik der früheren Beschützer, Schwanken man als unerhörte Treulosigkeit anklagte. So war, bevor ein Jahr verging, die preußische Politik, die sich bis 1790 ber stolzen Rolle eines "arbitre des destinées de l'Europe" gerühmt, im deutschen Reich, in Polen, in Schweben, in ber Türkei aus dem Felde geschlagen und in Lüttich und Belgien durch eine moralische Niederlage getroffen, die so schlimm war wie ein un= glücklicher Feldzug. Schon konnte Desterreich es wagen, selbst die mäßigen Verpflichtungen bes Reichenbacher Uebereinkommens un=

erfüllt zu lassen. Erst wurden die Unterhandlungen mit der Psorte durch allerlei Künste hinausgezogen, dann in dem schließlichen Abstommen selbst die wenigen Concessionen nicht erfüllt, die Preußen am 27. Juli 1790 noch zugesagt worden waren. Wir werden darauf noch mit einem Worte zurücksommen.

So folgte der ersten Nachgiebigkeit eine Reihe von anderen; die ganze Ueberlieferung der Politik Friedrichs des Großen ward zum ersten Male verlassen und zwar aus Unentschlossenheit verlassen; es war schwer zu sagen, wann man den Weg zu ihr zurücksinden würde. Mit dem Schritte, den Preußen zu Reichenbach gethan, war die Bahn auswärtiger Politik betreten, die in Basel und Tilsit ihren Ausgangspunkt gefunden hat.

## 3 weiter Abschnitt.

Das beutsche Reich bis zum Anfang ber Revolutions= friege (1790—1792).

Die Angelegenheiten im Often, die Spannung zwischen Breu-Ben und Desterreich, ihre Rüstungen und ihre endliche Verständi= gung nahmen das ganze Interesse ber großen Politik gefangen; der Fürstenbund und die Polemik darüber war dort in Vergessenheit gerathen, gleichwie die patriotischen Phantasien berer, die aus ber Stiftung bes Bundes eine neue Aera ber beutschen Angele= genheiten hofften erblühen zu sehen. Man barf aber barum nicht glauben, daß die häuslichen Verhältnisse des h. römischen Reichs beutscher Nation überall ganz unbeachtet blieben. Die innere Lage des Reiches, wie wir sie früher geschildert, war seit geraumer Zeit zu sehr ber Gegenstand ber öffentlichen Besprechung geworben unb bie Ueberzeugung von den Mängeln der Verfassung zu tief einge= brungen, als daß die Verhandlung darüber hätte ruhen können. Vielmehr ist ce ein recht bezeichnendes Wetterzeichen ber nahen Krisis, daß sich gerade in biesen Jahren (1788 — 1790), am Vorabend einer allgemeinen Welterschütterung, bas Bewußtsein ber Unzulänglichkeit der überlieferten Formen des Reiches mit einer besonderen Lebhaftigkeit kund gegeben hat.

In einer der zahlreichen politischen Schriften jener Zeit, die sich der Politik des Fürstenbundes entschieden entgegenstellt,\*) ist

₹..

<sup>\*)</sup> Etwas vom Patrivtismus im beutschen Reiche. Bon einem Deutschen mit beutscher Freiheit 1788.

erfüllt zu lassen. Er enteinander liefen, als daß sie einen turch allerlei Künst anregen könnten. Der Gegensas ter am 27. Juli 1 vom österreichischen Standbunkt aus zu fo schaf wie irgendwo sonst betom unt lass. So fole

3mer

io scharf wie irgendwe sonn beront unt laut. So fole noben, daß es bem beutichen Patriotismus an Rittelpunfte fehle. rie gange 1 mffnungslosen Zuftand des Reichstages, ben Man gum erfter Thatigfeit und bie Berichteprung ter Gies ien ; ce jormelle Banbel fo grell, wie nur immer unierer ge finden gethe Betrachtung ber verworrene Dechanismus ter Re un\* Berfammlung ericheinen fann. Gelbft ein Schriffin woll Lobes für ben wefifalischen Frieden in, \*\* ber tie gonarchische, halb ariftefratische Bersaffung unt bie tank beutsche Freiheit" ale bie Grundlage betrachtet, "merauf schtsahrt bes Reiches beruhe", ift boch über bie angemann ber Dligarchie ber Rurfürsten ungehalten und erblich nut

wieter Berftarfung des monarchischen Ansehens das Minel auf

Ju einem ähnlichen Ergebniß gelangt eine Brochure, bie unbem Eindruck des Todes von Joseph II. unt der beverüchenkalferwahl geschrieben ist. \*\*\*) Sie finder, daß eine Reiem
kakeicheversanung unumgänglich sei. Einmal bestehe eine voll
kindige Ungewisheit über die gesesliche Arasi und Verdindliches
vieler widersprechenden Verabredungen, Gewohnheiten und
Sahungen, dann sei die Vollüredung der wesentlichien Reiche
grundgesete durchaus mangelhast und schwankend. Die einheich
den Bande seien in immer bedenklicherer Weise gelockert worden:
noch zulest babe die Wahleapitutation Josephe dem Kaiser all:
Macht, Gutes zu wirken, entzogen, die eigenen Regeln durch Aus
nahmen wieder aufgehoben und Tinge seitgesest, beren Aussindrung

<sup>\*</sup> Betrachtungen über ben beutiden Reichetag 1786

Metraditungen über bie Freibeit unt Woblfaber bee ? Meidies unt bit Mittel zu beren Erhaltung, von einem Satrioten 1789

Welegenbeit ber Wahl eines rom. Raifere . 700

nöglich sei, theils von ben Berfaffern bes Aftenftudes n befämpft werden murde. Schon ift ber Reichstag, fügt drift hinzu, öfters in dem Falle fich mit Gegenständen zu affen, bie ber Würde einer solchen Versammlung nicht ange= meffen fint; schon fängt die heilsame Berfaffung ber Reichefreise an zu stocken ober zu schlummern; schon vermehren nich bie Unienen, Cabinetscabalen, Privatnegotiationen und Verbindungen ein= zelner deutscher Höfe in Dingen, Die noch nach Vorschrift ber Gesepe das ganze Reich angehen — lauter traurige Vorbilder einer vielleicht nicht weit mehr entfernten Auflösung unserer alten guten beutschen Verfassung. Soll biesem Unglud vergebeugt werben, soll unsere wankende Verfassung erhalten, soll solche zum Besten bes Ganzen, mithin nicht blos zum Besten bes Kaisers ober ber Stände allein, sondern zum Flor, zur Aufnahme, Sicherheit, Ruhe und Glückseigfeit bes beutschen Staatsbürgers und Ginmohners, ohne Rücksicht auf Stant und Würde allgemein besestigt und erhöht werden, nun so muffen wir ein allgemeines nüglich und billig Alles umfaffendes Reichsgrundgesetz haben, wodurch bas Bant zwischen Haupt und Gliedern unter sich von Neuem verknüpft wirt.

Achnliche Stimmen aus der Zeit ließen sich noch manche verzeichnen; die Klage, daß die Stellung des Kaisers an sich des rechten materiellen und öfenomischen Haltes entbehre, daß die serbindung erloschen sei, daß selbst die undestrittenen Rechte schwer ohne Widerspruch zu üben wären und die ganze Stellung des Kaisers sich wesentlich nur auf das meralische Vorrecht seiner Würde, als der obersten Schirmherrschaft der Christenheit, beschränke, diese Klage spricht sich auch in Schristen der Zeit aus, die sich sonst ganz auf der Linie unbefangener geschichtlicher Betrachtung halten.\*)

Es gibt sich in allen diesen Stimmen eine Ahnung der Unssicherheit kund, welcher das Reich bei jeder größeren politischen Krisis preisgegeben war. Und diese Krisis war bereits im Anzug. An den westlichen Gränzen war jene Revolution schon in vollem Siegeslauf begriffen, deren Grundsätze die ganze seudale Ordnung des alten Europa erschüttern mußten, deren Ratur es mit sich

<sup>\*)</sup> S. Unparteiische Betrachtungen über die Borrechte und Vortheile der Kaiserfrone. 1790.

brachte, daß sie nicht auf die Gränzen ihres Heimathlandes beschränkt blieb. Hatte die alte Lehensverbindung bes. h. romischen Reiches deutscher Nation mit ihrer wunderlichen Verschnörkelung im Reiche selbst schon das Vertrauen zum guten Theil verloren, bevor die Erschütterung von 1789 eintrat, wie mußte erst das Beis spiel einer Revolution wirken, die eben so verführerisch wie gewaltsam die feudale Ordnung eines Jahrtausends binnen wenig Monaten umftieß! Die Grundsätze aber, von benen sene weftlicht Erschütterung ausging und die sie als Programm voranstellte, durften ohnedem in Deutschland selbst auf verwandte Berührungen zählen. Der humane und philanthropische Charakter, womit die Anfänge der Revolution von 1789 sich schmückten, hatte in Deutschland seit einem Menschenalter in den Kreisen der Regierungen wie ber Regierten, ber Staatskunst wie ber Literatur, ein mächtiges Terrain erobert und die Lehren der physiofratischen Schule, das Evangelium bes Genfer Philosophen hatte kaum in Frankreich eifrigere Jünger, wie eben im alten Reiche. Gemäß unserer Entwicklung, die sich mehr weltbürgerlich als national gestaltet, die mehr auf dem Gebiete des Denkens und Dichtens als des Hanbelns emporgewachsen war, faßten wir in Deutschland bie neuen Unregungen vager und theoretischer auf, als in Frankreich, aber barum gerade in den literarischen Kreisen doch mit einer Erregs barkeit, die unsere zähe, schwerfällige Natur kaum erwarten ließ.

Ein besonderes Interesse gewährt es, die Politiker von Fach über den Eindruck zu vernehmen, den die Ereignisse im Westen auf sie machten; bei den wunderlichen Schwankungen, denen ihr Urtheil ausgesetzt war, ist es kaum zu verwundern, wenn dann die Laien in der Politik sich in den neuen Ereignissen nicht zurecht sinden konnten. Als die ersten Ausbrüche von 1789 ersolgten, waren selbst trockene Publicisten von der enthusiastischen Strömung ergrissen, und ein Mann wie Schlözer, der die nordamerikanische Erhebung so ditter angegrissen, meinte damals,\*) diese Vorfälle seien eine kräftige Lection für alle Menschenbedrücker in allen Beltzgegenden und unter allen Ständen. "Welcher Menschenfreund, ruft er aus, wird das nicht sehr schön sinden! Eine der größten Nationen in der Welt, die erste in allgemeiner Eultur, wirft das

<sup>\*)</sup> S. Staatsanzeiger XIII. 466. 467 f.

Joch ber Tyrannei, das sie anberthalbhuntert Jahre lang komischtragisch getragen hatte, endlich einmal ab: zweifelsohne haben Gottes Engel im Himmel ein Tedeum laudamus tarüber angenimmt." Selbst die ersten blutigen Thaten ber siegreichen Revolution vermochten biesen Jubel nicht zu trüben. Wie Johannes Müller tamals ben Tag ber Bastilleerstürmung als "ten ichonnten Jag feit bem Untergange ber romischen Weltherrschaft" pries \*) unt nich in dem Gebanken tröftete, "um wenige Burgen reicher Barene, um die Köpfe weniger, meist schuldiger, Großen sei tiefe Freiheit mohls feil erkauft" — so ruft auch ber Staatsanzeiger beruhigent aus: "Wo läßt sich eine Revolution ohne Ercesie tenken! Arebeichaten heilt man nicht mit Rosenwasser. Und ware auch unschuldiges Blut dabei vergossen worden (boch unendlich weniger als tas, mas der völkerräuberische Despot Ludwig XIV. in Einem ungerechten Kriege vergoß), so kömmt bieses Blut auf Euch, Despoten, und Gure infamen Werkzeuge, bie Ihr biefe Revolution nothwentig gemacht habt!"

Aber bald rief ber Bang ber Dinge, wie er fich seit Berbft 1789 in Frankreich gestaltet, in Schlözer eine Umstimmung ber-Statt ber Rechtfertigungsreben famen nun Anflagen gegen die Revolution, statt bes überschwänglichen Lobes über bie Franzosen herber Tadel und ein mahrer Fanatismus gegen bie Haupt= stadt; die Nationalversammlung ward nun offener "Greuel" beschuldigt und in komischer Kleinlichkeit ben Parisern vorgerechnet, wie viel — Rahrung ihnen durch die Auswanderung der Bornehmen und die Abnahme des Fremdenbesuches entzogen sei! Solcher Aeußerungen bes bekanntesten und einst gefürchtetsten politischen Schriftstellers jener Tage ließen sich viele anführen; wenn aber bas am grünen Holze geschah, wie sollte es abwärts und aufwärts in den Schichten der Ration aussehen, die selbst der dürftigsten politischen Bilbung aus Büchern entbehrten! Und boch erfannte wieder Schlözer mit richtigem Blick die verführerische Gewalt, die in der Revolution gelegen war. Er nahm z. B. trop alles Mißmuthes ein andermal wieder die Erflärung der Menschenrechte in Schup und meinte: \*\*) "Aller Orten werden über furz ober lang

<sup>\*)</sup> Sammtl. Werke XXX. S. 222 f.

<sup>\*\*)</sup> Staatsanz. XVL 85.

auch ohne Laternenpfähle, Monarchen= und Aristofrateninsolenz, Wildbann, Wildzaun und Falkenhäuser, tobte Hand und Zindshühner, Obrigkeiten, die ihre Mitbürger beschapen und nicht sagen wollen, was sie mit dem Gelde anfangen, Erbadel, der sich ausschließlich von Sinecuren mästen will u. s. w., so allgemein unde kannt werden, wie solche schon längst in England und Hamburg und nun auch in Frankreich sind."

In der That wirkte auf die Massen, die nicht urtheilten, sondern ihrem Instinkt nachgaben, ber Eindruck ber Ereignisse im Westen boch sehr fühlbar zurück. In den am meisten vernachlässigten ober Franfreich zunächst gelegenen Gebieten kamen wohl schon einzelne Auflehnungen vor, anderwärts trat wenigstens ein Wechsel in der Gesinnung ein. "Auch wo kein formlicher Aufruhr entstanden ist — sagt eine der Revolution sonst abgeneigte Schrift\*) — ba hat doch Unzufriedenheit, laute Rlage und ein gewisser hochgestimmter Ton sich in die Stelle ber Unterwürfigkeit und der ruhigen Befolgung ber fürstlichen Willensmeinung eingeschlichen." Gerabe von solch loyaler Seite warb benn auch ben Duellen ber Unzufriedenheit in vielen Territorien des Reiches nachgeforscht. wird die sorglose Verwaltung der Justiz, die hohen Taren der Rechtspflege, bas Jagdunwesen, die sorglose Unthätigkeit des ganzen Regiments, wenn auch schonend, doch verständlich genug, als die natürlichste Duelle der Mißstimmungen bezeichnet. "Möchten boch, sagt eine solche Stimme, \*\*) unsere Fürsten und Herren weniger auf Schauspiele, Opern, Jagben, Maitressen u. s. w. verwenden und von dem Ueberschuß die Schuldiener besser besolden, bamit sie rechtschaffene und geschickte Männer in ihre Dienste ziehen könnten, welche gute und nügliche Unterthanen bilbeten."

Der Druck unbilliger Steuern, die feudalen Belastungen, das Jagdunwesen und der Mangel einer unbefangenen Rechtspflege, diese Klagen kehren überall mit gleicher Stärke als die Hauptbesschwerden der Masse des Volkes wieder. Der noch sehr grelle Untersichied der Stände und die Mißachtung, in welcher noch Bürger

<sup>\*)</sup> Patriotenstimme eines freimuthigen Teutschen über die dermaligen Emporungen, Unruhen und Gährungen in- und außerhalb des Reiches. Gedruckt in dem kritischen Jahre 1790. 4.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. 53.

und Bauer gegenüber bem Privilegirten standen, wird bisweilen mit einer wohlmeinenden Naivetät geschildert, die aber einen tieferen Eindruck macht, als der stärkste Angriss. "Wenn — sagt eine ebenfalls nicht revolutionär gesinnte Schrist\*) — ein angeschener Herr verlangt, daß ein Bürger ihm Geld oder Waare borge, so darf es der gemeine Unterthan kaum abschlagen: verlangt dieser von Jenem nachher die Bezahlung, so hält es schwer, dieselbe zu erhalten; selbst die Richter getrauen sich oft nicht, es zu wagen, das was die Rechte vorschreiben zu bewerkstelligen. Wird ein gesmeiner Mann von einem Angehörigen der Mächtigeren gemißhans delt, so scheint die Justiz gleichsam nicht einheimisch zu sein." — Nur die Bauernsöhne, klagt der Rämliche, hole man zum Kriegsbienst, während die Söhne des Dorfrichters, des reicheren Wannes, des Bürgers, des Edelmannes, ja selbst des Burgmannes und Lehensmannes frei sind.

Indessen war der Augenblick herangekommen, wo der verstor= bene Kaiser einen Nachfolger erhalten mußte. Das Reichsverwe= seramt war vom Ende Februar bis Anfang October 1790 nach dem Herkommen bei den Kurfürsten von Pfalzbaiern und von Sachsen gewesen; ungemein bezeichnend für die Art, wie man selbst in den höchsten Kreisen die Reichsverfassung ansah, war das Verfahren, welches sich ber pfalzbaierische Reichsvicarius während dieses Interregnums erlaubte. Ganz übereinstimmend mit ber Weise Josephs II. beutete er sein vorübergehendes Vorrecht aus, einigen Begünstigten ansehnliche Pfründen zu verschaffen, indem er auf eine durchaus ungehörige Art sich in die Wahl der Stif= ter Freisingen, Regensburg und Eichstädt einmischte und den dortigen Capiteln seine Canbidaten fast gewaltsam aufbrängte. Der aufgeklärte Joseph II., wie ber jesuitenfreundliche Karl Theodor, trafen völlig zusammen, wenn es galt, die Stellung im Reiche zu niederem Gewinne auszubeuten und ein paar schutlose Kir= chenstifter die Macht weltlicher Usurpation fühlen zu lassen. Diese Rirchenstaaten selbst aber, schon in ihren Fundamenten so tief er= schüttert, wie follten sie dem Sturme der nächsten Revolution Trop bicten, wenn von Seiten Derer, benen bie Erhaltung der

<sup>\*)</sup> Von der Obliegenheit der Landesregenten und der Landstände, den Druck bes gemeinen Mannes zu erleichtern. Wien 1791.

alten Formen anvertraut war, die innere Haltlosigkeit besselben vor aller Welt aufgebeckt ward!

Die Wahl Leopolds von Ungarn und Böhmen zum Rachsfolger Josephs konnte als ausgemacht gelten. Preußen hatte selbst in den Zeiten bitterster Spannung die Hand dazu geboten, jest nach der Reichenbacher Verständigung war natürlich noch weniger Widerspruch zu besorgen. Seit dem 11. August 1790 hatte sich der Wahlconvent in Frankfurt versammelt und entwarf die neue Wahlcapitulation.

Diese neue Hanbseste, bie man für ben künftigen Kaiser aufsette, entsprach im Ganzen ben früheren; nur einzelne Bestimmungen waren durch die besonderen Verhältnisse der Zeit hervorgerusen. Diejenigen, die darin etwa eine durchgreifende Reform der Reichs verfassung ober auch nur eine Beseitigung ber augenfälligsten Diß stände erwarteten, würden sich ähnlich getäuscht gefunden haben, wie bei früheren Wahlcapitulationen; es waren die privilegirten Stände des Reiches und unter biesen vorzugsweise wieder bie höchste Classe, die sich ihre Vorrechte durch den Kaiser verbürgen ließ. Eine solche Handfeste galt für um so vortrefflicher, je mehr sie allen Möglichkeiten eines Eingriffes in die kurfürstlichen Pri= vilegien vorbeugte. So überwog benn in der neuen Acte bieselbe Neigung, die kaiserliche Autorität auf's Engste zu begränzen, wie in den früheren; er sollte ihre Vorstellungen gern vernehmen und mit kaiserlichem Vertrauen beantworten, bei Friedensverhandlungen follten die einzelnen Reichsstände, ihrer besonderen Ungelegenheiten wegen, Gefandte abordnen bürfen, es sollte die Reichspolizei und der Verkehr nach den bestehenden Gesetzen aufrecht erhalten, auch darüber berathen werden, wie man beides, Polizei und Verkehrsverhältnisse, bessern könne. Der Kaiser sollte nicht mehr für sich allein an bas Kammergericht Instructionen und Verfügungen erlassen dürfen, wohl aber für Herstellung der ordentlichen Bisitationen und ein bestimmtes Regulativ Sorge tragen. an= bere Bestimmungen, gegen die Beschränfung ber geistlichen Metropolitanrechte, gegen die Panisbriefe, bann ber Sat, baß bie Concordate Eugens IV., beren Gültigkeit Rom beftritt, zur Anerkennung gebracht würden — bas waren Vorsorgen, welche durch die jüngsten Erfahrungen, die man mit dem Raiser und mit dem Papst gemacht, hervorgerufen wurden. Wieder andere

Stellen zeigten bie erste Rückwirkung ber französischen Revolu-So vor Allem die Abwehr ber Beeinträchtigungen, welche die neue Ordnung der Dinge ben beutschen Reichsständen zufügte, eine Angelegenheit, auf die wir unten ausführlicher zurücktommen Dann ber Antrag, nichts zu bulben, was mit ben herr= schenben Glaubenssymbolen und ben guten Sitten unvereinbar sei, ober wodurch ber Umsturz ber gegenwärtigen Berfassung und die Störung der öffentlichen Ruhe befördert werden könne. Diese Gefahr schien ben Kurfürsten so bringend, bas sie noch in einem besonderen Collegialschreiben, bas dem Raiser die dringendsten Un= liegen nachbrücklich anempfahl, barauf zurückfamen, die allzugroße Schreib= und Lesefreiheit dem Reichsoberhaupte in Erinnerung zu bringen.

So fand benn am 30. Sept. die Raiserwahl selbst statt, bie einstimmig auf Leopold fiel; am 9. Det. ward er gefrönt. die Wahl selber, so machte auch diese lettere Feierlichkeit den Ein= druck, daß, je leerer und inhaltloser die Sache selbst wurde, besto wunderlicher das pedantisch strenge Ceremoniel byzantinischen und mittelalterlich firchlichen Ursprunges sich ausnahm, womit man das Schemen römischen Kaiserthums noch umgab. Wie biese leblosen Formen sich vor der jugendlichen Einbildungsfraft idealisi= ren, wie sie unter ber schöpferischen Macht bichterischer Phantasie Leben und Gestalt annehmen konnten, das ist von Goethe in der Schilberung ber Krönung von 1764 meisterhaft gezeigt worben; wie sie bem nüchternen und prosaischen Auge ber Kinder des acht= zehnten Jahrhunderts erschienen, hat uns nach seiner Art nicht ohne sturrile Beimischung, aber doch auch nicht übertrieben, der Ritter von Lang, der 1790 Augenzeuge war, in seinen Mcmoiren geschilbert. Mit Recht bemerkt er, daß Nichts ein treueres Bild ber eiskalt erstarrten und kindisch gewordenen altbeutschen Reichsverfassung geben konnte, als das Fastnachtsspiel einer folchen in ihren zerriffenen Feten prangenden Kaiserkrönung.

Wenige Wochen nach der Wahl und Krönung Leopolds II., am 5. Nov. 1790, waren die üblichen Reichstagsferien abgelaufen; die allgemeine Lage der europäischen Verhältnisse enthielt An= regungen genug, der diesmaligen Sitzung eine erhöhte Thätigkeit und ein frischeres Interesse zu verleihen. Aber schon über bas Jahr 1789 hatte ein Zeitgenosse die trübe Betrachtung angestellt:

. . . .

während ringsumher alle Cabinete der Großen in Bewegung geset wurden, behauptete die Reichsversammlung ihren auf den ganzen jetigen Geift ber beutschen Verfassung gegründeten Charafter und harrte der Zukunft, ohne ihr weder durch irgend einen öffent lichen Schritt entgegenzugehen, noch auch eine constitutionsmäs ßige Veranlassung bazu zu erhalten. \*) Die Jahresperiode von 1789 zeichnet sich baher durch keinen Reichsschluß, ja nicht ein mal durch eine förmliche Berathschlagung des Reichstages über irgend eine Materie aus. Aehnliche Betrachtungen wedten bie Verhandlungen bes Jahres 1790. Die wirklichen politischen Fragen von allgemeinerem Interesse, z. B. die Stellung ber Reiches vicarien, ober die Thätigkeit des Reichstages während des Zwischenreiches, wurden verschleppt und kamen zu keiner sicheren Entscheidung; die Revision des Reichsgerichtswesens zog sich wie eine "ewige Krankheit" fort, ohne zu einem Abschlusse zu gelangen; bagegen nahm es einen nicht unwichtigen Theil ber Zeit weg, über Angelegenheiten zu berathen, die der gewöhnlichste Schreiber, ober auch ein sachverständiger Handwerker hatte ins Reine brin-Sollte man es z. B. für möglich halten, baß bie Baufälligkeit bes Kammergerichtsgebäudes in Weplar, namentlich Fragen wie die: ob der Maurermeister Schneider wirklich daran die Schuld trage und die Reparatur im Betrag von fünfzehnhundert Gulden sogleich vorzunehmen oder zu verschieben sei — die deutsche Reichsversammlung in einem Augenblick beschäftigten, in welchem die ganze alte Ordnung Europas in voller Auflösung begriffen war? Und diese Sache zieht sich in den zwei Jahren 1790 und 1791 durch die Reichsverhandlungen hindurch!

Nur eine Angelegenheit von einem höheren politischen Intersesse vermochte dauernd die Thätigkeit des Reichstages zu sesseln, und auch diese nur, weil sie tief in die Interessen einslußreicher Reichsstände einschnitt: es war die Beschwerde über die Nachtheile, welche durch die neue Ordnung der Dinge in Frankreich den beutschen Reichssürsten zugefügt waren.

Der westfälische Friede hatte außer den drei lothringischen Bisthümern auch das Elsaß an Frankreich abgetreten, allerdings mit der ausdrücklich ausgesprochenen Bedingung, daß die französ

<sup>\*)</sup> S. Reuß Staatscanzlei Bd. XXVIII. S. 177. XXXVIII. 252.

fische Krone nur eben in die Hoheitsrechte, die bisher das Haus Desterreich besessen, eintreten, übrigens die unmittelbaren Reichs= ftanbe, beren im Glaß noch eine ansehnliche Bahl, in Lothringen, ber Freigrafschaft und Luremburg wenigstens einzelne übrig ma= ren, in berselben Freiheit und Unmittelbarkeit verbleiben sollten, beren sie bisher genossen. Das war freilich leichter ausgesprochen als durchgeführt; einmal war es der französischen Diplomatic ge= lungen, einzelne Zusätze in bas Friedensinstrument hineinzubringen, die wenigstens eine Handhabe zu entgegengesetten Deutun= gen gaben \*); dann war bei ber anerkannten Ohnmacht des Reiches und dem ebenso entschiedenen materiellen Uebergewicht tes französischen Königthums bie gewaltsame Ausbehnung ber französischen Soheitsrechte nur allzu nahe gelegt. Zwischen ber hergebrachten Reichsunmittelbarkeit und ber neuen Landeshoheit Frankreichs war die Gränze ohnedem so schwer zu ziehen, daß eine ungewöhnliche Wachsamfeit des Reiches und eine ebenso seltne Selbstbeschränkung ber französischen Politik bazu gehört hatte, um Collisionen jeder Art zu vermeiden. Frankreich benutte aber nach bem westfälischen Frieden die ganze Gunft der Lage, in welcher sich die französische Macht gegenüber dem Reiche befand, und dehnte die französische Gewalt usurpatorischer Weise in unzweiselhaftem Wiberspruche mit ben bestehenden Verträgen weiter aus. Schon auf den Friedenscongressen zu Nymwegen und Ryswick kamen biese Mißverhältnisse zur Erörterung, doch ohne erledigt zu werden. Zu Ryswick war auf Seiten des Reiches allerdings die Absicht vor= handen, die Angelegenheit zur Entscheidung zu bringen, aber die Ausführung war so ungeschickt, wie zu Münster und Osna= brud, und gab nur neuen Stoff zu streitigen Deutungen beiber Theile. Die schwächeren Reichsstände erlagen nachgerade bem

<sup>\*)</sup> In den §§. 73 u. 74 bes Münsterschen Friedens war die Abtretung ber angeführten Herrschaften an Frankreich ("absque ulla reservatione cum omnimoda jurisdictione et superioritate supremoque dominio) ausgesprochen; im §. 87 hatten bann die einzelnen Reichsstände fich ihre bisherigen Rechte verbur= gen laffen und ben Busat burchgesetzt, daß Frankreich nur biefelben Rechte, wie bisher bas haus Desterreich, ansprechen durfe; daran hatte dann Franks reich wieder eine Clausel zu Gunften seiner Souveranetat anzuhängen gewußt (ita tamen ut praesenti hac declaratione nihil detractum intelligatur de eo omni supremi dominii jure, quod supra concessum est).

Drucke bieser Macht; die meisten Reichsstädte wurden in Lands städte umgewandelt, die Ritterschaft und die kleinere Geistlich= keit erwehrte sich kaum bes Verlustes ihrer Herrenrechte, und nur ben mächtigeren Reichsständen gelang es, noch eine Zeitlang ihr Ausnahmsstellung zu behaupten. Sie waren es auch, die, um den Rest ihrer landesherrlichen Gerechtsame zu retten, sich zu Berträgen mit der Krone Frankreich herbeiließen, worin sie die franzost sche Souveränctät anerkannten, aber damit die förmliche Garantie ber ihnen noch übrig gebliebenen Rechte erkauften. Solcher Berträge — allerdings ohne Zustimmung bes Kaisers und Reiches war zu Ende des siebzehnten und im Laufe des achtzehnten Jahrhunderts eine ganze Reihe geschlossen worden; in der Regel verfündete eine lettre patente des Königs ben Parlamenten bas neue Verhältniß, in welchem sie einerseits zur Krone, andererseits zu ihren Unterthanen standen, und von den Parlamenten wurden biese königlichen Briefe gleich andern Edicten einregistrirt. In solch ein Verhältniß war schon zu Ende bes siebzehnten Jahrhunberts das Stift Straßburg getreten, später (1756) auch Speyer, Würtemberg (1748), Pfalzzweibrücken (1768), Kurtrier (1778) und Andere, soweit ihnen im Elsaß, in Lothringen und Burgund Güter und Rechte zustanden. Vor der Revolution war also die Angelegenheit so beschaffen: das Reich erkannte die Separamer träge der einzelnen Reichsstände mit Frankreich nicht an, biefe selber aber glaubten sich in ihrem Besitstande, den sie mit erheblichen Opfern erkauft, nun vertragsmäßig in der Weise geschütz, daß darin nur mit ihrer freien Zustimmung und durch neue Berträge eine lenberung vorgenommen werben könnte.

In regelmäßigen und ruhigen Verhältnissen war darauf auch mit einer gewissen Sicherheit zu zählen; aber nicht in einer Repolution, die der ganzen alten Ordnung der europäischen Verhältnisse den Krieg erklärte. Schwerlich machte eine Umwälzung, welche die gesammte Feudalität in ihren Fundamenten erschütterte, vor den Verträgen Halt, welche eine Anzahl deutscher Reichsfürssten mit der Krone Frankreich geschlossen hatten.

Der erste entscheibende Schritt geschah in der berühmten Nacht des 4. August 1789 und in den an den nächsten Tagen (6-8. 11. Aug.) gefaßten Beschlüssen. Alle Rechte, die aus der Leibe eigenschaft entsprangen, die gutöherrliche Gerichtsbarkeit, das Jagde

recht, die geistlichen Zehnten wurden darin abgeschafft, alle Urten von Grundzinsen, Gülten und andere Feuballasten für ablösbar erklart. Das Zweite, was in bie Berechtigungen beutscher Reichsstände tief einschnitt, waren die Beschlusse über die Kirche. Der Abschaffung bes geistlichen Zehntens folgte (Rov. 1789) ber Beschluß, daß der Nation die Verfügung über alle Kirchenguter zustehe, bann die Aufhebung aller fremben geiftlichen Gerichtsbarkeit (Juni 1790), endlich ber völlige Umsturz der alten hierarchischen Ordnung und die Herstellung einer neuen Kirchenverfaffung, mit welcher die geiftlichen Berechtigungen der beutschen Stifter am Rhein ebenso wenig vereinbar waren, als sich die patrimoniale Berwaltung und Rechtspflege ber beutschen Lehensherren mit ber neuen Eintheilung in Departements, Diftricte, Cantone und Dunicipalitäten vertrug.

Die Kurfürsten von Mainz, Trier und Coln, ber beutsche Drben, die Fürstbischöse von Straßburg, Speyer und Basel, die Berzöge von Würtemberg und von Pfalz-Zweibrücken, ber Landgraf von Hessen=Darmstadt, der Markgraf von Baten, die Fürsten von Naffau, Leiningen und Löwenstein, sie alle waren in ihren Rechten und Besitzungen durch jene Beschlüsse mehr ober weniger beein= trächtigt. Würtemberg besaß außer Mömpelgard noch neun Herrschaften, die vom französischen Gebiete eingeschlossen waren, Pfalz= Zweibrücken die Aemter Lütelstein, Bischweiler, Gutenberg, Selz, Hagenbach, Cleeburg im unteren, Rappoltstein im oberen Elfaß, Heffen=Darmstadt die Grafschaft Hanau-Lichtenberg und die Reichs= herrschaft Ochsenstein, die zusammen über 90 Ortschaften enthielt, Baben bas im Elsaß gelegene Amt Beinheim und bie luxembur= gische Herrschaft Robemachern. Dazu fam ber Johanniterorben mit zwei Comthureien, ber Deutschorben mit der Ballei Elsaß und Lothringen, die Abteien Weissenburg, Münster, die Stifter Murbach und Romainmoutier, endlich der in seiner Bedeutung allerdings sehr verringerte ritterschaftliche Abel. Dhne Ersat sollten die weltlichen Herren die Kopf= und Gütersteuern, die Froh= nen, die Jagdrechte, die Zölle, Accise, das Umgeld, das Salzmo= nopol, das Schutgelb und alle die Abgaben verlieren, die aus der Leibeigenschaft entsprangen; für eine Ablösungssumme sollten sie alle Grundzinsen, Gülten, Zehnten und ähnliche an Grund und Boben haftende Gefälle hingeben. Ihre hohe und niedere Gerichtsbarkeit siel natürlich mit der neuen administrativen und richterlichen Organisation Frankreichs zu Boden; machte man doch hie und da von Seiten einzelner Municipalitäten den Berssuch, diese deutschen Lehensherren als französische Bürger zu des handeln, sie in die Steuerlisten einzutragen und zu den gemeinsamen Lasten beizuziehen. Jenen geistlichen Stistern und Körperschaften aber stand ein noch Aergeres bevor; ihnen brohte, außer der Entziehung des Jehntens, der Verlust der gesammten Güter und die Ausschaften mit den ihnen unterworfenen Diöcesen verknüpst waren. Kam die neue Kirchenbureaukratie, wie sie in der constitution civile du clergé entworsen war, zur Aussührung, so ward die bischössische Stellung aller Stister am Rhein auß stärkte erschüttert, manche, z. B. Basel, Straßburg und Speyer, hörten vollkommen auf das zu sein, was sie vordem gewesen.

Wenn wir uns erinnern, welche Aufregung bie einzelnen Eingriffe Josephs II. in die bischöflichen Rechte von Salzburg, Passau u. s. w. verursacht, so wird sich ermessen lassen, wie tief ber Eindruck dieser Vorgänge war. Konnten doch Josephs Schritte im Vergleich bamit als Bagatellen erscheinen und boch hatten sie die gesammte deutsche Fürstenaristokratie in Bewegung gebracht! Daß bas geschriebene Recht für die gefränften Reichsstände sprach, war ebenso unzweifelhaft, wie bie Verpflichtung bes Reiches, seine Angehörigen vor diesen Reunionen in neuer Form zu schützen. Aber freis lich kommen in solchen Verwicklungen noch andere als nur rechtliche Momente in Betracht, und eben diese lagen nicht zu Gunften ber berechtigten Reichsfürsten. Einmal hatte die Revolution die volle Macht, diese vom Reiche getrennten Enclaven nach dem neuen französischen Zuschnitt zu behandeln, dann stand dem überlieferten Feubalrecht als gewaltiger Gegner bas neue Natur = und Menschenrecht gegenüber, vor bessen Schranken alle jene Ansprüche nur ebensoviele Gewaltthaten und Mißbräuche waren. Eine populäre Theilnahme konnten die Beleidigten nicht erwarten; es war weltkundig, wie schwer biese elsassischen Unterthanen bedrückt waren, durch ihr doppeltes Verhältniß als Steuerpflichtige der Krone Frankreich und als Lehensunterthanen ber beutschen Reichsstände. Ihnen verhieß ber revolutionäre Act vom 4. Aug. sammt benen, die folgten, eine ungeheure Entlastung; sie selber, wie alle biejenigen, welche ben

Untergang der Feudalität und die Befreiung des Grundes und Bodens wünschten, waren nicht darüber in Zweisel, wem in diessem Rechtsstreite ihre Sympathien angehörten. Natürlich nur der Revolution, nicht den Lehensherren, deren Sieg ihnen entweder neue Zehnten, Zinsen, Gülten, Frohnden, Jagdlasten, Schutgels der u. s. w. auserlegen, oder von den alten sie nur für ansehnliche Ablösungssummen befreien mußte.

Eine Zeitlang konnte es scheinen, als werbe bieser lette Weg eingeschlagen. Der König selbst erinnerte bie Nationalversammlung baran, daß es sich hier um Berechtigungen handle, die auf Berträgen beruhten, und auch die Versammlung schien dieser Ansicht nicht unzugänglich. Doch setten bie betroffenen Fürsten die vorderen Reichstreise, benen sie angehörten, in Bewegung und seit Anfang 1790 langten auch beim Reichstage bie ersten Beschwerbeschriften ein. Der Gang der Revolution brachte es mit sich, daß hier, wie in andern Fragen, die Wahrscheinlichkeit einer friedlis chen Lösung immer geringer warb. Ein Decret ber Nationalversamm= lung, am 15. Mai 1790 verfaßt, stellte zwar noch eine Entschädis gung für die "Besitzer gewisser Lehen im Elsaß" in Aussicht, aber eine Entschädigung, die dem Ermessen der Nationalversammlung, nicht ber gegenseitigen vertragsmäßigen Verständigung anheimgegeben ward. Spätere Beschlüsse hielten ben nämlichen Gesichtspunkt fest und rückten die Entscheidung zugleich in eine ziemlich ungewisse Auch die Sendung Ternans (im Sommer 1790) an die westbeutschen Höfe, obwol sie ben Gebanken einer gegenseitigen Verständigung wieder aufzunehmen schien, stellte nur im Allgemeinen eine Entschädigung fest; ber Unterhändler war aber weder mit den nöthigen Vollmachten versehen, noch entsprach die Art der Entschädigung den Wünschen und Interessen der Betheiligten. Einmal wurden sie dem übrigen Abel Frankreichs gleichgestellt, dann war der Ersat, den man im Hintergrunde zeigte — Assig= naten ober Nationalgüter — am allerwenigsten geeignet, ben Verlust fürstlicher Hoheitsrechte vergessen zu machen. \*)

Die meisten Berechtigten lehnten es geradezu ab, sich auf diese

<sup>\*)</sup> Die Eingaben der Betheiligten sammt den Actenstücken, worauf sich ihr Recht gründet, sinden sich in Reuß Staatscanzlei Bd. XXIV — XXVI. XXIX. XXX.

Weise entschädigen zu lassen. Die Verhandlungen barüber sielen in die Zeit des Zwischenreiches; die Wahl eines Reichsoberhaup= tes gab natürlich ber Angelegenheit einen neuen Sporn, Leopold II. ward nun fofort darum angegangen, die Intereffen der bedrohten Reichsstände zu vertreten. Er that es in einem Schreiben, das er am 14. Dec. 1790 an Ludwig XVI. richtete; barin war bie Wieberherstellung bes Zustandes verlangt, wie er vor den mischeibenben Beschlüssen gewesen war. Wenige Wochen zuvor hatte bie Nationalversammlung einen Beschluß gefaßt (28. Dct.), worin sie ben Grundsatz aussprach, es sei keine andere Souveranetat als die der Nation auf französischem Boben zu dulben und sämmtliche Befchlüsse zum Vollzug zu bringen; boch solle in Anbetracht der freundschaftlichen Verhältnisse, in denen die deutsche Ration so lange zu Frankreich gestanden, eine friedliche Ausgleichung mit ihnen versucht werben. Das waren die Gesichtspunkte, wie sie zu Ausgang bes Jahres 1790 von beiben Seiten geltend gemacht wurden.

Als der Reichstag im Januar 1791 seine Geschäfte wieder aufnahm, war es vorzugsweise diese Entschädigungsangelegenheit, ber seine Thatigkeit galt.\*) Außer jenen stabil geworbenen Sachen, wie die Unterhaltung und Visitation des Reichsfammerges richts, die sich, nie erledigt, wie ein Erbübel durch alle Verhands lungen burchschleppen, ist nichts von allgemeiner Bebeutung, als die Berathungen über das Verhältniß zu Frankreich. Die Durch= führung der angedrohten Neuerungen nahm indessen dort ihren Fortgang; gleich in einer ber ersten Sitzungen lief eine Beschwerbe von Kurtrier ein, daß man in dem neuen Departement der Ardennen einen Bischof gewählt und diesem einen Theil der Trierschen Erzbiöcese zugewiesen habe. Aehnliche Beschwerben kamen von Speyer, vom Capitel des Stiftes Weissenburg und von Hef-Auf der andern Seite war von dem französischen Gesandten am oberrheinischen Kreise, Baron Groschlag, an den Bischof von Speyer die Aufforderung ergangen, einen Gesandten zur gutlichen Verhandlung nach Paris zu schicken; "die Nationalversamm

<sup>\*)</sup> Die folgenden Mittheilungen find einer umfangreichen Reichstagscorzespondenz (1791. 2 Bbe. Fol.) entnommen, welche wir für diese wie für die folgenden Jahre benutt haben.

lung habe eingesehen, daß bei der auf der einen Seite bestehen= ben Unzulässigkeit einiger Ausnahmen es auf ber andern Seite billig wäre, für diejenigen ber abgeschafften Rechte, welche auf Friedensschlüsse oder sonstige völkerrechtliche Verbindnisse gegrün= bet find, eine gerechte Entschäbigung zu verstatten." Der Bischof sah in dieser Erklärung das Eingeständniß, daß man ein Unrecht begangen, die Sendung nach Paris lehnte er ab. Eine ähnliche Aufforderung, an den Trierer Hof gerichtet, erhielt borb eine ahn= liche ablehnende Antwort (20. Jan.); man fand namentlich das Princip einer Entschädigung durch Geld mit den reichsfürstlichen wie mit den geistlichen Pflichten unvereinbar. Vergebens machte, gegenüber von Speyer, ber Vertreter Frankreichs geltenb (1. Febr.), wie wenig an eine Rudnahme ber Beschlusse zu benken sei, und wie es doch immer zweckmäßiger erscheine, einem Zwiste mittelst eines annehmlichen Vergleiches ein glückliches Ende zu berei= ten, als solchen dem ungewissen Schicksale zufälliger Ereignisse ausgesetzt zu lassen. Allein der Fürstbischof von Spener wies ben Grundsatz ber "Convenienz und Gleichförmigkeit" zurück, er fuhr fort, sich auf sein gutes Recht als Reichsfürst und seine bi= schöfliche Pflicht zu berufen. Indessen ward aber die neue Ord= nung ungehemmt in Vollzug gesett; die Kirchensprengel ber beutschen Bischöfe wurden ber neuen französischen Gesetzgebung unterstellt, und den Geistlichen die Alternative vorgelegt, den Eid auf die neue Kirchenordnung zu leisten ober ihren Stellen zu ent= sagen.

Alles drängte barauf, daß ber Raiser und ber Reichstag sich ber Bedrohten thätiger annehmen musse. Der erste Schritt Leopolds II., jenes Schreiben vom 14. Dec. 1790, war erfolglos ge= blieben; die Antwort der französischen Regierung meinte, das Reich sei bei ber Sache gar nicht interessirt und ber ganze Conflict nur ein Streit zwischen der Krone Frankreich und ihren Vasallen, der am einfachsten durch friedliche Annahme der ange= botenen Vorschläge sein Ende finde. Nun gab Leopold bem Drängen der Betheiligten nach; am 26. April 1791 überreichte der kaiserliche Principalcommissarius, Fürst Karl von Thurn und Taxis, ein kaiserliches Commissionsbecret, wonach die Stände bes Reiches zur Berathung über die Sache aufgefordert wurden. "Allerhöchstdieselben — hieß es barin — gewärtigten über diesen Ge=

genstand ein baldiges ausgiebiges Reichsgutachten, um hierdurch in den Stand gesetzt zu werden, über diese Sache einen Reichsschluß zu fassen, sodann in Gemäß desselben die weitere reichsobristhauptliche Vorkehr eintreten lassen zu können."

Bei ber Berathung am 9. Mai brachte bann ber kurmainzische Gesandte die Sache vor die Versammlung. Er ging ben geschichtlichen Verlauf ber Beschwerbe burch, erinnerte baran, wie schon in der Wahlcapitulation der Kaiser veranlaßt worden, sich der Sache anzunehmen, wie aber seine Vorstellung bei Frankreich keinen Eingang gefunden und er barum ben Weg betreten habe, ein "ausgiebiges Reichsgutachten" über die Beschwerbeangelegenheit zu fordern. Bur Erleichterung bes Geschäftes faßte bann ber Gesandte ben ganzen Stoff in fünf Fragen, wonach die Instructionen eingeholt und die Berhandlungen vorgenommen werden sollten. Die erste Frage lautete: ob nicht alle bisherigen Schritte Frankreichs wider den Besitzstand der Reichsstände und wider ihre geistlichen und weltlichen Rechte für ungerecht, nichtig und friedensschlußwidrig anzusehen scien. Die zweite Frage ging dahin, ob nicht alles dasjenige, was vom Elsaß an Frankreich, wie namentlich und beutlich burch ben Münsterschen Frieden und spätere Verträge, unterworfen worden, bermalen noch als zum beutschen Reiche gehörig zu betrachten sei? Drittens wurde gefragt, ob einzelne deutsche Besitzer im Elsaß durch eigene stillschweigende oder ausdrückliche Anerkennung der französischen Souveränetät dem teutschen Reiche etwas hätten vergeben dürfen, und ob bergleichen Uebereinkommen zumal jest noch in Betracht kommen könnten, wo die französische Nation selber sich daran nicht mehr weiter binden Weiter wurde bann die Frage aufgeworfen, ob bas Reich, wenn den Beschwerden nicht abgeholfen werde, nicht ebenfalls befugt sei, gegenüber von Frankreich alle diejenigen Friedensschlusse für unverbindlich und aufgehoben anzusehen, wodurch ehemals zur Erhaltung des Friedens so viele Provinzen vom deutschen Reiche abgekommen seien? Die fünfte Frage endlich betraf bie Mittel und Wege, um sowol biejenigen Besitzungen, geistlichen und weltlichen beutschen Gerechtsame, welche nie wirklich ber französischen Souveranetät unterworfen waren, zu behaupten, als auch was in Anschung der wirklich unterworfenen bas Reich als Burge, zumal für die eigenen Reichsmitstände, zu beschließen habe.

Der Gesandte schlug bann den 20. Juni als Tag der Besathung vor; dis dahin könnten die Instructionen wohl eingeholt sein, er selber — fügte er hinzu — sei bereits in der Lage, sein Votum abzugeben, und zwar bejahe er alle gestellten Fragen, die dritte allein ausgenommen.

Um rührigsten waren die geistlichen Reichsstände. Rurmainz wandte sich an Preußen, Sachsen und Hannover und forberte "auch alle übrigen unirten Höfe zur unionsmäßigen Hülfe nachbruck famst" auf;\*) es suchte also noch einmal ben Fürstenbund zur Thätigfeit zu weden. Es protestirte gegen die Schritte im Elsaß, instruirte seinen Gesandten, "mit starker Sprache vorzugehen", und ermahnte die anderen Bischöfe, ein Gleiches zu thun. In einem Schreiben an den Kaiser (21. März) hebt der Erzfanzler des Reiches bas Wiberrechtliche ber geschehenen Schritte hervor, beschwert sich über die jüngsten Vorgänge in seinem Sprengel (Absetzung des Bischofs von Straßburg, Wahl eines neuen u. s. w.) und fügt bann hinzu: "es ist für bie Sicherheit ber vorberen Reichs= freise wesentlich nothwendig, daß das mit seinen übrigen Brovinzen so sehr concentrirte mächtige französische Reich in seinen mit Deutschland gränzenden Provinzen eine dem deutschen Reiche analoge Constitution behalte, wodurch es gehindert werde, in diesen angränzenden Landen so frei und willfürlich zu herrschen, wie es in seinen übrigen alten Provinzen räthlich finden mag."

Alchnliche und noch stärkere Aeußerungen kamen von den ansberen geistlichen Höfen; sie beeilten sich auch, während die Instructionen der Uebrigen säumig genug eintrasen, ihre vorläusige Meinung einstweilen kundzugeben. So schlug (Juni) Kurcöln vor, auch das deutsche Reich solle sich an die vorhandenen Versträge nicht mehr gedunden erachten, vielmehr seine Rechte auf die an Frankreich abgetretenen Lande wieder geltend machen, dann durch einen eigenen Reichsschluß alle französischen Waaren und Producte verdieten, gegen Frankreich einen militärischen Cordon ziehen und alle in Deutschland gelegenen französischen Bestungen und Einkunstehen Und Einkuns gen und Einkunstehen Mitglieder von der sogenannten

<sup>\*)</sup> Aus einem kurmainz. Schreiben an den Bischof von Speher d. d. 4. April (in der Reichstagscorrespondenz).

Congregation de Propagande nach Deutschland schicke, um allda bemokratische Grundsäte auszubreiten, diese aber sich mit der deutsschen Reichsversassung nicht vertrügen, so wäre durch ein Reichsgutachten beim Kaiser anzutragen, daß ein Reichsgesetz erlassen werde, wonach gegen alle Franzosen oder Deutsche, welche demokratische Grundsäte öffentlich oder heimlich ausdreiten würden, nach Beschaffenheit der Umstände mit Leibess oder Lebensstrase versfahren werden solle, auch alle Bücher dieser Art zu verbieren warren." Ob Frankreich nicht auch sosort mit einem Reichskriege zu überziehen sei, das überließ Kurcöln wohlweislich denn doch noch dem Ermessen, kaiserlicher Majestät und der mächtigeren Reichsstände."

Gegen diese ungeduldige Heftigkeit der geiftlichen Herren, Die allerbings fühlten, daß ihre Existenz auf dem Spiele stehe, machten bie weltlichen Reichsstände einen vorwiegenden Eindruck ber Mäßigung. In einer vorläufigen Acuperung Preußens find bie Schrine Frankreichs zwar als vertragswidrig und nichtig bezeichnet, aber & wird boch auch von ber Gerechtigkeit und Billigkeit bes französischen Hofes erwartet, daß er sich von ber wahren Lage der Sache genau unterrichten und einsehen werde, wie der Münstersche Friede, der durch die jüngsten Masnahmen verletzt werde, auch die Grundlage bes ganzen französischen Besitzrechtes im Elsaß bilde. weitere Entschlüffe eintreten könnten — meint der preußische Gesandte — sollte der unbefriedigenden Antwort Frankreichs unge achtet der Weg der Vorstellung und gütlichen Behandlung noch fortgesetzt und der Kaiser von Reichswegen ersucht werden, seine Vorstellungen und Verwendungen bei Frankreich zu erneuern unt zu verboppeln, von dem Erfolg aber dem Reichstage Kennmiß zu geben. Ein Gleiches könnten benn auch Die übrigen machtigeren Reichsftanbe thun.

Zu dieser Ansicht neigte sich benn auch die große Mehrzahl ber Reichsstände. Als die auf den 20. Juni angesepte Berathung am 4. und 5. Juli stattsand, war es im Rathe der Kursurven, wie der Reichssürsten, jene vorläusige Meinung Preußens, ter sich die Meisten anschlossen. Im Reichsfürstenrath erössneten Salzburg, Baiern und Desterreich gleich ansangs mit dieser mildern Ansicht die Abstimmung: auch mußte es Eindruck machen, wenn der Gesandte Desterreichs meinte: "es möge für dermalen genug sein, wenn Se. kaiserl. Maj. ersucht würden, durch nachdrückliche

Vorstellungen an bem französischen Hofe bessere Entschließungen zu erwirken." Die hannoversche Stimme, welcher nicht einmal bie rechtliche Gültigkeit ber beutschen Forberungen ganz unzweisel= haft erschien, wollte die Sache durch eine Reichsdeputation geprüft sehen und warnte vor Maßregeln und Entschließungen, welche zu weit gehen und die Würde wie die Ruhe des Reiches compromit= tiren könnten. Selbst einzelne geistliche Stände, namentlich Würzburg=Bamberg, schlossen sich noch diesen gemäßigten Meinungen Damit die revolutionäre Ansteckung abgewehrt und doch auch wieder nicht der landesherrliche Despotismus begünstigt werde, meinte Bamberg, sollte ein Reichsgesetz erlaffen werben, wonach gegen alle Verbreiter aufrührerischer Grundsätze mit Leibes- ober Lebensftrafe zu verfahren, auch berartige Bücher und Schriften zu verbieten und keiner Zeitung ber Vertrieb zu gestatten sei, "welche auf eine anpreisende und belobende Art, ober auch nur mit einzelnem Beifall von einer in auswärtigen Ländern vorgekommenen Handlung der Empörung berichtete."

Die stärksten Unträge kamen wieder von ben geistlichen Stanben am Rhein; sie schienen die Schwäche ihrer politischen Macht burch die Energie ihrer Erklärungen gleichsam ergänzen zu wollen. "Es verstehe sich von selbst — erklärte Worms (Kurmainz) im Fürstenrathe — baß, wenn ce einmal bei einer Nation so weit komme, baß eingebilbete Convenienz mehr als Bölkerrecht gelte, man wechselseitig jeber völkerrechtlichen Verpflichtung überhoben und das Reich berechtigt sei, alle jene Verträge für aufgehoben zu erklären, burch welche Elsaß, Lothringen, Burgund u. s. w. an Frankreich gekommen sind. Dies solle man Frankreich erklären, und wenn es auf seiner früheren Meinung bestehe, solle bie beutsche Nation zu solchen Mitteln schreiten, welche ber Ehre unb Würde eines ansehnlichen Reiches angemessen seien." Diesem bro= henden Kriegsrufe schlossen sich Spener und Straßburg, auch Augs= burg (Kurtrier) an; Hilbesheim wollte zwar noch eine "ernstliche und standhafte Vorstellung zulassen, wenn dieselbe aber wieder so abschlägig und unanständig sein sollte, wie die frühere, so solle man auf jene weiteren, dem Ansehen und der Ehre des deut= schen Reiches anpassenden Maßnahmen Bebacht nehmen, wozu sich dasselbe burch das Völkerrecht und die natürliche Befugniß, das Eigenthum zu behaupten, berechtigt finden wird."

brucklich zu verwahren, sondern auch sich der betroffenen Reichsstände anzunchmen. Dem Kaiser ward für seine bereits bewiesene Theilnahme gebankt, die Antwort aber, die Frankreich gegeben, als ungenügend bezeichnet; indeffen wolle man bas Bertrauen noch nicht aufgeben, baß eine gerechtere Unsicht in Frankreich überwiege, falls ber Kaiser seine nachbrücklichen Vorstellungen im Namen bes ganzen Reiches erneuern wolle. Zwar muffe es bei ber bermaligen unsichern Lage Frankreichs lediglich bem weisen Ermessen des Kaisers überlassen bleiben, ob und inwiefern solch eine Berwendung eintreten solle; wenn sie aber erfolge, sei es wohl zwed= mäßig, wenn auch alle anberen Reichsfürsten, welche eigene Gefandte am französischen Hofe haben und zu ben Garanten ber Verträge zu zählen sind, jene Vorstellung nachbrücklich unterstüßen Außerdem möge ber Kaiser bafür Sorge tragen, daß nicht nur auf eine gleichförmige Art ber Verbreitung ber zum Aufruhr anfachenben Schriften und Grundsätze burch wachsame Aufsicht und Strafe begegnet, sondern auch mittelst Herstellung bes reichsverfassungsmäßigen Wehr= und Vertheidigungsstandes Ge= horsam, Ordnung und Sicherheit gehandhabt werben möge. Das kaiserliche Ratificationsbecret erhob biese Antrage zum Reichsschluß. Die Schritte, die demgemäß der Kaiser zunächst that, bestanden einmal in einem Schreiben an den König der Franzosen (vom 3. Dec.), bann in einem Circular an die verschiedenen Vorstände ber Kreise. Das Schreiben an Lubwig XVI. widerlegte die Mei= nung, daß jene eingeschlossenen Gebiete der vollen französischen Oberherrlichkeit unterworfen seien, berief sich auf die unerschütterte Gültigkeit der Verträge und die Gefahren, die eine einseitige Lö= sung hervorrufen musse, und sprach die Erwartung aus, daß die seit August 1789 eingetretenen Beränderungen aufgehoben und der alte Zustand wiederhergestellt werde. Das faiserliche Ausschreiben an die Kreisvorstände forderte dieselben auf, gemäß den bestehen= den Reichsgesetzen sowol Störungen der Ruhe und Aufwiegeleien gehörig vorzubeugen, als auch dafür zu sorgen, daß die "reichs= constitutionsmäßige Verfassung bes gemeinsamen und vereinten Reichs-Wehr= und Vertheidigungszustandes thätigst hergestellt, auch zu dem Ende sich mit anderen Reichsfreisen in vertrauliches Einvernehmen gesetzt werbe."

Dieser lette Punkt verrieth eine fast übertriebene Sorge, wie

ste wenigstens durch die inneren Vorgange noch nicht gerechtfertigt war. Was von revolutionären Gährungen bis jest vorgekommen, beschränkte sich auf ganz locale Ausbrüche ber Unzufriedenheit, und nur in Lüttich war die Bewegung von der Art, daß sie allgemeis neres Aufsehen und Sorge erregen konnte. Staatsmänner jener Zeit erheben Klage barüber, welch-ein Mangel an richtiger Auffassung unter beutschen Unterthanen und Regenten zugleich sich bemerkbar machte; von biesen namentlich hatten Ginige burch Entmuthigung und unzeitige Nachgiebigkeit, ba wo ruhige Fassung und Festigkeit Noth that, Andere durch unkluge Beharrlichkeit, wo es galt, billigen und zeitgemäßen Wünschen zu genügen, gerabe bas beförbert, was sie verhindern wollten.\*) Bezeichnend für den inneren Zustand Deutschlands war es, daß alle größeren Staatsgebiete noch gang unberührt waren; nur in geistlichen, reichsgräflichen und höchstens in Territorien winziger Fürsten übten die Erempel vom Westen eine aufregende Wirkung aus. Wo ein verständiges Regiment den Bebürfnissen ber Zeit entgegengekommen war, ba hatte die Revolution keine Gefahr; nur wo übertriebene Lehenslasten auf dem Lande drückten, wo Kleinstaaterei und Berknoche rung den gesunden Blutumlauf hemmten, da traten verwandte Stimmungen hervor, wie die, welche den dritten Stand in Frankreich bewegten. So war namentlich in ben geistlichen Gebieten von Trier, Straßburg, Spener eine gewisse Aufregung bemerkbar, die sich bisweilen bis zu unruhigen Auftritten steigerte; so waren die Gebiete der Grafen von Lepen, der Grafen Bentheim, und von ben Reichsstädten bas kleine Gengenbach von der Gährung ergriffen. Aber auch diese Unruhen waren so bedenklich nicht, wie man sie aus Angst ober Absicht darzustellen suchte. Wohl lehnten sich 3. B. in ber Ortenau die Bauern gegen ihren Landvogt auf, ober es wurde in Bühl das Volk gegen den Amtmann widerspenstig; in der Pfalz machte sich jett der lange verhaltene Groll gegen die Allgewalt eines unwürdigen Beamtenthums geltend, ober die Bauern hielten aus freien Studen eine Hetziagt auf bas in Uebermaß gehegte Wild, das ihre Saaten verwüstete. Manche bieser Ausbrüche waren ganz örtlicher Natur ober gehörten auch ter Macht ber Ansteckung an, die in solchen Zeiten epidemisch wirkt.

<sup>\*)</sup> S. Gorp, Denkwürdigk. II. 250 ff.

Aber die geistlichen Gebiete waren dem Allem unverkennbar am meisten ausgesetzt und ber Ruf, ben bie Unterthanen von Stablo und Malmedy hören ließen — "wir wollen Freiheit von dem Joch der Mönche" — war an vielen Orten bas Stichwort ber Bewegung. In dem alten Reichsstift Frauenalb nothigten die Bauern ihre Aebtissin, bei Baben Schut zu suchen; in Schwarzach wurden die Mönche aus bem Kloster gejagt und bas Kirchengut von ben Bauern in Besitz genommen. Viel Aufhebens ward von dem gemacht, was bamals im Bisthum Speyer geschah. In ber fürstbischöflichen Residenz Bruchsal hatte sich die Bürgerschaft schon im Herbste 1789 geregt, um ihre Beschwerben in einer Borstellung an ben Bischof zu bringen; als man Miene machte, sie zu hinbern, erklärten sie, sich selber helfen zu wollen, falls man sie abzuhalten suche, die Vorstellung herumzusenden oder auf dem Rathhaus zur Unterzeichnung aufzulegen. Aehnliche Bewegungen zeigten sich auch am Haardtgebirge, namentlich in ben Gemeinben Deibesheim und Niederkirchen. Und was betrafen diese Beschwerben? Außer ganz localen Anliegen klagte man über die allzuhohe Schatung, bas Milizgelb, die Nachsteuer, über verschiedene andere Steuern, wie bas Chauffeegelb, bas Lagergelb, bie Erbschaftssteuer und andere Lasten, dann aber vornehmlich über die brudenden Folgen des Lehenswesens und der Leibeigenschaft. Die Bitten der Unterthanen geben uns eine gute Einficht in bas Walten bieser fürstlichen Patriarchalität. Es warb ihnen z. B. bie Bitte rund abgeschlagen, daß ein Unterthan, ohne die Regierung zu fragen, in anderen Orten bes Hochstifts Güter kaufen und bürgerliche Nahrung treiben bürfe. Ober bie Aufzählung ber einzelnen Laften sette es außer Zweifel, daß die fürstliche Verwaltung sich einer schmählichen Ausbehnung ihrer Fiscalrechte schuldig machte und das Land mehr ausbeutete als regierte. Bestanden doch noch Verord= nungen wie die, daß bie Gemeinden den Jägern die ihnen auf ihrer Markung entwendeten Fuchseisen bezahlen und die Unterthanen, auf deren Gütern Hasenschlüpfe gefunden worden, deßhalb bestraft werben sollten!

Forderungen, wie die oben genannten, in ungeduldigem Tone vorgebracht und von unruhigen Auftritten begleitet, bewogen den Fürstbischof, sogleich beim Reichshofrath um Hülfe nachzusuchen. Es erfolgte eine unerwartet schnelle Entscheidung des obersten Gerichts (5. Oct.), die in ihren Motiven alle die Bergehen ber Unterthanen aufzählt. "Ein ausgelassener Pöbel, heißt es barin, habe sich nicht nur unterfangen, an bem Hause eines fürstlichen geheimen Raths sträslichen Unfug zu begehen, sondern nach Anzeige glaubhafter Personen sei auch ohne Scheu bavon gespros chen worden, die Sturmgloden zu ziehen und die benachbarten Ortschaften zu Hülfe zu rufen; ferner verlaute es, baß zu Bruchfal in später Nacht noch Leute mit gelabenem Gewehr wahrgenommen würden, ja auch in der Nachharschaft sei die allgemeine Rebe, wie man nur auf die Bruchsaler Sturmglocke warte, um mit gesammter Hand ber Stadt zu Hülfe zu eilen." Das wurde den betreffenden Gemeinden nun ernstlich verwiesen und gedroht, daß alle etwa entstehenden aufrührerischen Zusammenrottirungen durch militärische Mannschaft getrennt und niedergeschlagen, sowie auch wider die Aufwiegler und Rädelsführer mit unausbleiblicher schärfster Leibes- und Lebensstrafe vorgegangen werden solle. Außerdem ward den ausschreibenden Fürsten des oberrheinischen Kreises aufgegeben, bem Fürstbischof, falls er militärischer Hülfe bedürse, eifrig an die Hand zu gehen. Als diese Berfügung die Aufregung mehrte, statt sie zu beschwichtigen, ward sie später (Febr. 1790) in geschärfter Form erneuert. Den Beschwerben ward natürlich nur wenig abgeholfen; man faßte die Zügel der Gewalt straffer, statt späteren Krisen mit weisen Milderungen vorzubeugen.

Die gewaltsamste Lösung fand das früher erwähnte Zerwürfniß in Lüttich; ber traurige Ausgang ist auch beswegen von Interesse, weil er unter allen Nachwirkungen, welche für die preu-Bische Politif aus dem Reichenbacher Abkommen entsprangen, eine Wir haben früher erwähnt, wie der Fürstbischof der bittersten war. von Lüttich durch eilfertige Nachgiebigkeit die Aufregung zu beschwichtigen suchte, allerdings von dem geheimen Gedanken geleis tet, alle Verheißungen zu gelegener Zeit zurückzunehmen. Es find gewiß wenige Beispiele fürstlicher Treulosigfeit zu verzeichnen, die dem Vorgehen dieses geistlichen Regenten gleich fämen. Bereitwillig kam er ben kaum ausgesprochenen Wünschen ber Bevolkerung entgegen, stellte die alten Rechte wieder her, ließ es geschehen, daß man ben bestehenden Magistrat zum Rücktritt zwang und ihn durch populare Mitglieder ersette, und legte gegen biese ein Benehmen an den Tag, das jeden Verdacht einer rückhaltigen Ge-

stunung verstummen ließ. Aber an bemselben Tage (27. Aug. 1789), wo er ben neuen Magistraten die Theilnahme an dem eben berufenen Landtag verhieß, entfloh er heimlich aus seiner Residenz zu Seraing und balb enthüllte sich bas ganze trügerische Spiel. Zwar ließ er eine Erklärung zurück, die seine Abreise als unverfänglich barstellte und jeben Gebanken an auswärtige Hülfe ober jede Klage bei ben Reichsgerichten von sich wies. Aber bereits war das Reichskammergericht bearbeitet und legte diesmal eine Raschheit und Energie an den Tag, die man sonst in den dringenbsten Angelegenheiten vergeblich bei ihm suchte. An bem namlichen Tage, wo der Fürstbischof entflohen war, wurde zu Wetlar ein reichsgerichtliches Mandat erlassen, wonach Alles, was zu Lüt= tich geschehen war, als Störung ber öffentlichen Ruhe und bes Landfriedens mißbilligt und den freisausschreibenden Fürsten des westfälischen Kreises der Auftrag ertheilt war, mit der erforderlichen Mannschaft auf Kosten der Rebellen zu Lüttich dem Fürstbischof zu helfen, die alte Verfassung wiederherzustellen und die Empörer zu strafen. Vergeblich waren die Bitten ber Lütticher an ben Fürstbischof, zurückzukehren; vergeblich die Borstellungen an das Kammergericht, dessen Raschheit biesmal eines gewissenhaften Gerichts= hofes noch unwürdiger war, als seine sonst sprüchwörtlich geworbene Langsamkeit.

Es erfolgte, was der fürstliche Flüchtling wohl erwartet hatte. Bald entstanden wirklich Unordnungen, da es an einer festen, anserkannten Regierung sehlte und der gerechte Groll die frühere Freudigkeit loyalen Vertrauens verdrängte; hinter den Gemäßigten, die einst mit Zustimmung des Fürstbischofs an's Ruder gekommen waren, drängte eine ungestüme bewegte Masse heran, denen Jene nicht gewachsen waren. Erst entstand Streit über die Rechtmäßigsteit der vom Vischof noch berusenen Stände, dann machte sich in der Stadt Lüttich das unverständige Verlangen nach völliger Absgabenfreiheit geltend, und als der Magistrat zu seiner Sicherheit eine Miliz aufrichtete, entstand darüber (Ansang Oct.) ein wilder Tumult, der mit der Niederlage der Regierung endete.

So war also die Unordnung da, auf die man speculirt hatte. Iwar, wenn der Fürstbischof ehrlich und versöhnlich dachte, gab es jest eine erwünschte Gelegenheit, den Frieden herzustellen. Die Stände waren mit ihren Verfassungsberathungen zum Ziele ge=

kommen und hatten im Wesentlichen jenen alten Grundvertrag wiederhergestellt (ben "Frieden zu Ferhe" 1316), der ihnen im siedzehnten Jahrhundert gewaltsam war entrissen worden. Der Fürstbischof konnte auf dieser Grundlage in die dargebotene Hand der Berständigung einschlagen. Aber er ließ die Maske nun völlig fallen. Er verwarf die dargebotenen Artikel, erklärte, die von ihm selber berusenen Stände seien nicht legal versammelt, und betried in Wetzlar eifrigst die Vollziehung des kammergerichtlichen Mandats (Mitte October).

Preußen war schon burch seine Nachbarschaft bei biesen Hanbeln interessirt; als Herzog von Cleve hatte ber König mit Kurcoln und Julich (Kurpfalz) die Kreiserecution zu vollziehen. Eben barum konnte Preußen nicht wünschen, daß man die Dinge jum Aeußersten trieb, um ber herrschfüchtigen Laune eines Einzigen Rur wenige Stunden weit vom Lütticher Gebiet war jener Brabanter Aufstand in vollem Fortschritt begriffen, ben Preu-Ben eine Zeit lang nicht ungern sah, bessen Ausbreitung nach Luttich selbst es aber nicht wünschen konnte. Und boch ließ sich Alles bazu an; Brabanter Gesandte kamen nach Lüttich und boten Hulfe an, ein gewaltsames Vorschreiten konnte also leicht bazu führen, daß man die belgische Revolution ins deutsche Reich verpflanzte. Eine vermittelnde Haltung war daher für Preußen ebenso durch politische Gründe geboten, wie die Billigkeit und das Recht bafür sprach, die Lütticher nicht der schmachvollen Reaction preiszugeben, die der Fürstbischof vorbereitete. Drum hatte Preußen anfangs nach zwei Seiten hin vermittelnd gewirft; es hatte ben Bischof zur Rückfehr, das Reichskammergericht zur Aufhebung jenes Manbats vom 27. August zu bewegen gesucht. Nachdem bies mißlungen, suchte Preußen wenigstens ber vom Kammergericht anbesohlenen Erecution eine andere Richtung zu geben. Während bas Erecutionsheer, ungefähr 7000 Mann start (aus Breußen, Pfalzern und Cölnern bestehend) unter Generallieutenant von Schlief= fen, sich im November ben Gränzen bes Hochstifts näherte, bemühte sich der preußische Kreisgesandte von Dohm zugleich, eine billige Verständigung einzuleiten. Er suchte — trop des unverstäns bigen Wiberspruchs von Coln und Jülich — die Versöhnung daburch herzustellen, daß er in einer Conferenz mit den Lüttichern (26. Nov.) ihren Magistrat zum Rücktritt bewog, dagegen ihnen

Abhülfe ber Beschwerben und allgemeine Amnestie verhieß. Bier Tage nachher rudten die preußischen unt pfälzischen Grecutions= truppen in Lüttich ohne Wiberstand ein unt es zeigte fich, tag tie von dem preußischen Bevollmächtigten vergeschlagene Ausfunft ter natürliche Weg für bie Ausgleichung aller Intereffen mar. Aber bie Vertreter von Coln und Julich arbeiteten tiefer Verfiantigung insgeheim und öffentlich entgegen unt ber Bischof erwirfte intenen bei bem willigen Reichskammergericht ein neues Mantat (4. Dec.), worin die rücksichtslose Herstellung bes Zustantes, wie er ver ben bischöflichen Concessionen gewesen, gefortert, tie preußische Bermittlung abgewiesen und die stricte Bollziehung ter Grecution befohlen war. Es entstand nun eine völlige Spaltung unter ten mit ber Bollziehung beauftragten Reichsstänten; Geln unt Walt beriefen sich auf ben Wortlaut ter Weglarer Mantate, Preußen machte tas höhere Gebot ter Billigfeit unt ter mabren volitischen Interessen bes Reiches geltent; unt man konnte allertinge nicht im Zweifel barüber sein, bag bas Reich niemale eine unzeitigere Energie entfaltet, Preußen zu keiner Zeit vernändiger und gerechter gehandelt, als biesmal. Die Briefe, tie ter König an ten Fürstbischof richtete, sint burchweg in tiefem einnichterellen unt billigen Geifte gehalten, tie Antworten tes Bischofs bezeichnente Documente autofratischer Verstocktheit. Preußen blieb tabei, nich nicht zu ber Art von Grecution herzugeben, tie tas Reichsgericht vorschrieb und die Coln und Pfalz unterstüßen wellten. Der Rönig erklärte vielmehr in einem Schreiben an ten Furntiichef (9. März 1790), daß er lieber seine Truppen zurückziehen unt "eine Mission, die er nicht glaubte mit Gerechtigfeit unt Ehren turchführen zu können," aufgeben wolle, wenn ter Biidei nicht nicht zu verständigen Concessionen herbeilane. Ale solde Concesnen bezeichnete ber König: feine gemaltiame Renauration, Amnenie, Abbankung ber mahrent ter Unruben aufgestellten Beberten, freie Wahl neuer Magistrate, frietliche Herfiellung tes Rechtszustantes unter Vermittlung ber Kreisgesantten — Betingungen, turch tie es unzweiselhaft gelingen werte, auch tem Fürnbischof sein volles Recht und seine Sicherheit zu verbürgen. Diese Worichläge murben abgelehnt und ber König ließ nun, wie er es vorhergesagt, seine Truppen aus Lüttich wegziehen (16. Avril 1790); großmus thig, wie es in seiner Natur lag, hatte er tie Lasten tes miss

lungenen Zuges selber getragen und ben Lüttichern die Executions= kosten erlassen.

Bis hieher war sich die preußische Politik vollkommen treu geblieben und was damals in die Deffentlichkeit kam, ließ keinen Zweifel barüber, daß das Verhalten Preußens ebenso verständig wie lonal gewesen war. Was nun weiter von Reichswegen geschah, konnte ber preußischen Politik nur zur Rechtfertigung bies nen. Das Rammergericht bot nämlich die frankischen, schwäbischen, rheinischen Kreise zur Execution auf und im Sommer 1790 sette sich eine Truppenmacht von 8000 Mann in Bewegung, um Luttich zu unterwerfen. Es geschah, wie Preußen vorausgesagt; was man friedlich hatte beilegen konnen, kostete nun gewaltsame Anstrengungen ohne Erfolg; die Erecutionstruppen wurden von den Lüttichern zurückgeschlagen, ein Beweis, wie tief biese militarische Organisation ber Kreise verfallen war. Abermals sah man sich genöthigt, die preußische Mitwirkung anzugehen; Kurmainz übernahm es, Preußen um seine Vermittlung zu ersuchen. Im Sept. 1790, während die Botschafter der Kurfürsten zur Wahl in Frankfurt zusammenkamen, erschienen auch einige Lütticher Abgeordnete, und Preußen übernahm die Vermittlung. Die Punkte, über die man übereinkam, waren von der Art, daß der Bischof sich tabei beruhigen konnte; zumal die Lütticher Stände selbst sich auf tiese Bedingungen hin unterwerfen wollten und nur den einen Borbehalt, die freie Wahl ihrer Magistrate, hinzufügten. Abermals scheis terte die Verständigung an dem Bischof; die Umstände waren inzwischen für ihn günstiger geworden. Preußen hatte burch ten Reichenbacher Vertrag alle Vortheile seiner Lage aus der Hand gegeben und Desterreich aus bem Labyrinth seiner Verlegenheiten geholfen; Defterreich hatte die Brabanter Unruhen bewältigt und war nun bort in einer militärischen Stellung, die ihm die Unterwerfung Lüttichs nicht schwer machte. Noch im Dec. 1790 hatten die Reichserecutionstruppen bei Viset eine Schlappe erhalten; nun wandte sich das Reichskammergericht an das österreichische Gouvernement zu Bruffel, um im Namen des burgundischen Kreises die Execution zu übernehmen. Im Jan. 1791 erfolgte ber Einmarsch und damit die gewaltsame und rücksichtslose Wiederherftel= lung des Alten. Die Regierung benahm sich so blind und rachsüchtig, wie ste sich in ihrem bisherigen Verhalten angekündigt. Die preußische Politik mußte zusehen, wie allen ihren Bemühungen einer Verständigung Hohn gesprochen ward; ihre Vertreter mußten Zeugen ber ärgerlichen Vorgänge sein, ohne boch ben Einfluß einer thätigen Mitwirkung zu genießen. Die öffentliche Meis nung entlud zum Theil ihren Groll gegen Preußen durch die laute Anklage ber Perfidie, während das ganze Verhalten nur eine ber bitteren Früchte der Reichenbacher Nachgiebigkeit war. Die Zeits genossen sahen\*) nicht mit Unrecht in der Lütticher Sache ein Armuthszeugniß für ben Fürstenbund; er hatte sich in dem ersten gewichtigen Anlaß mit nichten als "Schützer ber beutschen Freiheit" bewährt, vielmehr hatte Preußen, als es sich der Lütticher annahm, gerade auch unter ben Gliebern bes Bundes, namentlich von Kurmainz und Hannover, statt Unterstützung, lebhaften Wiberspruch gefunden. Und welcher Vortheil erwuchs bem Reiche aus seiner dienstfertigen Hingebung an den geistlichen Landesherrn von Lüttich? Das lockere Band, welches bies Hochstift noch mit bem Reich verknüpfte, ward durch bie Vorgänge von 1790—1791 nicht befestigt; das ohnedies mehr französische Lüttich ward eine der ersten Beuten der westlichen Revolution, um nie wieder zu Deutschland zurückzukehren.

Diese beiden Vorgänge — in den fürstbischöflichen Landen von Speyer und Lüttich — lassen erkennen, wie es in ben westlichen Gebieten bes Reiches aussah. Gerade die geiftlichen Granzlande waren am meisten im Verfalle begriffen und die Art, wie man der Gährung bes Volkes bort entgegentrat, war viel mehr geeignet, das Feuer zu schüren, als zu dämpfen. Nur ein kleiner Anstoß von Seiten der siegreichen Revolution im Westen und diese wunden Stellen des Reiches fielen widerstandlos der erobernben Propaganda in die Hände! Wie wenig aber gerade bort in ben regierenden Kreisen eine richtige Schätzung der Lage heimisch war, bewiesen die Verhandlungen in Regensburg; benn währenb die größeren Staaten Deutschlands — Desterreich, Preußen, Kurhannover — hier eine Mäßigung an den Tag legten, wie sie von der ungewöhnlichen Lage geboten war, führten diejenigen bas lauteste und tropigste Wort, beren überlebte Eristenz bas erste Opfer eines Zusammenstoßes mit der Revolution werden mußte.

<sup>\*)</sup> S. Görg, Denkwürd. II. 248.

lichen Hofes. In Festgelagen und ausgelassenen Berftreuungen, Comödien, Hasardspiel und Liebeshändeln brachte namentlich ber junge Abel bort seine Tage zu, und seine royalistische Begeisterung beschränkte sich auf unfruchtbare Klagen ober lärmende Demonstrationen für das bedrängte Königthum. Der kindische Leichtsinn ber Fremden, ihre Genußsucht und ihre übermuthige Verachtung aller ber Verhältnisse und Personen, von beren Gnabe sie nun lebten, war selbst für diejenigen ein Anstoß, die sonst mit ihrer Sache vollkommen sympathisirten.\*) Auch Calonne fehlte nicht; er organisirte ein Finanz= und ein Polizeiministerium, dem er selber vorstand, machte ben alten Marschall Broglio zum Kriegsminister und bildete, wie ein Zeitgenosse sagt, aus "courtisans valets" und aus "valets courtisans" eine Art von Staatsrath. Allmälig theilte man die immer anwachsende Zahl von emigrirten Militärs in Compagnien von Gensbarmes, Mousquetaires, Chevaurlegers unb Garbes du Corps, ruftete und vertheilte fie, und nichtnur in Ro= blenz selbst, sondern auch in Neuwied, Andernach und an anderen Orten lagen kleine Corps, beren jedes in der Regel mehrere hun= bert Mann stark war. Man konnte in Wahrheit sagen, baß hier bas alte Frankreich vor 1789 gegenwärtig war. Wie bort herrschte die größte Finanznoth und Verschwendung, so daß der gute Rurfürst nicht Gelb genug auftreiben konnte und noch dazu sein Weißzeug und Silbergeschirr babei in bie Schanze schlagen mußte. \*\*) Wie im alten Frankreich wurden viele Hunderte von Müßiggangern genährt, nur nach Gunft und Cameraberie gewählt, alle tuch-Wie in der alten Monarchie tigeren Menschen zurückgestoßen. war Alles, was den Ernst bes Geschäftes anging, in Nichtigkeit und hohler Form untergegangen; wie dort vergab man die höhe= ren Officierstellen an vornehme alte Herren, die nie gedient, ober an Knaben, beren Stammbaum ihre Untüchtigfeit verbeden sollte. Wohl war biese ganze Zurüstung für bas revolutionäre Frankreich

<sup>\*)</sup> S. ben Bericht eines Augenzeugen im Rhein. Antiquar I. 1. 52 ff.

<sup>\*\*)</sup> Nach dem Rh. Antiquar I. 1. 21 f. betrug der tägliche Aufwand für die prinzliche Tafel wenigstens 3000 Livres; eine unzählige Dienerschaft, allein 20 Köche, beförderte vorzüglich die Verschleuberung; Silberwerk und Weißzeug hatte man von dem Kurfürsten erborgt, und es fehlten bei der Rückgabe 90 sils berne Couverts und 800 Dußend Servietten u. s. w.

Gerichts (5. Oct.), die in ihren Motiven alle die Bergehen ber Unterthanen aufzählt. "Ein ausgelassener Pöbel, heißt es barin, habe sich nicht nur unterfangen, an dem Hause eines fürstlichen geheimen Raths sträflichen Unfug zu begehen, sondern nach Anzeige glaubhafter Personen sei auch ohne Scheu bavon gesprochen worden, die Sturmglocken zu ziehen und die benachbarten Ortschaften zu Hülfe zu rufen; ferner verlaute es, daß zu Bruchsal in später Nacht noch Leute mit geladenem Gewehr wahrgenoms men würden, ja auch in der Nachharschaft sei die allgemeine Rebe, wie man nur auf die Bruchsaler Sturmglocke warte, um mit gesammter Hand ber Stadt zu Hülfe zu eilen." Das wurde den betreffenden Gemeinden nun ernstlich verwiesen und gedroht, daß alle etwa entstehenden aufrührerischen Zusammenrottirungen durch militärische Mannschaft getrennt und niedergeschlagen, sowie auch wider die Aufwiegler und Rädelsführer mit unausbleiblicher schärfster Leibes= und Lebensstrafe vorgegangen werden solle. Außerdem ward den ausschreibenden Fürsten des oberrheinischen Kreises aufgegeben, bem Fürstbischof, falls er militärischer Hülfe bebürfe, eifrig an die Hand zu gehen. Als diese Verfügung die Aufregung mehrte, statt sie zu beschwichtigen, ward sie später (Febr. 1790) in geschärfter Form erneuert. Den Beschwerben ward natürlich nur wenig abgeholfen; man faßte die Zügel ber Gewalt straffer, statt späteren Krisen mit weisen Milberungen vorzubeugen.

Die gewaltsamste Lösung fand das früher erwähnte Zerwürfniß in Lüttich; der traurige Ausgang ist auch deswegen von Interesse, weil er unter allen Nachwirfungen, welche für die preußische Politik aus dem Reichenbacher Abkommen entsprangen, eine der bittersten war. Wir haben früher erwähnt, wie der Kürstbischof von Lüttich durch eilsertige Nachgiedigkeit die Aufregung zu deschwichtigen suchte, allerdings von dem geheimen Gedanken geleitet, alle Verheißungen zu gelegener Zeit zurückzunehmen. Es sind gewiß wenige Beispiele fürstlicher Treulosigkeit zu verzeichnen, die dem Vorgehen dieses geistlichen Regenten gleich kämen. Vereitwillig kam er den kaum ausgesprochenen Wünschen der Bevölkerung entgegen, stellte die alten Rechte wieder her, ließ es gescheshen, daß man den bestehenden Magistrat zum Rücktritt zwang und ihn durch populäre Mitglieder ersetze, und legte gegen diese ein Benehmen an den Tag, das jeden Verbacht einer rückhaltigen Ge-

stunung verstummen ließ. Aber an bemfelben Tage (27. Aug. 1789), wo er den neuen Magistraten die Theilnahme an dem eben berufenen Landtag verhieß, entfloh er heimlich aus seiner Residenz zu Seraing und bald enthüllte sich bas ganze trügerische Spiel. Zwar ließ er eine Erklärung zurück, die seine Abreise als unverfänglich darstellte und jeden Gedanken an auswärtige Hülfe oder jede Klage bei den Reichsgerichten von sich wies. Aber bereits war das Reichskammergericht bearbeitet und legte diesmal eine Raschheit und Energie an den Tag, die man sonst in den drin= genosten Angelegenheiten vergeblich bei ihm suchte. An bem nam= lichen Tage, wo der Fürstbischof entflohen war, wurde zu Wetlar ein reichsgerichtliches Mandat erlassen, wonach Alles, was zu Lüttich geschehen war, als Störung ber öffentlichen Ruhe und bes Landfriedens mißbilligt und den freisausschreibenden Fürsten des westfälischen Kreises der Auftrag ertheilt war, mit der erforderlichen Mannschaft auf Rosten der Rebellen zu Lüttich dem Fürstbischof zu helfen, die alte Berfaffung wiederherzustellen und die Empörer zu strafen. Vergeblich waren die Bitten der Lütticher an den Fürst= bischof, zurückzukehren; vergeblich die Vorstellungen an das Kammergericht, dessen Raschheit biesmal eines gewissenhaften Gerichts= hofes noch unwürdiger war, als seine sonst sprüchwörtlich gewor= bene Langsamkeit.

Es erfolgte, was der fürstliche Flüchtling wohl erwartet hatte. Bald entstanden wirklich Unordnungen, da es an einer festen, anserkannten Regierung sehlte und der gerechte Groll die frühere Freudigkeit loyalen Vertrauens verdrängte; hinter den Gemäßigten, die einst mit Zustimmung des Fürstbischofs an's Ruder gekommen waren, drängte eine ungestüme bewegte Masse heran, denen Jene nicht gewachsen waren. Erst entstand Streit über die Rechtmäßigsteit der vom Vischof noch berusenen Stände, dann machte sich in der Stadt Lüttich das unverständige Verlangen nach völliger Absgabenfreiheit geltend, und als der Magistrat zu seiner Sicherheit eine Miliz aufrichtete, entstand darüber (Ansang Oct.) ein wilder Tumult, der mit der Niederlage der Regierung endete.

So war also die Unordnung da, auf die man speculirt hatte. Iwar, wenn der Fürstbischof ehrlich und versöhnlich dachte, gab es jett eine erwünschte Gelegenheit, den Frieden herzustellen. Die Stände waren mit ihren Verfassungsberathungen zum Ziele ges

kommen und hatten im Wesentlichen jenen alten Grundvertrag wiederhergestellt (ben "Frieden zu Ferhe" 1316), der ihnen im siedzehnten Jahrhundert gewaltsam war entrissen worden. Der Fürstbischof konnte auf dieser Grundlage in die dargebotene Hand der Berständigung einschlagen. Aber er ließ die Maske nun völlig fallen. Er verwarf die dargebotenen Artisel, erklärte, die von ihm selber berusenen Stände seien nicht legal versammelt, und betrieb in Wetzlar eifrigst die Vollziehung des kammergerichtlichen Mandats (Mitte October).

Preußen war schon burch seine Rachbarschaft bei diesen Hanbeln interessirt; als Herzog von Cleve hatte ber König mit Kurcoln und Julich (Kurpfalz) die Kreiserecution zu vollziehen. Eben barum konnte Breußen nicht wünschen, bag man die Dinge jum Aeußersten trieb, um ber herrschsüchtigen Laune eines Einzigen Rur wenige Stunden weit vom Lütticher Gebiet war jener Brabanter Aufstand in vollem Fortschritt begriffen, ben Preu-Ben eine Zeit lang nicht ungern sah, beffen Ausbreitung nach Luttich selbst es aber nicht wünschen konnte. Und boch ließ sich Alles bazu an; Brabanter Gesandte kamen nach Lüttich und boten Gulfe an, ein gewaltsames Vorschreiten konnte also leicht bazu führen, daß man die belgische Revolution ins deutsche Reich verpflanzte. Eine vermittelnde Haltung war daher für Preußen ebenso durch politische Gründe geboten, wie die Billigkeit und das Recht bafür sprach, die Lütticher nicht ber schmachvollen Reaction preiszugeben, die der Fürstbischof vorbereitete. Drum hatte Preußen anfangs nach zwei Seiten hin vermittelnd gewirft; es hatte den Bischof zur Rückfehr, das Reichskammergericht zur Aufhebung jenes Mandats vom 27. August zu bewegen gesucht. Nachdem dies mißlungen, suchte Preußen wenigstens ber vom Kammergericht anbesohlenen Execution eine andere Richtung zu geben. Während bas Executionsheer, ungefähr 7000 Mann starf (aus Preußen, Pfalzern und Cölnern bestehend) unter Generallieutenant von Schlief= fen, sich im November ben Gränzen bes Hochstifts näherte, bemühte sich der preußische Kreisgesandte von Dohm zugleich, eine billige Verständigung einzuleiten. Er suchte — trop des unverfians bigen Widerspruchs von Coln und Jülich — bie Versöhnung baburch herzustellen, daß er in einer Conferenz mit den Lüttichern (26. Nov.) ihren Magistrat zum Rücktritt bewog, bagegen ihnen

Abhülfe ber Beschwerben und allgemeine Amnestic verhieß. Tage nachher rückten die preußischen und pfälzischen Erecutions= truppen in Lüttich ohne Widerstand ein und es zeigte sich, daß die von dem preußischen Bevollmächtigten vorgeschlagene Ausfunft ber natürliche Weg für die Ausgleichung aller Interessen war. die Vertreter von Coln und Jülich arbeiteten dieser Verständigung insgeheim und öffentlich entgegen und ber Bischof erwirkte indessen bei dem willigen Reichskammergericht ein neues Mandat (4. Dec.), worin die rücksichtslose Herstellung des Zustandes, wie er vor den bischöflichen Concessionen gewesen, gefordert, die preußische Vermittlung abgewiesen und die stricte Vollziehung ber Erecution be= fohlen war. Es entstand nun eine völlige Spaltung unter ben mit der Vollziehung beauftragten Reichsständen; Coln und Pfalz beriefen sich auf den Wortlaut der Weglarer Mandate, Preußen machte das höhere Gebot ber Billigkeit und der wahren politischen Interessen des Reiches geltend; und man konnte allerdings nicht im Zweifel barüber sein, baß bas Reich niemals eine unzeitigere Energie entfaltet, Preußen zu keiner Zeit verständiger und gerech= ter gehandelt, als diesmal. Die Briefe, die der König an den Fürstbischof richtete, sind durchweg in diesem einsichtsvollen und billigen Geifte gehalten, die Antworten bes Bischofs bezeichnende Documente autofratischer Verstocktheit. Preußen blieb dabei, sich nicht zu der Art von Erecution herzugeben, die das Reichsgericht vorschrieb und die Cöln und Pfalz unterstüßen wollten. Der König erklärte vielmehr in einem Schreiben an den Fürstbischof (9. März 1790), daß er lieber seine Truppen zurückziehen und "eine Mission, die er nicht glaubte mit Gerechtigkeit und Ehren durchführen zu können," aufgeben wolle, wenn der Bischof sich nicht zu verständigen Concessionen herbeilasse. Als solche Concessionen bezeichnete ber König: keine gewaltsame Restauration, Amnestie, Abbankung der während der Unruhen aufgestellten Behörden, freie Wahl neuer Magistrate, friedliche Herstellung des Rechtszustandes unter Vermittlung der Kreisgefandten — Bedingungen, durch die es unzweifelhaft gelingen werbe, auch dem Fürstbischof sein volles Recht und seine Sicherheit zu verbürgen. Diese Vorschläge wurs den abgelehnt und der König ließ nun, wie er es vorhergesagt, seine Truppen aus Lüttich wegziehen (16. April 1790); großműs thig, wie es in seiner Natur lag, hatte er die Lasten des miß=

lungenen Zuges selber getragen und den Lüttichern die Erecutions= kosten erlassen.

Bis hieher war sich die preußische Politik vollkommen weu geblieben und was damals in die Deffentlichkeit kam, ließ keinen Ameifel barüber, baß bas Berhalten Preußens ebenso verständig wie loval gewesen war. Was nun weiter von Reichswegen geschah, konnte ber preußischen Politik nur zur Rechtfertigung bienen. Das Rammergericht bot nämlich die frankischen, schwäbischen, rheinischen Kreise zur Execution auf und im Sommer 1790 septe sich eine Truppenmacht von 8000 Mann in Bewegung, um Luttich zu unterwerfen. Es geschah, wie Preußen vorausgesagt; was man friedlich hätte beilegen können, koftete nun gewaltsame Anftrengungen ohne Erfolg; bie Erecutionstruppen wurden von ten Lüttichern zurückgeschlagen, ein Beweis, wie tief biese militärische Organisation der Kreise verfallen war. Abermals sah man nich genöthigt, die preußische Mitwirfung anzugehen; Kurmainz übernahm es, Preußen um seine Vermittlung zu ersuchen. Im Sept. 1790, während die Botschafter der Kurfürsten zur Wahl in Frankfurt zusammenkamen, erschienen auch einige Lütticher Abgeordnete, und Preußen übernahm bie Vermittlung. Die Punfte, über bie man übereinkam, waren von der Art, daß der Bischof sich tabei beruhigen konnte; zumal bie Lütticher Stände selbst sich auf tiefe Bedingungen hin unterwerfen wollten und nur den einen Borbehalt, die freie Wahl ihrer Magistrate, hinzufügten. Abermals scheiterte die Verständigung an dem Bischof; die Umstände maren inzwischen für ihn günstiger geworben. Preußen hatte burch ten Reichenbacher Vertrag alle Vortheile seiner Lage aus ber Hant gegeben und Desterreich aus bem Labyrinth seiner Verlegenheiten geholfen; Desterreich hatte die Brabanter Unruhen bewältigt unt war nun bort in einer militärischen Stellung, die ihm die Unterwerfung Lüttichs nicht schwer machte. Noch im Dec. 1790 hatten die Reichserecutionstruppen bei Viset eine Schlappe erhalten; nun wandte sich das Reichskammergericht an das österreichische Gouvernement zu Brüfsel, um im Namen bes burgundischen Kreises die Execution zu übernehmen. Im Jan. 1791 erfolgte ber Einmarsch und damit die gewaltsame und rücksichtslose Wiederherstellung bes Alten. Die Regierung benahm sich so blind und rache süchtig, wie ste sich in ihrem bisherigen Verhalten angefündigt.

Die preußische Politik mußte zusehen, wie allen ihren Bemühungen einer Verständigung Hohn gesprochen ward; ihre Vertreter mußten Zeugen ber ärgerlichen Vorgänge sein, ohne boch ben Einfluß einer thätigen Mitwirfung zu genießen. Die öffentliche Meis nung entlud zum Theil ihren Groll gegen Preußen durch die laute Anklage ber Persidie, während das ganze Berhalten nur eine ber bitteren Früchte ber Reichenbacher Nachgiebigkeit mar. Die Zeits genossen sahen\*) nicht mit Unrecht in der Lütticher Sache ein Armuthszeugniß für ben Fürstenbund; er hatte sich in dem ersten gewichtigen Anlaß mit nichten als "Schützer ber beutschen Freiheit" bewährt, vielmehr hatte Preußen, als es sich der Lutticher annahm, gerade auch unter ben Gliebern bes Bundes, namentlich von Rurmainz und Hannover, flatt Unterftützung, lebhaften Wiberspruch gefunden. Und welcher Bortheil erwuchs bem Reiche aus seiner dienstfertigen Hingebung an den geistlichen Landesherrn von Lüttich? Das lockere Band, welches bies Hochstift noch mit bem Reich verknüpfte, ward durch die Vorgänge von 1790—1791 nicht befestigt; das ohnedies mehr französische Lüttich ward eine der ersten Beuten der westlichen Revolution, um nie wieder zu Deutschland zurückzukehren.

Diese beiden Vorgänge — in den fürstbischöflichen Landen von Speyer und Lüttich — lassen erkennen, wie es in ben westlichen Gebieten bes Reiches aussah. Gerabe bie geiftlichen Granzlande waren am meisten im Verfalle begriffen und die Art, wie man ber Gährung bes Bolkes bort entgegentrat, war viel mehr Rur ein kleiner geeignet, bas Feuer zu schüren, als zu bampfen. Anstoß von Seiten ber siegreichen Revolution im Westen und diese wunden Stellen des Reiches sielen widerstandlos der erobernben Propaganda in die Hände! Wie wenig aber gerade bort in ben regierenden Kreisen eine richtige Schätzung ber Lage heimisch war, bewiesen die Verhandlungen in Regensburg; benn während die größeren Staaten Deutschlands — Desterreich, Preußen, Kurhannover — hier eine Mäßigung an den Tag legten, wie sie von der ungewöhnlichen Lage geboten war, führten biejenigen das lauteste und tropigste Wort, beren überlebte Existenz bas erste Opfer eines Zusammenstoßes mit der Revolution werden mußte.

<sup>\*)</sup> S. Gort, Denkwürd. II. 248.

Diese eigenthümliche Lage machte es räthlich, sich mit ber Revolution wo möglich in Frieden auseinanderzusesen und jeden Anlaß zu meiden, der Frankreich die Handhabe gab, den gerechten völkerrechtlichen Beschwerden des deutschen Reiches andere, vielleicht nicht minder gerechte entgegenzusesen. Die verhängnisvolle Rurzsichtigkeit der geistlichen Herren an der Gränze, deren einige ihn schutzlosen Stifter zum Lager der Contrerevolution umschusen, brachte es dahin, daß der ganze Standpunkt verrückt, die deutschen Beschwerden in den Hintergrund gedrängt wurden und den Franzosen sich der erwünschte Anlaß gab, die Rolle der Verklagten mit der der Kläger zu vertauschen.

In Worms hatten schon im Frühjahr 1791 bie Prinzen ber Linie Condé eine Zuflucht gefunden und eine Anzahl geflüchteter französischer Officiere um sich versammelt. Um die Mitte Juni traf der Graf von Artois in Koblenz ein; ihm folgte bald der Graf von Provence und ein mächtiger Schwarm geflüchteter Franzosen, die sich zum guten Theil auf Rosten des Kurfürsten Clemens Wenceslaus bort einquartirten.\*) Roblenz und Schönborns: lust wurden fortan die Mittelpunkte des auswärtigen Frankreichs. Die Prinzen und die Herren vom Abel trieben bort, was sie in der Heimath getrieben; der genußsüchtige Müßiggang und ber Leichtstinn bes Versailler Hofes erschienen plötzlich wie ein seltsamer Spuk an dem Trierschen Hofe, um dann zugleich mit dem alten Kurstaate in der Zerrüttung der folgenden Zeiten für immer zu verschwinden. Als hätte man im Kleinen die Gründe des Untergangs der französischen Monarchie veranschaulichen wollen, so copirte man in allen Dingen bas leichtfertige Spiel bes alten könig-

<sup>\*),,</sup>Die ersten 4 Wochen wurde Alles auf Kosten Serenissimi befrapiret, bis es endlich bahin regulirt worden, daß Serenissimus das Silber, Weißzeug, Rüchengeschirr, Wildpret, Brod, den Tischwein (jedoch mit Ausschluß der fremden Weine), das Holz, die Kohlen und die Fourage hergeben, das übrige Erforderliche aber der Graf von Artois selbsten auf seine Kosten anschaffen lassen wollte; es wurden auch Hof-Postzüge und Klepper zum Dienst nach Schönbornslust einzgestellet." So erzählt der Bericht im Rhein. Antiquar I. 1 S. 7 f., der die treueste Vorstellung vom Treiben der Emigranten gibt. Dort sind auch die einzzelnen Schmausereien, womit sie ihre Zeit ausfüllten, treu verzeichnet. Auch baares Geld mußte der Kurfürst "vorschießen", z. B. als Artois seinem Bruder entgegenreiste, 2000 Carolins.

lichen Hofes. In Festgelagen und ausgelassenen Berftreuungen, Comöbien, Hasardspiel und Liebeshändeln brachte namentlich ber junge Abel bort seine Tage zu, und seine royalistische Begeisterung beschränkte sich auf unfruchtbare Klagen ober lärmende Demonstrationen für das bedrängte Königthum. Der findische Leichtsinn ber Fremden, ihre Genußsucht und ihre übermüthige Verachtung aller der Verhältnisse und Personen, von deren Gnade sie nun lebten, war selbst für diejenigen ein Anstoß, die sonst mit ihrer Sache vollkommen sympathisirten.\*) Auch Calonne fehlte nicht; er or= ganisirte ein Finang = und ein Polizeiministerium, dem er selber vorstand, machte ben alten Marschall Broglio zum Kriegsminister und bildete, wie ein Zeitgenosse sagt, aus "courtisans valets" und aus "valets courtisans" eine Art von Staatsrath. Allmälig theilte man die immer anwachsende Zahl von emigrirten Militärs in Compagnien von Gensbarmes, Mousquetaires, Chevauxlegers unb Garbes bu Corps, ruftete und vertheilte fie, und nichtnur in Ro= blenz selbst, sondern auch in Neuwied, Andernach und an anderen Orten lagen kleine Corps, beren jedes in der Regel mehrere hun= bert Mann stark war. Man konnte in Wahrheit sagen, baß hier das alte Frankreich vor 1789 gegenwärtig war. Wie bort herrschte die größte Finanznoth und Verschwendung, so daß ber gute Kurfürst nicht Geld genug auftreiben konnte und noch dazu sein Weiß= zeug und Silbergeschirr babei in die Schanze schlagen mußte. \*\*) Wie im alten Frankreich wurden viele Hunderte von Müßiggangern genährt, nur nach Gunft und Cameraberie gewählt, alle tuch= tigeren Menschen zurückgestoßen. Wie in der alten Monarchie war Alles, was ben Ernst bes Geschäftes anging, in Richtigkeit und hohler Form untergegangen; wie bort vergab man die höhe= ren Officierstellen an vornehme alte Herren, die nie gedient, ober an Knaben, deren Stammbaum ihre Untüchtigkeit verdecken sollte. Wohl war diese ganze Zurüstung für das revolutionäre Frankreich

<sup>\*)</sup> S. ben Bericht eines Augenzeugen im Rhein. Antiquar I. 1. 52 ff.

<sup>\*\*)</sup> Nach dem Rh. Antiquar I. 1. 21 f. betrug der tägliche Aufwand für die prinzliche Tafel wenigstens 3000 Livres; eine unzählige Dienerschaft, allein 20 Röche, beförderte vorzüglich bie Berschleuberung; Silberwerk und Weißzeug hatte man von dem Kurfürsten erborgt, und es fehlten bei der Rückgabe 90 fil= berne Couverts und 800 Dugend Servietten u. f. w.

mehr lächerlich als gefahrbringend und es entsprang allerdings nur aus einer wohlberechneten Taktik, wenn man sich dort über die "Horben der Contrerevolution" besorgt skellte, aber das Benehmen des Trierer Kurfürsten verstieß darum doch gegen allen völkerrechtlichen Gebrauch. Die Flüchtigen, die schon zu einer Zahl von vielen Tausenden angewachsen waren, wurden mit ihrem sogenannten Ministerium, ihrem Generalstad u. s. w. nicht nur gebuldet, sondern unterstüßt. Man wies ihnen öffentliche Gebäude an, ließ sie Magazine errichten, öffentliche Aufruse zur Anwerdung bekannt machen, ja man gab ihnen schon frühe Wassen aus dem kurfürstlichen Zeughause.

Alle biese Vorgänge konnten nicht verborgen bleiben; sie erregten Unruhe im eigenen Lande, wie in Frankreich. Die Landstände des Erzstifts machten bereits im November 1791 in sehr bringenben Vorstellungen auf die Gefahren aufmerkfam, \*) die ein solches Verfahren nach sich ziehen werde; man fertigte sie im patriarchalischen Herrentone ber alten Zeit mit ganz nichtssagenben Antworten ab. Auch von ber französischen Regierung selber fam (Dec.) eine Beschwerbenote, die von dem Kurfürsten mit ber Behauptung, es geschehe nichts Feinbliches gegen Frankreich, fast tropig erwiedert ward. \*\*) Es war nicht die Lebhaftigkeit deutschen Nationalstolzes, was ben Kurfürsten eine so vornehme Haltung gegen Frankreich annehmen ließ; diese Herren am Rheine hatten ja in der Regel eine sehr geschmeidige Politik gegen Frankreich eingehalten, es war die aristofratische Verstockung gegen die Revolution, was sie mit Gefahren spielen ließ, beren erfte Woge sie rettungslos verschlang.

Indessen man so im Westen, der nahen Revolution gegenüber, theils die Aufregung nährte, statt sie zu beschwichtigen, theils ohne Noth gerade an den schwächsten Stellen eine herausfordernde Haltung annahm, erwuchsen auf anderen Seiten dem Reiche aus den ersten Berührungen mit dem Frankreich von 1789 sehr unerswünschte Verhältnisse. In die ersten Reichstagsverhandlungen über die Entschädigung der Reichsfürsten spielt eine eigenthümliche

<sup>\*)</sup> S. die Actenstude in Baberlins Staatsarchiv I. 314 ff.

<sup>\*\*)</sup> Au surplus, sautete der Schluß, S. A. E. saura employer tous les moyens convenables et justes pour prévenir les malheurs dont on la menace.

Episobe herein: der Anspruch Rußlands, als Bürge bes westfälischen Friedens angesehen zu werden.\*) Die russische Politik hatte in bem Bemühen, sich in die beutschen Anlegenheiten zu mischen, eine ganz consequente Taktik eingehalten. 2118 Desterreich ben Anspruch auf die bairische Erbschaft erhob, hatte Katharina II. (Dec. 1778) zuerst ihren Entschluß kundgegeben, als Schützer ber bedrohten Reichsverfassung aufzutreten, und ein deutscher Publicist hatte da= mals in seiner politischen Unschuld gemeint, "bas seien tröstliche Aussichten für die Verfassung, Freiheit und Ruhe Deutschlands, zumal wenn man damit die ganz besonders theilnehmende Art verbinde, womit die große Katharina sich in Absicht auf Deutschland erklärt habe." Der Teschener Friede sprach die russische Garantie förmlich aus, und ba in bem Teschener Bertrag zugleich die früheren neu bestätigt waren, war es den Publicisten nicht schwer zu beweisen, daß fortan auch Rußland zu den Garanten des westsa= lischen Friedens gehöre. Wie Friedrich II. bazu mitwirkte, die rus= sische Einmischung zu fördern, haben wir früher erzählt. Als nun 1791 auf dem Reichstage über die Beschwerden gegen Frankreich verhandelt ward, rief Kurtrier geradezu Rußland als Bürgen bes westfälischen Friedens an. Auch in Kurmainz schienen ähnliche Gebanken umzugehen, wenigstens schrieb ein mainzischer Beamter eine Schrift zu Gunsten ber russischen Garantie und erhielt bafür, außer einem kaiserlichen Belobungsschreiben, eine "schwere goldene Medaille". Indessen in bem Reichsgutachten von 1791 fand die russische Garantie boch keine Stelle. Darüber erhob Rußland Beschwerde, wandte sich an die geistlichen Kurfürsten und ließ burch seinen Gesandten in Regensburg im Sinne ber russischen Garantie intriguiren. Bei ben kleineren Reichsständen waren biese Bemühungen nicht erfolglos; ja ganze Kreise, wie der frankische und schwäbische, brachten bem russischen Einflusse in Erklärungen und Dankschreiben bie bemüthigsten Hulbigungen bar. Doch wirkten diesmal Desterreich und Preußen vereint bem Ansinnen Katharinas entgegen und auch in der öffentlichen Meinung gab sich zum ersten Male ein regeres Mißtrauen gegen die russischen Tendenzen kund. Sollen wir zugeben — hieß es in einer aus dieser Veranlassung nachher erschienenen Schrift — baß die Prophezeiung,

<sup>\*)</sup> Reuß, Staatscanzlei Bb. 37. 38.

die man nach der ersten Theilung Polens einem Magnaten dieses Reiches in den Mund legte, in Erfüllung gehe? Sie sei der Vorsbote, sagte er, einer Theilung von Deutschland. Man zersückt sett Polen zum zweiten Male! Rur noch einige Kanonen mehr vor das Rathhaus zu Grodno und die ungeheuere Lawine liegt vor den Thoren unseres Vaterlandes. Und wir sollten russische Garantien unserer Constitution annehmen?

Wir haben die Vorgänge im Reich bis zu dem Augenblick verfolgt, wo sich in bem Verhältniß zu Frankreich und zur Revolution jene Spannung und Erregtheit kund gab, von der nicht mehr weit war zur offenen Entzweiung. Waren auch die gefrantten Reichsfürsten in ihren Worten vielleicht friegsluftiger als in ihren Thaten, war auf ber anderen Seite das Treiben der Emis gration am linken Rheinuser für Frankreich mehr anstößig als gefahrbrohend, so hatte sich boch an ben Verhandlungen darüber bie Leibenschaft einigermaßen erhitt und bies konnte bei einem so unberechenbaren Zustande, wie der französische war, plötlich und vielleicht unwillfürlich zu einem gewaltsamen Conflicte führen. Doch sind die Momente, welche den Zusammenstoß von 1792 herbeiführen, in einem anderen Kreise zu suchen, als am Reichstag und in den geistlichen Staaten am Rhein; die Verwicklung der Dinge in Frankreich selbst und die allgemeine Lage Europas wirkte gleichmäßig bazu mit, ben Umschwung von 1792 hervorzurufen, unter dessen erschütternden Nachwirkungen die Form des tausendjährigen Reiches zusammengebrochen ist und burch außerordentliche Katastrophen hindurch eine neue Gestaltung Deutschlands sich vorbereitet hat.

Desterreich und Preußen — erinnern wir und — hatten zu Reichenbach ihren äußeren Frieden gemacht, von dem freilich zur inneren Verständigung und wahren Eintracht noch ein weiter Weg war. Den Preis des Friedens hatte zunächst Preußen bezahlt, indem es seine Entwürfe im Osten aufgab, Desterreich aus drückenden Verlegenheiten befreite, der Unterwerfung Ungarns und Belsgiens ruhig zusah und in der Lütticher Angelegenheit eine brennende Niederlage seiner Politik geduldig hinnahm. Bald sollte Preußen die bittere Erfahrung von Neuem machen, daß es für

einen Staat, beffen rasch emporgewachsenes Unsehen auf eine tubne und entschlossene Politik gebaut war, mit einem ersten Schritte bes Rückzugs nicht gethan ist; auf allen Seiten erfolgten kleine Nieberlagen und Kränfungen, nachdem einmal der Zauber jener tropigen und gebieterischen Politik verschwunden war, der sich noch zulett um Hertbergs östliche Politik verbreitet hatte. Desterreich, nachdem es ihm zu Reichenbach so leicht gelungen, die preußischen Angriffsplane zu vereiteln und die ganze Freiheit seiner Action wieber zu gewinnen, ward durch das überraschende Gelingen seiner Politif ermuthigt, weiter vorzuschreiten; es entschloß sich, über bie Reichenbacher Verabredung hinauszugehen und weber im Drient noch in Belgien die Bebingungen zu erfüllen, die es sich noch in bem Vertrage vom 27. Juli 1790 hatte auferlegen lassen. preußische Politik aber sah sich bald in der peinlichen Alternative, entweder unter viel ungünstigeren Umständen als im Sommer 1790 noch die Waffen gegen Desterreich zu wenden, oder um bes Friedens willen sich zu immer größeren Nachgiebigkeiten herbeizulassen.

So wurde gleich anfangs die Friedensverhandlung mit den Türken absichtlich verzögert und erst in den letten Wochen des Jahres 1790 ber Congreß zu Szistowa eröffnet. Inbessen hatte Rußland durch den Frieden von Werelä sich des Krieges mit Schweben entledigt (Aug.), eine Reihe von glücklichen Fortschritten gegen bie Türken gemacht und schien weniger als je geneigt, sich zur Herausgabe seiner Eroberungen zu verstehen. Auf dem Friedens= congresse trat dann Desterreich mit Forderungen hervor, die theils mit dem ausbedungenen Status quo in der strengen Bedeutung, wie er festgesetzt war, unverträglich waren, theils das Wesen bes Vertrags von Reichenbach gerade aufhoben. Es sollte weber in dem neuen Abkommen bes Vertrags vom 27. Juli Erwähnung geschehen, noch ber neue Vertrag von ben vermittelnben Mächten gewährleistet werden. Seit Februar 1791 stand der Congreß zu Szistowa völlig still, weil die Gesandten sich erst neue Instructio= nen einholen wollten, und Preußen mit seinen westlichen Berbundeten mußte in seiner friegerischen Haltung um so mehr beharren, je näher wieder die Wahrscheinlichkeit eines Kampfes mit Desterreich lag. Denn auch in Belgien erlitt die Politik der brei ver= bündeten Mächte eine empfindliche Niederlage. Gemäß bem Reichenbacher Vertrag schlossen Preußen, England und Holland am 10 Dec. 1790 bas Abkommen im Haag, \*) wonach ben Belgiern Amnestie versprochen, ihre alte Berfassung, wie sie ihnen burch Karl VI. und Maria Theresta zugesichert war, gewährleistet und in einer Reihe von Punkten bie Bebingungen festgesetzt waren, unter benen Desterreich bie Herrschaft jener Lande wieder antreten und die verbündeten Mächte den Besitz garantiren sollten. Allein das Verfahren Desterreichs bewies, daß es auch hier, wie gegenüber der Pforte, entschlossen war, die Linie dieser Berabrebungen zu überschreiten. Dies Alles, wie ber fortbauernde Trop Ruflands gegenüber den Friedensentwürfen der Allitten - ein Trop, von dem nicht genau zu sagen war, wie viel Antheil Leopold baran hatte — wäre Grund genug gewesen für Preußen und die ihm verbündeten Seemachte, nun boch bie Entscheidung burch bie Baffen zu wählen. Auch schien es, als werbe 1791 eintreten, was schon 1790 bevorgestanden, in England wie in Preußen rüstete man, aber nun erfolgte in Berlin ber völlige Wechsel bes Systems, zu dem die Schwankungen in der Politik des letzten Jahres ber Uebergang gewesen waren.

Hertberg hatte nur noch mit Mühe bie Ueberlieferung von Friedrichs II. Politik behaupten können. Seit dem Bertrag von Reichenbach, ben er wider seinen Willen hatte abschließen muffen, war seine Stellung nicht mehr die alte; der König behandelte ihn während der Verhandlung und nachher mit einer Kälte, ja selbst Härte, \*\*) von der es ungewiß blieb, ob sie mehr dem Widerwillen gegen Hertbergs bisherige Politik ober ben Einflüsterungen ter höfischen Günstlingsschaft zuzuschreiben war. Schon wurde neben ihm und hinter ihm, namentlich in den französischen und polnis schen Dingen, eine Politik verfolgt, deren Rathgeber nicht herts berg, sondern Bischofswerder und seine Geschöpfe maren. Hertberg fuhr fort, in seiner Weise zu wirken; er rieth, den öfterreichis schen Entwürfen im Reiche entgegenzutreten und in Polen bie brohende Umwandlung in ein erbliches constitutionelles Königreich mit aller Macht zu hindern; er meinte, man solle sich möglichst eng mit England, Schweben u. s. w. zu verständigen suchen, um

<sup>\*)</sup> Hersberg, Recueil III. 223 f.

<sup>\*\*)</sup> G. herpberg, Précis in Schmidts Zeitschrift S. 29.

Rußland zu einem billigen Frieden mit der Pforte zu zwingen. Aber unter seinen Händen veränderte sich die ganze Lage. In Polen bereitete sich ein Umschwung vor, ber Preußen um bas ganze Uebergewicht brachte, in bem es bort 1788-1790 gewesen; Schweben hatte burch bie Reichenbacher Politik bas Vertrauen auf Preußen verloren und wollte ohne sehr große Zusicherungen den Frieden mit Rußland nicht von Neuem brechen; England hatte erst die Miene friegerischer Rüstungen und Demonstrationen angenommen, bann aber unter bem Einbruck ber Ungunft, ber bie Gefahr eines Krieges in einem großen Theile ber Ration begeg= nete, rasch eingelenkt und sich zu sehr nachgiebigen Präliminarien mit Rußland verstanden, die nachher die Grundlage des russischtürkischen Friedens bilbeten. So sah Herpberg seine Versuche überall scheitern und es ward ihm höchstens bie traurige Genugthuung, daß im Ganzen aus dem Verlassen seiner Politik zu Reichenbach alle die Mißverhältnisse hervorgingen, die er vorausgesagt.

Während ihm so alle alten und alle neu gesuchten Verbindungen unter ben Händen zerflossen, ward aber auch gegen ihn selber die Mine gefüllt, die ihn sprengen und für den völligen Wechsel bes Systems freie Bahn machen sollte. Am Hofe war längst eine Richtung thätig, welche bie politischen Mißverhältnisse, in benen Preußen sich befand, keineswegs dem Reichenbacher Vertrag zuschrieb, sonbern barin eben nur die unvermeiblichen Folgen einer verkehrten und verderblichen Politik fah, deren Autorschaft und Verantwortlichkeit man Hertberg zuschrieb. französische Revolution erweckte Einbrucke, neben benen die bisherige Taktik, in Belgien, in Lüttich, in Ungarn ben Kampf ber Bevölkerungen gegen gewaltthätige Regierungen zu unterstüßen, als gleichbebeutend und gleich verwerflich mit dem Jakobinismus erschien; die ganze frömmelnbe und mystische Gesellschaft, die bas Ohr bes Königs hatte, war solchen Anschauungen natürlich sehr zugäng= lich und Friedrich Wilhelm selbst gab sich mit einer unverkennbaren Lebhaftigkeit, an ber sein monarchisches Bewußtsein, wie seine Großmuth gleichen Antheil hatten, ben Ansichten hin, welche die schon an allen Höfen geschäftige Emigration bes französischen Abels verbreitete. So bildete sich allmälig unter den Eindrücken der Revolutionsangst das Dogma aus, daß es eine Politik ber Solibarität conservativer Interessen gabe, gegenüber welcher bie alten

partement des Auswärtigen als Mitglieder beigegeben und zus gleich die bedeutsame Verfügung hinzugefügt war, daß kein Di= nister mit der biplomatischen Vertretung im Auslande in beson= beren Briefwechsel treten burfe. Hertberg, ber, nach seiner eigenen Aeußerung, ben Staat nicht wie ein Unterthan, sonbern wie ein Verwandter ansah und der an bessen Leitung fest mie an einem angestammten Gute hing, konnte sich zum Rücktritt nicht entschließen. Er arbeitete mit seinen neuen Collegen, mußte aber balb wahrnehmen, daß man ihm wichtige Unterhandlungen ver= barg, namentlich ihm keine Einsicht in das gestattete, was von den preußischen Gesandten zu Wien, Szistowa, Warschau und Betersburg betrieben warb. Er beschwerte sich und erhielt die Antwort, das geschehe auf ausbrücklichen Befehl des Königs. forderte er seinen Abschied, es ward ihm (5. Juli) zunächst noch ber gnäbige Bescheib, daß er bas Vertrauen bes Königs noch ge= nieße und nur um seine Last zu erleichtern jene Bestimmung getroffen sei; beigefügt war die Aufforderung, neben der Leitung ber Afademic und bes Seibenbaues — zweier Stellen, die unter allen in ber preußischen Monarchie freilich am wenigsten Arbeit machten die Geschichte Friedrichs II. zu schreiben, wozu die Archive ihm alles nöthige Material zu Gebote stellen sollten. Damit war er beseitigt, konnte aber weber auf sein ausbrückliches Verlangen ber Entlaffung ohne Pension, noch auf die Bitte um eine Aufklärung einen königlichen Bescheid erlangen. Bald fand er sich vernach= auch gesellschaftlich zurückgesett, vom König mit eist= Kälte behandelt und selbst jenes Versprechen, die Archive zu benuten, ward ihm nicht gewährt. Die Höflinge schienen eine Geschichte Friedrichs II. aus seiner Feder wie einen unerfreulichen Spiegel zu fürchten und hinderten den greisen Staatsmann in der freien und ungestörten Einsicht ber Archive, die er selbst geordnet, deren meiste Stücke burch seine Hand gegangen ober von ihm verfaßt waren. Später ward ihm benn auch verboten, ben britten Theil seines Recueil zu veröffentlichen, der sich auf den Umschwung der Politik von 1790 bezog.

Hertberg war nicht der Mann, der dies mit philosophischer Ruhe ertrug. Er war ein Menschenalter an der Spite der Ge= schäfte gewesen, von Friedrich II. mit Vertrauen geehrt, seine Thä= tigkeit war bewunderungswürdig, er war lange Zeit auch geschickt und glücklich gewesen, dabei vom lebhafteften und rückfichiellen Eifer für Preußens Macht und Größe burchbrungen, und bei allen einzelnen Mißgriffen in seinen Mitteln und Zielen boch ein durchaus ehrenhafter, unbestechlicher Charafter, dessen Thätigkit und stets wache Sorge in ben Augen ber Begner sein größtes Verbrechen war. Richt nur bas Selbstgefühl, wie es eine solche lange eingewöhnte Stellung gibt, machte Hertberg empfindlich gegen bie Zurücksetzung, er sah barin auch eine Calamitat für bie Gesammtheit. Er sah sich an als bas Opfer eines Systems, bas — wie er sich in einem hinterlassenen Aufsatze ausbrückte — ihm als durchaus verderblich für das Vaterland und für die wahm Interessen bes Hauses Brandenburg erschien. Diese können fagt er — niemals völlig mit benen Desterreichs versöhnt werden; sie erfordern nicht immer einen Krieg, wohl aber eine forigesette Wachsamkeit, um sich gegenseitig aufzuklären und ben wahren Patriotismus beider Theile für das Glück und die Ruhe bes teutschen Reiches, wie von ganz Europa, auf biesem Wege zu unterhalten.

Es war bezeichnend und sollte Preußen eine Art von Bürgschaft geben, daß in Desterreich, wenn auch in der Form minter verlegend, zur nämlichen Zeit dem freilich achtzigjährigen Kaunig in ähnlicher Weise bie Einnicht in die auswärtige Politik verfügt und sein Rachfolger ihm einstweilen wie zur Unterstützung an tie Seite gesetzt ward. So waren also bie beiben Träger ter über lieferten Politik österreichisch-preußischen Gegensages beseinigt und der neuen Staatsfunst ber Eintracht und Berbindung beiter Greß machte ber Weg gebahnt. Wie weit biese neue Eintracht auf ties fen und flar erkannten Grundsäßen ruhte, wie weit ne aufrichtig und barum segenbringend war, darüber wird bie Geschichte tet nächstsolgenden Zeiten Aufschluß geben. In jedem Falle, modte man auch vom Standpunkt einer höheren beutschen Auffaffung tie Politik, deren Träger Hergberg und Kaunig waren, vertammen, Die beiben greisen Rivalen maren Staatsmanner gewesen, Die innerhalb des Kreises in ihrer Zeit und innerhalb der Anschauungen der Gleichgewichtspolitif mit die hervorragenbsten Stellen einnab-Was ihnen nachkam, entbehrte ber Fähigkeit wie ter Its dition; es war ein Rachwuchs von Intriguanten, tenen man um Alles nicht die Ehre anthun barf, sie als Träger eines großen Princips, ber innigen Eintracht etwa zwischen Desterreich und Preußen anzusehen. Bei Thugut in Wien, wie bei ben neuen jest auftauchenden Größen in Berlin, bei Bischofswerder und Haugwig, konnte von allen andern Motiven in der großen Politif die Rede sein, nur nicht von festen Systemen und consequen= ten Grundsäten. Diese waren, wie die folgende Geschichte zeigen wird, mit Kaunig und Hergberg aus den Cabineten der beiden Großmächte gewichen; in Preußen trat bies sehr rasch zu Tage, in Desterreich ward es noch burch Leopolds persönliches Geschick verbect, um bann um so unerbittlicher enthüllt zu werben.

Als nächste Rückwirfung zeigte sich auf preußischer Seite bas allmälige Fallenlaffen ber Reichenbacher Bedingungen, auf öfterreichischer bas nun unbestrittene Uebergewicht bes politischen Ginfluffes. Leopold II. äußerte gegen einen englischen Diplomaten, ber ihn auf seiner Reise in Italien begrüßte, hocherfreut, es sei nun Alles in besserem Gange, Hertberg sei beseitigt, seine lette Note, die Jacobi am 30. April zu Wien überreicht, habe man fallen lassen, dafür habe ber König in sehr versöhnlicher Weise auf bie Türken einzuwirken gesucht.

In demselben Augenblick trat eine für Preußen sehr unerwünschte Wendung in Polen ein. Dort war das anfangs so lebhafte Freundschaftsverhältniß seit der preußischen Forderung von Danzig und Thorn erft erfältet, bann burch bie Wendung bes Reichenbacher Vertrages gerabezu in Mißtrauen umgeschlagen; man hegte ben Verbacht neuer Theilungsplane, denen Preußen zustreben sollte. So hatte ungeachtet bes früher erwähnten Bünd= niffes, bas Preußen am 29. März 1790 mit Polen eingegangen, seine Politik auch dort Terrain verloren und zwar wieder an Dester= reich. Wohl hatte Preußen anfangs mit Theilnahme und Beifall zugesehen, als die Polen Anstalt machten, ihre innern Mißbräuche zu beseitigen, aber sein Verhältniß wurde immer fremder und ein= flußloser, und als am 3. Mai 1791 plöglich jene Veränderung erfolgte, die Polen in ein constitutionelles Erbreich umschuf, war die preußische Diplomatie daran nicht nur unbetheiligt, sondern auch ohne Kenntniß von dem, was sich vorbereitete; nur Desterreich war eingeweiht und nur sein Einfluß hatte badurch gewonnen. Gegen Preußen aber war in Polen die Stimmung schon so gereizt, daß unter ben Motiven ber Verfassungsänderung auch nas

mentlich die Theilungsplane Preußens angeführt wurden. Wie Hertberg barüber bachte, konnte nicht zweifelhaft sein. Ihm schien ein polnisches Erbreich, mochte es nun eine selbständige Kraft gewinnen, ober bem russischen Einfluß anheimfallen, eine gleich bebenkliche Rachbarschaft für Preußen; er war ber Meinung, es müßten die Vorgänge vom 3. Mai offen mißbilligt werden. Hertberg hatte von jeher bie Ansicht verfochten, Polen burfe nicht zu einer erblichen Monarchie werden, und sein Rath hatte auch früher bie königliche Zustimmung gehabt.\*) Wir könnten eine Menge vertraulicher Aeußerungen des Ministers anführen, die beweisen, daß er in diesem Punkte seine Meinung unverändert festhielt, nicht ohne Mißtrauen dem allzucordialen Benehmen Lucchefinis in Warschau zusah und auch zur Allianz von 1790 halb mit Widerstreben fortgerissen ward. Jest traf auf einmal am 6. Mai 1791 bie Nachricht von dem Staatsstreiche in Warschau ein, tem tie neue polnische Verfassung ihren Abschluß verdankte; schon hatte eine Depesche von Goly vom 1. Mai das Ministerium tarauf vorbereitet, daß die unerwünschte Veränderung nicht mehr werde zu hindern sein. Hertberg legte sogleich, in Uebereinstimmung mit den andern Ministern, dem König den Entwurf einer Instruction vor, die der polnischen Verfassungsreform schnurstracks entgegenstand und bies Verfahren mit Gründen unterstütte, wie sie burch bas Interesse ber preußischen Politik geboten schienen.\*\*)

<sup>\*)</sup> Schon 1789 war einmal ter Plan ter Erbmonarchie angeregt werten. Damals äußerte Herzberg (Bericht an ten König d. d. 9. Juli): Je crois que V. M. trouvera avec moi, que ce sont des projets précipités et mal digérés et qu'independamment de l'opposition qu'on doit attendre de la part des deux Cours Imperiales, comme co-garantes de la constitution polonaise, V. M. ne peut jamais permettre selon ses veritables interêts, que le trône devienne héréditaire de Pologne, à moins que l'Autriche ne sorte entièrement de ce royaume, et que V. M. ne reçoive un tel aggrandissement et accroissement de puissance, qui la mette entièrement en sorté du côté de la Pologne, puisque ce royaume gouverné par un Roi héréditaire deviendroit trop dangereux pour la Prusse. In diesem Sinne schlug H. Instructionen an Lucchesini ver unt exhielt dassur tie Genehmigung des Königs.

<sup>\*\*)</sup> Es ist wohl von allgemeinerem Interesse, tiesen Vorschlag Hersbergs wörtlich zu kennen, schon weil er tie Gründe zusammenfaßt, tie Preußens eigenes Interesse gegen tie Verstärkung Polens geltend machte. Die Minister schlugen als Instruction an Graf Goly vor: "que si cette loi avait pusse allie-

Der Bericht blieb unbeantwortet; bagegen erhielt am 8. Mai ber polnische Minister Fürst Jablonowski eine Audienz bei dem Kösnig und am 9. ging Bischofswerder nach Dresden, um dem sächssischen Hof zur Aussicht auf die polnische Krone Glück zu wünsschen. Diesem Ausspruch des königlichen Willens fügten sich die meisten Minister; Finkenstein zuerst meinte, man müsse billigen, was nicht mehr zu ändern sei; dann traten auch Schulenburg und Alvensleben der Ansicht bei, die polnische Veränderung guts

mativement il devait se tenir passif et tranquille, pour ne pas mécontenter inutilement le parti bien intentionné par des objections et critiques qui n'étaient pas de saison, mais que si l'affaire était encore en discussion il devait faire tout son possible, pour dissuader les chefs confidens du parti bien intentionné de ce projet, en leur faisant comprendre par de bonnes raisons, que d'un côté cette loi serait contrariée par les deux Cours Imperiales et par leurs adherents en Pologne, et pourroit occasionner la contrerévolution qu'on voulait prévenir, que d'un autre côté l'élection héréditaire d'une famille souveraine pourroit devenir funeste à la liberté et au bien être de la Pologne, parcequ'on ne peut pas être sûr, que tôt ou tard cette élection héréditaire ne tombe à force d'intrigues sur quelque prince des maisons d'Autriche ou de Russie ou de tel autre prince entièrement dependant de ces deux Cours.

Nous soumettons à la sagesse et à la haute décision de V. M., si elle veut approuver cette instruction. Nous y avons été portés par les principes suivants:

- 1. Parceque la Pologne par sa position géographique ne peut que devenir extrêmement dangereuse et même destructive pour la monarchie Prussienne, si elle était bien gouvernée par un Roi héréditaire de quelque maison, qu'il soit surtout, s'il était d'une des maisons préponderantes d'Autriche ou de Russie, ce qu'on ne pourra peut-être pas empêcher dans le temps futur.
- 2. Parceque ce royaume, s'il n'était même gouverné héréditairement que par un prince de Saxe, de Hesse ou d'une autre maison inférieure et qui s'attacheroit aux deux Cours Imperiales deviendroit également dangereux à la monarchie Prussienne et que celle-ci ne sera jamais en sûreté qu'autant que le royaume de Pologne reste électif et libre et ne parvient pas à donner trop de consistance à sa constitution.
- 3. Parcequ'il est difficile de supposer qu'un prince de la maison royale de Prusse puisse être élu Roi de Pologne par une majorité suffisante et que dans ce cas possible les deux Cours Imperiales s'y opposeront plutôt par une guerre, en s'attachant une partie de la nation.

Nous soumettons ces principes et ces raisonnements au bon plaisir et à la haute résolution de V. Majesté.

Berlin ce 6. Mai 1791.

Finckenstein. Hertzberg. Schulenburg. Alvensleben. (Nus ber ungebruckten Correspondenz Hertzbergs.)

Juheißen. So ging, nur unter Hertbergs Wiberspruch, am 9. Mai eine Instruction nach Warschau ab, welche bas Einverständeniß Preußens mit dem polnischen Verfassungswechsel aussprach. Sein Einstuß war bereits so unbedeutend geworden, daß man immer auf den Wegen der Nachgiebigkeit das Geschehene billigkt und zugleich in den wiederbegonnenen Unterhandlungen zu Spstowa die Bedingungen des Reichenbacher Vertrages, die Desterreich lästig waren, fallen ließ, den Vertrag nicht erwähnte, die Garantie der türkischen Besitzungen aufgab und — ganz im Widerspruche mit der Grundlage des Status quo — auch für die russischen Forderungen von Oczakow u. s. w. sich verwandte.

Erst wie Desterreich, immer fühner geworden, auch das lette Fragment bes schon zerriffenen Reichenbacher Vertrages — ben Status quo — bamit über ben Haufen warf, baß es alte bestrittene Ansprüche mit barunter begreifen wollte, und wie die Türken dies mit vollem Rechte verweigerten, die österreichischen Botschafter die Unterhandlung ungestüm abbrachen und Szistowa verließen (18. Juni), erst ba zuckte in Berlin wieder eine augenblickliche Anwandlung des Widerstandes auf. Man mochte jest erkennen, wie fein und allmälig Leopold II. Preußen aus allen Positionen verbrängt, erst in milber und nachgiebiger Weise die Berliner Kriegegebanken zu Reichenbach abgewendet, bann sich stufenweise von den Verpflichtungen des bortigen Vertrages losgewickelt, Preußen von seinen westlichen und östlichen Verbündeten getrennt, seinen wachsamsten und scharssichtigsten Minister beseitigt hatte und nun, wo Preußen lange nicht mehr in der kampffertigen Lage vom Frühjahr 1790 war, den Türken den Frieden geradeso abzutrezen suchte, wie es einst Josephs ungestümes aber vergebliches Bemühen gewesen war. Dies Alles machte in Berlin, wenn auch nur vorübergehend, einen so mächtigen Eindruck, daß die alten Kriegegebanken noch einmal erwachten. Man suchte sich England wieder zu nähern, mit Rußland eine Verständigung einzuleiten, man entwarf, wie im Winter 1789-1790, Plane für den bevorstehenden Krieg, man consultirte den Herzog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig über die Führung dieses Krieges. damals berechnet, daß zu Ende August ungefähr 80,000 Mann an der böhmischen Gränze stehen, sich auf österreichischem Boben festsetzen und ben künftigen Offensivseldzug vorbereiten könnten. Der Herzog erklärte sich bereit, sich überall, wo ber König ihn verwenden wolle, gebrauchen zu lassen. Er rieth in einem Schreisben vom 10. Juli, die Armee so tief nach Böhmen und Mähren hineinzusühren, als nur immer thunlich sei, daselbst vortheilhafte Stellungen zu nehmen, von denen man ohne große Gesahr Ausställe wagen, in jedem Falle aber bei eintretender rauher Jahreszeit sich auf eine wohlvorbereitete Desensivlinie zurückziehen und Alles zu einer nachdrücklichen und lebhaften Offensivcampagne in Stand sehen könne. \*) Aber solche Gedanken, wie sie plöslich erzwachten, wurden auch rasch wieder ausgegeben. Herzberg war am 5. Juli vorerst noch in milder Form bei Seite gesest, die Ansgriffsgedanken verstummten wieder und die preußische Bolitif, nun durch Vischosswerder geleitet, lenkte rückhaltlos in die Wege des österreichischen Bündnisses ein.

Dazu wirkte kaum etwas Anderes so mächtig mit, wie bie Wendung, welche die Dinge in Frankreich nahmen. Denn wie viel auch das Bemühen ber höfischen Umgebung, um jeden Preis ben Einfluß Herpbergs zu beseitigen, die Hingebung an Defterreich förderte, es wäre doch nicht gelungen, bei Friedrich Wilhelm II. selbst alle Erinnerungen an die Hertbergsche Politif, ber er bis ins Jahr 1790 eifrig ergeben gewesen, so völlig zu verbrängen, wenn nicht die Zustände in Frankreich seine ganze Seele gefangen genommen hatten. Eine weiche und reizbare Natur, wie die seine war, nahm er die Krisis dort mit ganz persönlichem An= theil auf; er wog nicht, wie Leopold II., in welchem der Bruder Marien Antoinettes stets burch ben kaltblütigen Politiker im Schach gehalten war, die äußeren Vortheile und Nachtheile ber Sache, er gab sich mit ber ganzen Lebhaftigkeit seiner Empfindung ben Gin= brücken hin, welche bas Schicksal bes königlichen Hauses und bie Schilderungen ber Emigranten ihm erweckten. Wir haben in ber äußern Politik schon mehr als einmal wahrnehmen können, wie eine nachtässige und freigebige Großmuth seine Entschlusse be= stimmt, wo er sich nur von der nüchternsten Berechnung der Vortheile sollte leiten lassen, und wie er darum den kaltblütigen Rech= nern, beren Calcul keine Großmuth kennt, mehr als einmal zum Opfer wird. So setzte er auch jetzt alle die Vortheile preußischer

<sup>\*)</sup> Aus der handschriftlichen Correspondenz des Berzogs mit Berlin.

Politik aus den Augen, um den Gedanken, der ihn ganz erfüllte — den Kampf gegen die Revolution — verfolgen zu können. Ein solcher Gedanke entsprach nicht allein seiner natürlichen Gestinnung, er mochte darin auch Trost sinden für die bitteren letzten Erfahrungen seiner äußeren Politik, die durch nichts glänzender schienen verwischt werden zu können, als durch eine ruhmvolle königliche Kreuzsahrt gegen die demokratische Revolution.

In diesem Sinne hatte bereits im Frühjahr Bischofswerber mit dem Raiser unterhandelt und war darin von einem englischen Abgesandten unterstützt worden; wir haben gesehen, wie geschickt Leopold dies benutte, Hertberg zu verdrängen. Indessen waren aber Verhältnisse eingetreten, die dem Kaiser kaum mehr erlaubten, in seiner fühlen und zuwartenden Stellung zu verharren; bie Unfreiheit Ludwigs XVI. und seiner Familie war durch den bekannten Vorgang vom 18. April 1791, wo man den König hinberte nach St. Cloud zu reisen, eclatant bargelegt worben. Abgesandter bes französischen Hofes, Graf Alfons Durfort, eilte nun nach Italien, wo sich Leopold noch befand, um auf ihn zu wirken; eben dahin begab sich ber Graf von Artois. Besprechungen, die am 20. Mai 1791 zu Mantua begannen, entwickelte benn Artois ben von Calonne entworfenen Plan, zugleich von Flandern, dem Elsaß, der Schweiz, den Alpen und Pyrenäen im Ganzen mit etwa 100,000 Mann nach Frankreich hereingubrechen und dazu außer den deutschen Mächten die Hülfe ter Schweiz, Sardiniens und Spaniens in Anspruch zu nehmen. Leopold schien diesem Plane nicht entgegen, indessen die Bedingungen, die er baran knüpfte, gestalteten ihn in der Hauptsache um. Es sollte nach Leopolds Ansicht zunächst bei Demonstrationen verbleiben und jeder feindselige Act erst auf einem europäischen Con= gresse zur Berathung kommen. Nun erfolgte plötlich bie Flucht Ludwigs XVI., beren Mißlingen und die Gefangennehmung ber königlichen Familie; das durchkreuzte die zögernde Taktik bes Rai= fers und zwang ihn, mit einer entschiedeneren Wendung hervor= zutreten. Friedrich Wilhelm II. namentlich war von der Katastro= phe tief erschüttert; wie eine von der französischen Emigration in= spirirte, also in diesem Falle glaubwürdige Quelle versichert \*),

<sup>\*)</sup> Mém. d'un homme d'état I. 95.

erfüllten ihn die traurigsten Ahnungen; er befand sich Tage lang in tiefster Bestürzung und sah mit Ungebuld ben Schritten entgegen, zu benen der Kaiser nun moralisch genöthigt war. In der That erfolgte von Leopold am 6. Juli zu Padua eine Auffordes rung an die Souverane Europas, sie sollten Frankreich erklaren, daß sie die Sache Ludwigs XVI. als die ihre betrachteten, daß sie seine Freiheit und Sicherheit verlangten, und daß sie nur solche Verfassungeänderungen als gesetzlich anerkennen wurden, die mit ber freien Zustimmung bes Königs zu Stande gekommen waren. Auch diese Erklärung stellte das thätige Handeln noch in ungewisse Ferne; aber eben dies Zögern war auf Friedrich Wilhelms Stimmung vortrefflich berechnet. Allen benen, die in ben Rais ser eifriger brangen, den britischen und schwedischen Unterhand= lern, ward zu Gehör gesagt, so lange ber Kaiser nicht mit ber Türkei im Reinen und bes preußischen Beistandes gewiß sei, könne nichts Entscheibenbes unternommen werden. Welch eine Aufforderung für die großmüthige Ungeduld des preußischen Monarchen, alle die Hindernisse wegzuräumen, welche seinerseits der Rettung Ludwigs XVI. im Wege standen! Der Entfernung Herzbergs folgte nun die völlige Genehmigung ber österreichischen Bedingungen, auf beren Grundlage bann am 4. August ber Friede zu Szistowa unterzeichnet ward; und zu gleicher Zeit war Bischofs= werder nach Wien abgegangen, um bort bas völlige Einverständs niß Preußens mit Desterreich burch einen Vertrag zu besiegeln-Am 25. Juli — fünf Tage nachbem ber Kaiser aus Italien zu= rückgekehrt war — erfolgte zu Wien der Abschluß des Vertrages, worin sich beide Mächte gegenseitig ihre Besitzungen garantirten und versprachen, ohne Vorwissen bes anderen Theiles kein Abkommen mit einer britten Macht zu schließen, auch nichts gegen die Verfassung und Integrität Polens zu unternehmen. gab dann Desterreich die Zusage, vereint mit Preußen zu ber europäischen Verständigung über die französischen Dinge hinzuwir= fen und bei Störung der innern Ruhe sich gegenseitige Hulfe zu gewähren.

Wir haben früher erzählt, welchen Gang die Dinge zu Resgensburg genommen. Es war dort zu erkennen, wie Leopold jedem raschen Vorgehen mit bedächtigem Rathe entgegenwirkte und auch jetzt noch sich hinter den Vorwand zurückzog, die Bes

schwerbe bes Reiches bürfe man zunächst nicht beförbern, weil bei der Gefangenschaft des Königs die Autorität fehle, an die man fich wenden könne. Folgte boch erft im December die Bestätigung ber im August gefaßten Reichstagsgutachten; so wenig hatte selbst jett Leopold mit seinem Borgehen Eile. Defto rühriger war man in Preußen. Von allen Seiten brangten bort die auswartigen Einflüsse auf ein rasches Verfahren, wie es ohnebem Friedrich Wilhelms Neigungen jest völlig entsprach. Rußland, bas nichts sehnlicher wünschen konnte, als Preußen in einen Krieg im Westen verwickelt zu sehen, um indessen im Osten völlig freie Hand zu haben, predigte mit Heftigkeit ben Kreuzzug gegen die Revolution, gegen die es selber nicht einen Mann ins Feld zu stellen entschlossen war. Das auswärtige Frankreich in Roblenz sandte einen Agenten nach Berlin, ber bort freundliche Aufnahme fand, und zur nämlichen Zeit conferirte Bouillé mit einem preußischen Diplomaten zu Mainz über die bevorstehende Invasion in Frankreich. So schien die perfönliche Zusammenkunft beiber Monarchen, die am 25. August zu Pillnit stattfinden sollte, der entscheibende Moment zur That zu werden. Als ungebetener Gast kam benn auch ber Graf von Artois, von Calonne, Bouillé u. A. begleitet, um persönlich bie Zähigkeit des Kaisers zu beugen. Es ist jetz unzweifelhaft, baß man damit völlig scheiterte.\*) Leopold verbarg in den geheimen Besprechungen burchaus nicht, daß der Krieg nicht in seinem Plane liege; er hob die Gefahren hervor, die ein Angriff auf Frankreich mit sich führen könne, und berief sich dabei auf die Meinung seis ner angesehensten militärischen Autoritäten. Er kam auf seinen alten Gebanken zurück, die Sache vor vinen europäischen Congreß zu bringen. Der König von Preußen seinerseits machte alle die Gründe geltend, die nach der Anschauung der Emigranten für einen raschen Angriff sprachen. Aber ber Graf von Artois so wenig wie er waren im Stande, Leopolds Abneigung zu bestegen. entstand jene Pillniger Erklärung vom 27. August, die im Grunde nichts Bestimmtes verhieß, ja von der behauptet worden ift, sie sei nicht einmal förmlich unterzeichnet worden. Von anderer Seite ist die nicht unwahrscheinliche Ansicht ausgesprochen worden, es

<sup>\*)</sup> Das Berhältniß ist zuerst von Sybel, Gesch. ter Revolutionszeit I. 280 f. richtig bargestellt worben.

seien einige näher bestimmte Artisel, die Artols vorschlug, ununterzeichnet geblieben; Thatsache ist es, daß Desterreich bald nachsher auch die Bedeutung der Erklärung selbst halbossiciell in Absrede stellte. Wäre dem aber auch nicht so gewesen, der Schluß der Erklärung, wonach im Falle, daß es den Monarchen nicht gelingen werde, dem König die Freiheit und monarchische Autoristät zurückzugeden, dann sie sich entschließen würden, rasch und im Einverständniß die nöthigen Kräste zu dem angegedenen Ziele in Bewegung zu sesen — dieser Schluß enthielt nichts, was über die frühere Meinung Leopolds II. hinausging. Er versicherte denn auch Kauniß, er habe sich jeder bindenden Zusage durchaus enthalten.

Leopold hatte seinen nächsten 3weck erreicht; die Revolution im Westen war ihm bas erwünschte Mittel gewesen, Preußen in feiner Thätigkeit zu lahmen und in Ungarn, Belgien und ber Tür= fei von frember Einmischung ungestört seine Entwürfe zum Ziele zu führen. Ein Weiteres hatte er nicht gewollt; es lag ihm nie im Sinne, zum Kreuzritter an der Revolution zu werben. überlieferte Hauspolitik erfüllte ihn ganz, ihr zu Liebe blieb er gern in Frieden mit der Revolution, statt burch einen Rampf gegen sie alle wiedergewonnenen Bortheile in Ungarn, Belgien u. s. w. auf's Spiel zu setzen. Drum hatten alle seine Schritte und Erflärungen entweder nur den Zweck gehabt, Preußen zur Nachgiebigkeit gegen die österreichischen Interessen zu stimmen, ober ste waren ihm burch bie moralische Nothwendigkeit, wenigstens irgend etwas für Ludwig XVI. und seine Dynastie zu thun, abgezwuns Weiter zu gehen, war er in keinem Falle geneigt. gen worden. Bur Zeit der Erklärungen von Padua und Pillnig wurde in Defterreich die Truppenmacht vermindert, statt vermehrt; nach der Erklärung von Pillnit wich man in Wien beharrlich allen zudringli= chen Forberungen eines thätigen Vorschreitens aus und sann nur auf Mittel, wie man den Verbindlichkeiten entgehen könne, die bas Ausland aus jenen Erklärungen ableiten wollte. Aus dies sem Grunde war auch Leopold am eifrigsten bemüht, dem König von Frankreich und Marien Antoinetten zur Nachgiebigkeit und zur Gebuld zu rathen, und wie Ludwig XVI. (Sept. 1791) die neue Constitution annahm, mochte kaum Jemand damit zufriede= ner sein, als Leopold II.; dieser versöhnende Ausgang der juna=

ł

sten Wirren schien ihm eine Bürgschaft für die friedliche Gestaltung der Revolution, die nun keiner fremden Einmischung mehr bedürfe. Weiter als je war der Kaiser von Interventiondzes danken entfernt; selbst der europäische Congreß erschien ihm nun als überstüssig. Er ließ die Emigranten gegen die neue Versassung Proteste einlegen, er ließ Friedrich Wilhelm II., dem der saule Friede der Septemberverkassung nicht genügte, dem König Geld und Truppen andieten, er ließ den abenteuerlichen Gustav von Schweden sein Project einer Landung an der Nordfüste Frankreichs herumbieten — für ihn war die Kriegsfrage erledigt, und gern vermied er Alles, was die Gesahr eines gewaltsamen Consslictes herausbeschwören konnte.

Diese Haltung bes Raisers trat recht sprechend hervor, als sich um die Mitte September der Erbprinz von Hohenlohe als preußischer General in Prag einfand, um bort die gemeinsamen militärischen Schritte gegen Frankreich zu besprechen.\*) Der sand gleich bei ber ersten Audienz, "daß der Kaiser zu einer thätigen Hülfsleistung für den König von Frankreich wenig geneigt sei, doch aber das Gegentheil gern glauben machen möchte, sein Zaubern ganz geschickt zu entschuldigen wisse und die Schuld auf die Emigranten werfe, die er durch eine Menge erzählter Anekdoten lächerlich zu machen und gegen bie er auch seine, bes Erbprinzen, Abneigung zu wecken suche." Hohenlohe sprach bem Kaiser von dem Eifer des Königs, den allgemein einreißenden demokratischen Gesinnungen entgegenzuwirken, und brückte seinen Wunsch aus, mit Bouillé und einem kaiserlichen General den nöthigen Plan zu verabreden; aber "dies wurde eludirt." Der Kaiser nannte ben General nicht, bem er das Commando geben wollte, und als ber Erbprinz zu Lasch ging, gab auch ber eine ausweichende Untwort. In dem Gefühle, daß seine Anwesenheit den kaiserlichen Hof in Verlegenheit sete, hielt der preußische General nun zurück und vermied es, wie er selber sagt, "mit Affectation", von der Kriegsangelegenheit zu reden. Ein freundliches und vertrauliches Entgegenkommen ward ihm nur bei dem Erzherzog Franz, bei Colloredo und den Wenigen, welche zugleich die preußische Allianz und bie

<sup>\*)</sup> Das Folgende aus einem ausführlichen Schreiben Hohenlohes an Frieds rich Wilhelm II. d. d. Prag, 17. Sept. 1791 (Handschrift).



Kriegsplane gegen Frankreich billigten; sie selber gestanden aber ein, "baß man in Wien an ben blauen Rock noch nicht gewöhnt sei." Inbessen wurden von Cobenzl bie Emigranten, namentlich Polignac und Bouillé, mit friegsverheißenden Rebensarten abgespeist; "ber öfterreichische Minister, schreibt Hohenlohe, schien hierbei jedoch nicht zu wünschen, daß Bouille mir davon Eröffnung thun möchte, welches seltsame Benehmen aber nur baraus entsprungen sein mag, daß er glaubte, gegen biese Herren sich eher ein unverbindliches Gerede erlauben zu dürfen, als gegen mich." Eine ähnliche Taktif ward gegen den befannten Grafen Fersen eingehalten, der wegen der Landung schwedischer Truppen im Norden Frankreichs einen Vertrag abschließen sollte. Der Kaiser erklärte ihm in einer Audienz, welcher Hohenlohe beiwohnte, er warte nur auf einen Courier aus Petersburg; Hohenlohe wartete vergebens auf beffen Ankunft, er kam nicht. Wohl wurden einige Regimenter in Bereitschaft gehalten und Vorderösterreich als ihr Bestimmungsort angegeben, aber ber Erbprinz sette auch barin kein rechtes Bertrauen, ba noch nichts geschehen war, um den Durchmarsch burch bas Reich zu ordnen.

Leopolds Haltung auf bem Reichstage stimmt mit biesen Mittheilungen vollkommen zusammen. Nachdem er erst Monate lang die Entscheidung unter mancherlei Vorwänden hinausgeschoben, erfolgte endlich im December die Bestätigung der Reichstagsschlüsse und zwar in einer Form, die, sowie die Dinge einmal lagen, jedenfalls sehr mild genannt werden konnte. An einem gleichzeiti= gen Schritte ließ sich bieselbe Wahrnehmung machen.\*) Um 5. Dec. nämlich erhielt ber öfterreichische Reichstagsgesandte eine Depesche bes Fürsten Kaunit (vom 3. Dec.), worin ihm ber Abschluß bes österreichisch-preußischen Bündnisses mitgetheilt und dasselbe als ein "heilsames Ereigniß" begrüßt warb, bas ohne Zweifel zur Erhaltung bes Ruhestandes in Europa wie in Deutschland beitragen werbe. Um so erstaunter seien beide Monarchen gewesen, daß die so unwahrscheinlichen als gehässigen Gerüchte, welche Uebelgesinnte über die geheimen Absichten dieser neuen Verbindung ausstreuten, hie und da im Reiche einen beunruhigenden Eindruck sollten gemacht haben. Obwol man auf die Widerlegung solch gehässiger

<sup>\*)</sup> S. in der angeführten Reichstagscorrespondenz.

Ausstreuungen sonst nicht gewöhnt sei sich einzulassen, so wolle boch Se. Maj. bei jeder schicklichen Gelegenheit durch seinen Gessandten erklärt wissen: "daß die Erhaltung und Garantie der Reichsverfassung und der Rechte des deutschen Reiches eine der wesentlichsten Grundlagen der glücklich errichteten Verbindung zwischen S. f. f. Maj. und des Königs in Preußen Maj. ausmache und daß beide Majestäten gleich in dem Augenblick Ihrer glücklichen Näherung sich zur Handhabung der Garantie der deutschen Constitution auf das Heiligste verbunden haben." Harmloser konnte man das gegen die Revolution geschlossene Bündniß vom 25. Juli nicht zur öffentlichen Kunde bringen.

Während Leopold II. so der Ueberzeugung lebte, den brohenben Sturm diplomatisch beschworen zu haben, zogen sich auf einer anderen Seite neue Wolken zusammen, die alle Kunft bes Kaisers scheitern machten. Die neue französische Nationalversammlung fündigte sich gleich anfangs so an, daß von ihr am wenigsten eine Befestigung der Septemberconstitution, viel eher deren rasche, gewaltsame Zerreißung zu erwarten war. Unter einer Masse von jugendlichen, unerfahrenen und mittelmäßigen Glementen mußte der Einfluß rasch an einen rührigen Kreis von Rednern und Agitatoren fallen, wie die sogenannte Gironde ihn bilbete. Bon feuriger und glänzender Rhetorik, erfüllt mit ber ganzen Erregbarkeit und Leidenschaft des Südens, ehrgeizig und nicht ohne eine ausgesprochene Neigung zur Intrigue, mußten sie mit ihrem boctrinären Demofratismus, wie er aus Schulerinnerungen des Allterthums und aus Meinungen bes achtzehnten Jahrhunderts zusammengeflossen war, sehr rasch eine überwiegende Stellung in einer Versammlung gewinnen, aus welcher burch einen Act unerhörter Naivetät alle wirklichen Talente und Erfahrungen ber ersten Assemblée nationale ausgeschlossen waren. Waren biese Männer zwar unfähig, eine bauernbe Schöpfung aufzurichten, so besaßen sie boch die wahrhaft revolutionäre Gabe, durch ihre rednerische Agitation die Leidenschaften zu schüren, mit der Macht der Phrase ein entzündliches Volk, wie die Franzosen, in Fieberglut zu setzen und ohne irgend einen Zug der groben, handgreiflichen Demagogie an sich zu tragen, boch ben Zielen wilbester bemagogischer Zerrüttung erfolgreich in die Hände zu arbeiten. Die Verfaffung vom September 1791 stand bieser Partei im Wege; sie war theils

mit ihrer theoretischen Vorliebe für bie freistaatliche Form im Wis derspruch, theils war sie ein Hinderniß für die Befriedigung ihres Ehrgeizes. Bald befreundeten sich ihre Führer mit dem Gedanken, daß nur ein Zusammenstoß mit dem Auslande die revolutionäre Macht in ihrer ganzen Ursprünglichkeit entfesseln und ihnen selber die Leitung der Dinge in die Hande spielen werbe. Zwar waren fie, gleich ben Höflingen und blinden Unhängern bes Alten, eif= rig bemüht, die neue constitutionelle Ordnung zu einer friedlichen und regelmäßigen Thätigkeit nicht gelangen zu laffen, aber es beunruhigte sie boch ber Gebanke, es könne die Stimmung bes Bolkes sich burch bas Gefühl bes Besitzes jener Verfassung einschläfern lassen und es bem König bann zu besserer Zeit gelingen, die neue Ordnung wieder in seinem Sinne umzugestalten. Ein Krieg mit bem Ausland beseitigte nach ihrer Rechnung alle diese Berlegenheiten; er setzte den König in die Alternative, zwischen einer willenlosen Hingebung an die Revolution und zwischen bem gewaff= neten Ausland zu wählen. Im einen wie im anderen Falle ging die Revolution über Ludwig XVI. hinweg, mochte er ihr Werkzeug fein ober ihr Verräther heißen.

Auf dieses Ziel arbeitete die tonangebende Partei, theils mit Bewußtsein, theils mit einem unklaren Instincte, seit October und November 1791 hin. Wie erwünscht war es ihr, daß das ärgerliche Treiben ber Emigration am Rhein einen so gelegenen Borwand bot, die Massen mit dem Schreckbild ausländischer Einmi= schung und Contrerevolution zu erhipen! Schwerlich jagte ihr ber Haufe von Ausgewanderten, der in Worms und Koblenz seine Streitfräfte rüftete, ernstliche Sorge ein, aber ber Lärm, ben sie machten, und die allerdings völkerrechtswidrige Unterstüßung, die ihnen von den geistlichen Fürsten am Rhein ward, eignete sich trefflich bazu, ben Beschwerben ber beutschen Reichsfürsten andere Beschwerden in hohem Tone entgegenzusetzen und aus der Rolle ber Beleidiger in die der Beleidigten überzugehen. Man sieht, welch guten Dienst die Verblendung der Fürsten am Rhein und das tolle Treiben der Emigration den äußersten Factionen in Frankreich geleistet hat. Und nicht nur den äußersten; benn auch ein Theil der Constitutionellen unter Lafapettes Leitung gab sich, wenn auch in anderer Berechnung, bem Gebanken an den Krieg bereitwillig hin.

Schon zu Ende October hatte Brissot, damals der Hauptführer ber kriegslustigen Gironde in der Nationalversammlung, das Wort ausgesprochen, man dürfe nicht mehr schwanken, sonden musse die Mächte, die Frankreich zu bedrohen wagten, zuerst ans greifen. Einen Monat später (29. Nov.) ließ sich bie Rational versammlung schon zu einem Decret fortreißen, welches ein energisches Vorgehen gegen die Fürsten am Rhein und ein Ausgebot ber nationalen Streitkräfte forderte. Bergebens sette Lubwig XVI. nach wie vor seine Hoffnung auf die friedliche Intervention, wie ste in Leopolds II. früheren Erklärungen verheißen war, vergebens widersetzten sich seine Minister; die kriegerische Strömung war einmal in vollem Wachsthum begriffen und bereits mußte ber König erst burch die Ernennung Narbonnes zum Kriegsminister ber Agitation ein Opfer bringen, bann in einer Erklärung vom 14. December ben Ton anschlagen, ben die Bewegungspartei wollte. Darin war den Fürsten am Rhein der 15. Januar 1792 als Frift gesetzt, bis zu welcher ste ben Rüstungen ber Emigrirten ein Enbe gemacht haben sollten, widrigenfalls man mit Waffengewalt gegen sie verfahren werbe. Damals warb auch an den Kurfürsten von Trier jene Note gerichtet, beren wir früher gebacht haben; gleiche Erflärungen ergingen an ben Kurfürsten von Mainz als Bijchof von Worms. Zugleich verfündete ber neue Kriegsminister, baß eine Armee von 150,000 Mann an der Oftgränze werbe aufge-In milberer Form war die Erklärung abgefast, welche vom friedfertigen Theil des Ministeriums am 14. Dec. an ben Kaiser gerichtet ward. Darin war von den Schritten, die man gethan, Rechenschaft abgelegt und ber Raiser ersucht, sowol in Mainz, als in Koblenz auf die Nachgiebigkeit der Kurfürsten hinzuwirken. "Es handelt sich barum — so schrieb der französische Minister — die Gemüther zu beruhigen; sie sind bewegt und etbittert burch das Benehmen der Emigranten, und dieser Zustand hindert ce, daß Ruhe und Ordnung sich befestige." Die Antwort, die der Kurfürst von Trier gab, war, wie wir früher gesehen haben, keineswegs geschaffen, den Zwiespalt auszugleichen; wohl aber war die kaiserliche Antwort (21. Dec.) immer noch versöhnlich. Man verkannte barin weder bie gerechten Gesinnungen bes Ros nigs, noch das Interesse, welches die französische Regierung habe, bas Ausland nicht zum Kampf herauszufordern, aber es war boch

bie Besorgniß ausgesprochen, daß die gemäßigten Grundsate ber Regierung hie und da möchten vergessen werben, und für biesen Fall, erklärte die Note, sei dem Marschall Bender in den Niederlanden ber Befehl gegeben worden, die kurtrierschen Lande, wenn sie burch feindliche Einfälle verlett ober bedroht würden, zu schüten. Man sieht, ber Raiser bleibt noch immer auf seinem vermittelnden Friedensstandpunkte und seine kriegerischen Maßregeln halten sich durch= aus innerhalb der Linie, die ihm seine Pflicht als Kaiser vorschrieb. Die französische Regierung hatte indessen (23. Dec.) aus Anlaß ber trierschen Antwort eine neue Aufforderung burch einen neuen Botschafter, Bigot be S. Croix, nach Koblenz gehen lassen\*) und die Aufforderung an den Kaiser, sich bei Kurtrier für die Berständigung zu verwenden, in bringender Weise erneuert. fieht es ben Noten bes Ministeriums an, wie viel ihm baran ge= legen war, eine friedliche Genugthuung zu erlangen, bamit es ben fturmischen Kriegsrufern beschwichtigend gegenübertreten konnte. So sah man die Sache auch in Wien an; eine öfterreichische Rote vom 5. Januar 1792 sprach die nämlichen vermittelnden Gefin= nungen aus und beutete nur mit allem Rechte barauf hin, baß die Rüftung von 150,000 Mann, der Lärm der Preffe, die dros henden Declamationen der Nationalversammlung nicht geeignet seien, auf Seiten ber beutschen Staaten beruhigend zu wirken. Ein Eindringen französischer Truppen auf das triersche Gebiet bezeich= nete die Note, wie natürlich, als eine Kriegserklärung gegen das ganze deutsche Reich. \*\*)

So arbeiteten beibe Theile, bas Ministerium Delessart wie die kaiserliche Regierung, mit aufrichtigem Eifer für die Erhaltung bes Friedens; aber die extremen Parteien wirften ebenso rührig zu= sammen, diese Bemühungen zu vereiteln. Auf die Demokratie in

<sup>\*)</sup> Aus bem zeitgenössischen Bericht im Rhein. Antiquar I. 1. S. 43-45 über die Aufnahme des Gesandten ergibt fich klar, daß zwar officiell gegen ihn nichts versäumt warb, aber die Emigration auch nichts unterließ, ihn mit kins bischem Muthwillen zu insultiren — trot ber Abmahnung bes Kurfürsten. "Sie blieben, heißt es u. A. bort, haufenweis auf ber Straße vor ben Fenstern fte= hen, pfiffen ihn aus und machten vor seiner Zimmerthure Unreinlichkeiten, womit fie sogar bas Schlüffelloch nicht verschonten." Diesem und Aehnlichem gegenüber benahm fich ber Gesandte mit Tact und Mäßigung.

<sup>\*\*)</sup> Die Actenstücke in Reuß, Staatscanzlei XXXVI.

Paris und die Emigration in Koblenz fällt babei fast die gleiche Berantwortung. Leopold II. hatte, seiner Zusage getreu, dem Rurfürsten von Trier bringend angerathen, alle bewaffneten Corps ber Emigranten aufzulösen und die Rüstungen zu verbieten; er hatte seinen Schutz bavon abhängig gemacht, baß ber Rurfürst seine Aufnahme ber Emigranten innerhalb ber Gränzen ber Gastfreundschaft halte. Gleiches geschah: in Worms und bei dem Fürstbischof von Straßburg, wohin sich Condé, als man ihm in Worms die Gaftfreundschaft gefündigt, begab, um sich mit der Legion bes Bicomte de Mirabeau zu vereinigen. In Koblenz war die Folge die, daß am 3. Januar 1792 eine kurfürstliche Berordnung erschien, laut welcher die militärischen Corps untersagt, alle friegerischen Uebungen, Cantonnements u. s. w. verboten wurden. granten fühlten sich schon so sehr als Herren, baß sie mit unanständigem Trot der Regierung gegenübertraten, und, wie ein Emigrant (Las Cases) selbst berichtet, übten sich und manovrirten die Truppencorps fortwährend öffentlich, während die diplomatischen Noten versicherten, es habe damit nichts auf sich. Ja noch mehr; nicht nur die fremden Flüchtlinge insultirten den neuen französischen Gesandten, auch von trierscher Seite selbst that man bas Gleiche. In bemselben Augenblick, wo eine Note ber französischen Regierung, unter dem Eindruck ber furtrierschen Berordnung vom 3. Januar, freundlich entgegenkam und die Versicherung aussprach, es sei an alle Militär- und Civilbehörden der gemessene Besehl ergangen, jede Beunruhigung ber Gränzen zu meiden, in demselben Augenblick ließ sich bas Roblenzer Intelligenzblatt, die Staatszeis tung des Kurfürstenthums, über ben neuen französischen Gesandten in den Worten aus: "D Schande, o ewige Schande, welche burch kein Blut mehr kann abgewaschen werden! Ein Spion aus dem Jacobinerclub, aus jener verruchten Gesellschaft, welche noch vom Blute trieft, das in Avignon vergossen worden; ein Zögling bes Mirabeau und des Necker erfrecht sich, vor Clemens Wenceslaus zu treten, vor den tugendhaftesten Fürsten seiner Zeit; mit einem Decrete, das in dem Gefängniß der Tuilerien ist sanctionirt worben, öffnet er sich ben Eingang in ben Palast bes Dheims seines Königs; er kommt, ihm mitten an seinem Hofe zu brohen."\*)

<sup>\*)</sup> Rhein. Antiq. I. 1. S. 48.

Man sieht, die Emigration in Koblenz arbeitete dem Jacobinismus in Paris eifrig in bie Hände. Auch bieser war naturlich indessen nicht unthätig gewesen; bie Clubs bestürmten mit brobenden Abressen und Deputationen die Versammlung, beren Rednerbühne zugleich von Briffots, Isnards und Anderer friegsbrohenten Reten widerhallte. Unverhohlen sprachen es die Wortführer der Gironde bereits aus, baß ber Krieg allein Franfreich retten könne; mit allen Mitteln rhetorischer Agitation wurde bem Schrecken bes Krieges ber Reiz einer rettenben Maßregel verliehen und die Regierung mit revolutionärer Ungebulb bazu gebrängt, einen entscheidenben Schritt zu thun. Sie mußte es geschehen laffen, baß am 1. Januar 1792 die Anklage gegen die ausgewanderten Prinzen und die übrigen Führer ber Emigration für zulässig erklärt warb, sie konnte es nicht hindern, daß die Girondisten ihre Taktik, ben Krieg zur populären Tagesfrage zu machen, mit allem Erfolge fortsetzten. Gegenüber dieser mächtig anwachsenden Bewegung, die über die Presse, die Tribune, die Clubs gebot, die mit jedem Tage mehr in ben Das= sen das Bewußtsein weckte, daß nur das Chaos eines Krieges ihre politischen Wünsche erfüllen könne, befand sich bie französische Regierung in einer wahrhaft trostlosen Lage. Der König selbst und seine Gemahlin standen unter dem Einflusse der Rathschläge bes Kaisers; ihre Hoffnung war auf einen Congreß, wie ihn Leopold wollte, gestellt und auch ihnen ward das Treiben der Emigranten, bas nur ihre Verlegenheiten steigerte, ohne Sulfe zu brin= gen, mit jedem Tage mehr zur Last. Der friedfertige Theil bes Ministeriums, noch burch Delessart an ber Spige ber auswärtigen Angelegenheiten, suchte eine Form ber Verständigung, die den Krieg abhielt, und hoffte, unterstütt durch Leopold, eine Art von Genugthuung zu erlangen, womit man die Kriegslärmer abfinden konnte. Die zum Girondismus neigende Fraction des Ministeriums, burch Graf Louis von Narbonne vertreten, machte mit jenem kindlich naiven Leichtsinn, der die französische Aristokratie der Revolution auszeichnet, das Kriegsgeschrei mit, schürte und half mit garm schlagen, ohne sich irgend eine Rechenschaft über die Folgen abzu-Von dieser Seite ging auch der wunderliche Plan aus, burch die Sendung Birons mit Geld und Intriguen den Berliner Hof für bas revolutionare Frankreich zu gewinnen; benn man war in völliger Unwissenheit barüber, daß gerade Preußen sich am eif=

-

rigsten ben Emigrantenanschauungen hingab und am entschlossensen zum Kreuzzug gegen die Revolution war. Es vollendete das Bild namenloser Verworrenheit, daß der gemäßigte Theil des Ministeriums dieser Sendung Virons unter der Hand durch Segur eine andere entgegensette und erst allmälig sich dazu herbeiließ, die ganz erfolglosen Vemühungen eines windigen Roue, wie Viron war, zu unterstüßen. Damit hingen denn wieder andere abenteuerliche Gedanken zusammen, z. B. der Versuch, den Herzog von Braunschweig für den französischen Oberbesehl zu gewinnen, Großbritannien mit dem revolutionären Frankreich näher zu versbinden, und ähnliche diplomatische Seisenblasen mehr, wie sie in den Pariser Salons unter männischen Weibern und weibischen Männern ausgesonnen wurden.\*)

Welch andere Thätigkeit entfalteten indessen die Agitatoren der Kriegspartei! Alle Vortheile, welche ihnen die Rathlofigkeit ber Regierung und ber Unverstand ber Emigration in die Hande gab, wurden von ihnen meisterhaft benutt, um aus der ganzen inhaltschweren Frage bes Krieges nicht eine Sache ruhiger politis scher Erwägung, sondern eine Angelegenheit ber nationalen Empfindung und des revolutionären Enthustasmus werden zu lassen. Man prüfte und berieth nicht mehr, man eraltirte sich nur mit jedem Tage mehr. So ließ sich Isnards wilde, südliche Glut in ber Rebe am 5. Januar vernehmen, so ward am 14. Jan. ein folgenreicher Beschluß im Sturme heftigster Erregung gefaßt. Leopold II. hatte in seiner Erklärung vom 21. Dec. auf bas "Einverständniß der Fürsten zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe und zur Wahrung der Sicherheit und Ehre der Throne" hingebeutet; dies ward nun das Thema für die Redner der Gironde, bas reizbare Nationalgefühl in seiner ganzen Mächtigkeit zu entflam= men. In einem Taumel ber Begeisterung, von bem die Gemäßigtsten mit fortgerissen wurden, beschloß man, jeden Franzosen für "ehrlos" zu erklären, der an einem Congreß, wie ihn ber Kaiser in Aussicht stelle, Theil nehmen werbe. So brach Leopolds Lich= lingsplan, womit er bis jest die Kriegslust ber Ungedultigen zu beschwichtigen gewußt, vor einem Momente leidenschaftlicher Erregung zusammen; es blieb ihm nun keine Ausflucht mehr, ben

<sup>\*)</sup> S. darüber Spbel a. a. D. 306 f.

Drängern zum Krieg seine Mitwirfung zu versagen. Die Stellungen waren mit einem Male vertauscht; die Nationalversammstung hatte die Rolle des brohenden und angreisenden Theils übersnommen und der Kaiser befand sich in der peinlichen Alternative, entweder demüthig zurückzugehen oder sich zum Kriege nöthigen zu lassen. Denn schon am 25. Januar saste die Versammlung den Beschluß, dem Kaiser eine entschiedene Erklärung abzusordern, und wenn sie nicht die zum 1. März erfolgt wäre, den Krieg zu ersklären. Wohl ward am 1. März der Krieg noch nicht erklärt, aber der Tag war darum nicht weniger bedeutungsvoll: es war der Tag, an dem Leopold II. starb und somit auch auf Seiten Destersreichs die kriegerischen Gedanken das Uebergewicht erlangten.

Leopold hatte sich, seiner zähen und kaltblütigen Natur ges mäß, nicht fortreißen laffen von ben Leibenschaften bes Augen= blickes. Zwar erzählte man von ihm Aeußerungen, wie bie: bie Franzosen wollen den Krieg, sie werden sehen, baß Leopold der Friedfertige ihn führen kann — aber er ging aus seiner gemeffe= nen Haltung nicht heraus. Er blieb fortwährend ben extremen Richtungen abgeneigt, wollte mit ber Emigrantenpolitif nichts gemein haben, und seine Rathschläge an ben französischen Hof tragen, wie immer, bas Gepräge ber Mäßigung. Allein bie Lage hatte sich so gestaltet, daß auch die leibenschaftloseste Betrachtung ben gewaltsamen Bruch nicht mehr zu hindern vermochte. In diesem Sinne nahm Leopold seine Maßregeln. Er sammelte in ben Nieberlanden, in Vorberöfterreich, in Böhmen Streitfrafte, beren Zahl bewies, daß er zunächst nur an die Abwehr, nicht an den Angriff bachte; er suchte vor Allem mit Preußen völlig ins Reine zu kommen. Am 7. Febr. 1792 ward zu Berlin ber Allianzver= trag zwischen Desterreich und Preußen abgeschlossen, worin sich beibe Theile ihre Besitzungen verbürgten und zu gegenseitiger Sulfe= leiftung verpflichteten.\*) Auch verbanben fie sich barin: "ba Ihnen

**26** 

<sup>\*)</sup> Die Stelle, welche ben Kampf gegen Frankreich betraf, lautete: Par une suite de cette garantie reciproque les deux hautes parties contractantes travailleront de concert pour le maintien de la paix. Elles employeront dans le cas, où les Etats de l'une ou de l'autre d'entre Elles seroient menacés d'une invasion, leurs bons offices les plus efficaces pour l'empêcher. Mais si ces bons offices n'avaient point l'effet desiré et que l'une ou l'autre d'entre elles fut réellement attaquée, elles s'obligent pour ce cas à se secourir mutuellement avec

nichts mehr am Herzen liege, als die Ruhe und Wohlfahrt Deutschslands fortdauern zu sehen, und da Sie diesen Gegenstand als einen der vorzüglichsten Endzwecke ihrer Vereinigung betrachten, für die Aufrechterhaltung der deutschen Constitution in ihrer ganzen Integrität, so wie sie durch die Gesetze und vorausgegangenen Tractate festgesetzt worden, sorgfältig zu wachen."

Auch bies Bündniß hatte noch keinen herausfordernden Charakter und sollte ihn nach Leopolds Absicht auch nicht haben. Das von zeugt die Erklärung, die er wenige Tage nach dem Abschluß, am 17. Febr., als Antwort auf die Aeußerungen vom Januar, an die französische Regierung abgehen ließ. Die Deutung, bie man in Frankreich seinen früheren Schritten gegeben, war barin mit Thatsachen zurückgewiesen und ber Wahrheit gemäß hervorgehoben, wie er sich nur unablässig bemüht, einerseits die Rustungen der Emigranten abzustellen, andererseits jeden Act ber Gewalt vom deutschen Reichsgebiete abzuwehren. Was den bes absichtigten Congreß ber europäischen Mächte anging, ber in ben Januarbebatten soviel Sturm auf der Tribune der Nationalversammlung erregt, so erinnerte bie kaiserliche Note an bie Lage bes Königs seit seiner Gefangennehmung bis zur Vollendung ber Constitution, burch welche allein ein solcher Plan hervorgerufen und gerechtfertigt worden war. Seit ber Annahme ber Verfassung habe jener Verein des Kaisers mit den Mächten nur noch eventuell bestanden und auch dies nur aus Gründen, welche in den inneren Zuständen Frankreichs gelegen seien. Die zunehmenden Symptome von Unsicherheit und Gährung, welche der königlichen Familie ein ähnliches Schicksal, wie früher, zu bereiten brohten, Symptome, die wohl nicht den Rüstungen der Emigranten, sondern dem zunehmenden Einflusse der republikanischen Partei zuzuschreiben seien, die Gräuelscenen, welche die nämliche Partei verschuldet, der fünstlich angefachte Kriegslärm, den eben diese Faction zu unterhalten suche, weil ste durch die Rückfehr von Ruhe und Ordnung ihren politischen Einfluß gefährbet sehe, die herausfordernden Reben und Rüftungen, womit man, wie es scheine, bas Ausland zum Krieg

un corps de 15,000 hommes d'Infanterie et 5000 hommes de Cavallerie. Rach einem anderen Artikel sollten Rußland, die Seemachte und Sachsen zum Beistritt eingelaben werden. S. Martens, Supplement au Recueil T. II. 172 ff.

zu reizen wünsche, Beschlüsse, wie ber vom 25. Januar, unter bem Einfluß jener Partei gefaßt, dies Alles sei Grund genug für das Ausland, den inneren Zustand Frankreichs nicht für so günstig anzusehen, wie die Noten des französischen Ministeriums. Gleichwol werde der Kaiser sich aus seiner gemäßigten Haltung nicht verdrängen lassen, zumal er die Ueberzeugung hege, daß die Mehrheit der Nation diesen und ähnlichen Vorgängen fremd sei. Eine Note von Kauniß, welche dieser Staatsschrift beigegeben war, zeichnete die jacobinische Partei sammt ihrem Treiben noch schärfer und nannte sie geradezu bei ihrem Namen; ob der gesetwidrige Einsluß dieser Secte über Gerechtigseit, Wahrheit und das öffentsliche Wohl der Nation den Sieg davontragen werde, das sei die Frage, von deren Beantwortung alle anderen abhingen.

Es fragt sich, ob es in biesem Augenblick von Leopold, der ben Frieden ernstlich wollte, geschickt gehandelt war, burch biese Ausfälle Del ins Feuer zu gießen und die peinliche Lage des Ronigs zu verschlimmern; auch war diese Art von politischer Lection über bie innere Lage eines anderen Staates ungewöhnlich. die Thatsachen, auf die er anspielte, waren unzweifelhaft wahr. Daß baher die Jacobiner murrten, wie sie sich und ihre Künste so treu geschilbert sahen, baß ein Mensch, wie Bazire, die kaiserliche Erklärung ein "Pamphlet" nannte, und daß die Kriegsagitatoren in ben Clubs und ber Presse die Erklärung in ihrer Weise ausbeuteten, das Alles war sehr begreiflich; die Wahrheiten, die Leopold aussprach, gingen zu sehr ins Fleisch, als baß die Getroffenen nicht hätten aufschreien sollen. Aber auch in die Geschichtschreis ber ist, wie auf Verabredung, die Sage übergegangen und selbst die Emigrantenliteratur hat mit eingestimmt, daß der "nationale Stolz in Frankreich sich empört habe gegen die drohenden Rath= schläge bes Auslands."\*) Wir finden in ben Verhandlungen bes Tages, wo jene Actenstücke ber Versammlung mitgetheilt wurden, nichts bavon; die Sitzung verläuft im Ganzen ruhig, das Mini= sterium geht mit einer leisen Mißbilligung über bie Stellen hin= weg, welche ben inneren Zustand Frankreichs betreffen, und spricht unter dem Beifalle der Versammlung seine lebhafte Freude aus über die "friedlichen und freundschaftlichen Eröffnungen bes Rais

<sup>\*)</sup> So sagen z. B. bie Mémoires d'un homme d'état I. 198.

sers."\*) Der biplomatische Ausschuß ber Versammlung aber ist nichts weniger als aufgeregt und es dauert über eine Woche, bis die Jacobiner im Stande sind, die Note in ihrem Sinne auszubeuten. Man sah also in Paris die Erklärung vom 17. Febr. nicht anders an, als sie Leopold II. betrachtet wissen wollte; sie trug so wenig an der Kriegslust der Franzosen Schuld, wie später das bekannte Manisest an ihrem nationalen Aufschwung. Aber der Justand von Paris war allerdings so underechendar geworden, die Partei des Kriegs und der Bewegung so rührig und unde denklich in ihren Mitteln, der Royalismus so ohnmächtig, die Constitutionellen so rathlos und kurzsichtig, daß der Krieg doch mit sedem Tage wahrscheinlicher ward, auch wenn der Wiener Hossich zu den suchtsamsten Erklärungen verstanden hätte.

An bemselben Tage (1. März), wo ber Nationalversammlung bie lette Note vorgelegt warb, war Leopold II. ebenso rasch wie unerwartet gestorben; es war begreislich, daß man in der ausgeregten Zeit an Bergistung denken konnte, während eine andere Ueberlieserung jener Tage den schnellen Tod dem übermäßigen Genuß sinnlicher Reizmittel Schuld gab.\*\*) Die Kürze der Regierung Leopolds und der stürmische Drang der Zeiten, die zunächst solgten, sind Ursache gewesen, daß der Eindruck im Ganzen weniger tief ging, als es sonst wohl der Fall gewesen wäre. Man lernte diesen seinen, storentinischen Politiker, der mit seiner geschmeidigen Consequenz, seinem kalten Blute und seiner Mäßigung so rasch die schlimmsten Niederlagen gut gemacht, die Iosephs II. heißblütige Staatskunst Desterreich bereitet, erst dann recht schäßen, als dittere Ersahrungen zeigten, wie wenig er erset war. Für die deutsche und europäische Weltlage war der Tod insosern von

<sup>\*)</sup> S. Moniteur von 1792 No. 63.

<sup>\*\*)</sup> Der Bericht bes Wiener Cabinets an ben beutschen Reichstag schilterte die letzten Tage L.'s mit den Worten: S. M. l'Empereur surpris le 28. sevrier d'une sièvre rhumatique avec attaque de la poitrine; on s'opposa d'abord à la violence du mal avec les saignées et les remèdes nécessaires. Le 29. sevrier la sièvre augmenta. On saigna trois sois avec quelque soulagement; mais la nuit suivante était dien inquiete et abattait deaucoup les sorces. Le 1. mars l'Empereur commença à vomir avec des horribles agitations et rendait tout ce qu'il prenait. A trois heures et demie après midi en vomissant il expira. Aus der Reichstagscorrespondens.

Bebeutung, als damit eine der letten Stüten des Friedens zussammenbrach; dies Gefühl sprach sich am bezeichnendsten in der schlecht verhehlten Schadenfreude aus, womit die französische Emisgration die Todesbotschaft aufnahm. Der vierundzwanzigjähzige Nachfolger, Erzherzog Franz, noch ohne politische Erfahrung und von mittelmäßigen Leuten umgeben, ließ sich wahrscheinlich leichter von der friegerischen Strömung des Tages lenken, als der Bater; wir erinnern uns ja, daß der preußische General, der die Kriegsplane verabreden sollte, dei ihm weitaus die freundlichste Aufnahme sand und daß schon damals der Thronsolger den Wisderwillen gegen die neue preußische Allianz nicht theilte, der bei den Anhängern der überlieferten österreichischen Politik so natürlich war und von dem sich wohl auch Leopold nicht ganz frei wußte.

Inzwischen war in Paris die Partei, welche durch ben Krieg den Triumph der Demokratie zu erreichen hoffte, mit ihrem Plane ins Reine gekommen: bas noch monarchisch gefinnte Ministerium sollte gestürzt, die Kriegserklärung gegen Desterreich durch Erhitung ber Leibenschaften im Sturme erlangt werben. Der biplomatische Ausschuß der Versammlung zeigte sich in seiner Mehrheit nicht geneigt, der Eraltation der Elubs zu dienen; drum rustete sich die Gironde zu einem Hauptschlage. Neun Tage, nachbem die Versammlung den Bericht des Ministers vernommen und den Friebenshoffnungen, die er an Leopolds lette Erklärung geknüpft, Beifall zugerufen, bestieg Briffot bie Rednerbühne, um durch ein Anklagebecret Delessarts das Ministerium zu sprengen und einer jacobinischen Verwaltung ben Weg zu bahnen. In einer Abvocatenrede voll Uebertreibungen und Trugschlüssen, die aber für ihren Zweck meisterhaft berechnet war, wußte er darzuthun, wie Leopold schon seit Jahresfrist gegen Frankreich thätig gewesen, wie sein Verein mit den europäischen Mächten nur eine schlecht verhüllte Verschwörung gegen die französische Nation sei und ber Minister Delessart bem Allem gegenüber eine Haltung eingenom= men, welche die Anklage auf Hochverrath rechtfertige. Alle die Künste bemagogischer Verdächtigung und Verdrehung der Thatsachen, worin der Jacobinismus jett und nachher sich als Meister bewies, waren in bieser Rebe angewendet; sie und die Verhand= lung, in welcher die Gironbisten das große Wort führten, war ein rechtes Muster der Taktik, welcher ein Jahr später die Partei

selbst verbienter Maßen erlegen ist. Die Anklage gegen Delessart ward in tumultuarischer Eile burchgesett, bas monarchische Dinisterium baburch gesprengt und bem König ein Ministerrath von jacobinischer Färbung aufgebrungen. Die Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten in bem neuen Cabinet fiel an Dumouriez, einen äußerst fähigen aber burchaus grundsaplosen Intriguanten, der es in biesem Augenblick feinem Interesse gemäß fand, mit ber Gironte und ihren Kriegsagitationen gemeinschaftliche Sache zu machen. Er vertauschte sogleich die friedfertige und vermittelnde Sprache, wofür man seinen Vorgänger vor Gericht gestellt, mit jenem barschen, tropigen und kurz angebundenen Tone, der wohl in der Diplomatie ungewohnt war, aber dem Geschmack ber Clubs und Tribunenredner um so besser mundete. Noch am 18. Marz hatte Raunit bem französischen Gesanbten in Wien eine Erklärung gegeben, welche über bie Linie ber früheren Aeußerungen nicht hinausging; an bem nämlichen Tage richtete Dumouriez eine Gröffs nung nach Wien, die zuerst jenen gebieterischen Ton anschlug. Eine zweite Note vom 27. März verlangte eine "categorische Antwort"; ber Wiener Hof muffe, wenn er Frieden haben wolle, alle Verträge auflösen, die er ohne Frankreichs Vorwissen und in feint= seliger Absicht gegen baffelbe abgeschloffen, auch bie Truppen ohne Säumen zurückziehen. "Wenn biese Erklärung, hieß es wörtlich, nicht burchaus rasch und unumwunden erfolgt, so wird ber König nach Ankunft des nächsten Couriers den Krieg als erklärt betrachten und die ganze Nation, die nach einer raschen Entscheis dung seufzt, wird ihn mächtig unterstüßen. Versuchen Sie tiefe Unterhandlung, wie es auch sei, vor dem 15. April zu beendigen. Wenn wir von jest bis dahin hören, daß die Truppenzüge an unserer Gränze fortbauern und sich mehren, dann wird es uns nicht mehr möglich sein, den gerechten Unwillen einer stolzen und freien Nation zurückzuhalten, die man zu erniedrigen, einzuschüchtern und hinzuhalten sucht, bis alle Vorbereitungen zum Angriff fertig sind."\*) Ein Brief in ähnlichem Sinne, ben man Ludwig XVI. hatte schreiben laffen, ward gleichzeitig durch einen besonderen Abgesandten nach Wien gebracht.

<sup>\*)</sup> Die angeführten Actenstücke s. bei Reuß, Bt. XXXVI. S. 220 unt Moniteur de 1792 no. 109.

Wäre Leopold II. noch am Leben gewesen, selbst er hatte es schwerlich noch vermocht, diesem kriegslustigen Drängen gegenüber seine friedfertige Haltung zu bewahren; wie viel weniger sein Rachfolger, für ben manche Bebenken, die auf den Vater gewirkt, nicht vorhanden waren! Die Erklärungen, die Graf Cobenzl als Antwort auf das Dumouriezsche Ultimatum am 4. April ertheilte, waren im Tone gemäßigt: aber ihr Inhalt ließ nach ber Lage, wie fie in Paris war, keine Aussicht mehr auf friedliche Ausgleichung. Wenn Desterreich entwaffnen und sein Einverständniß mit ben anberen Mächten auflösen sollte — so lautete ber Bescheid bes öster= reichischen Ministers — so musse Frankreich für's Erste bie beein= trächtigten beutschen Reichsfürsten befriedigen, dann bem Papst wegen Avignon Genugthuung geben und endlich im Innern Ein= richtungen treffen, "bie ber Regierung hinlängliche Macht gaben, Alles zu unterdrücken, was bie anberen Staaten beunruhigen Im Uebrigen berief man sich auf die früheren Erklärungen, zunächst die vom 18. März.\*)

Schwerlich hatten Dumouriez und seine Freunde etwas Ansberes erwartet und gewünscht, als sie den hohen Ton ihrer letten Erklärungen anschlugen; sie wollten die zögernden Bedenken, die in Wien immer noch vom Kriege abmahnten, durch ungestümen Trot überwältigen und der österreichischen Politik keine Wahl mehr lassen, als die zwischen Krieg und schmachvoller Nachgiedigkeit. Nun, da man in Wien zur letteren sich nicht hatte entschließen können, war die Kriegspartei in Paris auf's Eifrigste demüht, den rührig vordereiteten Bruch zu beschleunigen. Um 20. April erschien Ludwig XVI. in der Nationalversammlung mit dem Antrag, den Krieg an den König Franz von Böhmen und Ungarn zu ersklären, und die Versammlung beeilte sich, tumultuarisch und wie berauscht, ohne Prüsung und ohne eigentliche Debatte, den Krieg zu beschließen.

Wir kennen kaum ein Beispiel in der Geschichte, wo selbst ein kleiner Kampf mit solch unüberlegter, leichtfertiger Hast entschieden worden wäre, wie es hier der Fall mit einem Kriege war, der fast ein Menschenalter die Geschichte der Welt ausgefüllt hat. Es gehörte der ererbte französissche Leichtsinn und die blinde Hiße des

<sup>\*)</sup> S. Moniteur No. 111.

منج بي المنج بي المنج المنج المنج المنج المنج المنج المن**ج** بي المنج المنج المنج المنج المنج المنج المنج المنج ا

Parteigeistes dazu, um ohne Geld, ohne Armeen, ohne Bonathe, mitten in der wildesten inneren Zerrüttung einen Fehdehandschuh hinzuwerfen, den, wie man sich wohl sagen konnte, ohne Zweisel nicht Desterreich allein aufnehmen würde. Aber seltsamer Beise meinte jebe der verschiedenen Parteien in Frankreich ihr Ziel auf diesem Wege zu erreichen, auch wenn dabei jede von einer anderen Berechnung ausging. Die Einen hofften im Kriege ben Reft von monarchischen Formen abschütteln und auf den Trümmern des Thrones ihre papierene Republik aufrichten zu können, die Anderen sahen aus der Feuerprobe eines auswärtigen Kampses eine neue Heeresmacht und im Bund mit ihr die militärische Dictatur hervorgeben, deren die innere Zerrüttung zu bedürfen schien. Ehrenwerthe Patrioten wünschten den Kampf, weil sie der tröstlichen Hoffnung lebten, ein gesunder Krieg werbe die schwüle Atmosphäre reinigen und statt ber schmutigen und gemeinen Leibenschaften ber Anarchie alle besseren zum Leben wecken; mit ihrem Wunsche stimmten wieder die gewissenlosesten Factionsleute überein, benen ihr Instinct sagte, daß eine furchtbare Krisis, wie bie, welche man heraufbeschworen, anderer Menschen und anderer Mittel bedürfe, als Doctrinäre und Enthustasten sie bieten können ober mögen. Im Hintergrunde aller bieser persönlichen Wünsche und Berechnungen wirkte freilich mächtig zu der Katastrophe der tiese, unversöhnliche Gegensatz zwischen bem feubalen Europa und ter Revolution, ein Gegensatz, bessen man sich auf beiben Seiten wohl bewußt war. Drum, so viele persönliche Beweggründe und Leidenschaften auf den Kriegsact vom 20. April 1792 auch hinwirkten und ihn beschleunigten, man kann boch nimmer glauben, daß es in der Macht irgend eines Menschen und seiner biplomatischen Geschmeidigkeit gelegen hätte, den früher oder später unvermeiblichen Bruch aufzuhalten. Es war die Idee einer europäischen Propaganda so sehr im Wesen und in den ersten Anfängen der Revolution begründet, daß unvermeidlich einmal der Zusammenstoß mit den alten feubalen Ordnungen Europas erfolgen mußte; constitutionell oder republikanisch eingerichtet, von einem revolutionären Club ober einem Militärdictator beherrscht, mußte bas Frankreich von 1789 angreifend zu Werke gehen, wenn sich nicht etwa die alten Staaten Europas freiwillig und friedfertig ber neuen Strömung von Westen unterwerfen sollten. Dieser inneren Nothwendigkeit der Dinge gegenüber waren alle jene Borgänge diesseits, Pillnis wie Koblenz, nur von untergeordneter Bedeutung; die Revolution, wie sie gleich am 4. August mit dem alten Staatszecht auch das alte Bölkerrecht umwarf, versuhr angreisend und mußte so versahren, wenn sie ihre innerste Natur nicht verleugnen wollte. Der Congreß zu Pillnis, der österreichischzpreußische Bund vom 7. Februar, selbst die Emigration mit ihren Rüstungen hat dazu im Verhältniß wenig beigetragen; aber sie gaben willtomzmenen Stoff an die Hand, auf der Tridüne, in der Presse und dem Elub über die Kränfungen zu declamiren, welche der franzözsischen Nation und ihrer Ehre widersahren seien.

Die Vorgänge, die wir zulett erzählt haben, berührten das beutsche Reich aufs allernächste. Auch wenn seine geographische Lage ihm gestattet hätte, bei bem brohenden europäischen Zusam= menstoß ruhiger Zuschauer zu bleiben, so ließ ihm das politische Verhältniß, in dem es sich befand, keine Wahl zwischen Krieg und Es war gleich nach bem Tobe Leopolds Niemandem zweiselhaft, daß König Franz von Böhmen und Ungarn bessen Nachfolger in der Kaiserwürde sein werde; seine Erwählung machte es unvermeidlich, in den Krieg einzutreten, zumal der seltene Fall vorlag, daß beide deutsche Großmächte, diesmal durch eine Allianz verbunden, den Kampf gegen die Revolution gemeinsam aufzuneh= men entschlossen schienen. Der Gegenstand bes Rampfes selbst berührte aber bas Reich noch näher, als Desterreich; gegen seine überlieferte feubale Ordnung mußte ber Angriff ber Revolution sich fast zuerst wenden und die Beeinträchtigung der einzelnen Fürsten war nur ein kleines Vorspiel von bem, was bevorstand, wenn die steg= reiche Revolution einmal die französischen Gränzen überschritt. Die Lebhaftigkeit, womit der Reichstag jene Beschwerden behandelt hatte, zeigte klar, daß ein großer Theil des Reiches sich bereits zu einer Zeit als beleidigt ansah, wo Desterreich und Leopold II. die Aussicht einer friedlichen Vermittlung noch nicht aufgegeben hatten.

Der Tob des Kaisers war in einem Augenblicke erfolgt, wo die Gesammtheit der Lage schon den nahen Bruch erwarten ließ. Unter dem Eindruck dieser Nachricht und der übrigen Ereignisse

fühlte sich selbst die so schwerfällige Maschine des Reichstages zu Regensburg zu einer ungewohnten Regsamkeit angespornt. Desterreich konnte nun mit bem Antrag hervortreten, bei "ben jezigen fritischen Umständen" den Wahltag schnell und ohne große Kosten in Regensburg abzuhalten, und wenn auch Kurmainz, ohne Ruck sicht auf den Vorschlag, die Wahl wie gewöhnlich nach Frankfurt anberaumte, so war boch in allem Uebrigen bas löbliche Bestreben sichtbar, ber leibigen Pebanterie in Formen und Ceremonien biesmal engere Granzen zu ziehen. Rurmainz selbst beantragte die Wahl zu beschleunigen, die Zahl ber Gesandten, die Festlichkeiten und Formen abzukurzen, sich mit der Wahlcapis tulation kurz zu fassen, und biese Anträge fanden Beifall. Ein Streit, ber zwei Jahre zuvor bie Zeit bes Interregnums in sehr widerwärtiger Weise ausgefüllt — das Verhältniß der Reichsvicarien zum Reichstage — fand biesmal eine raschere Erlebigung. Es galt schon für ein gutes Zeichen, daß Pfalzbaiern jest in seinen Ausschreiben die Titulaturen nach bem Wunsche ber Reichsstände feststellte und daburch eine Quelle unsäglichen Zankes abschnitt; auf ber anderen Seite thaten bie Kurstimmen von Branbenburg und Braunschweig einen verständigen Schritt, indem sie, um die Frage vom Verhältniß der Reichsverweser zum Reichstage schnell zu lösen, mit bem Antrag hervortraten, die beiden Vicarien sollten einen Principalcommissarius ernennen und unter bes fen Leitung bann auch während bes Interregnums bie Reichstagsgeschäfte fortgesetzt werden. Damit wäre benn ber vielbesprochene Zweifel gelöst gewesen, ob und wie der Reichstag ohne Reichsoberhaupt thätig sein könne? Wohl fehlte es auch jest nicht an mannigfaltigen Schwierigkeiten und ohne weitläufige Schreibereien ging die Sache nicht ab; Desterreich sah eine folche Permanenz des Reichstages ungern, ein Theil der Reichsstände beharrte in eigensinniger Opposition gegen das Ansinnen, ben Reichstag von den Vicarien geleitet zu sehen, und die Reichsverweser selbst waren wegen der Titulatur nicht ganz unbesorgt, wollten sich auch das Recht vorbehalten, Beschlüffe, die ihnen berenklich schienen, zu suspendiren. Aber man kam bei allem dem boch einmal zum Ende; Desterreich ließ bas Unangenehme geschehen \*),

<sup>\*)</sup> In einem Rescript von König Franz an Kursachsen (d. d. 28. April)

die Reichsverweser einigten sich in leiblich kurzer Zeit und am 18. Mai konnte ber zum Principalcommissarius ernannte Bischof von Freisingen, unter ber stillschweigenden Opposition einer kleisnen Minderheit, sein Amt antreten. So ward noch vor ter letten deutschen Kaiserwahl eine vielbestrittene Frage entschieden, deren Erledigung freilich nur dies eine Mal eine praktische Bedeutung hatte.

Indessen war ber Krieg zwischen Desterreich und Frankreich unvermeiblich geworben; es mußte fich nun zeigen, ob bie Behr= fraft des Reiches so groß war, wie die brohenden Reben, welche bei ber elsasser Entschäbigungsbebatte gefallen waren. und Preußen regten schon im April bei ben vorberen Reichsfreifen die Erneuerung einer Affociation an, wie sie wohl früher, 3. B. in ber Zeit bes spanischen Erbfolgefrieges, nicht ohne Rugen gegründet worden war. Aber seit dieser Zeit war ter Berfall aller alten Reichsinstitute mächtig fortgeschritten und von ben mittle= ren und kleineren Reichsständen — so stolz zum Theil ihre Re= ben in Regensburg geklungen — war keinerlei nennenswerthe Hülfe zu erwarten; wo die Ohnmacht nicht die Schuld trug, wirkte boser Wille mit. Das eine galt von ben meisten Zwergstaaten der schwäbischen und rheinischen Kreise, die andere Erfahrung ward jest zunächst an Pfalzbaiern gemacht. Dumouriez kannte seine Leute vortrefflich, wenn er gleichzeitig mit ber Kriege= erklärung in tropigem Tone zu München eine kategorische Antwort barüber verlangte\*): ob ber Kurfürst ber Coalition ober Affo= ciation beigetreten sei? In diesem Falle wurde man die pfälzischen Lande mit berselben Feindseligkeit behandeln, wie das Gebiet des Königs von Ungarn. Der Minister Karl Theodors erklärte: ber Kurfürst wisse von keiner Association, noch weniger sei er barum angegangen worben; er sei bisher bestrebt gewesen, mit Frankreich in guter Harmonie zu bleiben, und ware gesonnen, bavon nicht abzugehen; nur wenn bas beutsche Reich angegriffen würde, musse er als Reichsstand an ben Vertheibigungsanstalten

heißt es: "Weit entfernt, die Vereinigung hierüber im Geringsten durch Parzteilichkeit zu erschweren, haben wir unserem königlichen Comitialen aufgetragen, sich hierüber ganz leidend zu verhalten." (Aus der angeführten Reichstagszorrespondenz.)

<sup>\*)</sup> Nach ber Reichstagscorrespondenz.

nichts mehr am Herzen liege, als die Ruhe und Wohlsahrt Deutschslands sortbauern zu sehen, und da Sie diesen Gegenstand als einen der vorzüglichsten Endzwecke ihrer Vereinigung betrachten, für die Aufrechterhaltung der deutschen Constitution in ihrer ganzen Integrität, so wie sie durch die Gesetze und vorausgegangenen Tractate festgesetzt worden, sorgfältig zu wachen."

Auch dies Bündniß hatte noch keinen herausfordernden Charakter und sollte ihn nach Leopolds Absicht auch nicht haben. Davon zeugt die Erklärung, die er wenige Tage nach dem Abschluß, am 17. Febr., als Antwort auf die Aeußerungen vom Januar, an die französische Regierung abgehen ließ. Die Deutung, bie man in Frankreich seinen früheren Schritten gegeben, war barin mit Thatsachen zurückgewiesen und ber Wahrheit gemäß hervorgehoben, wie er sich nur unablässig bemüht, einerseits die Rustungen der Emigranten abzustellen, andererseits jeden Act ber Gewalt vom deutschen Reichsgebiete abzuwehren. Was ten beabsichtigten Congreß ber europäischen Mächte anging, ber in ben Januarbebatten soviel Sturm auf der Tribune der Nationalversammlung erregt, so erinnerte bie kaiserliche Note an bie Lage bes Königs seit seiner Gefangennehmung bis zur Vollendung der Constitution, burch welche allein ein solcher Plan hervorgerusen und gerechtfertigt worden war. Seit der Annahme der Verfassung habe jener Verein bes Kaisers mit den Mächten nur noch eventuell bestanden und auch dies nur aus Gründen, welche in den inneren Zuständen Frankreichs gelegen seien. Die zunehmenden Symptome von Unsicherheit und Gährung, welche ber königlichen Familie ein ähnliches Schicksal, wie früher, zu bereiten drohten, Symptome, die wohl nicht den Rüstungen der Emigranten, sondern dem zunehmenden Einflusse ber republikanischen Partei zuzuschreiben seien, die Gräuelscenen, welche die nämliche Partei verschuldet, der fünst lich angefachte Kriegslärm, ben eben diese Faction zu unterhalten suche, weil ste durch die Rückfehr von Ruhe und Ordnung ihren politischen Einfluß gefährdet sehe, die herausfordernden Reben und Rüstungen, womit man, wie es scheine, das Ausland zum Krieg

un corps de 15,000 hommes d'Infanterie et 5000 hommes de Cavallerie. Rach einem anderen Artifel sollten Rußland, die Seemachte und Sachsen zum Beitritt eingeladen werden. S. Martens, Supplement au Recueil T. II. 172 ff.

zu reizen wünsche, Beschlüsse, wie ber vom 25. Januar, unter bem Einstuß jener Partei gesaßt, dies Alles sei Grund genug für das Ausland, den inneren Zustand Frankreichs nicht für so günsstig anzusehen, wie die Noten des französischen Ministeriums. Gleichwol werde der Kaiser sich aus seiner gemäßigten Haltung nicht verdrängen lassen, zumal er die Ueberzeugung hege, daß die Mehrheit der Nation diesen und ähnlichen Vorgängen fremd sei. Eine Note von Kauniß, welche dieser Staatsschrist beigegeben war, zeichnete die jacobinische Partei sammt ihrem Treiben noch schärfer und nannte sie geradezu bei ihrem Namen; ob der gesetwidrige Einsluß dieser Secte über Gerechtigkeit, Wahrheit und das öffentsliche Wohl der Nation den Sieg davontragen werde, das sei die Frage, von deren Beantwortung alle anderen abhingen.

Es fragt sich, ob es in biesem Augenblick von Leopold, der ben Frieden ernstlich wollte, geschickt gehandelt war, burch biese Ausfälle Del ins Feuer zu gießen und die peinliche Lage des Rönigs zu verschlimmern; auch war diese Art von politischer Lection über bie innere Lage eines anderen Staates ungewöhnlich. die Thatsachen, auf die er anspielte, waren unzweifelhaft wahr. Daß baher die Jacobiner murrten, wie sie sich und ihre Kunste so treu geschildert sahen, daß ein Mensch, wie Bazire, die kaiserliche Erklärung ein "Pamphlet" nannte, und daß die Kriegsagitatoren in ben Clubs und ber Presse die Erklärung in ihrer Weise ausbeuteten, das Alles war sehr begreiflich; die Wahrheiten, die Leopold aussprach, gingen zu sehr ins Fleisch, als daß die Getroffenen nicht hätten aufschreien sollen. Aber auch in die Geschichtschreis ber ist, wie auf Verabredung, die Sage übergegangen und selbst die Emigrantenliteratur hat mit eingestimmt, daß der "nationale Stolz in Frankreich sich empört habe gegen die drohenden Rath= schläge bes Auslands."\*) Wir finden in den Verhandlungen bes Tages, wo jene Actenstücke ber Versammlung mitgetheilt wurden, nichts bavon; die Sitzung verläuft im Ganzen ruhig, bas Mini= sterium geht mit einer leisen Mißbilligung über bie Stellen hin= weg, welche den inneren Zustand Frankreichs betreffen, und spricht unter dem Beifalle der Versammlung seine lebhafte Freude aus über die "friedlichen und freundschaftlichen Eröffnungen des Rai-

<sup>\*)</sup> So sagen z. B. bie Mémoires d'un homme d'état I. 198.

sers."\*) Der biplomatische Ausschuß ber Bersammlung aber ist nichts weniger als aufgeregt und es dauert über eine Woche, die die Jacobiner im Stande sind, die Rote in ihrem Sinne auszubeuten. Man sah also in Paris die Erklärung vom 17. Febr. nicht anders an, als sie Leopold II. betrachtet wissen wollte; sie trug so wenig an der Kriegslust der Franzosen Schuld, wie später das bekannte Manisest an ihrem nationalen Ausschwung. Aber der Justand von Paris war allerdings so underechendar geworden, die Partei des Kriegs und der Bewegung so rührig und undebenklich in ihren Mitteln, der Royalismus so ohnmächtig, die Constitutionellen so rathlos und kurzsichtig, daß der Krieg doch mit jedem Tage wahrscheinlicher ward, auch wenn der Wiener Hofsich zu den surchtsamsten Erklärungen verstanden hätte.

An bemselben Tage (1. März), wo ber Nationalversammlung bie lette Note vorgelegt warb, war Leopold II. ebenso rasch wie unerwartet gestorben; es war begreislich, baß man in ber ausgeregten Zeit an Vergistung benken konnte, während eine andere Ueberlieserung jener Tage den schnellen Tod dem übermäßigen Genuß sinnlicher Reizmittel Schuld gab.\*\*) Die Kürze der Regierung Leopolds und der stürmische Drang der Zeiten, die zunächst solgten, sind Ursache gewesen, daß der Eindruck im Ganzen weniger ties ging, als es sonst wohl der Fall gewesen wäre. Man lernte diesen seinen, slorentinischen Politiker, der mit seiner geschmeidigen Consequenz, seinem kalten Blute und seiner Mäßigung so rasch die schlimmsten Niederlagen gut gemacht, die Iosephs II. heißblütige Staatskunst Desterreich bereitet, erst dann recht schäßen, als bittere Ersahrungen zeigten, wie wenig er erset war. Für die deutsche und europäische Weltlage war der Tod insosen von

<sup>\*)</sup> S. Moniteur von 1792 No. 63.

<sup>\*\*)</sup> Der Bericht bes Wiener Cabinets an den deutschen Reichstag schillerte die letzten Tage L's mit den Worten: S. M. l'Empereur surpris le 28. se-vrier d'une sièvre rhumatique avec attaque de la poitrine; on s'opposa d'adord à la violence du mal avec les saignées et les remèdes nécessaires. Le 29. se-vrier la sièvre augmenta. On saigna trois sois avec quelque soulagement; mais la nuit suivante était dien inquiete et abattait deaucoup les sorces. Le 1. mars l'Empereur commença à vomir avec des horribles agitations et rendait tout ce qu'il prenait. A trois heures et demie après midi en vomissant il expira. Aus der Reichstagscorrespondenz.

Bebeutung, als damit eine der letten Stüpen des Friedens zus sammenbrach; dies Gefühl sprach sich am bezeichnendsten in der schlecht verhehlten Schadenfreude aus, womit die französische Emisgration die Todesbotschaft aufnahm. Der vierundzwanzigsähzige Nachfolger, Erzherzog Franz, noch ohne politische Erfahrung und von mittelmäßigen Leuten umgeben, ließ sich wahrscheinlich leichter von der friegerischen Strömung des Tages lenken, als der Vater; wir erinnern uns ja, daß der preußische General, der die Kriegsplane verabreden sollte, dei ihm weitaus die freundlichste Aufnahme sand und daß schon damals der Thronsolger den Wisderwillen gegen die neue preußische Allianz nicht theilte, der bei den Anhängern der überlieferten österreichischen Politik so natürlich war und von dem sich wohl auch Leopold nicht ganz frei wußte.

Inzwischen war in Paris die Partei, welche burch ben Krieg ben Triumph ber Demokratie zu erreichen hoffte, mit ihrem Plane ins Reine gekommen: das noch monarchisch gesinnte Ministerium follte gestürzt, bie Kriegserklärung gegen Desterreich burch Erhipung ber Leibenschaften im Sturme erlangt werben. Der biplomatische Ausschuß ber Versammlung zeigte sich in seiner Mehrheit nicht geneigt, ber Exaltation ber Clubs zu bienen; brum ruftete sich bie Gironbe zu einem Hauptschlage. Neun Tage, nachbem bie Versammlung den Bericht des Ministers vernommen und den Friebenshoffnungen, die er an Leopolds lette Erklärung geknüpft, Beifall zugerufen, bestieg Briffot bie Rednerbühne, um durch ein Anklagebecret Delessarts bas Ministerium zu sprengen und einer jacobinischen Verwaltung den Weg zu bahnen. In einer Abvocatenrede voll Uebertreibungen und Trugschlüssen, die aber für ihren Zweck meisterhaft berechnet war, wußte er darzuthun, wie Leopold schon seit Jahresfrist gegen Frankreich thätig gewesen, wie sein Verein mit den europäischen Mächten nur eine schlecht verhüllte Verschwörung gegen die französische Nation sei und ber Minister Delessart dem Allem gegenüber eine Haltung eingenom= men, welche die Anklage auf Hochverrath rechtfertige. Künste bemagogischer Verbächtigung und Verbrehung der Thatsachen, worin ber Jacobinismus jest und nachher sich als Meister bewies, waren in dieser Rebe angewendet; sie und die Verhand= lung, in welcher die Gironbisten das große Wort führten, war ein rechtes Muster der Taktik, welcher ein Jahr später die Partei selbst verdienter Maßen erlegen ist. Die Anklage gegen Delessart ward in tumultuarischer Eile durchgesett, das monarchische Ninisterium baburch gesprengt und bem König ein Ministerrath von jacobinischer Färbung aufgebrungen. Die Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten in dem neuen Cabinet fiel an Dumouriez, einen äußerst fähigen aber burchaus grundsatlosen Intriguanten, ber es in diesem Augenblick seinem Interesse gemäß fand, mit der Gironde und ihren Kriegsagitationen gemeinschaftliche Sache zu machen. Er vertauschte sogleich die friedfertige und vermittelnde Sprache, wofür man seinen Vorganger vor Gericht gestellt, mit jenem barschen, trotigen und furz angebundenen Tone, ber wohl in ber Diplomatie ungewohnt war, aber bem Geschmack ber Clubs und Tribünenredner um so besser mundete. Noch am 18. Marz hatte Raunit bem französischen Gesandten in Wien eine Erklärung gegeben, welche über die Linie der früheren Aeußerungen nicht hin= ausging; an bem nämlichen Tage richtete Dumouriez eine Eröffnung nach Wien, die zuerst jenen gebieterischen Ton anschlug. Eine zweite Note vom 27. März verlangte eine "categorische Antwort"; ber Wiener Hof muffe, wenn er Frieden haben wolle, alle Verträge auflösen, die er ohne Frankreichs Vorwissen und in feind= seliger Absicht gegen basselbe abgeschlossen, auch die Truppen ohne Säumen zurückziehen. "Wenn biese Erklärung, hieß es wörtlich, nicht burchaus rasch und unumwunden erfolgt, so wird ber Konig nach Ankunft des nächsten Couriers den Krieg als erklärt betrachten und die ganze Nation, die nach einer raschen Entscheis dung seufzt, wird ihn mächtig unterstüßen. Versuchen Sie biese Unterhandlung, wie es auch sei, vor dem 15. April zu beendigen. Wenn wir von jest bis dahin hören, daß die Truppenzüge an unserer Gränze fortbauern und sich mehren, dann wird es uns nicht mehr möglich sein, den gerechten Unwillen einer stolzen und freien Nation zurückzuhalten, die man zu erniedrigen, einzuschüchtern und hinzuhalten sucht, bis alle Vorbereitungen zum Angriff fertig sind."\*) Ein Brief in ähnlichem Sinne, ben man Ludwig XVI. hatte schreiben lassen, ward gleichzeitig durch einen besonderen Abs gesandten nach Wien gebracht.

<sup>\*)</sup> Die angeführten Actenstücke s. bei Reuß, Bb. XXXVI. S. 220 und Moniteur de 1792 no. 109.

Wäre Leopold II. noch am Leben gewesen, selbst er hatte es schwerlich noch vermocht, biesem friegsluftigen Drängen gegenüber seine friedfertige Haltung zu bewahren; wie viel weniger sein Rachfolger, für den manche Bedenken, die auf den Bater gewirkt, nicht vorhanden waren! Die Erklärungen, die Graf Cobenzl als Antwort auf bas Dumouriezsche Ultimatum am 4. April ertheilte, waren im Tone gemäßigt: aber ihr Inhalt ließ nach der Lage, wie sie in Paris war, keine Aussicht mehr auf friedliche Ausgleichung. Wenn Desterreich entwaffnen und sein Einverständniß mit ben ans beren Mächten auflösen sollte — so lautete ber Bescheid bes öfterreichischen Ministers — so musse Frankreich für's Erste bie beein= trächtigten beutschen Reichsfürsten befriedigen, bann bem Papst wegen Avignon Genugthuung geben und endlich im Innern Eins richtungen treffen, "bie ber Regierung hinlängliche Macht gaben, Alles zu unterbrücken, was bie anberen Staaten beunruhigen könnte." Im Uebrigen berief man sich auf die früheren Erklä= rungen, zunächst die vom 18. März.\*)

Schwerlich hatten Dumouriez und seine Freunde etwas Ansberes erwartet und gewünscht, als sie den hohen Ton ihrer letten Erklärungen anschlugen; sie wollten die zögernden Bedenken, die in Wien immer noch vom Kriege abmahnten, durch ungestümen Trot überwältigen und der österreichischen Politik keine Wahl mehr lassen, als die zwischen Krieg und schmachvoller Nachgiedigkeit. Nun, da man in Wien zur letteren sich nicht hatte entschließen können, war die Kriegspartei in Paris auf's Eifrigste bemüht, den rührig vorbereiteten Bruch zu beschleunigen. Um 20. April erschien Ludwig XVI. in der Nationalversammlung mit dem Antrag, den Krieg an den König Franz von Böhmen und Ungarn zu erstlären, und die Versammlung beeilte sich, tumultuarisch und wie berauscht, ohne Prüfung und ohne eigentliche Debatte, den Krieg zu beschließen.

Wir kennen kaum ein Beispiel in der Geschichte, wo selbst ein kleiner Kampf mit solch unüberlegter, leichtfertiger Hast entschies den worden wäre, wie es hier der Fall mit einem Kriege war, der fast ein Menschenalter die Geschichte der Welt ausgefüllt hat. Es gehörte der ererbte französissche Leichtsinn und die blinde Hitze des

<sup>\*)</sup> S. Moniteur No. 111.

Parteigeistes dazu, um ohne Geld, ohne Armeen, ohne Bonathe, mitten in der wildesten inneren Zerrüttung einen Sehdehanbschuh hinzuwerfen, den, wie man sich wohl sagen konnte, ohne Zweisel nicht Desterreich allein aufnehmen wurde. Aber seltsamer Beise meinte jebe ber verschiebenen Parteien in Frankreich ihr Ziel auf biesem Wege zu erreichen, auch wenn babei jebe von einer anberen Berechnung ausging. Die Einen hofften im Kriege ben Reft von monarchischen Formen abschütteln und auf ben Trümmern bes Thrones ihre papierene Republik aufrichten zu können, die Anberen sahen aus ber Feuerprobe eines auswärtigen Kampfes eine neue Heeresmacht und im Bund mit ihr die militarische Dictatur hervorgehen, beren die innere Zerrüttung zu bedürfen schien. Ehrenwerthe Patrioten wünschten ben Kampf, weil sie ber tröflichen Hoffnung lebten, ein gesunder Krieg werde die schwüle Atmosphäre reinigen und statt ber schmutigen und gemeinen Leiben= schaften ber Anarchie alle besseren zum Leben wecken; mit ihrem Wunsche stimmten wieder die gewissenlosesten Factionsleute überein, benen ihr Instinct sagte, daß eine furchtbare Krisis, wie bie, welche man herausbeschworen, anderer Menschen und anderer Mittel bedürfe, als Doctrinäre und Enthustasten sie bieten können ober mögen. Im Hintergrunde aller bieser persönlichen Wünsche und Berechnungen wirkte freilich mächtig zu ber Katastrophe ber tiese, unversöhnliche Gegensatz zwischen bem feubalen Europa und ter Revolution, ein Gegenfaß, bessen man sich auf beiden Seiten wohl bewußt war. Drum, so viele persönliche Beweggründe und Leidenschaften auf den Kriegsact vom 20. April 1792 auch hin wirften und ihn beschleunigten, man kann doch nimmer glauben, baß es in ber Macht irgend eines Menschen und seiner biplomatischen Geschmeidigkeit gelegen hätte, den früher oder später unvermeiblichen Bruch aufzuhalten. Es war die Idee einer europäischen Propaganda so sehr im Wesen und in den ersten Anfängen der Revolution begründet, daß unvermeiblich einmal der Zusammenstoß mit den alten feubalen Ordnungen Europas erfolgen mußte; constitutionell oder republikanisch eingerichtet, von einem revolutionäs ren Club ober einem Militärdictator beherrscht, mußte bas Frankreich von 1789 angreifend zu Werke gehen, wenn sich nicht etwa die alten Staaten Europas freiwillig und friedfertig der neuen Strömung von Westen unterwerfen sollten. Dieser inneren Noth-

wendigkeit der Dinge gegenüber waren alle jene Borgänge diesseits, Pillnis wie Koblenz, nur von untergeordneter Bedeutung; die Revolution, wie sie gleich am 4. August mit dem alten Staatszecht auch das alte Bölkerrecht umwarf, versuhr angreisend und mußte so versahren, wenn sie ihre innerste Natur nicht verleugnen wollte. Der Congreß zu Pillnis, der österreichischspreußische Bund vom 7. Februar, selbst die Emigration mit ihren Rüstungen hat dazu im Verhältniß wenig beigetragen; aber sie gaben willsomsmenen Stoff an die Hand, auf der Tribüne, in der Presse und dem Club über die Kränkungen zu declamiren, welche der französsischen Nation und ihrer Ehre widersahren seien.

Die Vorgänge, die wir zulett erzählt haben, berührten bas deutsche Reich aufs allernächste. Auch wenn seine geographische Lage ihm gestattet hätte, bei dem drohenden europäischen Zusam= menstoß ruhiger Zuschauer zu bleiben, so ließ ihm das politische Berhältniß, in dem es sich befand, keine Wahl zwischen Krieg und Frieden. Es war gleich nach bem Tobe Leopolds Riemandem zweiselhaft, daß König Franz von Böhmen und Ungarn bessen Nachfolger in der Kaiserwürde sein werde; seine Erwählung machte es unvermeiblich, in den Krieg einzutreten, zumal der seltene Fall vorlag, daß beide beutsche Großmächte, diesmal durch eine Allianz verbunden, den Kampf gegen die Revolution gemeinsam aufzuneh= men entschlossen schienen. Der Gegenstand des Kampfes selbst berührte aber bas Reich noch näher, als Desterreich; gegen seine überlieferte feubale Ordnung mußte ber Angriff ber Revolution sich fast zuerst wenden und die Beeinträchtigung der einzelnen Fürsten war nur ein kleines Vorspiel von dem, was bevorstand, wenn die steg= reiche Revolution einmal die französischen Gränzen überschritt. Die Lebhaftigkeit, womit der Reichstag jene Beschwerben behan= belt hatte, zeigte klar, daß ein großer Theil des Reiches sich bereits zu einer Zeit als beleidigt ansah, wo Desterreich und Leopold II. die Aussicht einer friedlichen Vermittlung noch nicht aufgegeben hatten.

Der Tob des Kaisers war in einem Augenblicke erfolgt, wo die Gesammtheit der Lage schon den nahen Bruch erwarten ließ. Unter dem Eindruck dieser Nachricht und der übrigen Ereignisse nichts mehr am Herzen liege, als die Ruhe und Wohlfahrt Deutschlands fortdauern zu sehen, und da Sie diesen Gegenstand als einen der vorzüglichsten Endzwecke ihrer Vereinigung betrachten, für die Aufrechterhaltung der deutschen Constitution in ihrer ganzen Integrität, so wie sie durch die Gesetze und vorausgegangenen Tractate festgesetzt worden, sorgfältig zu wachen."

Auch dies Bündniß hatte noch keinen herausfordernden Charakter und sollte ihn nach Leopolds Absicht auch nicht haben. Das von zeugt die Erklärung, die er wenige Tage nach dem Abschluß, am 17. Febr., als Antwort auf die Aeußerungen vom Januar, an die französische Regierung abgehen ließ. Die Deutung, bie man in Frankreich seinen früheren Schritten gegeben, war barin mit Thatsachen zurückgewiesen und ber Wahrheit gemäß hervorgehoben, wie er sich nur unablässig bemüht, einerseits bie Rustungen der Emigranten abzustellen, andererseits jeden Act ber Gewalt vom beutschen Reichsgebiete abzuwehren. Was ben beabsichtigten Congreß ber europäischen Mächte anging, ber in ben Januardebatten soviel Sturm auf der Tribune der Nationalversammlung erregt, so erinnerte bie kaiserliche Note an bie Lage bes Königs seit seiner Gefangennehmung bis zur Vollendung ber Constitution, burch welche allein ein solcher Plan hervorgerufen und gerechtfertigt worden war. Seit der Annahme der Verfassung habe jener Verein des Kaisers mit den Mächten nur noch eventuell bestanden und auch bies nur aus Gründen, welche in ben inneren Zuständen Frankreichs gelegen seien. Die zunehmenden Symptome von Unsicherheit und Gährung, welche ber königlichen Familie ein ähnliches Schicksal, wie früher, zu bereiten drohten, Symptome, die wohl nicht den Rüftungen der Emigranten, sondern dem zunehmenden Einflusse der republikanischen Partei zuzuschreiben seien, die Gräuelscenen, welche die nämliche Partei verschuldet, der fünst lich angefachte Kriegslärm, den eben diese Faction zu unterhalten suche, weil sie durch die Rückfehr von Ruhe und Ordnung ihren politischen Einfluß gefährdet sehe, die herausfordernden Reden und Rüftungen, womit man, wie es scheine, bas Ausland zum Kricg

un corps de 15,000 hommes d'Infanterie et 5000 hommes de Cavallerie. Rach einem anderen Artikel sollten Rußland, die Seemächte und Sachsen zum Beitritt eingeladen werden. S. Martens, Supplement au Recueil T. II. 172 ff.

zu reizen wünsche, Beschlüsse, wie der vom 25. Januar, unter dem Einfluß jener Partei gesaßt, dies Alles sei Grund genug für das Ausland, den inneren Zustand Frankreichs nicht für so günstig anzusehen, wie die Noten des französischen Ministeriums. Gleichwol werde der Kaiser sich aus seiner gemäßigten Haltung nicht verdrängen lassen, zumal er die Ueberzeugung hege, daß die Mehrheit der Nation diesen und ähnlichen Vorgängen fremd sei. Eine Note von Kaunit, welche dieser Staatsschrift beigegeben war, zeichnete die jacobinische Partei sammt ihrem Treiben noch schärfer und nannte sie geradezu bei ihrem Namen; ob der gesetwidrige Einsluß dieser Secte über Gerechtigkeit, Wahrheit und das öffentsliche Wohl der Nation den Sieg davontragen werde, das sei die Frage, von deren Beantwortung alle anderen abhingen.

Es fragt sich, ob es in diesem Augenblick von Leopold, der ben Frieden ernstlich wollte, geschickt gehandelt war, durch biese Ausfälle Del ins Feuer zu gießen und die peinliche Lage des Rö= nigs zu verschlimmern; auch war biese Art von politischer Lection über die innere Lage eines anderen Staates ungewöhnlich. die Thatsachen, auf die er anspielte, waren unzweiselhaft mahr. Daß baher die Jacobiner murrten, wie sie sich und ihre Künste so treu geschildert sahen, daß ein Mensch, wie Bazire, die kaiserliche Erklä= rung ein "Pamphlet" nannte, und daß die Kriegsagitatoren in ben Clubs und ber Presse die Erklärung in ihrer Weise ausbeuteten, das Alles war sehr begreiflich; die Wahrheiten, die Leopold aussprach, gingen zu sehr ins Fleisch, als daß die Getroffenen nicht hätten aufschreien sollen. Aber auch in die Geschichtschreis ber ift, wie auf Verabredung, die Sage übergegangen und selbst die Emigrantenliteratur hat mit eingestimmt, daß der "nationale Stolz in Frankreich sich empört habe gegen die drohenden Rath= schläge bes Auslands."\*) Wir finden in den Verhandlungen bes Tages, wo jene Actenstude ber Versammlung mitgetheilt wurden, nichts bavon; die Sitzung verläuft im Ganzen ruhig, bas Mini= sterium geht mit einer leisen Mißbilligung über die Stellen hin= weg, welche ben inneren Zustand Frankreichs betreffen, und spricht unter dem Beifalle der Versammlung seine lebhafte Freude aus über die "friedlichen und freundschaftlichen Eröffnungen des Kai-

<sup>\*)</sup> So sagen z. B. bie Mémoires d'un homme d'état I. 198.

sers."\*) Der biplomatische Ausschuß ber Versammlung aber ist nichts weniger als aufgeregt und es dauert über eine Woche, die die Jacobiner im Stande sind, die Rote in ihrem Sinne auszubeuten. Man sah also in Paris die Erklärung vom 17. Febr. nicht anders an, als sie Leopold II. betrachtet wissen wollte; sie trug so wenig an der Kriegslust der Franzosen Schuld, wie später das bekannte Manisest an ihrem nationalen Aufschwung. Aber der Justand von Paris war allerdings so underechendar geworden, die Partei des Kriegs und der Bewegung so rührig und undebenklich in ihren Mitteln, der Royalismus so ohnmächtig, die Constitutionellen so rathlos und kurzsichtig, daß der Krieg doch mit jedem Tage wahrscheinlicher ward, auch wenn der Wiener Hossich zu den surchtsamsten Erklärungen verstanden hätte.

An bemselben Tage (1. März), wo ber Nationalversammlung die lette Note vorgelegt ward, war Leopold II. ebenso rasch wie unerwartet gestorben; es war begreislich, daß man in der ausgeregten Zeit an Vergistung denken konnte, während eine andere Ueberlieserung jener Tage den schnellen Tod dem übermäßigen Genuß sinnlicher Neizmittel Schuld gab.\*\*) Die Kürze der Regierung Leopolds und der stürmische Drang der Zeiten, die zunächst solgten, sind Ursache gewesen, daß der Eindruck im Ganzen weniger tief ging, als es sonst wohl der Fall gewesen wäre. Man lernte diesen seinen, slorentinischen Politiker, der mit seiner geschmeidigen Consequenz, seinem kalten Blute und seiner Mäßigung so rasch die schlimmsten Niederlagen gut gemacht, die Josephs II. heißblütige Staatskunst Desterreich bereitet, erst dann recht schäpen, als dittere Erfahrungen zeigten, wie wenig er erset war. Für die deutsche und europäische Weltlage war der Tod insosen von

<sup>\*)</sup> S. Moniteur von 1792 No. 63.

<sup>\*\*)</sup> Der Bericht bes Wiener Cabinets an ten beutschen Reichstag schilterte die letzten Tage L's mit den Worten: S. M. l'Empereur surpris le 28. sevrier d'une sièvre rhumatique avec attaque de la poitrine; on s'opposa d'abord à la violence du mal avec les saignées et les remèdes nécessaires. Le 29. sevrier la sièvre augmenta. On saigna trois sois avec quelque soulagement; mais la nuit suivante était dien inquiete et abattait deaucoup les sorces. Le 1. mars l'Empereur commença à vomir avec des horribles agitations et rendait tout ce qu'il prenait. A trois heures et demie après midi en vomissant il expira. Aus der Reichstagscorrespondenz.

Bebeutung, als damit eine der letten Stützen des Friedens zussammenbrach; dies Gefühl sprach sich am bezeichnendsten in der schlecht verhehlten Schadenfreude aus, womit die französische Emisgration die Todesbotschaft aufnahm. Der vierundzwanzigjähzige Nachfolger, Erzherzog Franz, noch ohne politische Erfahrung und von mittelmäßigen Leuten umgeben, ließ sich wahrscheinlich leichter von der friegerischen Strömung des Tages lenken, als der Bater; wir erinnern uns ja, daß der preußische General, der die Ariegsplane verabreden sollte, dei ihm weitaus die freundlichste Aufnahme fand und daß schon damals der Thronsolger den Wisderwillen gegen die neue preußische Allianz nicht theilte, der bei den Anhängern der überlieferten österreichischen Politik so natürlich war und von dem sich wohl auch Leopold nicht ganz frei wußte.

Inzwischen war in Paris die Partei, welche burch ben Krieg ben Triumph der Demofratie zu erreichen hoffte, mit ihrem Plane ins Reine gekommen: bas noch monarchisch gesinnte Ministerium sollte gestürzt, die Kriegserklärung gegen Desterreich durch Erhitzung ber Leibenschaften im Sturme erlangt werben. Der biplomatische Ausschuß der Versammlung zeigte sich in seiner Mehrheit nicht geneigt, der Eraltation der Elubs zu dienen; drum ruftete sich die Gironde zu einem Hauptschlage. Neun Tage, nachdem die Versammlung ben Bericht bes Ministers vernommen und ben Friebenshoffnungen, die er an Leopolds lette Erklärung geknüpft, Beifall zugerufen, bestieg Briffot die Rednerbühne, um durch ein Anklagebecret Delessarts das Ministerium zu sprengen und einer jacobinischen Verwaltung den Weg zu bahnen. In einer Abvocatenrede voll Uebertreibungen und Trugschlüssen, die aber für ihren Zweck meisterhaft berechnet war, wußte er barzuthun, wie Leopold schon seit Jahresfrist gegen Frankreich thätig gewesen, wie sein Verein mit den europäischen Mächten nur eine schlecht verhüllte Verschwörung gegen die französische Nation sei und der Minister Delessart dem Allem gegenüber eine Haltung eingenom= men, welche die Anklage auf Hochverrath rechtfertige. Alle die Künste bemagogischer Verdächtigung und Verdrehung der That= sachen, worin der Jacobinismus jest und nachher sich als Meister bewies, waren in dieser Rede angewendet; sie und die Verhand= lung, in welcher die Girondisten das große Wort führten, war ein rechtes Muster der Taktik, welcher ein Jahr später die Partei selbst verdienter Maßen erlegen ist. Die Anklage gegen Delessart ward in tumultuarischer Eile burchgesett, bas monarchische Dinisterium baburch gesprengt und bem König ein Ministerrath von jacobinischer Färbung aufgebrungen. Die Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten in bem neuen Cabinet fiel an Dumouriez, einen äußerst fähigen aber burchaus grundsatlosen Intriguanten, ber es in biesem Augenblick seinem Interesse gemäß fand, mit ber Gironbe und ihren Kriegsagitationen gemeinschaftliche Sache zu machen. Er vertauschte sogleich die friedfertige und vermittelnde Sprache, wofür man seinen Vorganger vor Gericht gestellt, mit jenem barschen, trotigen und kurz angebundenen Tone, ber wohl in ber Diplomatie ungewohnt war, aber bem Geschmack ber Clubs unb Tribunenredner um so besser mundete. Noch am 18. März hatte Kaunit bem französischen Gesandten in Wien eine Erklärung gegeben, welche über die Linie der früheren Aeußerungen nicht hin= ausging; an dem nämlichen Tage richtete Dumouriez eine Eröff= nung nach Wien, die zuerst jenen gebieterischen Ton anschlug. Eine zweite Note vom 27. März verlangte eine "categorische Antwort"; ber Wiener Hof muffe, wenn er Frieden haben wolle, alle Verträge auflösen, die er ohne Frankreichs Vorwissen und in feint= seliger Absicht gegen dasselbe abgeschlossen, auch die Truppen ohne Säumen zurückziehen. "Wenn biese Erklärung, hieß es wörtlich, nicht burchaus rasch und unumwunden erfolgt, so wird ber König nach Ankunft des nächsten Couriers den Krieg als erklärt betrachten und die ganze Nation, die nach einer raschen Ennscheis bung seufzt, wird ihn mächtig unterstützen. Versuchen Sie tiese Unterhandlung, wie es auch sei, vor dem 15. April zu beendigen. Wenn wir von jest bis bahin hören, daß die Truppenzüge an unserer Gränze fortbauern und sich mehren, bann wird es uns nicht mehr möglich sein, den gerechten Unwillen einer stolzen und freien Nation zurückzuhalten, die man zu erniedrigen, einzuschüchtern und hinzuhalten sucht, bis alle Vorbereitungen zum Angriff fertig sint."\*) Ein Brief in ähnlichem Sinne, ben man Ludwig XVI. hatte schreiben lassen, ward gleichzeitig durch einen besonderen Abgesandten nach Wien gebracht.

<sup>\*)</sup> Die angeführten Actenstücke f. bei Reuß, Bt. XXXVI. S. 220 unt Moniteur de 1792 no. 109.

Wäre Leopold II. noch am Leben gewesen, selbst er hatte es schwerlich noch vermocht, diesem friegsluftigen Drängen gegenüber seine friedfertige Haltung zu bewahren; wie viel weniger sein Rach= folger, für ben manche Bedenken, die auf den Vater gewirkt, nicht vorhanden waren! Die Erklärungen, die Graf Cobenzl als Antwort auf das Dumouriezsche Ultimatum am 4. April ertheilte, waren im Tone gemäßigt: aber ihr Inhalt ließ nach ber Lage, wie sie in Paris war, feine Aussicht mehr auf friedliche Ausgleichung. Wenn Desterreich entwaffnen und sein Einverständniß mit den ans beren Mächten auflösen sollte — so lautete ber Bescheib bes öfter reichischen Ministers — so musse Frankreich für's Erste bie beein= trächtigten deutschen Reichsfürsten befriedigen, dann dem Papst wegen Avignon Genugthuung geben und endlich im Innern Einrichtungen treffen, "die der Regierung hinlängliche Macht gaben, Alles zu unterbrücken, was bie anberen Staaten beunruhigen könnte." Im Uebrigen berief man sich auf die früheren Erklä= rungen, zunächst die vom 18. März.\*)

Schwerlich hatten Dumouriez und seine Freunde etwas Ansberes erwartet und gewünscht, als sie den hohen Ton ihrer letten Erklärungen anschlugen; sie wollten die zögernden Bedenken, die in Wien immer noch vom Kriege abmahnten, durch ungestümen Trot überwältigen und der österreichischen Politik keine Wahl mehr lassen, als die zwischen Krieg und schmachvoller Nachgiedigkeit. Nun, da man in Wien zur letteren sich nicht hatte entschließen können, war die Kriegspartei in Paris aus's Eifrigste bemüht, den rührig vordereiteten Bruch zu beschleunigen. Am 20. April erschien Ludwig XVI. in der Nationalversammlung mit dem Antrag, den Krieg an den König Franz von Böhmen und Ungarn zu ersklären, und die Versammlung beeilte sich, tumultuarisch und wie berauscht, ohne Prüsung und ohne eigentliche Debatte, den Krieg zu beschließen.

Wir kennen kaum ein Beispiel in der Geschichte, wo selbst ein kleiner Kampf mit solch unüberlegter, leichtfertiger Hast entschies den worden wäre, wie es hier der Fall mit einem Kriege war, der fast ein Menschenalter die Geschichte der Welt ausgefüllt hat. Es gehörte der ererbte französische Leichtsinn und die blinde Hipe des

<sup>\*)</sup> S. Moniteur No. 111.

Parteigeistes bazu, um ohne Geld, ohne Armeen, ohne Bonathe, mitten in der wildesten inneren Zerrüttung einen Fehrehandschuh hinzuwerfen, den, wie man sich wohl sagen konnte, ohne Zweisel nicht Desterreich allein aufnehmen wurde. Aber seltsamer Beise meinte jede der verschiedenen Parteien in Frankreich ihr Ziel auf diesem Wege zu erreichen, auch wenn babei jede von einer anderen Berechnung ausging. Die Einen hofften im Kriege ben Reft von monarchischen Formen abschütteln und auf den Trümmern des Thrones ihre papierene Republik aufrichten zu können, die Anderen sahen aus der Feuerprobe eines auswärtigen Kampfes eine neue Heeresmacht und im Bund mit ihr die militärische Dictatur hervorgeben, beren die innere Zerrüttung zu bedürfen schien. Ehrenwerthe Patrioten wünschten den Kampf, weil sie der tröstlichen Hoffnung lebten, ein gesunder Krieg werde die schwüle Atmosphäre reinigen und statt ber schmutigen und gemeinen Leibenschaften ber Anarchie alle besseren zum Leben wecken; mit ihrem Wunsche stimmten wieder die gewissenlosesten Factionsleute überein, benen ihr Instinct sagte, daß eine furchtbare Krifis, wie bie, welche man heraufbeschworen, anderer Menschen und anderer Mittel bedürfe, als Doctrinäre und Enthusiasten sie bieten können ober mögen. Im Hintergrunde aller bieser persönlichen Wünsche und Berechnungen wirkte freilich mächtig zu der Katastrophe der tiese, unversöhnliche Gegensatz zwischen bem feubalen Europa und ter Revolution, ein Gegensatz, bessen man sich auf beiben Seiten wohl bewußt war. Drum, so viele persönliche Beweggründe und Leidenschaften auf den Kriegsact vom 20. April 1792 auch hin wirften und ihn beschleunigten, man fann boch nimmer glauben, daß es in ber Macht irgend eines Menschen und seiner tiplomatischen Geschmeidigkeit gelegen hätte, den früher oder später unvermeiblichen Bruch aufzuhalten. Es war die Idee einer europäischen Propaganda so sehr im Wesen und in den ersten Anfängen ter Revolution begründet, daß unvermeiblich einmal der Zusammenstoß mit den alten feubalen Ordnungen Europas erfolgen mußte; constitutionell oder republikanisch eingerichtet, von einem revolutionären Club ober einem Militärdictator beherrscht, mußte bas Frankreich von 1789 angreifend zu Werke gehen, wenn sich nicht ema die alten Staaten Europas freiwillig und friedfertig der neuen Strömung von Weften unterwerfen sollten. Dieser inneren Rothwendigkeit der Dinge gegenüber waren alle jene Borgänge dieffeits, Pillnis wie Koblenz, nur von untergeordneter Bedeutung; die Revolution, wie sie gleich am 4. August mit dem alten Staatserecht auch das alte Bölkerrecht umwarf, versuhr angreisend und mußte so versahren, wenn sie ihre innerste Natur nicht verleugnen wollte. Der Congreß zu Pillnis, der österreichischspreußische Bund vom 7. Februar, selbst die Emigration mit ihren Rüstungen hat dazu im Verhältniß wenig beigetragen; aber sie gaben willkomsmenen Stoff an die Hand, auf der Tribüne, in der Presse und dem Club über die Kränkungen zu declamiren, welche der französsischen Nation und ihrer Ehre widersahren seien.

Die Vorgänge, die wir zulett erzählt haben, berührten bas beutsche Reich aufs allernächste. Auch wenn seine geographische Lage ihm gestattet hätte, bei dem drohenden europäischen Zusam= menstoß ruhiger Zuschauer zu bleiben, so ließ ihm bas politische Berhältniß, in dem es sich befand, keine Wahl zwischen Krieg und Frieden. Es war gleich nach bem Tobe Leopolds Riemandem zweifelhaft, daß König Franz von Böhmen und Ungarn beffen Nachfolger in der Kaiserwürde sein werde; seine Erwählung machte es unvermeiblich, in den Krieg einzutreten, zumal der seltene Fall vorlag, daß beibe beutsche Großmächte, diesmal burch eine Allianz verbunden, den Kampf gegen die Revolution gemeinsam aufzuneh= men entschlossen schienen. Der Gegenstand bes Kampfes felbst berührte aber bas Reich noch näher, als Desterreich; gegen seine überlieferte feubale Ordnung mußte ber Angriff ber Revolution sich fast auerst wenden und die Beeinträchtigung der einzelnen Fürsten war nur ein kleines Vorspiel von dem, was bevorstand, wenn die steg= reiche Revolution einmal die französischen Gränzen überschritt. Die Lebhaftigfeit, womit ber Reichstag jene Beschwerben behanbelt hatte, zeigte klar, daß ein großer Theil des Reiches sich bereits zu einer Zeit als beleidigt ansah, wo Desterreich und Leopold II. die Aussicht einer friedlichen Vermittlung noch nicht aufgegeben hatten.

Der Tob des Kaisers war in einem Augenblicke erfolgt, wo die Gesammtheit der Lage schon den nahen Bruch erwarten ließ. Unter dem Eindruck dieser Nachricht und der übrigen Ereignisse fühlte sich selbst die so schwerfällige Maschine des Reichstages zu Regensburg zu einer ungewohnten Regsamkeit angespornt. Desterreich konnte nun mit dem Antrag hervortreten, bei "den jezigen kritischen Umständen" den Wahltag-schnell und ohne große Kosten in Regensburg abzuhalten, und wenn auch Kurmainz, ohne Ruck sicht auf den Vorschlag, die Wahl wie gewöhnlich nach Frankfurt anberaumte, so war boch in allem Uebrigen das löbliche Bestreben sichtbar, ber leibigen Pedanterie in Formen und Ceremonien biesmal engere Gränzen zu ziehen. Rurmainz selbst beantragte die Wahl zu beschleunigen, die Zahl der Gesandten, die Festlichkeiten und Formen abzukurzen, sich mit der Wahlcapis tulation kurz zu fassen, und diese Anträge fanden Beifall. Streit, ber zwei Jahre zuvor bie Zeit bes Interregnums in sehr wiberwärtiger Weise ausgefüllt — bas Verhältniß ber Reichsvicarien zum Reichstage — fant biesmal eine raschere Erlebigung. Es galt schon für ein gutes Zeichen, daß Pfalzbaiern jett in seinen Ausschreiben die Titulaturen nach dem Wunsche der Reichsstände feststellte und dadurch eine Quelle unsäglichen Zankes abschnitt; auf ber anderen Seite thaten die Kurstimmen von Branbenburg und Braunschweig einen verständigen Schritt, indem sie, um die Frage vom Verhältniß der Reichsverweser zum Reichstage schnell zu lösen, mit dem Antrag hervortraten, die beiden Bicarien sollten einen Principalcommissarius ernennen und unter bef fen Leitung bann auch während bes Interregnums die Reichstagsgeschäfte fortgesetzt werben. Damit ware benn ber vielbesprochene Zweifel gelöst gewesen, ob und wie ber Reichstag ohne Reichsoberhaupt thätig sein könne? Wohl fehlte es auch jest nicht an mannigfaltigen Schwierigkeiten und ohne weitläufige Schreibereien ging die Sache nicht ab; Desterreich sah eine solche Permanenz des Reichstages ungern, ein Theil der Reichsstände beharrte in eigensinniger Opposition gegen bas Ansinnen, ben Reichstag von ben Vicarien geleitet zu sehen, und die Reichsverweser selbst waren wegen der Titulatur nicht ganz unbesorgt, wollten sich auch bas Recht vorbehalten, Beschlüsse, die ihnen betenklich schienen, zu suspendiren. Aber man kam bei allem dem boch einmal zum Ende; Desterreich ließ bas Unangenehme geschehen \*),

<sup>\*)</sup> In einem Rescript von König Franz an Kursachsen (d. d. 28. April)

die Reichsverweser einigten sich in leiblich kurzer Zeit und am 18. Mai konnte der zum Principalcommissarius ernannte Bischof von Freisingen, unter der stillschweigenden Opposition einer kleisnen Minderheit, sein Amt antreten. So ward noch vor der letzen deutschen Kaiserwahl eine vielbestrittene Frage entschieden, deren Erledigung freilich nur dies eine Mal eine praktische Bedeutung hatte.

Indessen war der Krieg zwischen Desterreich und Frankreich unvermeidlich geworben; es mußte fich nun zeigen, ob die Wehr= kraft bes Reiches so groß war, wie die drohenden Reben, welche bei ber elsasser Entschäbigungsbebatte gefallen waren. Desterreich und Preußen regten schon im April bei ben vorberen Reichsfreisen die Erneuerung einer Association an, wie sie wohl früher, z. B. in der Zeit des spanischen Erbfolgekrieges, nicht ohne Rugen gegründet worden war. Aber seit dieser Zeit war ber Verfall aller alten Reichsinstitute mächtig fortgeschritten und von den mittle= ren und kleineren Reichsständen — so stolz zum Theil ihre Re= den in Regensburg geklungen — war keinerlei nennenswerthe Hülfe zu erwarten; wo die Ohnmacht nicht die Schuld trug, wirkte boser Wille mit. Das eine galt von ben meisten Zwergstaaten der schwäbischen und rheinischen Kreise, die andere Erfah= rung ward jest zunächst an Pfalzbaiern gemacht. Dumouriez kannte seine Leute vortrefflich, wenn er gleichzeitig mit der Kriegs= erklärung in trotigem Tone zu München eine kategorische Ant= wort darüber verlangte\*): ob der Kurfürst der Coalition ober Association beigetreten sei? In diesem Falle würde man die pfälzi= schen Lande mit derselben Feindseligkeit behandeln, wie das Gebiet des Königs von Ungarn. Der Minister Karl Theodors erklärte: ber Kurfürst wisse von keiner Association, noch weniger sei er barum angegangen worden; er sei bisher bestrebt gewesen, mit Frankreich in guter Harmonie zu bleiben, und wäre gesonnen, ba= von nicht abzugehen; nur wenn bas beutsche Reich angegriffen würde, musse er als Reichsstand an den Vertheidigungsanstalten

heißt es: "Weit entfernt, die Vereinigung hierüber im Geringsten durch Parsteilichkeit zu erschweren, haben wir unserem königlichen Comitialen aufgetragen, sich hierüber ganz leidend zu verhalten." (Aus der angeführten Reichstagss correspondenz.)

<sup>\*)</sup> Nach ber Reichstagscorrespondenz.

Theil nehmen. Am Reichstage aber überreichte Pfalzbaiern (6. Mai) eine Vorstellung, die unter wortreichen Bersicherungen patriotischen Eifers eine Reihe von Bedenken gegen die kriegerische Ruftung der vorderen Reichstreise erhob, ihre hülflose Lage schilderte und zu erwägen gab, ob sie nicht in ihrer ausgesetzen Lage bei einer Theilnahme am Kriege würden der gänzlichen Zerstörung unterworfen sein? Es war das erste Lebenszeichen der pfalzbaierischen Neutralitätspolitik, die wir nachher durch alle Kriegsläuse werden verfolgen können, und die es schon 1792 und 1793 zu einem gewissen Einverständniß mit dem Reichsfeind gebracht hat. Für jett fand jene Rundgebung noch eine sehr unwillkommene Aufnahme bei Desterreich und Preußen; die Gesandten beider Mächte erklärten münblich dem Reichstage (12. Mai), sie würden bas Gebiet aller bedrohten Reichsstände schützen, aber auch erwarten, baß die Reichsstände schnell und thätig die schuldige Unterstützung leis steten. In welcher Weise biese Leistung erfolge, wolle man ben Einzelnen überlaffen; wenn sie "ohne Berzögerung und reblich" geschehe, werbe ste immer willkommen sein. "Sollte man aber gegen alle Erwartung die Frage aufwerfen', ob es sich um Des fensionsanstalten für das ganze Reich, ober nur um Sicherstels lung der österreichischen Provinzen handle, und würde ein Reichsfreis ober ein Reichsstand sich berechtigt glauben, eine folche Frage auf eine Art zu beantworten, durch die er sich der Last der mit wirkenden Unterstützung zu unterziehen gedächte, so wäre dies allerdings höchst bedauerlich. Beide Höfe müßten es aber geschehen lassen und würden bann Ihre Vertheibigungsanstalten auf die eige nen Provinzen und auf die der mit ihnen verbundenen Reichsstände beschränken. Wohl wären sie berechtigt nach dem Grunds satz zu handeln, wer nicht für und ift, ist wider und; allein weit entfernt, die Verlegenheit dieser Reichostände zu vermehren, wurden sie sich herzlich freuen, wenn die von ihnen getrennten Reichsstände so glücklich sind, ein anderes Mittel zu finden, die bestehende Verfassung ihrer Länder vom Untergange zu retten und sich vor den unabsehbar unglücklichen Folgen eines an den Granzen wirklich ausgebrochenen Krieges sicherzustellen."

So sah es mit der Einheit und Wehrkraft des Reiches in einem Augenblick aus, wo die Gelegenheit günstiger als je ges geben war, alte Unbilden durch neue Siege den Franzosen zu

vergelten. In Paris hatte man in unbeschreiblichem Leichtfinn zum Kriege gebrängt, während die Kassen leer waren, Handel und Industrie dem Ruin versielen, der Credit verschwand, die nothigs ften Zurüftungen versäumt waren, bie Ordnung und Zucht bes alten Heeres sich vollends auflösten. Leichtfertig, wie man ben Rrieg beschlossen, warb er auch begonnen. In der trügerischen Hoffnung auf starke revolutionare Sympathien in Belgien hatte Dumouriez ben Plan entworfen, gleich nach ber Kriegserklärung auch den Angriff zu beginnen und in den letten Tagen bes April Belgien zu überfallen. Ein Corps von etwa zwölftausenb Mann sollte von Givet gegen Namur vorgehen, eine gleich starke Macht von Valenciennes auf Mons rucken, kleinere Abtheilungen Tournay und Furnes bedrängen. Am 29. April rückte Biron mit 12,000 Mann gegen Mons und stieß bei Jemappe auf ein öfterreichisches Corps von nicht einmal 4000 Mann; er wagte nicht anzugreifen, sondern trat am andern Morgen, sobald bie Defter= reicher vorrückten, ben Rückzug an, ber burch die Verfolgung ber Desterreicher verlustvoll genug warb. Ebenfalls am 29. war Theobalb Dillon mit 3000 Mann gegen Tournay vorgegangen, ließ sich aber von brei Bataillons und einigen Schwadronen Desterreicher so in Angst jagen, baß er, ohne ein Gefecht zu liefern, in wilder Verwirrung nach Lille zurücksloh. Lafahettes Unternehmung nach Namur, zu ber er sich am 30. in Bewegung gesett, unterblieb nach biesen Unfällen. Die Zuchtlosigkeit im Heere, Die Unfähigkeit der Führer und das gegenseitige gerechte Mißtrauen, bas Beibe gegen einander erfüllte, hatte ben schmachvollen Ausgang verschuldet; die Ermordung Dillons durch seine Soldaten fronte bann die Schande dieser Tage.

Dieser erste kriegerische Angriff ber Revolution enthüllte ben ganzen sträslichen Leichtsinn, womit die Tribunenredner und Elub-männer in Paris die Katastrophe des Kampses herausbeschworen hatten. Wenn jest das Reich in mäßiger Rüstung gewesen, wenn die Heerestraft Desterreichs und Preußens so rasch, wie es Friedrich Wilhelm II. gewollt, an die Gränzen geführt worden wäre, statt daß durch Leopolds diplomatisches Zaudern die kostbarsten Zeitpunkte versäumt wurden, welchen Ersolg hätte ein Angriff haben müssen, der die nach Birons und Dillons Riederlagen völlig demoralisitete Armee in den Riederlanden tras! Es ist eine ganz

geläufige Meinung, den Plan eines Krieges gegen Frankeich im Jahr 1792 als eine außerorbentliche Vermessenheit anzusehen, beren verbiente Strafe bann ber schlechte Erfolg gewesen; die Beschichtschreibung der Franzosen hat es dabei nicht an den nöthis gen Lobpreisungen eigenen Verdienstes fehlen laffen, und wir in Deutschland haben dem in der Regel nachgebetet. Und doch liegt die Ursache der Unfälle, die nun über Deutschland hereinbrachen, viel weniger in bem Entschluß zum Kriege selbst, ber ja auf un serer Seite kaum mehr ein freiwilliger war, als in ber Art, wie man den einmal beschlossenen Krieg führte. Was die politische Ordnung des Reiches dazu beitrug, war wohl nicht gering anzuschlagen und auch so leicht und rasch nicht zu ändern; aber auch von den noch vorhandenen Mitteln ward ein so unzeitiger und unvollkommener Gebrauch gemacht, jest und später die koftbarsten Momente mit solchem Ungeschick versäumt, daß wohl die Ansicht hat Geltung erlangen können, eben nur an ber unwiders stehlichen Gewalt der Revolution und an der kriegerischen Unbesiegbarkeit der Franzosen habe der deutsche Angriff sich machtlos gebrochen. Eine ganz vorurtheilslose Betrachtung zeigt bas Gegentheil: jest im Frühjahr und Sommer 1792, und noch ein Jahr nachher, war die Waffenmacht und Kriegskunst ber alten Staaten Mitteleuropas ben Franzosen und ihrer Revolution röb lig gewachsen und überlegen und es war nur die Schuld ter Führer und der angewandten Mittel, daß diese Ueberlegenheit im Ganzen und im Einzelnen den Erfolg nicht gehabt hat, den fie haben konnte. Im Sommer 1792 und 1793, gegenüber zerrütte ten Armeen und vertrauenslosen Führern, bei voller Auflösung der Staatsordnung, drohendem Bankerutt und der wildesten Entzweiung ber Factionen war es durchaus kein abenteuerliches Beginnen, mit einem raschen und entschlossenen Schlage bie weitere Ents faltung des revolutionären Angriffs zu erdrücken, während es nachher ungemein schwer geworden ist, die entfesselte, zum Bewußtsein ihrer ganzen Macht gelangte, militärisch erprobte und wohlgeschulte Kriegsmacht der Revolution zu bestegen.

Ienen ersten Weg mit aller Entschlossenheit einzuschlagen, das gebot dem Reiche schon seine Selbsterhaltung; wir haben ja gesehen, welche wunde Stellen es gerade im Süden und Westen hatte, für die es jede Berührung mit der Propaganda von Wes

sten scheuen mußte. Nur ein energischer Angriff konnte hindern, daß diese geistliche und weltliche Kleinstaaterei am Rhein nicht gleich bem ersten Stoß ber Revolution erlag; und war einmal ein gewaltsamer Riß in diese überlieferte, so künstlich verschlungene Ordnung ber Dinge erfolgt, wer wollte sagen, wann bie Zerrüttung und Auflösung ihr Ende fand! Indessen gleich in diesem ersten Augenblick, ben man so trefflich hätte nüten können, wa= ren sehr bezeichnende Wahrnehmungen zu machen: einmal ist die militärische Organisation bes Reiches völlig in Erstarrung gera= then, bann machen einzelne Fürsten Miene, sich von ber gemein= samen Sache in furchtsamer Selbstsucht auszuschließen, und die beiben Großmächte selber, welchen bie Mittel zur Action nicht fehlten, sind zu spät gerüftet und verlieren die kostbarfte Gelegenheit. Diese Vorgänge im April und Mai 1792 geben im Klei= nen einen Vorgeschmack von bem Gange bes großen Kampfes, wie er nun bevorstanb.

## Dritter Abschnitt.

## Der Feldzug in ber Champagne (1792).

Seit Mitte Juni waren die Bevollmächtigten bes Kursurstenraths in Frankfurt versammelt, um die Wahl bes letten beut schen Kaisers vorzubereiten. Der Drang der Umstände fürzte Vie les ab, was zu anderen Zeiten weitläufige Verhandlungen verursacht hätte. Wohl fehlte es nicht an zahlreichen Bünschen und Bebenken, die in ber neuen Wahlcapitulation eine Befriedigung erwarteten; aber es war nun die Zeit nicht, bem abzuhelsen. Die neue Handfeste blieb im Wesentlichen dieselbe, wie die Leopoles II., und man beschränkte sich barauf, einzelne Worte zu ändern eter Am 5. Juli fand der feierliche Wahltag statt, und wegzulassen. wie zu erwarten war, fiel die Wahl einstimmig auf König Franz. von Ungarn und Böhmen. Noch einmal, wenn auch schon in beschränkterem Umsang, ward die Zurüstung byzantinisch-mittelalterlicher Ceremonien entfaltet, welche die Wahl und Krönung begleiteten; zum letten Male übten die brei geistlichen Kurfürsten persönlich ihre Functionen, als der neue Kaiser Franz II. in Frankfurt eintraf und am 14. Juli — am Jahrestage bes Bastilles fturmes — nach allen Förmlichkeiten ber golbenen Bulle sich salben und frönen ließ.

Mehr als auf die verlebten Feierlichkeiten in Frankfurt waren die Augen der Welt auf den großen Fürstencongreß gerichtet, der sich wenige Tage nach der Kaiserkrönung in Mainz versammelte. Ueber 50 fürstliche Personen, berichteten die Zeitungen der Zeit, gegen 100 Grafen und Marquis sammelten sich dort am

19., 20. und 21. Juli um ben neuen Kaiser und seinen Berbünsbeten König Friedrich Wilhelm von Preußen; ein Fest folgte bem andern, die alte monarchische und seudale Welt Mitteleuropas, welcher die Demokraten in Paris den Tod geschworen, schien sich wie zum Trope hier noch einmal in aller Pracht entsalten zu wolslen, bevor sie ihren Schlag mit dem Schwerte gegen die Revolustion führte und den legitimen Thron der Bourdons wieder aufsrichtete. Denn daß dieser Kampf unmittelbar bevorstand, war nun nicht mehr zweiselhaft.

Bevor wir bazu übergehen, ist es nothwendig, noch auf die Borgänge zwischen Desterreich und Preußen zurückzukommen, unter denen der Entschluß zum Kriege erfolgt war. Wie Desterreich bis zulest sich bemühte, dem gewaltsamen Bruche auszuweichen, die ihm die friegerische Ungeduld des Jacobinerministeriums in Frankreich keine Wahl mehr ließ, haben wir früher gesehen; die letzen Begebenheiten hatten dann auch gezeigt, wie dies löbliche Bemühen, der Kriegslust und Parteileidenschaft die Friedensliede und Besonnenheit entgegenzuseten, den üblen Erfolg gehabt hat, daß Deutschland in dem Augenblick noch ungerüstet stand, wo der Sieg über die revolutionären Heere am wohlseissten zu erlangen war.

In Preußen, erinnern wir uns, herrschte eine ganz anbere Meinung, und wäre es ben Wünschen Friedrich Wilhelms II. nachgegangen, so hatte die bewaffnete Invasion in Frankreich nicht erst im Spätsommer 1792 begonnen. Wir kennen ja die Ungeduld bes preußischen Monarchen in seinem Wunsche, den französischen Thron wieder aufzurichten, und wie manchen politischen Vortheil er Desterreich preisgegeben, um diesen Lieblingswunsch rascher ersfüllt zu sehen. Sein großmüthiger Sinn hatte daran so vielen Antheil, wie der Wunsch, eine kriegerische Thätigkeit zu sinden, die Ruhm gewährte und nicht zu lange Zeit in Anspruch nahm; es wirkte wohl auch die stille Hoffnung mit, für die peinlichen Schwanfungen und Rückzüge der auswärtigen Politik seit 1790 einen Trost und Ersat zu sinden, der die Erinnerungen von Reischenbach und dem, was gefolgt war, verwischen konnte. Indeß Leopold den Krieg immer nur als den letten unerwünschten Auss

weg ansah, konnte Friedrich Wilhelm seine kriegerische Ungebuld kaum bemeistern, und während man in Wien die Emigranten ge ringschätzig bei Seite schob, waren sie es vorzugsweise, die in Berlin das Ohr des Königs hatten.

So ritterlich uneigennütig, wie ber König ben Kampf gegen die Revolution betrachtete, faßten ihn indeffen in Preußen selbst die Allerwenigsten auf. Es lag seiner Anschauung eine royalistische Romantik zum Grunde, die seine eigene höfische Umgebung nicht zu würdigen verstand, und die ben Politikern der Tadis tion Friedrichs des Großen, wie den nüchternen Finanzleuten und Verwaltungsmännern gleich lebhaft widerstrebte. Berfonlichkeiten, wie Manstein, Haugwit und Lucchesini, beren Einfluß auf die folgenden Dinge wir werden kennen lernen, bachten barüber ichon jest ober sehr bald ungefähr ähnlich, wie Prinz Heinrich, ber Herzog von Braunschweig, Graf Herzberg und eine große Zahl von ehrenwerthen Leuten im Heer und Beamtenstande, denen weder die theure österreichische Allianz, noch der kostspielige uneigennütige Krieg im Westen behagen wollte. Ein hervorragender preußischer Diplomat hatte sich schon vor dem Reichenbacher Bertrag die Möglichkeit eines Einverständnisses zwischen Desterreich und Preußen zur Herstellung des Thrones in Frankreich vorgestellt und dabei die Meinung ausgesprochen, Desterreich werde dies nicht umsonst thun, sondern "pro studio et labore eine ober die andere Provinz für sich acquiriren." Er dachte babei an die französischen Niederlande oder an das Elsaß, wogegen dann Desterreich "einen an Schlesten gelegenen für Preußen convenablen District von Böhmen ober Mähren" demselben abtreten würde. \*) Das war nur eine persönliche Meinung, mit der aber ohne Zweis fel sehr Viele in Preußen einverstanden waren. Jett als die Franzosen, in ihrer völligen Unkenntniß von Friedrich Wilhelms intividueller Ansicht, zweimal, erst durch Segur, dann durch den jüngeren Custine, den Versuch in Berlin machten, einen Verbündeten gegen Desterreich an Preußen zu finden, war solch ein Bemühen zwar bei dem König ganz vergeblich, aber es gab Leute genug, und Herpberg vor Allem gehörte zu ihnen, die bas für eine beffere Po-

<sup>\*)</sup> Schreiben des Grafen Golt vom 25. Mai 1790, aus deffen früher angeführter Correspondenz mit Hertberg.

litif hielten, als die Allianz mit Desterreich und den kostspieligen Rrieg im Westen. Es erschien damals eine kleine Schrift,\*) welche dies Glaubensbekenntniß mit aller Offenheit darlegte. Allianz mit Frankreich, Wachsamkeit gegen Desterreich und Rußland, namentlich gegen dessen Uebergriffe in Polen und der Türkei, ist dort als die Politik empsohlen, welche Preußen durch sein Interesse wie durch die natürliche Lage auferlegt werde. Das russische Drängen zum Kampf gegen die Revolution sieht die Schrift mit nüchternem Auge nur als einen geschickten Calcul Rußlands an, seine beiden wichtigsten Nachbarn in einen weit entlegenen Krieg zu verwickeln und inzwischen seinen Entwürfen im Osten ungestört nachzugehen.

Gegenüber den prahlerischen Reben der Höflinge, die nach Emigrantenart nur mit tiefster Verachtung von dem revolutios nären Franfreich sprachen, ober ber bekannten Aeußerung, bie man Bischofswerber in den Mund legt: "Meine Herren, kaufen Sie sich nicht zu viele Pferbe, die Komödie wird nicht lange dauern," gegenüber allen ben Musionen und Großspreche= reien, die am Hofe, in der Diplomatie und theilweise auch im Heere damals gehört wurden, und denen die Abkühlung so rasch und durchgreifend nachfolgte, thut es doppelt Noth, baran zu erinnern, baß es auch ganz entgegengesete Ansichten in Preu-Ben gab, beren Einfluß mit ber ersten Enttäuschung ungemein wachsen mußte. Das Gemüth des Königs war weich und weche selnden Eindrücken sehr ausgesetzt: brum, wenn ber glorreiche Kreuzzug nach Frankreich sich in Mühe ohne Ruhm auflöste, gewannen sicherlich auch bei ihm jene Meinungen bie Oberhand, die ben Krieg von Anfang an laut ober im Stillen befämpft hatten. Daß sie sich sehr frühe, nachdem der erste Eifer einmal verraucht war, Geltung zu schaffen suchten, werden wir später er= fahren.

Schon jest, als der Kriegseiser des Königs noch in voller Blüthe stand, trat störend eine Angelegenheit dazwischen, die nachsher auf den ganzen Gang der Revolutionsfriege den allerentsscheidendsten Einfluß ausgeübt hat: das Verhältniß zu Polen. Es war wie eine Warnung, sich nicht zu tief im Westen einzus

<sup>\*) &</sup>quot;Winke über bas Staatsintereffe ber preußischen Monarchie." 1792.

laffen, so lange eine so peinliche Berwicklung im Often, unmittelbar an den Thoren der preußischen Monarchie, beren ganze politische Sicherheit gefährdete. Wir erinnern uns, wie unerwartet und unerwünscht die polnische Verfassungsreform vom 3. Mai 1791 der preußischen Politik gekommen war. Ein reorganisirtes Polen mit einem erblichen Königthum, einem fraftigen Regiment und einem aufblühenden Bürgerstand schien für Preußens eigene Sicherheit die schlimmste Wendung, die eintreten konnte. Hertberg die Frage betrachtete, haben wir früher aus seinen eige= nen vertraulichen Aeußerungen mitgetheilt. Ein anderer Staats= mann, der in diesen polnischen Dingen unmittelbar thätig war, Graf Goly, schrieb schon im September 1790: "Polen darf nicht zu mächtig werden, wie dies bei einer festgesetzten, regelmäßigen Regierungsform wohl der Fall sein würde; für Preußen ist es am besten, wenn Polen ein Wahlreich bleibt, bamit solches bei steten Unruhen keine innere Stärke bekomme und Preußen bei jeder gunstigen Gelegenheit von seiner Schwäche Rugen ziehe."\*) wissen auch, welche Mühe sich Herzberg gab, burchzuseten, baß gleich nach der Revolution vom 3. Mai diese Politik offen bekannt und consequent verfolgt würde. War es furzsichtige Schwäche ober falsche Großmuth, was den Rath des Königs damals vermochte, ben entgegengesetten Weg einzuschlagen und ben Polen Glück zu wünschen zu ihrem Verfassungswechsel? Genug, diese freund= liche Haltung dauerte fort, indessen Rußland mit bewunderungs= würdiger Geschicklichkeit alle Minen legte, das polnische Verfassungsgebäude in die Luft zu sprengen. Nun erfolgte die völlige Aussöhnung, das Bündniß mit Desterreich. Es schien ber natürlichste Weg, sich in ber polnischen Sache mit dem neuen Verbündeten zu verständigen und mit bessen Zustimmung die Granzabrundungen an der Weichsel zu erlangen, die in den Reichenba= cher Verhandlungen verscherzt worden waren. Im April 1792 ging daher Bischofswerder nach Wien, um dort anzuklopfen, ob Desterreich geneigt sei, in ber polnischen Angelegenheit einen Weg mit Preußen zu gehen, indem es entweder von Rußland sich zuruckzog und ganz an Preußen anschloß, oder in seinen Bund mit Rußland Preußen mit aufnahm. Die Lage war fast dieselbe, wie

<sup>\*)</sup> Aus der angeführten Correspondenz.

zwanzig Jahre zuvor bei der ersten Theilung; standen Desterreich und Preußen jest zusammen, so war dem russischen Bordringen eine Gränze gesetht; umgekehrt kam ihre Uneinigkeit und ihr gesgenseitiges Mißtrauen wieder nur Rußland zu Gute.\*) Die Sendung Bischosswerders fand in Wien kein Gehör; nun näsherte man sich Rußland, dem nichts erwünschter kommen konnte, als bei seinen polnischen Entwürfen sich Preußens Beistand verssichert zu sehen.

Der Rückschlag bieser politischen Wendung war in Polen sehr bald bemerkbar; noch bis zum April 1792, der Zeit, wo Bi= schofswerder nach Wien ging, hatte Preußen die freundliche Haltung äußerlich bewahrt, wie sie bem Bundesvertrag von 1790 entsprach, und war unbetheiligt an dem Verfahren Rußlands geblieben, das inzwischen die ruhige Entwicklung der neuen Berfassung gestört, Unfrieden und Verwirrung angezettelt, die feilen Großen erkauft und Alles zu einer plöglichen Contrerevolution vorbereitet hatte. Nun ließ sich mit einem Male, als erste Folge des russischen Einverständnisses, ein anderer Ton vernehmen, und der preußische Gesandte gab am 4. Mai, den polnischen Patrioten unerwartet genug, die fühle Erklärung ab: "Preußen könne von den Anordnungen, womit sich ber Reichstag beschäftige, keine Notiz nehmen." Wie bann die Polen baran erinnerten, daß nun die Zeit eingetreten sei, wo man die bundesmäßige Hulfe Breu-Bens anrufen müßte, erfolgte (25. Mai) von dem Gesandten eine Antwort, welche ben Polen die trostlose Gewißheit von der Schwenkung der preußischen Politik gab. Es war der Augenblick, wo die von den Russen gefüllte Mine platte. Wie immer hatten diese den besten Verbündeten an der eigenen Nichtswürdigs keit eines Theils vom polnischen Abel gefunden; von ihm war jene sogenannte Targowiczer Conföderation geschlossen worden, die im russischen Interesse und unter russischer Leitung sich gegen die neue Ordnung der Dinge in Polen verschwor. Eine Erklärung Katharinens, die als Musterstück der Taktik vom Wolf und Lamme

<sup>\*)</sup> Der Herzog von Braunschweig hatte sehr wahr schon am 16. Februar geschrieben: "Die Entschädigungsangelegenheit wird große Verlegenheiten hers beiführen, wenn man den Kaiser nicht vermögen kann, seine Einwilligung zu den Veränderungen in Polen zu geben." S. Massendach, Remoiren I. 267.

in der Fabel gelten kann, nahm nun die Maske vollends ab, russische Truppen überschritten die polnische Gränze und halfen im Bunde mit den Verschworenen von Targowicz und einem schwachen verrätherischen König die neue constitutionelle Ordnung zertrümmern.

Der Theilungsact von 1772 fing an, sich in seinen Folgen zu entwickeln, und die Ereignisse in Frankreich trugen nicht das Wenigste bazu bei, die Früchte zu zeitigen. Für den bevorstehenden Kreuzzug gegen die Revolution war es aber eine schlimme Vorbebeutung, daß man bort im Often mit Grundsätzen und Thaten vorgeschritten war, die hinter den verrufensten Erzeugnissen des Jacobinismus um nichts zurückstanden. Und bem Kampf selber war wenigstens auf Seiten Preußens schon ein Theil bes Nervs genommen, seit es diese Krisis im Rücken hatte, die geographisch und politisch die ganze Eristenz der preußischen Monarchie unmittelbarer und drohender berührte, als die bemofratischen Parteien in Frankreich. Jest zwar wiegte man sich noch in dem Glauben, vor Anfang bes Winters mit ben Franzosen im Reinen zu sein und dann seine ungetheilte Kraft den Dingen in Polen zuwen= ben zu fönnen. Wenn sich aber bas als Täuschung auswies, der Krieg sich in die Länge zog und die Finanzen und Heeres= fräfte Preußens aufzehrte, wenn während dem Rußland mit vollig freier Hand in Polen agirte, Desterreich lieber die russischen Plane ertrug, als eine Vergrößerung Preußens, und wenn sich so bicht an den offenen Gränzen des Staates statt des gefürchteten polnischen Erbkönigthums gar Rußland ausdehnte und abrundete — was war dann wahrscheinlicher, als daß in der preu-Bischen Politik die Meinung siegte, die von Anfang an dem französtschen Kriege abhold gewesen, und daß man dann aus der so zuversichtlich unternommenen Heerfahrt gegen die Demokratie mit einem Male — um das eigene Haus zu schützen — in Frieden und Freundschaft mit der Revolution hinübersprang?

Wir haben diese Folge von Ereignissen hier nur als möglich hingestellt; die folgende Geschichte wird und zeigen, daß so und nicht anders die Begebenheiten sich wirklich entwickelt haben. In Polen ist zum Theil die Erklärung zu den räthselhaften Vorgängen am Rhein im Jahre 1793 zu suchen; von dort aus wird die Haltung Preußens im Feldzuge von 1794 bestimmt, dort wird ber Uebergang von dem Kreuzzug gegen die Revolution zum Friesten von Basel vorbereitet. Wir werden im Stande sein, dafür in der ausführlichen Darstellung der folgenden Zeiten die urkundslichen Beweise zu geben.

Seit dem Abschluß des Februarvertrages zwischen Desterreich und Preußen waren beide Mächte damit beschäftigt gewesen, die Einzelnheiten des Rriegsplanes festzustellen. Die militärische Füh= rung war dem Herzog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig zugebacht, einem Feldherrn, der damals so allgemein als die be= deutendste militärische Persönlichkeit angesehen ward, daß zugleich auf der entgegengesetzten Seite, bei den Franzosen, der abenteuerliche Gebanke auftauchen konnte, ihm den Oberbefehl anzubieten. In der Schule bes großen Königs gebilbet und von dem Glanze ber Siege des siebenjährigen Krieges mit verherrlicht, bann burch den leichten aber blendenden Triumphzug nach Holland zu neuem Ruhme ge= langt, vertrat ber Herzog in den Augen der Zeitgenoffen gleichsam die lebendige Ueberlieferung der Kriegsglorie Friedrichs des Gro= Ein musterhafter Regent seines Landes, einer der hervorragenbsten Repräsentanten der physiofratischen und aufgeklärten Rich= tung jener Tage, mit reichen Gaben bes Geistes und Gemuthes ausgestattet, war Karl Wilhelm Ferdinand allerdings eine ber her= vorragenoften Persönlichkeiten jener Zeit. Es fehlte ihm nirgenbs an der klaren Einsicht in die Lage der Verhältnisse, wohl aber meistens an dem raschen, durchgreifenden Entschlusse zur That. Er war eine von jenen unglücklich angelegten Naturen, die in der Regel bas Richtige erkennen und doch ebenso oft bas Entgegen= gesetzte thun. In der Doppelstellung eines selbständigen regierenden Fürsten und eines Unterthanen des preußischen Staates hatte er sich leiber die gewichtige Stellung nicht zu wahren gewußt, die ihm nach Einsicht, Erfahrung und Gesinnung in Preußen gebührte; er erkannte, wie wir sehen werden, bis 1806 überall die Abwege, welche die preußische Politik seit 1786 ging, aber es fehlte ihm doch die gebieterische Entschlossenheit, sich dem zu widersetzen, was er als verkehrt mißbilligte. Seine Handlungen trugen bann häu= fig das doppelsinnige Gepräge eigener besserer Einsicht und äuße= rer Impulse, benen er wider Willen folgte.

So war denn auch sein Verhältniß zu dem Kriege ein gan; eigenthümliches; er gehörte, ben Trabitionen Friedrichs getreu, zu den Gegnern des öfterreichischen Bündnisses und mißbilligte den Krieg gegen Frankreich; er haßte die Emigranten und ihre contrerevolutionären Prahlereien. Allein er hatte boch auch wieder den Muth nicht, mit seiner Meinung der ganz entgegengesetzen Unsicht des Königs schroff entgegenzutreten, sondern ließ sich tau bei, nach beffen Auftrag eine Denkschrift über bie Führung bes Krieges zu entwersen (Febr. 1792). Aber biese Denkschrift ließ auch wieder deutlich zwischen den Zeilen lesen, daß er den Rrieg anders ansah, als die militärischen Höflinge und Emigranten. "Wenn — sagt er bezeichnent — in der französischen Urmee nicht alle Mannszucht verloren gegangen ware, wenn bie Officiere, welche ehemals die Zierde dieser Armee waren, nich noch an ter Spize ihrer Corps befänden, wenn diese Armee von geschickten und erfahrenen Generalen angeführt würde, und man mit ber französischen Monarchie, nicht mit ber jest in Frankreich herrichenben Partei, Krieg führen wollte, so ist es keinem Zweisel unterworfen, daß sich unserer Unternehmung unzählige und unsägliche Schwierigkeiten entgegensetzen würden." Er warnt vor den Bersprechungen, welche "bie Ausgewanderten mit so großer Leichtigkeit ausstreuen :" er meinte, "es könnten Ereignisse eintreten, beren Folgen unberechenbar seien, weil die Köpfe, von denen Frankreich regiert werde, eine Schwungfraft erhielten, von welcher man tie außerordentlichsten Beschlüsse erwarten könne."

In den Conferenzen, die dann im Mai mit einem österreichischen General zu Sansseuci gehalten wurden, war derselbe Widerstreit zwischen den Emigrantenillusionen und zwischen den Berbenken des Herzogs bemerkdar. Nach dem dort verabredeten Planssollte ein preußisches Heer von 42,000 Mann durch das Luremburgische nach Frankreich rücken, Longwe, Montmede und Verstum den nehmen und verstärkt durch ein österreichisches Gorvs über die Maas vordringen. Doch war es, und hier schied sich der Herzog von der Meinung des Hoses und der Emigranten, noch von den Ersolgen an der Maas abhängig gemacht, wie weit man dann vorgeben wolle. Von den 56,000 Mann Desterreichern, die angeblich in den Riederlanden standen, sollte nur ein Theil zur Deckung der brabantischen Hauptstadt zurückleiben, die größere Masse mit

ben Preußen vereinigt operiren. Ein anderes öfterreichisches Heer follte sich im Breisgau sammeln und ber größere Theil, über 20,000 Mann, nach Mannheim vorgeschoben werden, um von bort aus die Bewegungen der Angriffsarmee zu unterstüßen; die Emigranten waren bestimmt, an der Schweizergränze über den Rhein zu gehen und von dort aus das Elsas oder die Freigraf= schaft anzugreifen. Nach biesem Plane hätten bie Ungriffstruppen der Desterreicher und Preußen in den Niederlanden und das österreichische Corps am Oberrhein zusammengerechnet ungefähr bie Stärke von 110,000 Mann erreicht: ein Zahl, die jedenfalls auf die günstigsten Umstände rechnen mußte, wenn sie daran benken wollte, das revolutionäre Frankreich völlig zu unterwerfen und den legitimen Thron wieder aufzurichten. Aber diese Zahlen standen zubem zum Theil nur auf bem Papier. Das öfterreichische Corps am Oberrhein, auf 50,000 Mann berechnet, betrug in ber That erst 11,000 und konnte vor Ende Juli die angegebene Höhe nicht erreichen. Wie es mit der Hulfe der beutschen Reichsstände aussah, auf beren Mitwirkung in ben Conferenzen von Sanssouci mit gerechnet war, haben wir aus den früheren Mittheilungen entnehmen können; die militärische Rüstung ber vorderen Reichetreise ging nur im langsamsten Schnedengang vorwärts, die lautesten Kriegsbroher von 1791 bedurften mehr des Schupes, als baß sie ihn hätten geben können, Pfalzbaiern trug seine Reutra= litätswünsche mit einer gewissen Raivetät selbst am Reichstage vor, und nur der Landgraf von Heffen-Cassel hatte ein tüchtiges Armeecorps von 6000 Mann bereit, welches er gegen das Ver= sprechen der Kurwürde und gegen billige Entschädigung mit den Berbündeten wollte marschiren laffen. \*)

So verstrich einer der kostbaren Zeitpunkte, wo man die Franzosen hätte überraschen und zu Paaren treiben können, in zögernster Zurüstung, und selbst das, was man endlich im Spätsommer auf die Beine brachte, war weit unter dem Bedürsniß, wenn man in der That die Revolution mit einem Schlage bewältigen wollte. Für den obersten Anführer aber, der von vornherein mit innerem Widerwillen in den Kampf ging, waren solche Rüstuns

<sup>\*1</sup> S. Sybel a. a. D. S. 419 f.

gen nur ein Grund mehr, ben militärischen Ereignissen mit Abneigung und Mißtrauen entgegenzusehen.

Während die verbündeten Fürsten in Frankfurt und Main weilten, war ein vertrauter Abgesandter Ludwigs XVI. dort ange langt, bessen Mittheilungen über die Lage Frankreichs und bie Stimmungen ber königlichen Familie jedenfalls mehr Gehör vabienten, als die Renommistereien ber Emigration. Es war ber Genfer Mallet du Pan, das einzige hervorragende Talent der das maligen französischen Journalistik, das sich mit uneigennüßigen Eifer der Sache des Königthums hingegeben hatte. hartnäckig wie ein Genfer Doctrinar, aber voll Muth und Energie, babei neben allem Royalismus von ber Nichtswürdigfeit ber alten Zustände Frankreichs aufs lebhafteste durchbrungen, bietet Mallet du Pan in seinem Leben und Wirken ein recht charaftes ristisches Beispiel bes tragischen Geschickes, bem in solchen Zeiten alle vermittelnde und gemäßigte Charaktere inmitten ber leibenschaftlichen Extreme verfallen sind. In das engste Vertrauen Lubwigs XVI. eingeweiht, hatte er die belicate Aufgabe, einmal den friegführenben Mächten flar zu machen, wie scharf fie zwischen der Nation und den Factionen trennen müßten, wenn ihr Einmarsch in Frankreich irgend einen moralischen Erfolg haben sollte, bann aber auch die Emigranten zu vernünftigen und besonnenen Gedanken zu ermahnen. Ihnen sollte er vorstellen, wie jede an, dere Haltung nur die Lage des Königs verschlimmern und die Revolution verstärken könne; er sollte den verbundeten Machten bie Grundgebanken eines Manifestes angeben, bas ben gemäßigten Theil der Nation den Heeren der beiden Monarchen zuführen würde. In einem solchen Manifest, meinte Ludwig XVI., müßten die Jacobiner und Factiösen aller Art von dem übrigen Theil ter Nation scharf gesondert, alle Diejenigen, die man von ihrer Berirrung zurückführen könnte, beruhigt, und allen Denen, bie, ohne die alten Mißbräuche zu wollen, boch an der Revolution und tem gegenwärtigen Zustande gesättigt seien, ein anständiger Weg gut Umfehr geöffnet werden. Reine Eroberungsgedanken, kein Borschreiben einer bestimmten politischen Ordnung burch die fremden Waffen, keine Betheiligung ber Ausgewanderten am Kampfe das war die Meinung des Königs, die Mallet jest nach Robleng und Frankfurt bringen sollte. Die Aufnahme, die ber ehrliche

Royalist bei ben entlausenen Prinzen und Abeligen fand, mochte ihn wohl überzeugen, daß, wenn man diesen die Herstellung des Thrones in Frankreich in die Hände gab, allerdings jeder andere Zustand für die Ration begehrenswerther war. In denselben Tagen, wo der hülflose König den frechen Insulten des Pariser Gassenpöbels in seinem Palaste ausgesetzt war und sich die rothe Müße aussen lassen mußte, that sich die Emigration nach wie vor nur durch ihre Unvernunft hervor und trug höchstens dazu bei, den wilden Feinden des gefangenen Monarchen neue Wassen und Vorwände in die Hand zu geben.

Auch in Frankfurt schien anfangs der Koblenzer Einfluß, burch ben russischen Botschafter, Romanzoff, verstärkt, mächtig genug Mallet fern zu halten; doch erhielt er Zutritt bei den verbündeten Fürsten und hatte (15 – 18. Juli) mit Cobenzl und Haugwit vertraute Conferenzen. Man ging bort in seine Gebanken ein, schenkte ihm Glauben, als er versicherte, baß bie große Mehrheit bes Volkes ben alten Zustand nicht wolle, mißbilligte mit ihm bas Treiben Calonnes wie der tonangebenden Emigranten, und Mallet schied mit der Ueberzeugung, daß Desterreich und Preußen in allen Punkten seinen Rathschlägen gemäß handeln würden. Ueber bas Manifest namentlich glaubte er vollkommen im Reinen au sein; es sollte nach seiner Ansicht nichts als bie Herstellung bes freien königlichen Willens verlangen, die Nationalversamm= lung und alle öffentlichen Autoritäten für die Sicherheit des Rö= nigs und seiner Familie verantwortlich machen, aber zugleich Vertrauen durch die Erklärung einflößen, daß man nur die Ordnung herstellen, die inneren Angelegenheiten den Franzosen selber anheimstellen wolle. Das Manifest, meinte Mallet, mußte alle Verständigen beruhigen, aber zugleich den Anderen zeigen, daß es mit der angedrohten Einmischung des Auslands nun Ernst werde.\*) Wir werben balb sehen, daß Mallet sich getäuscht hatte.

In den Conferenzen, die während der Festlichkeiten zu Mainz stattfanden, wurden zwar Beschlüsse über das Verhältniß zu den Emigranten gefaßt, die nicht eben Zeugniß von einer besonders günstigen Gesinnung gegen sie ablegten. In einer Berathung

<sup>\*)</sup> Ueber bas Obige s. Mémoires de Correspondance de Mallet du Pan. Paris 1851. I. 280-316. 427-449.

vom 20. Juli, an welcher ber Herzog, Lascy, Schulenburg und Spielmann Theil nahmen, wurde beschloffen, ihnen bas ruchtandige Geldquantum von 200,000 Gulden sofort anzuweisen, aber als lette Zahlung. Sie selber sollten in 3 Corps getheilt werden; eines unter bem Befehl ber Brüder des Königs, welches die Zahl von 8000 Mann nicht übersteigen dürfe, solle einen Theil ber preußischen Armee ausmachen, ein zweites unter Conde und Bouille, nicht über 5000 Mann stark, solle dem kaiserlichen Corps im Breisgau beigegeben werben, ein brittes von höchstens 4000 Mann sollte sich Clerfants Armee anschließen. Alle übergetretenen Regimenter waren bestimmt, den Emigranten zugetheilt zu werden und, "insofern es unumgänglich nöthig sein sollte", ihre Löhnung auf gemeinschaftliche Kosten beiber Höfe zu empfangen. In besetzten Ge genden werbe es vom Herzog von Braunschweig abhängen, einen einstweiligen Gouverneur einzuseten, bis ber König selbst dats über bestimmen könne. "Sollte sich — so lautet ber bezeichnenbe Zusat dieser Verabredung\*) — der ganz unverhoffte Fall ereige nen, daß sich die französischen Prinzen die oben festgeseten Bedingungen nicht gefallen lassen und nach ihrem eigenen Dünkel separatim agiren wollen, so bliebe nichts weiter übrig, als taß bes Herrn Herzog Durchl. eine Proclamation ergehen ließen und darin die Prinzen ihrem eigenen Schicksal preisgeben, ohne tas die vereinigten Armeen an ihren Unternehmungen einen weiteren Antheil nähmen. Diese Warnung wird auch im Voraus an ne zu erlaffen sein." Es war bas erste Zeichen eines Umschlags in ber Stimmung gegen die Emigranten; ber alte Widerwille ter österreichischen Politik gegen sie hatte hier mit der Abneigung tes Herzogs von Braunschweig zusammengewirkt.

Nach diesem Beschlusse hätte man denken sollen, das Haupts quartier hätte sich allmälig von dem Emigranteneinflusse ganz frei gemacht und auch das Manisest wäre ganz nach Mallets Vorschlag ausgearbeitet worden. Aber seltsam genug; in dem Augensblick, wo man der Emigration halb den Abschied gab, wart jener Aufruf an die französische Nation ganz in ihrem Sinne entworsen. Es war wieder des Herzogs Art, zwar die Uebertreibungen der Emigranten zu misbilligen, aber doch auch nicht Festigkeit ges

<sup>\*)</sup> Die obigen Mittheilungen find bem handschr. Protocoll entnommen.

nug zu haben, um ihre Einwirkung auf das Manifest zuructzuweisen. So erhielt Einer aus der Roblenzer Gesellschaft, ein Marquis von Limon, den Auftrag, das Manifest zu entwerfen, und aus seiner Hand ging bann jenes Machwerk hervor, bas zur Berföhnung zu brohend war und beffen papierene Ohnmacht bed zugleich ben Eindruck ber Drohung schwächte. Bielleicht hatten Ludwig XVI. und seine Rathgeber überhaupt die Bedeutung eines solchen Aufrufs überschätzt, aber in jedem Falle entsprach die Form, die sie ihm geben wollten, im Ganzen den Umftanden. Ernft zei= gen und zugleich Vertrauen wecken, die Factionen verdammen und ber Nation boch die Aussicht auf eine bessere Zukunft eröffnen, bas war ber Grundgebanke, von bem Mallets Entwurf ausging. Das Manifest aber, das am 25. Juli zu Koblenz erschien und bem ber Herzog, nach einigen kleinen Aenberungen, mit innerem Widerwillen seine Unterschrift beisetzte, hatte alle jene Züge verwischt und brachte dafür die fameusen Stellen, worin den Orten, bie sich widersetzen würden, mit Demolirung und ber französischen Hauptstadt mit einer auf alle Zeiten benkwürdigen eremplarischen Büchtigung gedroht war. Es ist gewiß, solche und schlimmere Drohungen haben die Franzosen aller Parteien, die Jacobiner wie Bonaparte, bei paffendem Anlasse unzählige ergehen lassen, aber fie haben nie die Lächerlichkeit begangen, zu brohen, wo ihnen die Macht ber Vollziehung fehlte.

Den Eindruck, den dies Manisest auf die Franzosen machte, haben sich die Parteien nach Gefallen zurechtgelegt; die Emigransten versicherten ernstlich, die Wirkung sei eine ganz vortressliche,\*) die Jacobiner, die Freunde der Revolution und deren französische Geschichtschreiber haben uns dagegen Wunderdinge erzählt von der nationalen Erbitterung, die es hervorgerusen. Wir sinden durch die Thatsachen keine von beiden Meinungen bestätigt; das Manisest — und hierin lag allerdings seine schärfste Verurtheilung

<sup>\*)</sup> In ben benutten Correspondenzen sindet sich ein Brief von der Hand Limons (d. d. Brüssel 5. August), worin der Autor die Wirkung seines Manissestes sehr rühmt (" la tranquillité s'y rétablit et tout sait espérer que les jours du roi et de la reine seront en sureté — Paris ouvrira les yeux et se rendra à son devoir ") und nur beflagt, daß man an die Aechtheit nicht recht glauben wolle! S. dagegen die unbefangenen briessichen Mittheilungen bei Mallet I. 322 f.

— siel ganz platt zu Boben. Als es in den ersten Tagen des August zu Paris bekannt ward, waren die Royalisten verlegen, die anderen Leute lachten oder zuckten die Achseln, die Massen wußten nicht einmal von seiner Existenz, und erst allmälig bemächtigten sich die demokratische Presse und die Clubs des gar zu willkommenen Stosses, um die Gemüther zu erhisen. Die Lage war aber in Paris so beschaffen, daß gerade damals viel unmittelbarere und gewaltsamere Eindrücke dort die Menschen beherrschten.

Inbessen hatte sich in fünf Colonnen die preußische Armee nach dem Rheine in Bewegung gesetzt und traf seit Ende Juni in der Nähe von Koblenz ein; von dort sollte der Marsch nach der Champagne angetreten werden, die Bouillé als die beste Stelle zum Angriff bezeichnet hatte. Glänzende Festlichkeiten feierten bie Ankunft des preußischen Monarchen, der in der Racht vom 22. auf ben 23. Juli in der kurfürstlichen Residenz anlangte. glaublichen Einbruck machte, nach bem Berichte eines Zeitgenofsen, \*) die Persönlichkeit des Königs, seine majestätische, beinabe folossale Haltung, seine freundliche und doch würdige Herablassung, der unverkennbare Ausdruck einer Ueberzeugung, die ihn antrieb, für die bedrohte Sache des Königthums in die Schranken zu tre ten. Die Siegeszuversicht ber Emigranten war beim Anblic bes Königs und seiner Truppen höher wie je gestiegen; daß ihr Einfluß auf bas Dhr bes Königs wieber ber alte war, hatte bas Manifest bewiesen. Auch der Herzog ward von ihnen förmlich belagert; er hatte, wie Massenbach sagt, kaum die Ellenbogen frei, machte Complimente über Complimente, war aber im tiefsten In nern ergrimmt über bie zubringlichen Fremben, über ihr Drangen zum Krieg und ihre rosigen Schilberungen, benen er keinen Glaw ben schenkte. Ihre eigene Kriegsrüftung sah fast mehr einem Hof gefolge als einer Armee ähnlich, und die Berichte, die dem Herzog vom Oberrhein und aus den Niederlanden durch den Mund ver lässiger Officiere zukamen, waren noch weniger geeignet, die Abneigung des obersten Feldherrn gegen den ganzen Krieg zu über winben. Da stellte sich heraus, daß von den 50,000 Desterreis

<sup>\*)</sup> Rhein. Antiquar I. 1. 104.

chern, die theils ben Oberrhein beden, theils die linke Flanke ber preußischen Armee unterstützen sollten, im höchsten Falle zwischen 30,000 und 40,000 Mann wirklich vorhanden waren und auch bie öfterreichische Armee in ben Nieberlanden statt 56,000 Streiter sich nicht einmal auf 40,000 beliefe. Ueber 100,000 Mann hatte Desterreich zu stellen versprochen, jest waren es höchstens einige siebzigtausend; die Hauptarmee, die Frankreich erobern sollte, war auf mindestens 110,000 Mann veranschlagt, nun war sie im äußersten Falle über 80,000 stark. Es ist begreiflich, daß nach diesen Erfahrungen sich der Herzog, wie Massenbach berichtet, in "einem furchtbaren Humor" befand. Von der Natur und moralischen Beschaffenheit bes Landes, das angegriffen ward, hatte man nur mangelhafte ober ganz verkehrte Kenntniß; ein mächtiger Troß erschwerte die rasche Bewegung ber Armee und die noch be= stehende Verpstegung durch Magazine hing sich wie ein Bleige= wicht an den schnellen Fortgang der Operationen. Rein Wunder, wenn sich im militärischen Hauptquartier immer bestimmter eine andere Meinung über den Kampf festsetzte, als die, welche den König und die ihn umgebende Emigration beherrschte. Während diese hier sicherer benn je auf einen Triumphzug nach Paris rechnete, wurden dort alle Schwierigkeiten des beginnenden Kampfes bebächtig abgewogen und es tauchte allmälig der stille Wunsch auf, an ber Maas Halt zu machen, bort die Festungen zu bela= gern und die Fortsetzung des Kampfes auf den nächsten Feldzug Dhnedies war in den Verabredungen von Sanszu vertagen. souci das Vorrücken über die Maas in der Schwebe gelassen worben; jest, nach ben neuesten Erfahrungen über die verfügbaren Mittel schien benn freilich noch weniger Grund vorhanden, sich zu weit vorzuwagen.

Aus diesen Wünschen entsprang wenigstens zum Theil die auffallende Langsamkeit des Marsches nach der französischen Gränze; denn man braucht nicht einmal, wie eine angesehene militärische Autorität thut,\*) Blüchers glorreichen Winterseldzug von 1814 mit dieser Sommercampagne zu vergleichen und den bedächtigen, methodischen Herzog an dem Maßstad des Marschall Vorwärts zu messen, und man wird es doch ungewöhnlich sinden, daß die

<sup>\*)</sup> S. (Balentini) Erinnerungen eines alten preuß. Officiers. 1833. S. 1 f.

Armee von Koblenz bis an die französische Granze zwanzig, bis Walmy, zur möglichen Lösung bes Knotens, über fünfzig Tage brauchte, obwol die Hindernisse, die ber Feind bereiten konnte, biesmal geringer als in jedem anderen Falle waren. Die Racht ber Franzosen, die unter Luckner, Lafayette und Custine von Bo lenciennes und Seban an bis Thionville, Met und Landau ausgebehnt stand, betrug bamals noch nicht über 80,000 Mann, und die innere Krisis, die Zerklüftung der Parteien, die schwankende Stellung der Generale verringerte noch um ein Merkliches bie Bebeutung dieser Zahlen. So war denn auch auf französischer Seite nichts geschehen für bie Wegnahme ber Posten, welche bie Heerstraßen um Trier beherrschen, und als sich in ben letten Togen bes Juli die preußische Armee von Koblenz moselauswärts in Bewegung sette, konnte sie ganz ungestört über Trier und Com vorrücken; feines ber Defileen, die dort den Weitermarsch erschweren konnten, war besetzt. Schon bort aber machte bie Armee ihren ersten achttägigen Halt (5 — 12. August); Artillerie, Fuhrwesen und Verpflegung trugen die Schuld biefer Bögerung, die natürlich auf den friegerischen Eifer der Truppen nicht günstig einwirfte. Man entschloß sich, Luremburg zum Waffenplat bes Heeres zu machen, die Magazine und Lazarethe dahin zu verlegen, was mit den Behörden der österreichischen Niederlande viel Förmlichkeiten und Schreibereien verursachte, und septe sich bann in Bewegung, um zwischen Thionville und Longwy die französische Gränze zu überschreiten und die lettere Festung im Verein mit dem von Ro mur heranziehenden Corps Clerfants anzugreifen. Um 14. August war das Gros der Armee bei Montfort angekommen und blieb dort wieder vier Tage stehen; es waren diesmal nicht die Verpflegungs anstalten allein, die dies abermalige Säumen hervorriefen; tie volitischen Nachrichten aus Frankreich, die Botschaft vom Umsturg bes Thrones, der Gefangennehmung des Königs, der Herstellung einer jacobinischen Regierung weckten neue Bebenken und Erri gungen, was nun zu thun sei. "Durch biese neue Revolution, schreibt ein Augenzeuge, \*) hatten die Umstände eine ganz ander Gestalt bekommen; die Partei, deren Untergang man beschlessen hatte, war um so mächtiger geworden, der Anhang des Königs

<sup>\*)</sup> Aus einem handschr. Bericht des Generals Lecoq.

und der gemäßigten Partei nun völlig unterdrückt und um so weniger im Stande, ben Absichten ber verbundenen Mächte zu ents sprechen. Die Hoffnungen, mit benen man den Krieg beschloß und anfing, waren verschwunden; es war abzusehen, daß man die Häupter der Royalisten alles Einflusses berauben würde; die geheimen Anhänger des Königs konnten sich nun nicht zeigen, und auch im Commando der Armeen und Festungen ließen sich große Veränderungen erwarten." Das war nicht die einzige Stimme bieser Art; als die Armee am 19. August bei sehr unfreundlichem Wetter aufbrach, um die Gränze zu überschreiten, wuchs unter ben Officieren der üble Humor. "General Courdière — schreibt der Kronprinz an jenem Tage \*) - macht sehr gegründete Bemerkuns gen über unsere Expedition und findet es bedenklich, mit einem so schwachen Corps in bas Innere von Frankreich einzubringen, indem er fürchtet, die mannigfaltigen und von den Emigranten so leicht gegebenen Verheißungen nicht in Erfüllung gehen zu sehen; und welcher Unbefangene könnte ihm barin Unrecht geben?" Kronprinz bemerkt auch, daß die französische Bevölkerung, so weit man mit ihr an ber Granze in Berührung gekommen, bie Dinge nicht gerade verkehrt ober unvernünftig ansehe; aber es ist ihm ebenso unzweifelhaft, daß von Sympathien für die einmarschirenden Truppen sich keine Spur gezeigt habe.

Die materielle Lage der Truppen war nicht behaglich zu nensnen; große Regengüsse hatten die Wege bodenloß gemacht und hinderten Gepäcks und Proviantwagen rechtzeitig zu folgen, so daß der Soldat nicht selten neben der Nässe und Kälte auch Hunsger leiden mußte; denn daß Zartgefühl gegen die Franzosen, die man durch Requisitionen nicht erbittern wollte, ging so weit, daß zu dem Brode, daß die Truppen dei Longwy und Verdun aßen, daß Mehl meistens auß Preußen herbeigeschafft ward. Doch brachsten die nächsten Tage auch wieder Anderes, was ermuthigte und erfrischte. Der erste Zusammenstoß, den die Avantgarde am 19. Aug. zwischen Fonton und Aumes mit den Franzosen bestand, bezeugte die militärische Uederlegenheit der beutschen Truppen auß Rühmslichste; die Verworrenheit der französischen Zustände nahm mit jes

<sup>\*)</sup> In dem Tagebuche, das er über diesen Feldzug vom 19. August bis 23. Octob. führte.

bem Tage zu und das ganze Heerwesen befand sich in einer Krisses, welche den Sieg der Verbündeten ungemein zu erleichtern versprach. Jugleich kam die Nachricht, das Clerkapt (16. Aug.) mit etwa 15,000 Mann Desterreichern bei Arlon angelangt sei und der Vereinigung mit den Preußen zum Angriff auf Longwy nun nichts mehr im Wege stehe. Am 20. standen die vereinigten Truppen um Longwy und hatten den Plat von allen Seiten eingesschlossen; in den nächsten beiden Tagen beschoß man die Festung, die zwar mit 2600 Mann Besatung versehen, aber im Uebrigen vernachlässigt war und schon am 23. August sich ergab. Die Truppen erhielten gegen das — bald nachher gebrochene — Verssprechen, in diesem Kriege nicht mehr zu dienen, freien Abzug, alle Borräthe, Munition und Wassen wurden den Verdündeten übergeben und die Stadt im Namen des Königs von Frankreich von einer österreichisch preußischen Garnison besetz.\*)

Dieser erfte Erfolg schien die Berheißungen ber Emigranten zu bestätigen; denn es war kein Zweifel, daß bei rechter Luft zum Widerstande Longwy noch länger hätte gehalten werden können. Run trafen auch die ersten Nachrichten von den Ereignissen bei der Nordarmee, von Lafanette's Flucht und der Auflösung, in welche ber führerlose Trupp gerathen, im Hauptquartier ein. Das österreichische Hülfscorps unter Fürst Hohenlohe-Rirchberg, bas am 2. Aug. von Mannheim nach ber lothringischen Gränze aufgebrochen war und sich bei Landau mit dem Feinde in kleine Plankeleien eingelassen, war an dem Tage vor der Uebergabe von Longwy in Merzig angelangt und überschritt bann die Mosel, um Thionville einzuschließen und während des Vorrückens der Hauptarmec beren linke Flanke zu becken. Die Verbindung war nun nach allen Seiten hergestellt; ber ganze Oberrhein schien hinlänglich geschützt, Trier besetzt und der Zustand von Mainz beunruhigte nicht, weil man theils von der Tüchtigkeit der militärischen Führung bort, theils von dem patriotischen Eifer der kleinstaatlichen Regierungen am Rhein besser bachte, als beide verdienten.

<sup>\*)</sup> Die Emigranten waren naiv genug, zu verlangen, daß man ihnen nun sofort den Plat nebst Borrathen u. s. w. übergebe. Es bedurfte erst eines Schreibens des Ministers Schulenburg (d. d. 30. Aug.), um sie über das richtige Berhältniß in's Klare zu setzen.

So ward am 29. August mit dem Hauptheer von Longwy aufgebrochen und auf Verdun marschirt, das mit etwa vierthalbstausend Mann besett, aber freilich in schlechtem Vertheidigungssstande und von einer nichts weniger als revolutionär gesinnten Bürgerschaft bewohnt war. Um 31. Aug. war die Stadt eingesschlossen; eine mäßige Beschießung reichte hin, dem Widerstande des Commandanten Beaurepaire und eines Theils der Besatung zum Trot, den Unterwerfungsgedanken die Oberhand zu verschafssen, zu welchen die städtischen Behörden und die Bürger neigten. Schon am 1. September ward ein Wassenstillstand verabredet; am nächsten Tage capitulirte die Stadt mit allen Vorräthen gegen freien Abzug der Besatung.

Die Einnahme ber beiben Plate schien auf ben erften Blick die Prophezeiungen derer zu bestätigen, welche einen leichten und wohlfeilen Siegeszug verfündet hatten. Gleichwol gaben sich nur die Emigranten diesem gunftigen Eindruck hin; gerade in ben mi= litärischen Kreisen war man weit entfernt, die Dinge so rosig ans zusehen. Die Truppen litten Mangel und entbehrten, selbst als sie im Besitze von Verbun waren, des Nothwendigsten an Lebens= mitteln und Fourage.\*) Daß man unterlaffen hatte, ein geordnes tes Requisitionssystem einzuführen, hatte die üble Folge, daß die Soldaten und die Führer anfingen, nach Willfür und planlos zu requiriren. Das schlimme Wetter hatte schon vor ber Einnahme von Longwy die Ruhr im Heere verbreitet; nun traten jene furchtbaren Regengusse ein, welche den Spätsommer und Herbst bes Jahres 1792 fast ohne Unterbrechung fortbauerten. Ueber bie Gesinnung der Bewohner bestand aber bei allen Unbefangenen kein Zweifel mehr; war doch selbst in dem für royalistisch geltenden Verdun der Einzug der ausgewanderten Prinzen ganz fühl vorübergegangen. \*\*) Der Tod Beaurepaire's, der sich bei der Uebergabe der Stadt eine Rugel burch den Ropf gejagt, machte auf die Preußen tiefen Eindruck und erregte felbst ihre Bewunderung; \*\*\*) der zuversichtliche Ruf der abziehenden französischen Garnison: "à revoir aux champs de Chalons", zeugte wenigstens von keiner

<sup>\*)</sup> S. Minutoli, der Feldzug der Berbunbeten im Jahre 1792 S. 141.

<sup>\*\*)</sup> So berichtet ber Kronprinz, ber Augenzeuge war, in seinem Tagebuche. \*\*\*) S. Minutoli S. 139.

Sympathie für die gewaffnete Contrerevolution. Der Herzog von Braunschweig verbarg nun nicht mehr seinen Unmuth über bie trügerischen Vorspiegelungen der ausgewanderten Franzosen. Am 1. Sept., als die Armee vor Verdun stand, kam es im königlichen Tafelzelt, in Gegenwart mehrerer Emigranten, zur Erörterung Sehr ernstlich hielt ihnen ber Herzog alles das vor, was sie über die Leichtigkeit einer Expedition gegen Frankreich geäußert, und fragte sie, was benn aus allen ben Verheißungen geworden, die sie von ihren Einverständnissen im Lande, von den vortheilhaften Gesinnungen der Festungscommandanten, dem Dißvergnügen der Linientruppen und den royalistischen Gesinnungen ber Nation gegeben hätten? Niemals, fügte er hinzu, sei es seine Absicht gewesen, in einer Spize so rasch vorzugehen und mehrere wichtige Plätze theils hinter sich, theils zur Seite liegen zu lassen, wenn sie nicht den König mit ihren grundlosen Hoffnungen getäuscht und die ganze Expedition so leicht hingestellt hätten. So dauerte die Unterhaltung geraume Zeit fort; der Herzog sprach mit vieler Entschiedenheit und so laut, daß auch die außerhalb des Zeltes Stehenden daran Theil nahmen. Sie freuten sich von Herzen, daß ben Emigranten einmal derb die Wahrheit gesagt warb.\*)

Der Operationsplan, ben man im Mai verabrebet, hatte es, wie wir uns erinnern, von den Umständen abhängig gemacht, ob man weiter über die Maas vorgehen werde; der Herzog aber hatte seit dem Abmarsch von Koblenz nicht verhehlt, daß er an der Maassstehen bleiben wolle. War es zu wundern, daß bei der Stimmung, wie sie sich nun aussprach, die militärische Ansicht auch anderer Personen im Hauptquartier dahin neigte, man durse nicht weiter vorgehen, müsse sich auf die Einnahme der Maasssestungen, die Belagerung von Thionville und Saarlouis beschränken und in dieser Stellung, gegen alle Ungunst der Jahreszeit geschützt, die weiteren Ereignisse abwarten? War man dann im Besitz der Kesstungslinie von Verdun dis Givet, war die rechte Flanke durch die österreichische Armee in den Niederlanden, die linke durch Hoshenlohe-Kirchberg genügend gedeckt, so konnte man, das war die Meinung, mit aller Zuversicht den Ergebnissen des nächsten Kelds

<sup>\*)</sup> Dem angeführten Bericht des Kronprinzen entnommen.

zuges entgegensehen. So die Ansicht des Herzogs, die eine Anzahl einflußreicher Officiere theilte. Dagegen ward von anderer Seite eingewandt, daß der ganze Feldzug nicht auf Belagerung von Festungen berechnet sei, baß man ber Belagerungsgeschütze, ber nöthigen Depots und Munition entbehre und daß der ganze Rriegsplan ben 3weck habe, burch ein rasches Erscheinen zu schrecken und eine Gegenrevolution zu bewirken. Nur wenn die anderen Maassestungen so leicht zu haben wären, wie Longwy und Verbun, sei jener Plan ohne Bebenken; leistete z. B. Seban Wiberstand, dann bliebe wahrscheinlich keine andere Wahl, als ein verlustvoller Rückzug. Daß nicht alle Plätze so wohlseil zu nehmen wären, beweise Thionville, das die Emigranten durch Einverständ= nisse zu erlangen sich gerühmt hätten und an dem jett die Verfuche des Hohenloheschen Corps scheiterten; und liefe man bann nicht, bei einem mißlungenen Angriff auf Thionville ober Seban, ernstlich Gefahr, inzwischen Verbun wieder zu verlieren und so um die ganze Frucht des Feldzugs gebracht zu werden? Drum bliebe immer der natürlichste Plan der, den zwar nicht die regel= rechte Taktik, aber die politischen Verhältnisse anempfahlen: vorzubringen, die royalistischen Stimmungen zu nüten, ben Franzosen eine glückliche Schlacht zu liefern und baburch mit einem Male ben Umschlag für die Sache des Königs hervorzurufen.\*)

Dieser Zwiespalt ber Meinungen, selbst in den rein militärisschen Kreisen, ist um so weniger auffallend, als noch heute eben dort über den Feldzug keine Einstimmigkeit des Urtheils herrscht. Denn zu jener vorsichtigen und methodischen Kriegführung neigen auch jest noch sachkundige Autoritäten. Eine Armee, sagt eine von diesen, reist nicht im Postwagen und sindet kein Unterkommen in Wirthshäusern; dazu gehören andere Dinge, und wenn man auch früher geglaubt hatte, dieser entübrigt sein zu können, so mußte die erlangte Ueberzeugung vom Gegentheil einen Stillstand herbeissühren, dessen Kolgen sich nicht gleich übersehen ließen. Es ist möglich, daß ein mit einem hohen Grade von Kühnheit begabter Feldherr sich über diese Rücksichten hinweggesetzt und das Ziel seiner Unternehmung erreicht hätte; allein die Kühnheit setzt Viel und oft Alles auf einen Wurf, und nicht jeder ist zu Wagstücken geneigt. Wer

<sup>\*)</sup> Nach bem handschriftl. Berichte von Lecoq.

hoch spielen will, ber muß wenigstens Herr über die Summen sein, die er auf's Spiel zu setzen gedenkt, und wer etwas wagen soll, der muß auch die Aussicht haben, einen verhältnismäßigen Gewinn zu machen. Allein was hatte die preußische Armee zu erzwarten? Wenn das Wagestück gelang, so wurde ihr die Ehre zu Theil, den französischen Monarchen wieder in seine Rechte eingesetzt zu haben; im unglücklichen Falle aber verlor sie 50,000 Mensichen, ein ungeheueres Material an Ausrüstungskosten, Ehre und Reputation und wer weiß, was noch mehr.

Diesen bedächtigen Erwägungen steht heute, wie damals, die Meinung berer entgegen, welche die Verfallenheit ber französischen Streitfräfte, die innere Zerrüttung bes Landes, ben ganzen Zweck und die Anlage bes Feldzugs für Gründe genug halten, von ber gewöhnlichen Regel abzugehen. Bon biefer Seite wird es als ein "Gebot der gesunden Vernunft" bezeichnet, von Verdun gleich bie Vorhut nach den Argonnen vorzuschieben, den Feind aufzusuchen, wo er zu schlagen war, und da man ihm früher bei Sedan nicht entgegengegangen, ihm lieber bei Chalons ober Grandpre in ben Weg zu treten. Die Sorge, Verbun möchte verloren gehen, wenn die Armee sich davon entferne, wird von den Anhängern dieser Meinung fast komisch gefunden und in das Urtheil des alten Hufarenführers Wolfrabt eingestimmt, ber bie gelehrten Strategen bes Generalstabs wegen der Wichtigkeit, die sie dem Abschneiden und Abgeschnittenwerden beimaßen, sarkastisch die "Abschneider" ge= nannt hat.\*)

Wir sind in diese verschiedenen Ansichten eingegangen, nicht um und ein technisches Urtheil darüber zu gestatten, sondern nur um zu zeigen, welches für die beiden einander entgegenstehenden Gesichtspunkte — die hergebrachte methodische Kriegführung und die kühne, durch das Ungewöhnliche der Lage motivirte Strategie — die Gründe waren, so und nicht anders zu denken. Wir können nicht einmal sagen, für welchen von beiden Wegen der Ersolg gesprochen hat; benn das Unglück war eben, daß keine der beiden

<sup>\*)</sup> Die entgegenstehenden Ansichten sind einerseits in Wagners Feldzug von 1793. Berlin 1831. S. VIII. und von Minutoli, Geschichte des Feldzugs von 1792. S. 17—19, andererseits in (Valentinis) Erinnerungen eines alten preuß. Officiers. Glogau 1833. S. 3 ff. dargelegt.

vorgezeichneten Richtungen, der kede Angriff, wie das bedächtige Verharren an der Maas, rein und consequent verfolgt worden ift.

Der Herzog mit seinem Generalstab war für das Bleiben an ber Maas und verfocht biese Meinung in Verdun mit aller Lebhaftigkeit; ber König, die Emigranten und ber solbatische Instinct ber Massen waren für kühnes Vorgehen. Daß bei bem König bie Erinnerung an das ursprüngliche Ziel bes Feldzugs und ber Ge= banke an bas Schicksal Lubwigs XVI. noch mehr, als die Vorstellungen der Emigration und ihrer Agenten dazu beitrugen, bie langsame und zögernbe Taktik bes Herzogs zu verwerfen, ift unzweifelhaft; wie sollte er, nach ben ersten Erfolgen von Longwy und Verdun, nun plöglich furchtsam Halt machen und ben gefangenen König bis zum nächsten Jahre in ben Händen wuthender Factionen laffen? Wir begreifen, daß dies für Friedrich Wilhelm II. eine moralische Unmöglichkeit war; für ihn hieß es "Borwärts", auch wenn er sich nur baran erinnerte, warum er gegen Frankreich zu Felde ausgezogen war. Wie schüchtern ober wie ents schieden ber Herzog dem gegenüber seine Meinung verfochten ha= ben mag, sie konnte sich dieser persönlichen Situation und Stim= mung bes Königs gegenüber nicht behaupten. Der Herzog gab nach und es ward beschloffen, vorwärts zu gehen.

Damit war das Schicksal des Feldzugs entschieden; aber nicht beßhalb entschieden, weil man damit den Weg der Vorsicht verlaf= fen und die schlimme Bahn einer feden, abenteuerlichen Kriegführung betreten hatte, wie von einer Seite behauptet worden, son= dern weil aller Voraussicht nach der kühne und rasche Entschluß bes Königs nur eine furchtsame und zögernbe Vollziehung fanb. Dem König gegenüber in seiner Meinung unwandelbar zu beharren ober lieber ben Oberbefehl abzugeben, bas hatte ber Herzog nicht über sich vermocht; er gab im letten Augenblick wieder nach, aber mit ber tiefen Ueberzeugung, baß bas zum Berberben führe, was beschlossen sei. Dies Verberben abzuwenden, wirkte er bann mit seiner zaghaften Vorsicht den kühnen Entschlüssen stillschweigend entgegen, zauberte und wich jedem raschen und keden Schlage geflissentlich aus, so daß allerdings das nicht geschah, was der König vor Verdun gewollt hatte. Aber es erfolgte das Unglücklichste von Allem; indem er die möglichen Vortheile verscherzte, welche entweder das Bleiben an der Maas oder das fühne Vordringen auf Paris unzweiselhaft gewähren konnte, ging der Herzog einen inconsequenten Mittelweg, der keinen sicheren Ersolg, wohl aber die doppelten Nachtheile einer zugleich kühnen und schüchternen Kriegführung verhieß.

Hätte ber Herzog freilich eine genaue Kenntniß von ben militärischen Zuständen auf französischer Seite gehabt, er ware gewiß bei aller seiner bedächtigen und methodischen Kriegführung rasch auf das Ziel losgegangen, wie es ber König wollte. Aber die unläugbare Enttäuschung, die nach den Prahlereien der Emigranten eintrat, hatte die natürliche Folge, daß er die Kräfte und Mittel ber Gegner überschätte, und an genauen Mittheilungen über die Zustände im feindlichen Lager fehlte es burchaus. So wußte man im preußischen Hauptquartier nicht, wie groß die Berruttung im Heere seit den Augustereignissen, wie gering der Zuzug, wie mangelhaft alle militärischen Mittel waren. Schwerlich ware ber Moment nach Lafapettes Flucht unbenutt geblieben, hätte man die ganze Noth der Franzosen gleich anfangs gekannt. Wohl war jest in Dumouriez ber Armee ein neuer Führer gegeben worben, ber rührig und unverzagt zum bosen Spiele gute Miene machte, mit abenteuerlicher Recheit die Gefahr verachtend für jede neue Verlegenheit neue Auskunftsmittel in Bereitschaft hielt, überhaupt der wachsenden Noth eine gute Dosis französischen Leichts sinns entgegenstellte, die zu der vorsichtigen und methodischen Art des preußischen Oberfeldherrn in einem sonderbaren Gegensate stand. Aber das unbegränzte Selbstvertrauen auf sein Talent und eine großartige Leichtfertigkeit ließen ihn viel grellere Mißgriffe begehen, als die, welche man dem Herzog vorwarf. War er boch noch in der zweiten Hälfte des August mit seinem Lieblingsplane, der Eroberung Belgiens, ernstlich beschäftigt und gleichwol konnte man in einem Augenblick, wo bie Verbündeten die Maasfestungen theils wegnahmen, theils bedrohten, ein solches Unternehmen kaum anders als abenteuerlich nennen. So sah es auch der Kriegs. minister Servan an, der gegen die Meinung des Feldherrn und seines Kriegsrathes ben Gedanken festhielt, man muffe zunächst das Vordringen der deutschen Armee hindern und zwar durch eine geschickte und starke Aufstellung in dem Argonnerwalde.\*) Indef-

<sup>\*)</sup> S. barüber Spbel S. 533, namentlich gegen Dumouriez selbst, ber fic

sen man darüber hin= und herschrieb und hochtonende Plane machte, ben Berbündeten plöglich im Ruden Belgien wegzunehmen, gin= gen Longwy und Verdun verloren, breitete sich die Armee der Verbündeten an der Maas in einer Stellung aus, die vor Allem die Vereinigung Dumouriez's mit Kellermann, der bei Met stand, fast unmöglich zu machen schien. Griff ber Herzog nun vollends rasch zu und besetzte die nur zwei Märsche von Verdun entfernten Päffe des Argonnerwaldes, so war nach übereinstimmender Ansicht aller Sachverständigen die Lage der Franzosen geradezu verzweifelt. Die= ser Argonnerwald, der zwischen Verdun und St. Menehould den Weg verlegte, war zwar kein Thermopylenpaß, wie ihn Dumouriez pathetisch nennt, wohl aber ein weit ausgebehntes Gehölz mit mäßigen Höhen und engen Thaleinschnitten, deffen lehmiger und feuchter Boben bei nassem Wetter schwer zugänglich war, burch anhaltende Regengüsse aber in undurchbringliche Moraste umgewandelt werden konnte. Die Franzosen hatten von Sedan aus bis nach dem nächstgelegenen wichtigeren Passe dieses Höhenzuges, bis Grandpré, ungefähr zwölf Meilen, die Verbundeten von Verdun bis zum nächsten Defile, bis zu den sogenannten Islettes, nur sechs Meilen zurückzulegen; gleichwol unterließ es ber Herzog, ein Corps bahin zu schicken, weil es allen Regeln widerspreche, zwischen zwei feindlichen Armeen, die zu Sedan und Met stan= den, sich so weit vorzuwagen.\*) In allen biesen entscheidenden Momenten rächte fich bie kurzsichtige Sparsamkeit ber Kriegsrüftung auf's Bitterste; hatte ber Herzog bie 20-30,000 Mann gehabt, die Desterreich versprach, aber nicht lieferte, schwerlich überwogen dann in ihm jene vorsichtigen Bebenken, welche ihm die Zahl sei= ner Truppen weden mußte.

Dumouriez zögerte, nachtem Verdun einmal verloren schien, keinen Augenblick, sich diese Bedenken zu Ruße zu machen; an dem Tage, bevor die Stadt sich ergab (1. Sept.), brach er rasch gegen die Argonnen auf und näherte sich am 4. Sept. dem Passe von Grandpre, indeß Dillon über Varennes nach St. Menehoulb

bekanntlich nachher das Verdienst zuschrieb, wie die komische Phrase lautet, die Argonnen "als Frankreichs Thermopplen" erkannt zu haben. Was es mit dies sen Thermopplen auf sich hatte, werden die folgenden Vorgänge zeigen.

<sup>\*)</sup> S. Maffenbach I. 54.

vorgerückt war und das Defilé Islettes (5. Sept.) besetzte. Dort wollte man die Vereinigung mit Kellermann herstellen, der versprochen hatte, von Met über Commercy und Barleduc vorzugehen, und etwa um die Mitte des Monats einen starken Tagemarsch füblich von St. Menehould eintreffen wollte. Im Lager ber Berbündeten sah man diese Wendung nicht nur ohne Sorge, sondern mit Freude eintreten; wir wurden, sagt Massenbach, als die Rachricht von der bevorstehenden Vereinigung Kellermanns und Dumouriez's eintraf, alle neu belebt, weil man mit einiger Hoffnung einer schönen Zukunft entgegensehen zu dürfen glaubte und, wie es schien, die gange Macht des Feindes mit einem Schlage zu Boden werfen wollte. So blieb die Armee acht Tage (3—11. Sept.) in der Umgebung von Verdun, bis die einzelnen Abtheilungen herangezogen und die Magazinanstalten getroffen waren, als beren Mittelpunft man Verbun auserwählte. Mittlerweile hatte fich Dumouriez in den Argonnen festgesett, zog Verstärkungen aus dem Innern an sich und sah der Annäherung Rellermanns mit Sicherheit entgegen; er hatte bie ganze Recheit, bie acht Tage vorher boch etwas wankte, jett wiedergefunden und imponirte burch seine zuversichtliche Haltung den Soldaten, deren moralische Stimmung nach ben Vorgängen vom August allerdings einer starken Aufrichtung bedurfte.

Am 11. Sept. endlich brach ber Herzog von Verdun gegen Landres auf; die Argonnen sollten jest durch Umgehung genommen werden. Kalfreuth ward gen Briquenai entsendet, um fich bort mit Elerfant zu vereinigen, ber bisher gegen Stenap gewenbet, die Franzosen auf dieser Seite von Verbun abgehalten hatte; am 12. Sept. erfolgte die Vereinigung. Durch eine geschickt und energisch ausgeführte Bewegung bemächtigte sich Clerfant bes Punktes bei Croix aux Bois, behauptete sich gegen den lebhaften Angriff der Franzosen und zwang sie dadurch, den nun unhaltbaren Posten bei Grandpré zu verlassen (14. Sept.). Eine fühne und zugreifende Kriegführung hätte von diesem Unfalle den aller entscheidendsten Vortheil ziehen können. Die Truppen, kaum erk aus ber Zerrüttung bes August etwas gehoben, waren burch tie Schlappe bei Croix aux Bois völlig bemoralisirt und bie Verfolgung einiger Schwadronen preußischer Husaren reichte hin, Tausende von flüchtigen Franzosen in panischem Schreck gegen St. Menehoult,

Chalons und Rheims zu jagen. Dumouriez hatte alle Mühe zu hindern, daß die Fliehenden nicht das Gros der Armee mit fich fortrissen; ohne seine und seiner Untergenerale Besonnenheit wäre diese Flucht von Grandpré wahrscheinlich der entscheidende Tag bes Feldzuges geworden. Wir können uns barum vollkom: men in die Stimmung des Königs benken, der auf die Nachricht von Dumouriez's Rückzug heftiger als je auffuhr, nach seinem Pferbe verlangte und bem Major Massenbach, ber bie Botschaft gebracht, zürnend den Vorwurf zurief: "Warum hat man mir ben Rückzug nicht früher gemelbet? Nun wird ber Feind mir entwischen!" Nicht allein die Gegner der methodischen Kriegführung bes Herzogs klagen hier, daß ber "König den Willen, nicht aber die Einleitung und Ausführung in Händen behalten hatte und beshalb ben fünstlichen Bewegungen seines Feldherrn nicht gründlich zu begegnen vermochte," sondern auch die Vertheidiger geben zu, daß es ein großer Fehler war, den Feind wieder zu Athem kommen zu lassen, indem man, statt ihn rastlos zu verfolgen (16. und 17.), bei Grandpré wieder aus "Brod= und Bactgründen" ein paar Tage stehen blieb. \*)

Indessen hatte Dumouriez sich auf St. Menehould zurückgezogen und hielt den dortigen Höhenzug besetht; an ihn lehnte sich gegen die Argonnen zu Dillon, der seit dem 5. in dem Passe der Isletten eine seste Ausstellung genommen hatte. Bon Chalons her traf vom 18. zum 19. Sept. Beurnonville bei Dumouriez ein; am nämlichen Tage erfolgte auch die Vereinigung mit Kellerzmann, der von Met 17,000 Mann herbeisührte. So war der größte Theil der französischen Streitfräste, gegen 60,000 Mann stark, zwischen St. Menehould und den Argonnen vereinigt; es konnte nun der Schlag auf die ganze seindliche Armee erfolgen, dem man im preußischen Lager mit so lebhaster Sehnsucht entgezogensesehen. Die verdündete Armee war nach der Rast bei Grandpré die Aisne heraufgezogen und näherte sich nun der Ebene west-

<sup>\*)</sup> S. die Erinnerungen eines alten preuß. Officiers S. 5. Massenbach I. S. 67. 68. — Aus dem Lager schrieb am 16. Lucchesini: Les operations militaires vont à merveille, mais ce n'est pas tout; les têtes sont tout-à-sait tournées, et si d'une manière ou d'autre on parvient à retablir l'autorité legitime, il y aura de grandes dissicultés à la préserver de nouvelles secousses.

lich von den Argonnen, welche, nach der Marne hin ausgebreis tet, ihr ben Weg gegen Chalons und Rheims eröffnete. Rassenbach bezeichnet als die Ibee des Herzogs: sofort an der Herstellung ber Gemeinschaft mit Verdun zu arbeiten, mit bem linken Flügel auf dem Rücken des Argonnengebirges vorzugehen und burch ein zweites Manövre die feindliche Armee zu nöthigen, nicht nur dieses Gebirge zu verlassen, sondern selbst hinter die Marne zu fliehen. Sie bann auf bem Rückzuge anzugreifen und zu schlagen, das mußte ihr, so bachte man im Hauptquartier, bas sichere Verberben bereiten. Es ift sehr wahrscheinlich, daß diese methodische Operation, wenn sie consequent durchgeführt ward, ihr Ziel er reichte; aber das Mißgeschick dieses Feldzuges war eben, daß man keinen ber gefaßten Plane unverrückt bis zum Ende vollzog. Wie ber machte sich ber Doppelgeist in ber Führung geltenb; hatte vorher bes Herzogs Bedächtigkeit bas schnell entschlossene Handeln bes Königs gehemmt, so trat biesmal Friedrich Wilhelms Rigung zum raschen Angriff ber Entwicklung bes herzoglichen Planes in den Weg. Die Armee war am Mittag des 19. Sept. eben im Begriff, sich auf den Höhen von Massige zu lagen, wie es dem Entwurf des Herzogs entsprach, als der König be fahl, sofort gegen Somme Tourbe aufzubrechen. Es war nam lich die allerdings irrige Nachricht eingetroffen, Dumouriez ruft sich aus seiner Stellung von St. Menehould sich nach Chalons zurückzuziehen; ber König wollte ben Feind nun nicht zum zweiten Male, wie am 14. und 15. bei Grandpré, entwischen las sen, fand den Plan des Herzogs zu langsam und entschloß sich, frischweg in ber Richtung vorzugehen, wo er ben Feind finden mußte.

Wohl waren die Franzosen nicht im Rückzuge begriffen, aber ihre Stellung doch von der Art, daß der rasche Angriffsplan bes preußischen Monarchen ihnen sehr gefährlich werden konnte. Rellermann hatte, wie es scheint aus Mißverständniß eines Besehles von Dumouriez, sich nicht auf dessen linker Flanke aufgestellt, sow dern war auf die Höhen von Balmy vorgegangen. Dort stand er dicht zusammengedrängt; sein eigenes Gepäck hemmte ihn in der freien Entwicklung seiner Kräfte, und Dumouriez war weit genug von ihm entsernt, um nicht rasch zur Stelle sein zu können. Allerdings war die französische Armee im Ganzen an Zahl

ber verbündeten überlegen \*), aber dies ward durch die bessere Disciplin und Kriegsfähigkeit ber letteren vollkommen ausgegli= chen. Zubem — wie ein ausgezeichneter preußischer Veteran sagt stand die Regel, so genau seine Feinde zu zählen, nicht in ben Instructionen Friedrichs des Großen. Die ganze Situation mußte zum Kampfe ermuthigen. Die französische Armee, zwischen der Bionne und Auve eingeschlossen, im Rücken die Aisne und bas von den Verbündeten besetzte Verdun, vorwärts von Chalons abgeschnitten, war nach einer verlorenen Schlacht in einer ganz verzweiselten Lage; die Flucht nach Vitry konnte ihr dann leicht verlegt werden, der Rückzug über die Aisne und die Argonnen trieb sie einem seindlichen Corps in die Arme. \*\*) Und daß die Schlacht wahrscheinlich verloren würde, dafür sprach doch Alles: die Trennung Kellermanns von Dumouriez, die Art seiner Aufstellung bei Balmy und die militärische Ueberlegenheit des verbundeten Heeres über die Franzosen.

Es war ungefähr 7 Uhr, als am Morgen bes 20. Septbrs. die Avantgarde der preußischen Armee, unter dem Erbprinzen von Hohenlohe, sich aus ihrer nächtlichen Aufstellung den Höhen von Valmy näherte; Alle hofften, jest werde es einmal zur Schlacht kommen, und freuten sich ber endlich näher gerückten Entscheibung. Als sich das Corps den Höhen zeigte, kam vom Feind ein lebhaftes Geschützfeuer, dessen Lärm aber größer war Schaben. Die Preußen entwickelten sich auf ben benachbarten Sö= hen indessen ungehindert und säumten nicht, durch ihr Geschüt Die seindliche Begrüßung wirksam zu erwiedern. Obwohl ber bichte Rebel den größten Theil des Morgens die freie Aussicht über die Bewegungen des Feindes hemmte, gaben die preußischen Geschütze boch ein gut gezieltes Feuer auf die Höhen von Valmy, und als einige Pulverwagen aufflogen, entstand, wie Kellermann selber eingesteht, eine Verwirrung, die alle Anstrengung der Officiere erforderte, wenn eine Niederlage abgehalten werden sollte. Er= folgte in diesem Augenblicke ein energischer Angriff auf die Höhen, so waren die Franzosen unzweifelhaft verloren. Die Preu-

<sup>\*)</sup> Die preußische betrug zwischen 30 und 40,000; die französische war ungefähr um 20,000 ftarfer.

<sup>\*\*)</sup> S. die Erinnerungen S. 7. 8.

sen hofften das auch und waren des besten Muthes; dies Kasnoniren erschien ihnen fast scherzhaft. "Dies Alles — schreibt der Kronprinz in seinem Tagebuche — sam mir noch so revue: und manövermäßig vor, daß ich bei ganz heiterer Laune und Zuversicht blieb, zu den Grenadieren von Herzogs Regiment ritt und ihnen scherzhaft den Butterberg dei Cörbelitz wies, den wir ans greisen sollten, was sie mit tröstlichem Gesicht und freundlichem Lächeln erwiederten." Diese ruhige Zuversicht der Truppen bilden allerdings einen merkwürdigen Gegensatzu der Verwirrung im französischen Lager; sie gab die sichere Bürgschaft des Sieges, mochten die Zahlen noch so ungleich sein.

Aber rasch mußten die Momente ber Verwirrung benutt werben, wenn der Erfolg leicht und sicher sein sollte. Wir haben am Tage zuvor gesehen, wie des Königs Entschloffenheit ben Bergog zu schnellerer Action antrieb; nun war es wieder der Herzog, welcher die ungeduldige Angriffslust des Königs vom Ziele ablenfte. Beide waren, wie der Kronprinz in seinem Tagebuche versichert, an diesem Tage sichtbar gespannt; "jeder berathschlagte und recognoscirte für sich," der Kronprinz bemühte sich vergebens, aus ihren Aeußerungen einen einmüthigen Entschluß herauszule= Nur traten die Bedenken des Herzogs wieder mit aller Bestimmtheit hervor; er hielt eine förmliche Schlacht für unbedingt verwerflich. Db es wirklich die Erinnerung an die ähnlich geles genen Höhen in ber Wetterau waren, wo er im siebenjährigen Kriege gegen die Franzosen unglücklich gewesen, was ihn mit einer fast abergläubischen Besorgtheit erfüllte — genug, er widerrieth die Schlacht, und ber König schien benn doch auch nicht gegen den Rath der ersten militärischen Autorität handeln zu wollen. Es war ohne Zweifel ein unglückliches Verhängniß, nicht jest allein, sondern auch später, daß in einem Stuate, wo mehr als irgendwo sonst seit dessen Bestehen ber König allein und vorzugsweise gewohnt war, an der Spige seines Heeres zu befehlen, nun diese monarchische Unbedingtheit des Commandos gegen ein Abwägen und Berathen mehrerer Autoritäten vertauscht mar, das alle rasche und eingreifende Action lähmte.

Als der König am Mittag auf dem Schlachtfelde eintraf, war zwar der günstigste Moment schon verloren und den Franzosen bereits Zeit gegeben, die Folgen von Kellermanns Wißgriff

einigermaßen abzuwenden; aber auch jest noch, wenn der König, seinem militärischen Instinct folgend, rasch angriff, war aller menschslichen Wahrscheinlichkeit nach der Sieg gesichert. Statt der Schlacht entschloß sich der Herzog zu einer Demonstration; der Feind sollte aus seiner Anhöhe starf beschossen und dadurch zum Rückzug gezwungen werden, man wollte ihn dann versolgen. So begann jene Kanonade, von der Balentini sagt: eine fruchtlose Kanonade kostet bei weitem mehr als eine herzhaste Schlacht. Zeder Theil verschoß etwa 20,000 Kugeln und Granaten, es wurden dadurch ein paar hundert Menschen und Pserde getöbtet \*), auch demonstirten die Preußen einige seindliche Geschüße, aber der Ersolg hob sich aus, die Preußen wie Kellermann behaupteten dis zum Abend, wo das Feuer schwieg, ihre Stellung. Im Dunkel der Nacht versließ dann Kellermann seine vorgeschobene Position und stellte seine nähere Verbindung mit Dumouriez wieder her.

Wir haben die Vorgänge im Einzelnen verfolgt, nicht weil diese berühmte Kanonade auch nur mit irgend einer nennenswerthen Schlacht ber nächsten 23 Jahre verglichen werben kann, sonbern weil sie durch ihre moralischen Folgen der Wendepunkt dieses Rrieges geworden ift. In jeder andern Lage wäre diese militäri= sche Evolution ganz spurlos vorübergegangen, in dieser eigenthümlichen Verkettung ber Umstände erhob sie sich zur Bedeutung eines weltgeschichtlichen Ereignisses. Wie es so gekommen ist, daß der schon aufgehobene Urm der Preußen wieder inne hielt und sie sich die schönste und wohlfeilste Gelegenheit bes Sieges entschlüpfen ließen, barüber hat man die wunderlichsten Deutungen versucht, geheime Berabredungen, Geld und weiß der Him= mel was noch sollen die Ursache gewesen sein. Uns scheint, die schlichte Darlegung ber Ereignisse, wie sie sich seit Longwy und Verdun entwickelten, wird jeden Unbefangenen überzeugen, daß Alles mit natürlichen Dingen zugegangen ift.

Die Gelegenheit des Sieges, die sich das deutsche Hecr hatte entschlüpfen lassen, war nicht nur augenblicklich verloren; es war gewiß, sie bot sich niemals so wieder dar. Für die Franzosen, als Neulinge im Kriegshandwerk, war es — wie Valentini sagt —

<sup>\*)</sup> Die Angaben über den Berlust der Preußen schwanken zwischen huns dert und zweihundert Mann; die Franzosen haben 3-400 verloren.

schon genug, nicht geschlagen zu sein; die jungen Schaaren hatten in der Kanonade gelernt, daß nichts im Kriege so gefährlich ift, als es aussieht. Zum ersten Male war an tiesem Tage ihr militärisches Selbstbewußtsein erwacht und ber Zauber ber Unüberwindlichkeit der Armee Friedrichs des Großen war für sie bahin. Ihr Selbstvertrauen und ihr Hochmuth war jest so groß, wie noch wenige Tage zuvor bei Grandpre ihre Angst und ihr panis schrecken. Auf der anderen Seite war bei ben Preußen die Stimmung tiefer Niedergeschlagenheit eingezogen. Bu ben außeren Entbehrungen, dem Mangel, der ste vier Tage ohne Brod ließ, dem Regen und der Kälte, wodurch die Ruhr immer hartnädiger warb, famen nun bie widerwärtigen Gindrude, wie fie ber 20. September erwecken mußte. War auf ber einen Seite burch den lebhaften Wiberstand der Franzosen auch die lette Emis grantenillusion von royalistischer Gesinnung und Abfalleneigungen ber Soldaten gründlich beseitigt, so erregte es boch im Herr zu. gleich ein Gefühl von Zorn und Beschämung, daß man durch eigene Unentschlossenheit ben Uebermuth der Anderen gesteigert hatte.

Von irgend einem andern militärischen Mißgeschick war nicht die Rebe. Noch am Abend bes 20. Sept. traf Clerfants Corps auf dem Schlachtfelde ein und die verbündete Armee behielt ihre Stellungen, indeß Rellermann die seinige verlaffen hatte. war es nicht rathsam, daß sie in dieser nun werthlosen und in mancher Hinsicht bebenklichen Position längere Zeit verblieb, aber die Franzosen waren ungeachtet des Tages von Balmy noch lange nicht über alle Gefahren hinweg. Es konnte in dem Hauptquartier der Verbündeten nachträglich noch irgend ein fühner unerwarteter Entschluß zur Reife kommen, womit man bas Versäumniß vom 20. gut zu machen bachte; und bann war eben, trop der Kanonade jenes Tages, die militärische Tüchtigkeit und Uebung boch wieder ganz auf Seiten ber beutschen Truppen, und es gelang vielleicht nicht zum zweiten Male, so wohlfeil wie bei Valmy wegzukommen. Dies zu hindern, übte Dumouriez eine Taktik, welche auf die Herabstimmung der früheren Illustonen gut berechnet war: er knüpfte Unterhandlungen an, um bie Verbundeten mit der leeren Hoffnung einer friedlichen Restauration hinzuhals ten und inzwischen jede fühne, angreifende Thätigkeit von ihrer Seite zu lähmen. Bielleicht gelang es ihm gar, ber preußischen

Politik den Krieg überhaupt zu verleiden und die österreichischs preußische Verbindung, deren wunde Stellen ihm nicht verborgen waren, zu sprengen.\*)

Es fam ihm babei ber Einbruck der letten Vorgange und ber Zufall gleich glücklich zu Statten. Ein erwünschter Zufall und nichts Anderes war es, daß am 20. eine streifende Co= lonne, die in den Rücken der preußischen Urmee gerathen war, bort beim Train eine Anzahl Gefangene machte, unter ihnen ben Cabinetssecretar Lombard. Möglich, daß dieser die Stimmungen nicht verhehlte, die auch im preußischen Hauptquartier anfingen laut zu werden: Abneigung gegen diesen wenig lohnenden Krieg, Bereitwilligkeit ein Abkommen zu schließen, wenn man nur eine sichere Aussicht auf die Restauration des Königthums bagegen erhielt. Nicht ber König, auch nicht die Stimmung des Heeres neigte zu bieser Ansicht, wohl aber Diejenigen, bie von Anfang an dem Kriege abhold gewesen, ober beren Träume von einem leichten Triumphzug nach Paris nun ebenso rasch in lebhaften Widerwillen gegen den Krieg umgeschlagen waren. Zu ihnen gehörte namentlich eine einflußreiche Person in ber nächsten Um= gebung bes Königs, ber Generaladjutant Oberft Manstein, ein Mann, der jest und später auf die politischen Dinge die allerunmittelbarfte Einwirfung geübt hat, und deffen Briefwechsel mit ben bedeutendsten Persönlichkeiten im Militär und der Diplomatie die reichsten Aufschlüsse über bas geheime politische Gewebe jener Tage Manstein gehörte bem Kreise an, die Bischofswerber gewährt. und Wöllner repräsentirten; aber er trieb bie Politif zunächst im eigenen persönlichen Interesse, folgte ben Schritten auch ber ihm befreundetsten Personen nur mit lauerndem Mißtrauen und übte in seinem scheinbar strengen, fast finstern außeren Auftreten einen unverkennbaren Einfluß auf die arglose Secle bes Königs. Manftein hat damals den lebhaftesten Antheil an den Besprechungen

<sup>\*)</sup> Die folgenden Unterhandlungen find aus den nämlichen ungedruckten Quellen geschöpft, aus benen Sybel I. S. 549 f. das richtige Verhältniß ers mittelt und dargestellt hat. Indem wir ganz ins Detail eingehen und die Actenstücke so viel wie möglich ihrem Wortlaut nach wiedergeben, glauben wir der Berichtigung der einzelnen Irrthümer überhoben zu sein, die kaum an einer Stelle der Geschichte jener Zeit mit solcher Zuversicht aufgetreten sind, wie hier.

mit Dumouriez gehabt, wie er später am zähesten und unermübslichsten auf die Lostrennung der Preußen von der Coalition hinsgearbeitet hat.

Der Gebanke, mit Dumouriez zu unterhandeln, war schon acht Tage zuvor in ganz unverfänglicher Weise aufgetaucht; ber preußische Oberfeldherr, wie der Führer bes öfterreichischen Corps (Hohenlohe=Kirchberg) waren sich darin begegnet. ber Hoffnung, Dumouriez sei bes wüsten revolutionären Treibens satt und werbe vielleicht die Hand bieten zu einer monarchischen Restauration. Damals war Dumouriez, mit bem peinlichen Ruckzug von Grandpre beschäftigt, dem Vorschlag ausgewichen; jest, wo die Umstände sich ganz anders gestaltet, kam er selber barauf zurück. Er hoffte, wie er nachher an ben Kriegsminister schrieb, sich auf 80,000 Mann zu verstärken und inzwischen die Feinde mit eiteln Unterhandlungen zu amüfiren. Die Gefangenschaft Lombards und seiner Schicksalsgefährten, wegen beren Herausgabe am 21. Sept. eine ber zweibeutigen Personlichkeiten jener Zeit, Generalmajor Heymann, zu ben französischen Vorposten geschickt ward, bot einen günstigen Anlaß der Annäherung. hatte dem Cabinetssecretär, als er ihn frei ließ, eine Denkschrift mitgegeben, welche die Lage der Verbündeten als sehr fritisch bezeichnete, die französischen Streitkräfte übertrieb und durchblicen ließ, daß man durch friedliches Abkommen eher als durch Fortsetzung bes Kampfes bas Schicksal bes gefangenen Königs milbern werbe. Der Herzog und Manstein begegneten sich biesmal in ter Meinung, man dürfe dies Anerbieten nicht abweisen. Sept. traf man sich wieder bei ben Vorposten, Heymann und Manstein mit Dumouriez und Kellermann, und verabredete fich, am folgenden Tage eine Besprechung zu Dampierre sur Auve zu Mochten die beiden Persönlichkeiten, die Preußen vertras ten, gegründete Bebenken wecken, die Vorschläge, wozu sie zunächst ermächtigt, waren unverfänglich. Die Grundlagen, auf welchen man unterhandeln wollte, waren: Freiheit des Könige, Herstellung seiner Autorität sowie Begründung einer Regierunges form, welche dem Wohle Frankreichs entspricht, und Einstellung ber revolutionären Propaganda. Damit waren die Hauptgesichtspunkte, unter benen man den Krieg unternommen, festgehalten. Diesen Entwurf legte man (23. Sept.) Dumouriez ver;

**'** . .

er gab wortreiche Versicherungen, ohne sich jedoch auf etwas Bestimmtes einzulassen, und erklärte, er werde den Vorschlag an den Convent schicken. Im Uebrigen verabredete man nur, während dieser Besprechungen die Neckereien der Vorposten einzustellen.\*)

Die Verantwortlichkeit ber weiteren Verhandlung trug Manstein; es enthüllte sich balb, baß er babei bie Linie überschritt, die man im Hauptquartier wollte eingehalten wissen. Er lud am 24. Sept. Dumouriez zu sich ein, um nebst einem Begleiter von Paris bei ihm zu speisen und sich dem König selbst vorstellen zu lassen; ber Begleiter war Westermann, Dantons Freund, bessen jüngste politische Thaten allein schon für den König Grund genug gewesen wären, sich mit ihm nicht tiefer einzulassen. mouriez sagte erst zu; aber noch am Abend kam ein zweites Schreiben, worin er, wie Lucchesini richtig bemerkt, unter falschen Vorwänden die Einladung ablehnt und zugleich berichtet, daß ihm eben von Paris die Botschaft zukomme, der König sei abgesetzt und die Republik ausgerufen. Er bedauere, schrieb er, nicht kommen zu können; denn während seiner früheren Conferenz mit Manstein habe man auf seine Vorhut gefeuert und sie zurückzudrängen gesucht. Auch sei es wohl flüger, erst ben Bescheib von Paris abzuwarten und nicht Unterhandlungen anzuknüpfen, die ganz vergeblich wären, wenn der Nationalconvent sie nicht genehmige. Er freue sich übrigens, einen so vortrefflichen Mann wie Manstein kennen gelernt zu haben; auch er bedaure einen Krieg, welcher den Grundsäten der Philosophie, Humanität und Vernunft widerspreche. Dieser Krieg sei für Vorurtheile begonnen und werde damit enden, alle Vorurtheile zu zerstören. Manstein, statt, wie es nach den neuesten Nachrichten von Paris natürlich war, nun abzubrechen, erklärte in seiner Antwort bas Feuern auf die französische Avantgarde durch ein begreifliches Mißverständ= niß; man habe glauben muffen, die französischen Truppen wollten einen Angriff machen. \*\*) Wenn feine anderen Gründe ihn

<sup>\*)</sup> Dumonriez ne signe qu'un reçu de la pièce, mais promet beaucoup en paroles à Manstein, schreibt Lucchesini in seinem Tagebuche.

<sup>\*\*)</sup> Inwiefern auf preußischer Seite man mit Grund so etwas vermuthen konnte, ist aus Dumouriez's eigener Darstellung (Mém. III. 63 s.) zu ersehen. Er hielt sich daran, daß das gegenseitige Versprechen, den Angriff ruhen zu

vom Kommen abhielten, so könne er unbedenklich sein früheres Versprechen erfüllen; es würde während seiner Abwesenheit nichts unternommen werden.

Allein Dumouriez blieb bei seinem Entschlusse und schützte in einem weiteren Briese (25. Sept.) vor, seine Soldaten hätten ihm durch eine Deputation den Bunsch ausgesprochen, er solle das Lager nicht verlassen, eine Bitte, die er nicht habe abschlagen dürsen. Dagegen lud er in zwei solgenden sehr verbindlichen Schreiben vom nämlichen Tage Manstein ein, nach Dampierre zu kommen.\*) Manstein lehnte dies ab und schlug vor, Dumouriez möge einen vertrauten Mann mit den nöthigen Vollmachten in das preußische Lager senden, um sowol über die Auswechslung der Gefangenen als über "andere wichtige Dinge" zu verhandeln.

Jeder Andere, der nicht so ungeduldig in seinem Eiser war, wie Manstein, hätte nach diesen Vorgängen das Spiel von Dumouriez burchschauen muffen. Er wollte vor Allem Die Zeit gewinnen, die er auf's rührigste benutte, sich zu verstärken, bann wo möglich ben Samen der Zwietracht zwischen Desterreichern und Preußen aussäcn. Kamen doch französische Soldaten zu dreißig und vierzig ohne Gewehr an die preußischen Vorposten, versicherten in deutscher Sprache (man hatte Elsasser und Lothringer herausgesucht), wie sehr sie bie Preußen liebten, die Desterreicher verabscheuten, und diese zudringlichen Besuche hörten erst auf, als man ben Franzosen anzeigte, man werbe auf sie feuern lassen. Von dem, was man im preußischen Hauptquartier wollte, von ber Befreiung bes Königs und ber Herstellung einer monarchischen Ordnung, war in Dumouriez's Briefen auch nicht mit einer Sylbe die Rede. Es war klar, Manstein hatte sich handgreiflich dupis ren lassen, und Dumouriez war während ber diplomatischen Kreuz-

lassen, sich nur auf die Front der Armee beziehe. "Messieurs de Manstein et Heymann proposèrent de saire cesser les tirailleries sur le front du camp, en spécisiant eux mèmes que ce ne serait que sur le front du camp. Dumouriez convint que ces tirailleries étaient inutiles et dès le soir (22) la suspension d'armes sut établie sur le front des deux armées."

<sup>\*) &</sup>quot;Nous entrerons ensemble dans une des maisons de Dampierre et nous causerons à fond sur les interêts de deux nations faites pour s'aimer et pour être alliées."

und Duerzüge, womit er ihn fünf Tage lang hinhielt, unablässig beschäftigt gewesen, seine Stellung zu verbesiern und Reserven an sich zu ziehen.

Um Morgen bes 26. Sept. traf Lucchefini, ber am 21. nach Verdun gesandt war, wieder im Hauptquartier zu Hans ein; mit ihm fam gleichzeitig aus bem französischen Lager Thouvenot, ber Abjutant von Dumouriez. Rasch überschaute ber Marquis aus ben Mittheilungen, die man ihm machte, wie die Dinge lagen; Alles, zusammengenommen mit den Nachrichten aus Paris und ben Acuserungen Thouvenots, ließ keinen Zweisel über die mahre Absicht des französischen Feldherrn, und es kostete Lucchesini nicht viele Mühe, dem Herzog klar zu machen, daß Dumouriez die preußischen Unterhändler sehr geschickt mystisicirt habe. not's Unwesenheit hatte feine weitere Folge, als einen Austausch ber Gefangenen. Der Einbruck bieser Erörterungen war noch frisch und hatte die Neigungen zur weiteren Verhantlung sehr abgefühlt, als am 27. Sept. eine neue Botschaft von Tumouriez ankam, die freilich nur Del ins Feuer goß. Der französische Ge= neral glaubte, Manstein so weit weich gemacht zu haben, daß er nun unverblümter mit seinem geheimen Gebanken hervortreten könnte; allein so wie die Stimmung jest im preußischen Haupt= quartier war, konnte er damit zu keiner ungelegeneren Zeit kom= men. In jener zudringlich vertraulichen Weise, die auch ben Ton feiner letten Schreiben bezeichnet, schickte er an Manstein für ben König 12 Brode und eben so viel Pfund Kaffee und Zucker; bas sollte einer der Beweise sein, wie sehr der preußische Monarch in Frankreich geliebt und geachtet sei! "Wie haben wir — fuhr er fort — Alle geseufzt über die Mißgriffe eines leichtfertigen und treulosen Hofes, der uns um eine für beide Nationen nütliche Allianz gebracht hat! Ich bitte Sie, ben König zu veranlassen, daß er den beiliegenden Aufsatz mit Aufmerksamkeit liest. handelt sich um das Geschick von zwei großen Nationen, ja von ganz Europa; die Könige sind die Lenker der Völker und tragen die Verantwortlichkeit des Glückes und Unglückes, das sie hervor= Wenn die Rache nicht durch die Völker vollzogen wird, so wird sie der Vorsehung und der Geschichte vorbehalten. Unser Unglück hat eine Revolution herbeigeführt, welche die Abschaffung der Monarchie nach sich zog. Nun muß man entweder mit uns unterhandeln ober uns vernichten, aber eine muthige Ration von 26 Millionen kann man nicht ohne Weiteres aus der Welt schaffen."

Noch beutlicher trat ber Hintergebanke Dumouriez's in dem beigelegten Auffate hervor;\*) es war eine Anklageschrift gegen Desterreich und zugleich ein unverblümter Antrag einer französische preußischen Allianz. Man muß — hieß es darin — die Republik anerkennen oder bekännpsen; Rebellen sind nur die Emigrirten. Eisnen großen Theil der Schuld an der Revolution trage Desterreich und die Familienallianz von 1756. Preußen werde einst alle Verbrechen Desterreichs kennen lernen; man habe die Veweise das von in den Händen. Warum wolle Preußen Geld und Armeen einem Systeme des Ehrgeizes und der Persidie opfern, dem es fremd sei, von dem es sich nur mißbrauchen lasse?\*\*) Den Aussfällen und Schmähungen gegen Desterreich war dann eine entssprechende Fülle von Schmeichelreden für Preußen und den König beigemischt.

Es hätte ber vorausgegangenen Enttäuschung im preußischen Hauptquartier nicht einmal bedurft: diese plumpe Ausdringlicheit in Dumouriez's Erklärungen deckte den Abgrund auf, an den Mansteins ungeduldiger Eiser die Verhandlung geführt hatte. Der König hatte am 21. gehofft, den französischen Thron friedlich retten zu können; jest war er nach sechs Tagen um keinen Schritt weiter, wohl aber machte man ihm mit unverschämter Aufrichtigskeit das Anerdieten, seinen Verdündeten zu verlassen und mit der Revolution, gegen die er in ritterlichem Eiser zu Felde gezogen, ein Truss und Schusbündniß zu schließen.

Der König war mit Recht erzürnt, gab Manstein einen hefstigen Verweis, daß er die Brücke zu solchen Erörterungen gegesben, und beauftragte ihn, den Franzosen nun kurz abzusertigen. Manstein vollzog diese Weisung noch am nämlichen Tage; er ersuchte Dumouriez, sich in dieser Art nicht weiter bemühen zu

<sup>\*)</sup> Es ist berselbe, ber in seinen Mémoires (Paris 1823) T. III. S. 401 ff. abgebruckt ift.

<sup>\*\*)</sup> Die Stelle lautet vollständig: à un système de persidie et d'ambition qu'il ne partage pas et dont il est la dupe. Il est temps qu'une explication franche et pure termine nos discussions ou les consirme et nous sasse connoitre nos vrais ennemis.

wollen. "Was den beigelegten Auffat anbelangt, so muß ich Ihnen unsere dringende Bitte wiederholen, auf die gegenwärtigen Verhältnisse Preußens mit dem Wiener Hofe nicht mehr zurückzusommen. Jedermann hat seine eigenen Principien; der König, mein Herr, hat den Grundsat, eingegangenen Verpflichtungen treu zu bleiben — ein Grundsat, der gewiß nur die in Frankreich über ihn geltende gute Meinung bestätigen kann. Er wird diesem Grundsat nicht untreu werden, mag er nun im Falle sein, den Krieg fortzuseten, oder die süße Genugthuung haben, den Frieden wiederherstellen zu können."

Im Hauptquartier herrschte die Ansicht, daß das noch nicht genüge; man hatte bort bas richtige Gefühl, baß bie Berhand= lung außer allen anderen Nachtheilen auch die üble Folge habe, unverdienter Weise ein schiefes Licht auf die preußische Politik zu werfen. Unverdienter Weise — benn was die Manstein, Lom= bard und Heymann für Gebanken mit sich herumtragen mochten, es war vom König kein Schritt geschehen ober autorisirt worden, den man verdammen konnte. Sein Ehrgefühl empörte sich beim Anhören der Dumouriez'schen Insinuationen und es sollte der Welt recht eclatant gezeigt werden, daß sein monarchischer Eifer gegen die Revolution so wenig erfaltet sei, wie seine Bundes= treue gegen Desterreich. So entstand das neue Manifest, das der Herzog von Braunschweig am 28. Sept. exließ; barin war wieder der schroffe Ton gegen die Revolution angeschlagen, der jeden Gedanken an eine friedliche Verständigung mit derselben für jest ausschloß. Nicht allein ber König war unwillig über die Art, wie Manstein seinen Namen mißbraucht, auch der Herzog war ärgerlich und verlegen, daß ihn sein Eifer für friedliche Ausgleichung so irre geführt.\*) Was Manstein nach diesen Vorgängen

<sup>\*)</sup> In einer Depesche Luchefinis an das fönigs. Staatsministerium in Berlin (d. d. Termes 3. Oct) heißt es: Quant à la marche politique des assaires pendant cet intervalle, l'évènement n'a que trop justissé les motifs qui m'avaient engagé à saire rompre toute négociation ulterieure avec le général Dumouriez. Vos E. verront par les pièces ci-jointes de quelle manière étrange ce général a abusé d'un peu trop de facilité qu'on lui a montrée de notre part à entier en pourparlers avec lui. Le Roi en a été indigné et la bonté de son coeur ne l'a pas empèché d'exprimer son mécontentement vis-à-vis de Mr. de Manstein, premier mobile de ces pourparlers, d'une manière assez ener-

noch mit Verhandlungen zu erreichen hoffte, ist schwer zu sagen; gleichwol klopfte er noch einmal (29. Sept.) bei Dumouriez an, nachdem er diesem am Tage zuvor das neue Manisest hatte übersenden müssen. Dumouriez, der sich jest überzeugte, daß Weiteres nicht zu erreichen war, lehnte jede fernere Verhandlung ab, so lange ein Actenstück wie die neue Kundgebung des Herzogs vorliege.

In der ersten Aufregung, die Dumouriez's Vorschläge hervorriefen, hatte man im Hauptquartier Alles begierig ergriffen, was die Loyalität der preußischen Politik recht ins Licht stellen konnte. Es ward bas Manifest vom 28. Sept. erlassen, der russische Bevollmächtigte, Prinz von Nassau, meinte, man solle sich schnell an die Kaiserin wenden, damit sie noch im Laufe bes Herbstes ein russisches Corps nach Frankreich sende, und die Frage, ob man nicht jett eine Schlacht liefern solle, ward alles Ernstes erwogen. Da konnte man sich benn freilich nicht verhehlen, daß es eine Verwegenheit gewesen wäre, jest das zu unternehmen, mas man am 20. Sept. für bebenklich gehalten hatte. Das Eine hatte Dumouriez mit seinen Verhandlungen jedenfalls erreicht, daß er die preußische Armee acht Tage in Unthätigkeit wie gebannt festhielt, seine Stellungen verstärkte und seine Armee beträchtlich vermehrte. Und in welchen Zustand war das verbunbete Heer, zum Theil durch das unglückliche Bögern ber letten Woche gekommen! "Die Ruhr, — schreibt der Kronprinz am 27. und 28. Sept. — die seit Verdun in der Armee immer zunahm, erreichte hier ihren Gipfel. Wenig Dörfer in ber Nähe, keine Einwohner darin, also auch keine Lebensmittel zu haben; unsere Communication mit Grandpré äußerst unsicher durch französische Streifpartien, die öfter unsere Convois beunruhigten, plünderten und Gefangene machten, die Wege dorthin fast ganz imprakticabel durch den Regen. Alles dies war Schuld, taß

gique pour l'assiger sensiblement. Le Duc qui par cette tournure des choses en est au regret de son empressement de vouloir sinir la guerre par une négociation quelconque, n'en cache pas non plus son chagrin et son embarras. J'ai proposé sans balancer de rompre absolument toute communication ulterieure avec ces gens dépourvus de tout pouvoir légal et arbitraire, avec lesquels on ne saurait négocier sans se compromettre et de ne repondre que par le mépris du silence à l'outrage de leurs écrits et messages.

wir kein Brod von der Bäckerei erhalten konnten, und wenn je etwas herankam, so war es gewöhnlich ungenießbar, so daß uns sere Noth täglich wuchs und den höchsten Grad erreichte."\*)

Diese Zustände im Lager ließen keine Wahl mehr: man mußte sich zum Rückzug entschließen. Um 29. Sept. ward denn zunächst ein Theil des Gepäcks vorausgeschickt, am Tage barauf setzte sich die Armee selbst in Bewegung, um sich in derselben Richtung auf Verdun zurückzuwenden, in der sie gekommen war, und die Argonnen zu umgehen. Bei dem physischen Zustande der Armee, den schlechten Wegen und Defileen, die man zu passiren hatte, dem wiederholten Verstopfen der Straße durch Truppen und Gepäck, bas einmal (4. Oct.) zu einem Wege von wenig Meilen einen Marsch von 30 Stunden erforderte, war jeder feinds liche Angriff doppelt bedenklich und konnte dem Heere die peinlichste Verlegenheit bereiten. Einzelne Streifzüge ausgenommen, die etwas Gepäck und einige Gefangene kosteten, war aber die Verfolgung ganz unbedeutend und ungeachtet alles Aufenthaltes und aller Ungunft ber Natur hatte Kalfreuth mit einem kleinen Corps, das vorausgeschickt war, boch am 6. Oct. die Gegend von Verdun erreicht, indessen das Gros der Armee und die Nach= hut sich Dun und Stenay näherten. Daß die Berfolgung so läs-

<sup>\*)</sup> Diese Schilderung aus der Feder Friedrich Wilhelms III. stimmt volls kommen zusammen mit bem, was die andern Quellen berichten; wir erinnern nur an Minutoli, der Augenzeuge war, und an Balentini, der sonft die Kriegs führung des Herzogs in allen Punkten bekämpft. Gleichwol versichert der Rh. Antiq. I. 1. 116, der fich unter den neueren Darstellungen am meisten Dube gegeben, die Emigrantenfabeln der Memoires d'un homme d'état wieder in Cours zu segen, Gvethe sei es hauptsächlich gewesen, der (natürlich dazu bestellt) die Gerüchte vom schlechten Wetter, von der Unfruchtbarfeit ter Champagne pouilleuse, von dem eingeriffenen Mangel u. f. w. verbreitet habe. Nicht einmal die Regenguffe werden von dem Rh. Ant. zugegeben; in Paris habe man angemerkt, daß die acht ersten Tage des Septembers ungemein schön gewesen find und auf ben ganzen Monat kaum 6 Regentage kommen. gewaltsam muffen die offenkundigsten Thatsachen verrenkt werden, damit das Emigrantenhaß eingegebene Mahrchen, ber Berzog von Braunschweig habe mit Dumouriez unter einer Decke gespielt und den Ruckzug verabredet, Glauben finde. Dumouriez hat in ber Darstellung jener Tage (Mem. III. 61-72) Manches verschwiegen, Anderes verschoben, aber seiner Schlußbemerfung über Diejenigen, welche überall raffinirte Cabalen feben, muß man voll= tommen beistimmen.

sig betrieben ward, hat dem unbewährten Gerücht, es sei vor dem Rückuge eine förmliche Verabredung zwischen Dumouriez und dem Herzog von Braunschweig geschlossen worden, einen gewissen Anschein von Glaubwürdigkeit gegeben, und Dumouriez selbst hat es für nöthig gehalten, eine Erklärung darüber zu geben. Er schiebt die Schuld auf die mangelhafte Ausführung seiner Besehle, namentlich auf das Zerwürsniß mit Kellermann, das, bereits früher vorhanden, in diesen Tagen besonders schross hatten, aber gewiß geben sie nicht die vollständige Erklärung der so unerwarteten Lässigseit der französischen Bewegungen. Denn so wenig vor dem Rückzuge ein Vertrag verabredet war, so wenig war die Ungeschicklichkeit von Dumouriez's Untergeneralen die einzige Ursache des ungehemmten Rückzuges der Preußen.

Die Unterhandlungen vom 21 — 27. Sept., die ben Zustand der Armee so wesentlich verschlimmerten, hatten wenigstens das Eine gezeigt: wozu man in bedrängter Lage diplomatische Berhandlungen gebrauchen könne. Das Beispiel Dumouriez's war für die Preußen nicht verloren; sie schlugen ihn jest mit seinen eigenen Künsten. In bem Augenblick, wo man sich zum Abmarsch von Valmy vorbereitete, kamen vom Convent gesandt Benoit und Westermann an, um ben Faben ber Besprechungen wieber aufzunehmen. Der Gebanke, Preußen burch einen Separatfrieden von Desterreich zu trennen, war für die neuen französischen Machthaber ebenso verführerisch, wie früher für Manstein und ben Herzog die Idee, durch friedliche Ausgleichung Ludwig XVI. wieder einzusepen und sich des Kriegs auf eine anständige Weise zu entledigen; sie gaben auch diesem Gedanken mit berselben kurzsichtigen Ungeduld nach, wie Manstein in den Verhandlungen vom 21 — 25. Sept. sich von seinen Friedensneigungen hatte fortreißen lassen. Dumouriez selber schien, nach der letten Abweisung, anfangs von seinen Illusionen geheilt, aber auch er gab sich rasch wieder jenen Entwürfen hin, die ja vom Anfang an seine Lieblingsidee gewesen waren. Den Preußen fam in ihm verzweifelten Lage dies zudringliche Bemühen nichts weniger als Jedes Blatt der vertraulichsten Correspondenz ihrer ungelegen. Generale und Diplomaten beweist, 'baß bamals Keiner auch nur entfernt daran bachte, die Allianz mit Desterreich zu brechen, und

daß ein solcher Versuch beim König zu keiner Zeit ungelegener angebracht werden konnte, als eben damals, aber ihre Noth lehrte sie jest Dumouriez mit gleicher Münze heimzahlen.\*) Unter allen den Correspondenzen jener Tage haben wir auch nicht eine noch so verblumte Aeußerung gefunden, welche ben Muth hatte, eine einseitige Verständigung mit der französischen Republik vorzuschlagen; wohl aber eine Menge von Zeugnissen bes Unwillens, daß man vor den Franzosen zurückgewichen und überhaupt sich zu Besprechungen mit ihnen herabgelassen. "Man hatte glauben sollen, schreibt am 3. October ber preußische Gesandte in Bruffel, man hätte es mit Turenne und den alten Grenadieren Frankreichs zu thun; diese unglückselige Vorsicht hat unsere Soldaten herabges stimmt und die anderen ermuthigt. Man hat Frankreich erobern und boch nicht einmal ein Detachement Truppen einem Unfall aussehen ober einen Mann verlieren wollen. Was wird dieser unglückliche Grundsatz der Welt noch Blut kosten!" Das Mini= sterium in Berlin aber verbirgt sein Mißbehagen nicht, daß man sich überhaupt nur in Besprechungen mit den Revolutionären ein= gelaffen, und erinnert an den Ruhm des Königs und des Staas tes, ben man nicht außer Augen segen burfe. \*\*)

Auf dem fritischen Rückzug über Grandpre und die Argonnen sah man die Verhältnisse wohl nicht anders an, aber man hielt es für eine erlaubte Kriegslist, sich den Unterhandlungseiser der Conventscommissäre zu Nutzu machen. Man kam ihnen freundslich entgegen, hielt während des Marsches mit Benoit und Westersmann Besprechungen, wies diesmal den Gedanken eines Separatsfriedens nicht so ungestüm zurück, wie am 27. Sept., hörte die Aussfälle auf die österreichische Politik jest ohne Widerspruch an und kam so glücklich durch die Pässe hindurch an die Maas. Nicht

<sup>\*)</sup> Lucchesini schreibt in seinem nur für ihn selber bestimmten Diarium: "le 29 et 30 on discuta le point de la retraite, qui sut aussi résolue. Pendant la retraite on eut des pourparlers avec les généraux français devant Verdun et près de Longwion, pour gagner du tems et évacuer Verdun, passer le desilé de Longwion et vuider les magasins de Longwy." Die übrige diplomatisch milistärische Correspondenz jener Tage, die une vorliegt, äußert sich ganz im gleichen Sinne. Wir verweisen namentlich auf den unten folgenden Brief von Kalfreuth.

<sup>\*\*1</sup> Aus einem Schreiben von Recks, d. d. Bruffel 3. Oct., und einer Despesche bes Ministeriums an Lucchefini, d. d. Berlin 11. Oct.

nur Westermann frohlockte über den Triumph, die Preußen nun von den Desterreichern zu trennen; auch weniger leichtgläubige Leute, als er und Kellermann, gaben sich ber Täuschung hin namentlich Dumouriez gehörte wenigstens ein paar Tage lang zu ben Gläubigen und nahm ohne Zweisel unter biesem Eindruck seine militärischen Maßregeln. Als die verbündete Armee Berbun erreicht hatte, änderte sich die Sprache der preußischen Unterhändler; sie wiesen nun ben Gebanken eines Separatvertrages ganz zurück und nahmen als selbstverstanden an, daß jeder Bertrag, der geschlossen werbe, Desterreich mit umfassen musse. Ueberhaupt traten die Friedensgedanken wieder in den Hintergrund; der Herzog hoffte nun seinen ursprünglichen Plan, an der Maas zu operiren und die Festungen zu nehmen, ausführen zu können; ber König sandte an die Höfe in London und Madrid, um diesen vorzustels len, wie es ebenso schicklich als wichtig sei, daß auch sie sich un= mittelbar an dem Kampfe für die Herstellung des Königthums betheiligten und nicht Preußen allein die Last überließen.

Es liegt auf der Hand, daß bei diesem neu erwachten Kriegs= eifer die Unterhandlungen auf preußischer Seite in einem anderen Tone geführt wurden, als damals, wo man durch die Argonnen Am 14. Oct. fam zu Azenne, bei Verdun, Kalfreuth mit Rellermann und Dillon zusammen.\*) - Rellermann erklärte sich zu einem Waffenstillstand, der auch die Desterreicher mit einschließe, ermächtigt, aber freilich unter ber Bedingung, daß man die Republik anerkenne.\*\*) "Man überlasse es dem König, zu sehen, ob dieser Waffenstillstand zum Frieden mit Desterreich führen werde, so gern man mit dieser Macht den Krieg allein fortsetzen werde; es sei aber hinreichend, daß Se. Maj. für Desterreich portirt wäre, um Frankreich zu bewegen, auch mit bieser Macht Frieden zu schließen." Man sieht, die Franzosen gaben ihre Taktik, Preußen herüberzuziehen, nicht auf, aber König Friedrich Wilhelm hielt ebenso ausdrücklich an dem Bunde mit Desterreich fest. Noch pragnanter tritt das Verhältniß in den weiteren Aeußerungen Kalf-

<sup>\*)</sup> Das Folgende nach einem Bericht Kalfreuths an den Herzog, d. d. Azenne 14. Oct.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Unter einer Bedingung, schreibt Kalfreuth, die Ew. D. rathen, die ich aber, wie ich weiß, nicht auszudrücken wagen darf."

reuths hervor. "So bringend ich gebeten worden, morgen die Antwort zu bringen, die sie irrig bejahend hoffen und die ich spa= testens um 4 Uhr Nachmittags versprochen, weil ich ihnen glauben gemacht, daß ich bei Louvermont campire und E. Durchl. in Azenne wären; so muß ich boch E. D. unterthänigst bitten, ba fie unschlbar abschlägig sein wird, sie entweder durch ein Schreiben birect zu übersenden ober sie einem Andern aufzutragen. in ber Sache bisher nur zum Boten gebient, bescheibe mich auch, keine höheren Fähigkeiten zu haben; aber als Bote bin ich nicht ohne Werth, wenigstens habe ich ruhige Arrieregarbe verschafft. Die zurückgebliebenen Traineurs, Knechte und Pachferde gehen so ruhig nach, als in ber letten Allee ihrer Garnison, und bie französischen Generale belachen jest selbst, daß ich sie angeführt und vol= lends möglich gemacht, bei unserer Retraite, bie sie bewundern, die Desterreicher, die sie anpaden woll= ten, in Sicherheit zu bringen."

Die Unterhandlungen, benen so viel Boses nachgesagt worden ist, waren also eine Kriegslist ähnlicher Art, wie sie früher von Dumouriez war angewandt worben, und Keiner von den Diplos maten und Kriegsleuten im preußischen Lager, auch wenn er wirklich in seinem Innern die französische Allianz der öfterreichischen vorzog, hätte ce bamals gewagt, mit einem solchen Vorschlag auch nur dem König sich zu nähern. Gleichwol hatte jene schlaue Taktif, die den sehr bedenklichen Rückzug der Desterreicher und Preu-Ben sicherte, unverkennbar auch ihre Nachtheile. Einmal wirkte diese Politik des Lagers nicht günstig auf das preußische Heer ein \*) und dann erwachte unter bem Eindruck dieser Berhandlungen bas ganze eingewurzelte Mißtrauen ber Desterreicher wieber. Wir muffen uns erinnern, wie jung diese Allianz zwischen Desterreich und Preußen war, wenn wir verstehen wollen, wie leicht jest und nachher, auf einer wie auf ber anderen Seite, auch felbst ganz grundloser Verdacht das Einverständniß hat erschüttern können.

<sup>\*) &</sup>quot;Cette politique de camp, schreibt Luchesini am 19. Oct., sait un esser surprenant sur nôtre armée, les ossiciers degoûtés de ce genre de guerre la prônent au delà de ce que l'ancien ésprit de subordination prussienne paroît comporter.

So sah man benn auch wenigstens im österreichischen Lager bie Verhandlungen mit Dumouriez und Kellermann, burch bie boch auch Clerfants und Hohenlohes Rückzug gedeckt war, nicht für so unbebenklich an, wie sie es in ber That waren. Man verglich bas allerdings auffällige Buhlen ber Franzosen um preußische Freundschaft mit ihrer ausgesprochenen Feindseligkeit gegen Defterreich; man hörte, wie sie bie preußisch-französische Allianz schon als eine fast abgemachte Sache besprachen und die Befreiung der österreichischen Niederlande als die erste Aufgabe des weiteren Kampses bezeichneten. Oder Kellermann äußerte, man wiffe wohl, daß Preußen an eine zweite Theilung Polens benke, und Frankreich werbe sich bem nicht wibersegen.\*) Hören wir Lucchestni felbst, wie er die französische Taktik beurtheilt. "Die Franzosen, \*\*) fagt er, haben unverwandt den überlegten Plan verfolgt, sich als Freunde Preußens und unversöhnliche Feinde Desterreichs zu zeigen; diese Leute haben es so wohl verstanden, diesen Geift überall zu verbreiten, daß ein Jeder bis zum gemeinen Soldaten sich davon belebt zeigte, nicht ohne Einbruck auf unsere Solbaten zu machen. Zwei Gründe mögen die Führer der Revolution und die Generale zu bieser Taktik bewogen haben: zuerst die Absicht, den Wiener Hof mißtrauisch zu machen und die Bande, welche uns mit ihm verbinden, zu lockern; bann aber namentlich ber Gebanke, burch bies Benehmen sich die Sympathie unserer Armee zu erwerben und die alte Abneigung gegen Desterreich wieder anzufachen. Sie sehen ein, daß die Loyalität des Königs ihn unverändert an dem Bunde mit Desterreich wird festhalten lassen, und benken dann vielleicht, wenigstens in unserem Heere einen Wiberwillen gegen ben Krieg zu nähren, den man ihnen lediglich als eine Folge unseres Bundes mit dem Kaiser darstellt. Aber die Desterreicher schöpfen doch in allem Ernste Verbacht. Spielmann hat seine Besorgniß geäußert; Hohenlohe, der Erzherzog Carl und selbst Elerfant glauben, ber

<sup>\*)</sup> Si la guerre continue, l'on veut absolument rendre libres les pays bas autrichiens. Tels sont les propos du général Kellermann, qui a dit au Comte de Lindenau — que l'on savait en France que nous visions à un second partage de la Pologne, que la France verroit avec plaisir augmenter par là les forces d'une puissance, qui doit tôt ou tard être son allié. Aus einer Depeide Lucchesinis, d. d. Longwy 19. Oct.

<sup>\*\*)</sup> Depesche Lucchesinis an das Staatsministerium d. d. 17. Oct.

Rönig wolle einen Separatfrieden schließen, und der österreichische Bevollmächtigte im Lager, Fürst Reuß, wiewohl er der Loyalität des Königs verdiente Gerechtigkeit widerfahren läßt, fürchtet doch den Eindruck, den diese argwöhnischen Einslüsterungen in Wien machen könnten. Und doch, fügt Lucchesini hinzu, scheint mir der König weiter als je davon entfernt, sich in irgend etwas von dem Wiener Hofe zu trennen."

Dieses Mißtrauen, so unberechtigt es war, ist in ben letten Vorgängen bes Feldzugs boch sehr zu spuren. Schon im Anfange October machte Fürst Hohenlohe=Rirchberg in seiner Unruhe bem Herzog von Braunschweig ben Vorschlag, lieber burch Räumung aller Plate ben sicheren Rückzug zu erkaufen — bas hieß also gerade das den Franzosen gewähren, was die preußische Unterhandlung umgehen wollte.\*) Wie man an entscheibenber öfterreis chischen Stelle sich vom Mißtrauen fortreißen ließ, haben die oben angeführten Aeußerungen Lucchefinis gezeigt. Diesem Mißtrauen, nicht allein der Bedrohung der Niederlande, war es vorzugsweise zuzuschreiben, daß man bort jett ben unzeitigen Entschluß faßte (Anfang Oct.), bas Corps bes Fürsten Hohenlohe von ber vereinigten Armee abzurufen. Es fam die beunruhigende Botschaft hinzu, daß das beutsche Rheinufer durch eine französische Invasion bedroht sei und der Landgraf von Hessen sein Contingent heimzuführen beschloß. Die Unsicherheit- des österreichisch-preußischen Bundes und die Misère der deutschen Reichszustände enthüllten sich so zur gleichen Zeit und gaben ben Kriegsoperationen eine Wendung, die selbst hinter den bescheibenen Erwartungen der vorsichtigen und systematischen Kriegführung zurücklieb. Der Herzog von Braunschweig hatte wenigstens die Maasfestungen behaupten und von dieser Grundlage aus den Krieg fortsetzen wollen; nach dem Abgang von 20,000 Mann mußte auch das aufgegeben und

<sup>\*)</sup> Der Fürst schrieb (d. d. Glorieux 8. Oct.), die Lage sei sehr bedenklich und die Franzosen wollten die Desterreicher allein als Feinde ansehen; er schlug daher vor, "gegen einen vierwöchentlichen Stillstand oder freien Abzug aller unter hochdero Commando stehenden Truppen dis an die bestimmten Oerter die Acquisitionen zurückzugeben." — "Ich bin überzeugt, daß die Vortheile, so hieraus erwachsen, größer sein würden, als wenn man eine Bataille gewinz nen könnte; im Falle aber E. Durchl. dies noch zu wagen für gut sinden sollzten, so bin ich nebst meinen Truppen hiezu augenblicklich bereit."

ber Rückzug über die französische Gränze fortgesett werden. Inbessen die Desterreicher unter Hohenlohe gegen Arlon, der Landgraf heimwärts zog, war man genöthigt (14. Oct.) Verdun zu raumen, und wie sich erwarten ließ, mußte auch Longwy dem Beispiele bald folgen. Um 18. ward eine Convention abgeschlossen, wonach auch dieser Plat den Franzosen am 22. Det. zurückgegeben werden sollte. Die Bedingungen, unter benen dies geschah, zeigten die Ungunst der Lage. Nicht nur die Form widersprach den Anschauungen der preußischen Politik, auch in der Sache schlugen die Franzosen jett schon einen immer höheren Ton an. Das Berlangen eines Waffenstillstandes ward abgewiesen, so lange das französische Gebiet nicht geräumt sei; man wolle Frieden und Bundniß mit Preußen, aber unter ber Bedingung, daß man das Land verlasse und die französische Republik anerkenne.\*) So war am 22. Oct. auch Longwy verlassen. Bis zulett blieben bie Franzosen bei ihrer Taktik, die Preußen zu liebkosen; der Kronprinz welcher der Räumung Longwy's beiwohnte, erzählt in seinem Tagebuch, daß die französischen Officiere in höchst zutraulicher Beise ihre Achtung für Preußen und ihren Haß gegen Desterreich außer= ten, auch unverhohlen ein Bündniß Preußens mit der Republik gegen Desterreich wie eine sehr wahrscheinliche Sache erörterten. Sie sprachen wegwerfend von ihren emigrirten Bringen, überhäuften aber die preußischen mit Schmeicheleien; "ich glaube, sest ter Kronprinz scherzhaft hinzu, hätte es noch länger gedauert, sie hatten mich gar zu ihrem König gewählt."

Der Rückzug aus Frankreich war nun unvermeidlich gewor-

<sup>\*)</sup> Die Convention, zu Martin Fontaine zwischen Kalfreuth und Balence am 18. Oct. abgeschlossen, enthielt im 6. Art. die Bestimmung: "pour donner plus d'authenticité à la présente convention elle sera scellée du cachet de S. M. le Roi de Prusse et du peuple français." Darüber schreibt Lucchesini an das Cabinetsministerium: S. M. m'ayant sait appeler peu d'instans avant la conférence à son camp de Felancourt, j'ai été extremement associe le sceau du sème article contenant une condition non usitée et qui associe le sceau du Roi à celui de la république française. La résolution de rendre Longwy à laquelle une nécessité imperieuse nous a portés, n'a pu être adoucie par aucune des espérances qu'on avait données précédemment à nos généraux pour nous y amener. Point d'armistice avant que nous sortions du territoire français: alors si nous voulons reconnoître la République on nous accordera la paix et l'alliance du peuple français.

ben; über Tellancourt, Romain, Aubange schlug die Armee ben Weg nach bem Luremburgischen ein, am 23. und 24. October war Dippach und Luxemburg erreicht. Auch jest ging ber Rückmarsch ungefährbet von Statten; die Franzosen gaben die Hoffnung im= mer noch nicht auf, burch Unterhandlungen ihr Ziel sicherer als durch die Waffen zu erreichen. Am 25. Oct. kamen auf bem Schlosse Aubange ber Herzog und Lucchesini, ber österreichische Bevollmächtigte Fürst Reuß, bem sich bann noch Fürst Hohenlohe anschloß, mit den Generalen Rellermann und Valence zusammen. Valence verlangte von Preußen eine förmliche Erklärung, \*) daß König Friedrich Wilhelm ber französischen Nation die Freiheit ein= räume, ihre Regierungsform zu ändern, und daß er auf jede Contrerevolution verzichte. Der General ließ dabei durchblicken, daß man in der Lage sei, die Revolution in die Nachbarlande zu tragen, namentlich die öfterreichischen Niederlande zu republikanisiren. beutete dann sehr offenherzig an, wenn Desterreich die Niederlande tauschweise an Pfalzbaiern abtreten wolle und der neue Besitzer die Festung Luxemburg schleife, so werde Frankreich beruhigt sein. Schließlich richtete er sich an die Vertreter Preußens mit der Frage, ob Preußen im Falle des Friedens neutral bleiben oder sich mit Frankreich enger verbünden werde? Lucchesini wies eine förmliche Erklärung, wie sie gefordert war, einfach zurück; die gedrohte Propaganda werbe Frankreich mit allen Staaten Europas in Conflict Auf die vorgeschlagenen Bedingungen einen Waffenstillstand zu schließen, sei burchaus unzulässig; wenn einmal Frankreich anfange, seine dreifache Festungsreihe zu rastren, bann könne man von der Schleifung Luremburgs reden. Auch sei es seltsam, von einer Allianz zu sprechen, wo man noch nicht einmal über die Bedingungen eines Waffenstillstandes einig werden könne. Rellermann meinte bann, bie Unwefenben sollten im Allgemeinen bas Verlangen nach Frieden aussprechen; Lucchesini lehnte auch dies ab; benn obwol die Verbündeten nicht dagegen seien, die Uebel des gegenwärtigen Krieges zu beendigen, so handle es sich doch jett nur von der Möglichkeit eines allgemeinen Waffenstill= standes. \*\*)

<sup>\*) &</sup>quot;l'aveu formel."

<sup>\*\*)</sup> Aus einer Depesche Lucchefinis an bas Cabinetsministerium.

So blieben diese Verhandlungen ohne Erfolg. Lucchefini selbst rieth damals den Ministern in Berlin, sich überhaupt jett nicht mit den Franzosen einzulassen; ihr Plan, schreibt er, ist nur, uns mit dem Wiener Hose zu überwerfen und diesem burch die Besorge niß wegen der Niederlande vortheilhafte Bedingungen abzwingen Mißlingt ihr Schlag auf die Niederlande, so werden ste wohl tractabler werden. Ganz ähnlich äußert sich der Diplomat bes Lagers, als kurz nachher burch Dohm in Coln die Franzosen einen neuen Canal zum Separatfrieden mit Preußen zu finden Er erklärt dem König geradezu, \*) es sei ebenso unklug wie unwürdig, wenn ein preußischer Minister bazu rathen wollte, sich in eine geheime Verhandlung mit den Franzosen einzulassen, die vielleicht gar eine engere Verbindung mit der französischen Re publik zum Zweck habe. Auf ber einen Seite, fagt er, bin ich überzeugt, daß auf die Vorschläge, die man uns machen wurde, gar nicht eingegangen werden kann; und auf der andern würden solche Verhandlungen uns sicherlich nur mit dem Wiener Hose ents zweien. Wenn ich E. M. meinen unterthänigsten Rath geben darf, so glaube ich, man könnte dem Herrn von Dohm erwiedern: da die französischen Generale erklärten, der Convent dulde keine Unterhandlung mit den friegführenden Mächten, bevor ihre Truppen das französische Gebiet geräumt hätten, so sei es billig, daß die Franzosen in Bezug auf das Reichsgebiet das Gleiche thäten und daß vor jeder Unterhandlung Custine mit seinen Truppen den beutschen Boden verlasse. Im Uebrigen sei das Interesse, bas E. Maj. an ber Person bes gefangenen Königs und seiner Familie nehme, immer das gleiche und man musse deßhalb preußischerseits vor Allem auf der Vorfrage bestehen, welche Mittel die gegenwär: tige Regierung zu haben glaube, bem König seine Freiheit wieder-Wenn unterhandelt werde, so könne dies aber in jedem Falle nicht ohne die Mitwirfung des Wiener Hofes geschehen.\*\*)

Einem jeden unbefangenen Auge wird nach diesen Mittheilungen aus der geheimen Correspondenz jener Tage das Verhält

<sup>\*)</sup> Schreiben L.'s an ben König, d. d. Luremburg, 29. Det.

<sup>\*\*)</sup> Que V. M. ne saurait d'ailleurs se prêter à se donner à cette négociation sans le concours de la Cour de Vienne, sautet die Stelle in dem angeführten Schreiben Lucchefinis.

niß beutlich sein, in welchem tie beiten verbimtenen bemochen Mächte zu einander standen. Die Bemilbungen der franzisiehem Politik, Desterreich und Preußen zu trennen, waren genachen tumbaus mißlungen; auf alle tie Berbantlungen, tie verugen von Valmy bis Luremburg pflog, lies nich fein pemindenen Bentrafes einer unredlichen Gennnung werfen: ter Kenn ham aummer ale französischen Anmuthungen tiefer Art seinebeste zumiekannannen. Wohl aber war auf öfterreichischer Seite in manden Conninnen ein Mißtrauen gurudgeblieben, bas war an fich untberechtige, allem burch bie überlieferte Politif beiter Staaten erflimt mar: wie nich bies Mißtrauen schon in einzelnen Santlungen getremt machte, haben die letten Vorgange vor tem Rudzug nad Emrembung que zeigt. Und dies mar nicht ter einzige Schamen, ter tie gwei rickhaltlose Eintracht beiter Staaten vertünerte. Es man eine Tamsache von sehr verhängnißvoller Radwirtung, tas twies eine Zusammenstehen Preußens unt Cenerreiche nach vonzihmun Conaweiung in dem ersten Anlaufe so vollig umerwerter und untering flige Ergebniffe lieferte. Erwachte tarüber auf einereichwicher Seine bas alte Mistrauen, jo befestigte nich im trempischen Lager ball bie Meinung, bag tas von Anfang an unerwünscher Buntwis ber Monarchie Friedrichs bes Großen feinen Segen bringen tenne. Desterreich selbst hatte zutem turch tie unfluge Spärlickfeit ieiner Rriegsrüftung, die weit hinter tem Berirrochenen gurudbliet, ten Vorwurf herausgefordert, bag es bie größere Lan auf Breugen wälzen wolle. Bu biesen witrigen Gintruden tes verungludien Feldzugs selbst kamen bann die noch ungelösten Anoten ter auseren Politif. Wir erinnern uns, wie Centerreich unt Breugen in bem Augenblick, wo sie zum erften Male vereinigt zu Felte zogen, sich über die polnische Angelegenheit nicht batten vereinigen tonnen; vielmehr hatte wieter Rußlant tiefe Entweiung geschicht benutt und Preußen an fich gezogen. Die volnische Frage blieb eben barum ein Stein tes Anftopes für tas völlige Einverftantniß beiber beutschen Mächte. Währent die Heere in tie Champagne zogen, unterhandelte Graf Goly in Petersburg wegen bes fünftigen Schichsals von Polen; die österreichischen Staatsmanner sahen dem mit unverhüllter Besorgniß zu und vergebens bemühten sich Lucchesini und Andere, eine bestimmte und sichere Erklärung über das Verhältniß zu erhalten, in welches Desterreich sich zur

polnischen Frage stellen wolle. Mit Ungebuld sah man schon im September einer Sendung Spielmanns entgegen, die, wie die preußischen Staatsmänner glaubten, die Entschädigungsangelegenheit in Polen zur genügenden Lösung bringen werde. Aber bie Sache zog fich über Erwarten hinaus; es fam bann ber Rückzug, die Unterhandlungen, der Abmarsch der Desterreicher, den man im preußischen Lager als einen "plötlichen Abfall" bezeichnete, außerdem manche Störung in ben Verpflegungsanstalten ber Preußen im Luremburgischen\*) und der unzeitige Widerspruch gegen die Absicht ber Preußen, im Luxemburgischen Winterquartiere zu nehmen. Doch, meint Lucchesini, \*\*) das Alles werbe auf die Dauer die gute Harmonie beiber Höfe nicht ftoren, wenn nur Desterreich feine üble Stimmung gegen die Erwerbungen in Polen an ben Tag lege. Wenn Spielmann komme, sei man preußischerseits entschlossen, ihm rund heraus zu sagen, daß Preußen in der gegenwärti= gen Lage auch an bas benken muffe, was bie Intereffen ber Monarchie geböten; die Erwerbungen in Polen bürften daher nicht verzögert werben, Desterreich könne bann in ähnlichem Falle auch auf die Bereitwilligkeit Preußens zählen.\*\*\*) Ich glaube nicht, fügt Lucchesini hinzu, daß diese freie und aufrichtige Erklärung Baron Spielmann Vergnügen machen wird; vielmehr fürchte ich immer, Desterreich möchte unseren Entwürfen in Petersburg ents gegenarbeiten.

Dies war also der eigentliche wunde Fleck der Allianz; versmochten sich die beiden Mächte über diese Frage nicht zu einigen, so mußte früher oder später die polnische Angelegenheit zur Trensnung des ganzen Bündnisses gegen die Revolution führen. Jest, im Spätherbst 1792, tauchten nur erst flüchtige Besorgnisse darsüber auf; zwei Jahre später ist das erfüllt, was jest nur als

<sup>\*)</sup> S. Valentini S. 13, wo geklagt wird, wie man den angeblichen Berzrath der Preußen als Vorwand benutte, den erschöpften preußischen Soldaten unfreundlich die Thur zu schließen.

<sup>\*\*)</sup> Depesche an das Cabinetsministerium, d. d. Longwy 19. Oct.

<sup>\*\*\*) —</sup> que dans la situation actuelle des affaires il faut qu'elle pense à soi-même et à ce que les interêts de sa monarchie exigent d'elle. Que les acquisitions projetées en Pologne ne souffrent point de retard et que la Cour de Vienne voulant ensuite se procurer aussi ses convenances pourra compter sur son empressement à lui en faciliter les moyens.

schlimmste Wendung gefürchtet wird. Aber in diesem Augenblick war die Fortbauer bes Krieges daburch noch nicht gefährdet. Wohl war eine Umstimmung eingetreten in Bezug auf bie Schätzung des Krieges. Die Emigrantenillusionen waren abgestreift und man ließ die Ausgewanderten, deren Zuversicht im Hoffen und Dreiftigkeit im Fordern bis zulett nicht nachließ, jett herb genug entgelten, daß man früher gegen sie zu leichtgläubig war. Beibe Mächte, Defterreich wie Preußen, gestanden sich nun selber ein, daß man den Krieg ebenso unbedachtsam begonnen wie bedächtig geführt hatte; gern hätte man ihn abgeschüttelt. In Wien sah man die Sache bes französischen Thrones schon als verloren an; man gewöhnte sich an den Gedanken, aus dem Kreuzzug gegen die Revolution einen Eroberungsfrieg gegen Frankreich zu machen, und ber französische General, der die Idee von einem Austausch Baierns gegen Belgien hingeworfen, berührte damit den geheimsten Wunsch der österreichischen Politik. Auf ber anderen Seite ward von Desterreich nicht mehr verhehlt, daß es den von Anfang an nicht allzu= eifrig unternommenen Kampf zu beendigen wünsche; Spielmann ließ dabei durchblicken, daß, nachdem einmal das Unabwendbare geschehen war, man sich wohl die Republik werde gefallen lassen muffen.\*) So weit ging Preußen noch nicht; alle Vorschläge auf dieser Grundlage begegneten dem tiefsten Widerwillen des Königs. Friedliche Neigungen waren auch hier lebendig und wuchsen in dem Maße, als die polnischen Dinge fich verzögerten. wollte doch keinen Frieden, ohne seine Ritterpflicht gegen die Re= volution wenigstens in irgend einer Weise erfüllt zu haben. Hierin schieden sich wieder die öfterreichischen und preußischen Staats= männer. Nun trat Spielmann unverblümter mit ber Andeutung hervor, daß Desterreich, wenn es den Krieg fortsetze, ihn nicht

<sup>\*)</sup> In einer Depesche des preuß. Ministeriums vom 11. Oct. heißt es von den Eröffnungen Spielmanns: on dit qu'elles rouleront specialement sur l'article des indemnités, mais ce qui est encore plus probable, c'est qu'il épuisera toute son éloquence pour prècher la paix, l'Empereur selon les lettres au Résident Cesar ayant soin de l'annoncer au public de Vienne comme très prochaine. In einer Note Lucchessinis vom 17. Oct. heißt es: nach Spielmanns Aeußerungen sehe Desterreich in Frankreich nichts mehr, qu'une ancienne rivale, qui cesserait d'être redoutable à la maison d'Autriche dès qu'elle conserverait les formes républicaines.

So sah man benn auch wenigstens im österreichischen Lager bie Verhandlungen mit Dumouriez und Kellermann, burch die boch auch Clerfants und Hohenlohes Rückzug gebeckt war, nicht für so unbebenklich an, wie sie es in ber That waren. Man verglich bas allerdings auffällige Buhlen ber Franzosen um preußische Freundschaft mit ihrer ausgesprochenen Feindseligkeit gegen Defter: reich; man hörte, wie sie bie preußisch-französische Allianz schon als eine fast abgemachte Sache besprachen und die Befreiung der österreichischen Niederlande als die erste Aufgabe des weiteren Kampses bezeichneten. Ober Kellermann außerte, man wiffe wohl, daß Preu-Ben an eine zweite Theilung Polens benke, und Frankreich werbe sich bem nicht widersetzen.\*) Hören wir Lucchesini felbst, wie er die französische Taktik beurtheilt. "Die Franzosen, \*\*) fagt er, haben unverwandt den überlegten Plan verfolgt, sich als Freunde Preu-Bens und unversöhnliche Feinde Desterreichs zu zeigen; diese Leute haben es so wohl verstanden, diesen Beift überall zu verbreiten, daß ein Jeber bis zum gemeinen Solbaten sich bavon belebt zeigte, nicht ohne Einbruck auf unsere Solbaten zu machen. Zwei Grunde mögen die Führer der Revolution und die Generale zu bieser Taktik bewogen haben: zuerst die Absicht, den Wiener Hof mißtrauisch zu machen und die Bande, welche uns mit ihm verbinden, zu lockern; bann aber namentlich ber Gedanke, burch bies Benchmen sich die Sympathie unserer Armee zu erwerben und die alte Abneigung gegen Desterreich wieder anzufachen. Sie sehen ein, baß die Loyalität des Königs ihn unverändert an dem Bunde mit Desterreich wird festhalten lassen, und benken bann vielleicht, wenigstens in unserem Heere einen Wiberwillen gegen ben Krieg zu nähren, ben man ihnen lediglich als eine Folge unseres Bundes mit dem Kaiser darftellt. Aber die Desterreicher schöpfen boch in allem Ernste Verbacht. Spielmann hat seine Besorgniß geäußert; Hohenlohe, der Erzherzog Carl und selbst Clerfant glauben, ber

<sup>\*)</sup> Si la guerre continue, l'on veut absolument rendre libres les pays bas autrichiens. Tels sont les propos du général Kellermann, qui a dit au Comte de Lindenau — que l'on savait en France que nous visions à un second partage de la Pologne, que la France verroit avec plaisir augmenter par là les forces d'une puissance, qui doit tôt ou tard être son allié. Aus einer Depeide Luchefinis, d. d. Longwy 19. Oct.

<sup>\*\*)</sup> Depesche Lucchefinis an das Staatsministerium d. d. 17. Det.

König wolle einen Separatfrieden schließen, und der österreichische Bevollmächtigte im Lager, Fürst Reuß, wiewohl er der Loyalität des Königs verdiente Gerechtigkeit widerfahren läßt, fürchtet doch den Eindruck, den diese argwöhnischen Einslüsterungen in Wien machen könnten. Und doch, fügt Lucchesini hinzu, scheint mir der König weiter als je davon entfernt, sich in irgend etwas von dem Wiener Hofe zu trennen."

Dieses Mißtrauen, so unberechtigt es war, ist in ben letten Vorgängen bes Feldzugs boch schr zu spüren. Schon im Anfange October machte Fürst Hohenlohe=Kirchberg in seiner Unruhe bem Herzog von Braunschweig ben Vorschlag, lieber durch Räumung aller Plätze ben sicheren Rückzug zu erkaufen — bas hieß also gerade das den Franzosen gewähren, was die preußische Unterhandlung umgehen wollte.\*) Wie man an entscheibenber österreis chischen Stelle sich vom Mißtrauen fortreißen ließ, haben die oben angeführten Aeußerungen Lucchesinis gezeigt. Diesem Mißtrauen, nicht allein der Bedrohung der Niederlande, war es vorzugsweise zuzuschreiben, daß man dort jett den unzeitigen Entschluß faßte (Anfang Oct.), das Corps des Fürsten Hohenlohe von der vereinigten Urmee abzurufen. Es fam die beunruhigende Botschaft hinzu, daß das deutsche Rheinufer durch eine französische Invasion bedroht sei und der Landgraf von Hessen sein Contingent heimzuführen beschloß. Die Unsicherheit bes österreichisch = preußischen Bundes und die Misère der beutschen Reichszustände enthüllten sich so zur gleichen Zeit und gaben ben Kriegsoperationen eine Wendung, die selbst hinter den bescheidenen Erwartungen der vorsichtigen und systematischen Kriegführung zurücklieb. Der Herzog von Braunschweig hatte wenigstens die Maassestungen behaupten und von dieser Grundlage aus den Krieg fortsetzen wollen; nach dem Abgang von 20,000 Mann mußte auch das aufgegeben und

<sup>\*)</sup> Der Fürst schrieb (d. d. Glorieux 8. Oct.), die Lage sei sehr bedenklich und die Franzosen wollten die Desterreicher allein als Feinde ansehen; er schlug daher vor, "gegen einen vierwöchentlichen Stillstand oder freien Abzug aller unter hochdero Commando stehenden Truppen dis an die bestimmten Oerter die Acquisitionen zurückzugeben." — "Ich bin überzeugt, daß die Vortheile, so hieraus erwachsen, größer sein würden, als wenn man eine Bataille gewinz nen könnte; im Falle aber E. Durchl. dies noch zu wagen für gut sinden sollsten, so bin ich nebst meinen Truppen hiezu augenblicklich bereit."

ber Rückzug über die französische Gränze fortgesetzt werden. Indeffen die Desterreicher unter Hohenlohe gegen Arlon, der Landgraf heimwärts zog, war man genöthigt (14. Oct.) Verbun zu raumen, und wie sich erwarten ließ, mußte auch Longwy dem Beispiele balb folgen. Am 18. ward eine Convention abgeschlossen, wonach auch dieser Plat den Franzosen am 22. Oct. zurückgegeben werden sollte. Die Bedingungen, unter denen dies geschah, zeigten die Ungunft der Lage. Nicht nur die Form widersprach den Anschauungen ber preußischen Politik, auch in der Sache schlugen die Franzosen jett schon einen immer höheren Ton an. Das Berlangen eines Waffenstillstandes ward abgewiesen, so lange das französische Gebiet nicht geräumt sei; man wolle Frieden und Bündniß mit Preußen, aber unter ber Bedingung, daß man das Land verlasse und die französische Republik anerkenne.\*) So war am 22. Oct. auch Longwy verlassen. Bis zulett blieben die Franzosen bei ihrer Taktik, die Preußen zu liebkosen; der Kronprinz, welcher der Räumung Longwy's beiwohnte, erzählt in seinem Tagebuch, daß die französischen Officiere in höchst zutraulicher Beise ihre Achtung für Preußen und ihren Haß gegen Desterreich außerten, auch unverhohlen ein Bündniß Preußens mit der Republik gegen Desterreich wie eine sehr wahrscheinliche Sache erörterten. Sie sprachen wegwerfend von ihren emigrirten Prinzen, überhäuften aber die preußischen mit Schmeicheleien; "ich glaube, sett ter Kronprinz scherzhaft hinzu, hätte es noch länger gedauert, sie hat= ten mich gar zu ihrem König gewählt."

Der Rückzug aus Frankreich war nun unvermeidlich gewor-

<sup>\*)</sup> Die Convention, zu Martin Fontaine zwischen Kalkreuth und Valence am 18. Oct. abgeschlossen, enthielt im 6. Art. die Bestimmung: "pour donner plus d'authenticité à la présente convention elle sera scellée du cachet de S. M. le Roi de Prusse et du peuple français." Darüber schreibt Lucchesini an das Cabinetsministerium: S. M. m'ayant sait appeler peu d'instans avant la conférence à son camp de Felancourt, j'ai été extremement assigé de la teneur du sème article contenant une condition non usitée et qui associe le sceau du Roi à celui de la république française. La résolution de rendre Longwy à laquelle une nécessité imperieuse nous a portés, n'a pu être adoucie par aucune des espérances qu'on avait données précédemment à nos généraux pour nous y amener. Point d'armistice avant que nous sortions du territoire français: alors si nous voulons reconnoître la République on nous accordera la paix et l'alliance du peuple français.

ben; über Tellancourt, Romain, Aubange schlug die Armee ben Weg nach bem Luremburgischen ein, am 23. und 24. October war Dippach und Luxemburg erreicht. Auch jest ging ber Rückmarsch ungefährbet von Statten; die Franzosen gaben die Hoffnung im= mer noch nicht auf, burch Unterhandlungen ihr Ziel sicherer als durch die Waffen zu erreichen. Um 25. Oct. famen auf bem Schlosse Aubange ber Herzog und Lucchesini, ber österreichische Bevollmächtigte Fürst Reuß, dem sich bann noch Fürst Hohenlohe anschloß, mit den Generalen Kellermann und Valence zusammen. Valence verlangte von Preußen eine förmliche Erklärung, \*) daß König Friedrich Wilhelm der französischen Nation die Freiheit einräume, ihre Regierungsform zu ändern, und daß er auf jebe Contrerevolution verzichte. Der General ließ dabei burchblicken, daß man in der Lage sei, die Revolution in die Nachbarlande zu tragen, namentlich bie öfterreichischen Niederlande zu republikanisiren. beutete bann sehr offenherzig an, wenn Desterreich bie Niederlande tauschweise an Pfalzbaiern abtreten wolle und der neue Besitzer die Festung Luxemburg schleife, so werbe Frankreich beruhigt sein. Schließlich richtete er sich an die Vertreter Preußens mit der Frage, ob Preußen im Falle bes Friedens neutral bleiben ober sich mit Frankreich enger verbünden werde? Lucchesini wies eine förmliche Erklärung, wie sie gefordert war, einfach zurück; die gedrohte Pro= paganda werbe Frankreich mit allen Staaten Europas in Conflict bringen. Auf die vorgeschlagenen Bedingungen einen Waffenstill= stand zu schließen, sei burchaus unzulässig; wenn einmal Frankreich anfange, seine breifache Festungsreihe zu rastren, bann könne man von der Schleifung Luremburgs reden. Auch sei es seltsam, von einer Allianz zu sprechen, wo man noch nicht einmal über die Bedingungen eines Waffenstillstandes einig werden könne. Rellermann meinte bann, die Anwesenden sollten im Allgemeinen bas Verlangen nach Frieden aussprechen; Lucchesini lehnte auch dies ab; benn obwol die Verbündeten nicht dagegen seien, die Uebel des gegenwärtigen Krieges zu beendigen, so handle es sich doch jett nur von der Möglichkeit eines allgemeinen Waffenstill= ftanbes. \*\*)

<sup>\*) &</sup>quot;l'aveu formel."

<sup>\*\*)</sup> Aus einer Depesche Lucchefinis an bas Cabinetsministerium.

So blieben diese Verhandlungen ohne Erfolg. Lucchesini selbst rieth damals ben Ministern in Berlin, sich überhaupt jest nicht mit den Franzosen einzulassen; ihr Plan, schreibt er, ist nur, uns mit dem Wiener Hofe zu überwerfen und diesem durch die Besorge niß wegen der Riederlande vortheilhafte Bedingungen abzwingen Mißlingt ihr Schlag auf die Niederlande, so werden zu können. ste wohl tractabler werden. Ganz ähnlich äußert sich der Diplomat bes Lagers, als kurz nachher burch Dohm in Coln die Franzosen einen neuen Canal zum Separatfrieden mit Preußen zu finden Er erklärt dem König geradezu, \*) es sei ebenso unklug wie unwürdig, wenn ein preußischer Minister dazu rathen wollte, sich in eine geheime Verhandlung mit den Franzosen einzulassen, die vielleicht gar eine engere Verbindung mit der französischen Republik zum Zweck habe. Auf der einen Seite, sagt er, bin ich überzeugt, daß auf die Vorschläge, die man uns machen wurde, gar nicht eingegangen werden kann; und auf ber andern würden solche Verhandlungen uns sicherlich nur mit dem Wiener Hofe entzweien. Wenn ich E. M. meinen unterthänigsten Rath geben barf, so glaube ich, man könnte bem Herrn von Dohm erwiebern: ba bie französischen Generale erklärten, der Convent bulde keine Unterhandlung mit den friegführenden Mächten, bevor ihre Truppen das französische Gebiet geräumt hätten, so sei es billig, daß die Franzosen in Bezug auf bas Reichsgebiet das Gleiche thaten und daß vor jeder Unterhandlung Custine mit seinen Truppen den beutschen Boden verlasse. Im Uebrigen sei das Interesse, bas S. Maj. an der Person des gefangenen Königs und seiner Familie nehme, immer das gleiche und man musse beshalb preußischerseits vor Allem auf der Vorfrage bestehen, welche Mittel die gegenwärtige Regierung zu haben glaube, dem König seine Freiheit wiederzugeben. Wenn unterhandelt werbe, so könne dies aber in jedem Falle nicht ohne die Mitwirkung des Wiener Hofes geschehen. \*\*)

Einem jeden unbefangenen Auge wird nach diesen Mittheis lungen aus der geheimen Correspondenz jener Tage das Berhälts

<sup>\*)</sup> Schreiben L.'s an ben König, d. d. Luremburg, 29. Oct.

<sup>\*\*)</sup> Que V. M. ne saurait d'ailleurs se prêter à se donner à cette négociation sans le concours de la Cour de Vienne, sautet die Stelle in dem angeführten Schreiben Lucchefinis.

niß deutlich sein, in welchem die beiden verbündeten deutschen Mächte zu einander standen. Die Bemühungen der französischen Politik, Desterreich und Preußen zu trennen, waren zunächst durchaus mißlungen; auf alle bie Verhandlungen, die Preußen von Valmy bis Luremburg pflog, ließ sich kein gegründeter Verdacht einer unredlichen Gesinnung werfen; ber König hatte vielmehr alle französischen Anmuthungen bieser Art standhaft zurückgewiesen. Wohl aber war auf österreichischer Seite in manchen Gemüthern ein Mißtrauen zurückgeblieben, das zwar an sich unberechtigt, allein durch die überlieferte Politif beider Staaten erklärt war; wie sich dies Mißtrauen schon in einzelnen Handlungen geltend machte, haben die letten Vorgänge vor dem Rückzug nach Luremburg ge= zeigt. Und dies war nicht ber einzige Schatten, ber die ganz ruckhaltlose Eintracht beider Staaten verdüsterte. Es war eine Thatsache von sehr verhängnißvoller Nachwirfung, daß dieses erste Zu= sammenstehen Preußens und Desterreichs nach vieljähriger Ent= zweiung in dem ersten Anlaufe so völlig unerwartete und ungün= stige Ergebnisse lieferte. Erwachte barüber auf österreichischer Seite das alte Mißtrauen, so befestigte sich im preußischen Lager balb bie Meinung, baß bas von Anfang an unerwünschte Bunbniß ber Monarchie Friedrichs bes Großen keinen Segen bringen könne. Desterreich selbst hatte zudem durch die unkluge Spärlichkeit seiner Kriegerüftung, die weit hinter dem Versprochenen zurücklich, den Vorwurf herausgefordert, daß es die größere Last auf Preußen wälzen wolle. Bu biesen wibrigen Eindrücken bes verunglückten Feldzugs selbst kamen bann die noch ungelösten Anoten ber äußeren Politik. Wir erinnern uns, wie Desterreich und Preußen in bem Augenblick, wo sie zum ersten Male vereinigt zu Felde zogen, fich über die polnische Angelegenheit nicht hatten vereinigen kön= nen; vielmehr hatte wieder Rußland diese Entzweiung geschickt be= nutt und Preußen an sich gezogen. Die polnische Frage blieb eben darum ein Stein des Anstoßes für das völlige Einverständ= niß beiber beutschen Mächte. Während die Heere in die Cham= pagne zogen, unterhandelte Graf Goly in Petersburg wegen bes fünftigen Schicksals von Polen; die öfterreichischen Staatsmanner sahen bem mit unverhüllter Besorgniß zu und vergebens bemühten sich Lucchesini und Andere, eine bestimmte und sichere Erklärung über das Verhältniß zu erhalten, in welches Oesterreich sich zur

polnischen Frage stellen wolle. Mit Ungebuld sah man schon im September einer Sendung Spielmanns entgegen, die, wie die preu-Bischen Staatsmänner glaubten, bie Entschäbigungsangelegenheit in Polen zur genügenden Lösung bringen werbe. Aber die Sache zog fich über Erwarten hinaus; es fam bann ber Rückzug, bie Unterhandlungen, ber Abmarsch ber Desterreicher, ben man im preußischen Lager als einen "plötlichen Abfall" bezeichnete, außerdem manche Störung in ben Verpflegungsanstalten ber Preußen im Luxemburgischen \*) und ber unzeitige Wiberspruch gegen bie 216= sicht der Preußen, im Luxemburgischen Winterquartiere zu nehmen. Doch, meint Lucchesini, \*\*) das Alles werde auf die Dauer die gute Harmonie beiber Höfe nicht ftoren, wenn nur Desterreich feine üble Stimmung gegen die Erwerbungen in Polen an den Tag lege. Wenn Spielmann komme, sei man preußischerseits entschlosfen, ihm rund heraus zu sagen, daß Preußen in ber gegenwärtis gen Lage auch an bas benken muffe, was die Intereffen ber Monarchie geböten; die Erwerbungen in Polen dürften daher nicht verzögert werden, Desterreich könne bann in ähnlichem Falle auch auf die Bereitwilligkeit Preußens zählen.\*\*\*) Ich glaube nicht, fügt Lucchesini hinzu, daß diese freie und aufrichtige Erklärung Baron Spielmann Vergnügen machen wird; vielmehr fürchte ich immer, Desterreich möchte unseren Entwürfen in Petersburg entgegenarbeiten.

Dies war also der eigentliche wunde Fleck der Allianz; vermochten sich die beiden Mächte über diese Frage nicht zu einigen, so mußte früher oder später die polnische Angelegenheit zur Trennung des ganzen Bündnisses gegen die Revolution führen. Jest, im Spätherbst 1792, tauchten nur erst flüchtige Besorgnisse darüber auf; zwei Jahre später ist das erfüllt, was jest nur als

<sup>\*)</sup> S. Valentini S. 13, wo geklagt wird, wie man den angeblichen Berzrath der Preußen als Vorwand benutzte, den erschöpften preußischen Soltaten unfreundlich die Thur zu schließen.

<sup>\*\*)</sup> Depesche an das Cabinetsministerium, d. d. Longwy 19. Oct.

<sup>\*\*\*) —</sup> que dans la situation actuelle des affaires il faut qu'elle pense à soi-même et à ce que les interêts de sa monarchie exigent d'elle. Que les acquisitions projetées en Pologne ne souffrent point de retard et que la Cour de Vienne voulant ensuite se procurer aussi ses convenances pourra compter sur son empressement à lui en faciliter les moyens.

schlimmste Wendung gefürchtet wird. Aber in diesem Augenblick war die Fortbauer bes Krieges daburch noch nicht gefährbet. Wohl war eine Umstimmung eingetreten in Bezug auf die Schätzung bes Krieges. Die Emigrantenillusionen waren abgestreift und man ließ die Ausgewanderten, deren Zuversicht im Hoffen und Dreiftigkeit im Kordern bis zulett nicht nachließ, jett herb genug entgelten, daß man früher gegen sie zu leichtgläubig war. Beibe Mächte, Desterreich wie Preußen, gestanden sich nun selber ein, daß man den Krieg ebenso unbedachtsam begonnen wie bedächtig geführt hatte; gern hätte man ihn abgeschüttelt. In Wien sah man die Sache bes französischen Thrones schon als verloren an; man gewöhnte sich an den Gedanken, aus dem Kreuzzug gegen die Revolution einen Eroberungsfrieg gegen Frankreich zu machen, und ber französische General, der die Idee von einem Austausch Baierns gegen Belgien hingeworfen, berührte damit den geheimsten Wunsch der öfterreichischen Politik. Auf ber anderen Seite ward von Desterreich nicht mehr verhehlt, daß es den von Anfang an nicht allzu= eifrig unternommenen Kampf zu beendigen wünsche; Spielmann ließ dabei durchblicken, daß, nachdem einmal das Unabwendbare geschehen war, man sich wohl die Republik werde gefallen laffen muffen.\*) So weit ging Preußen noch nicht; alle Vorschläge auf bieser Grundlage begegneten dem tiefsten Widerwillen bes Königs. Friedliche Neigungen waren auch hier lebendig und wuchsen in bem Maße, als die polnischen Dinge fich verzögerten. Aber man wollte doch keinen Frieden, ohne seine Ritterpflicht gegen die Re= volution wenigstens in irgend einer Weise erfüllt zu haben. Hier= in schieden sich wieder die öfterreichischen und preußischen Staats= männer. Nun trat Spielmann unverblümter mit ber Andeutung hervor, daß Desterreich, wenn es den Krieg fortsetze, ihn nicht

<sup>\*)</sup> In einer Depesche des preuß. Ministeriums vom 11. Oct. heißt es von den Eröffnungen Spielmanns: on dit qu'elles rouleront specialement sur l'article des indemnités, mais ce qui est encore plus probable, c'est qu'il épuisera toute son éloquence pour prècher la paix, l'Empereur selon les lettres au Résident Cesar ayant soin de l'annoncer au public de Vienne comme très prochaine. In einer Note Lucchessinis vom 17. Oct. heißt es: nach Spielmanns Neußerungen sehe Desterreich in Frankreich nichts mehr, qu'une ancienne rivale, qui cesserait d'être redoutable à la maison d'Autriche dès qu'elle conserverait les formes républicaines.

ohne Entschädigung zu führen gedenke und daß man dabei auf Preußens volle Unterstützung rechne. Das Bündniß vom 7. Kebr. sollte zu einem offensiven Bunde werden, der beide Mächte zur thätigsten Kraftanstrengung gegen Frankreich vereinige. Luchesmi verbarg dem öfterreichischen Abgesandten nicht, was er in seinen Berichten an das Ministerium noch offener ausbrückt, daß weder der König noch seine diplomatischen Rathgeber in der Lage, wie sie war, bazu die Hand bieten würden. Und so war es; in den Besprechungen, die Spielmann im October mit Friedrich Wilhelm IL pflog, gab der König bie Erklärung, nur bann über die Linie jenes Vertrages hinauszugehen und mit seiner ganzen Macht Theil zu nehmen, wenn Desterreich endlich bazu mitwirke, die polnischen Entschädigungen zu sichern. In Luremburg angekommen, nahm man die Verhandlungen wieder auf; der König blieb bei ber ausgesprochenen Meinung, so baß Spielmann keinen anderen Ausweg sah, als den preußischen Ansichten in einem vorläufigen Abkommen nachzugeben, wobei es freilich zweifelhaft war, wie weit diese Berabrebung in Wien bestätigt warb.

Wir sind in diese Stimmungen und Ansichten ber leitenden diplomatischen Kreise genauer eingegangen, theils weil und dies der beste Weg schien, die vielen Misverständnisse zu beseitigen, welche namentlich durch die Emigrantenliteratur in Umlauf gebracht worden sind, theils weil sie für die Geschichte ber folgenden Zeit eine einleuchtende Bedeutung haben. Das Mißtrauen zwischen Oesterreich und Preußen ist jett nur erst in flüchtigen Anwands lungen vorhanden und noch gelingt es dem Ausland nicht, die Allianz zu lösen; aber der Same war boch einmal ausgestreut, bie so fröhliche Kriegslust bes Sommers 1792 auf beiben Seiten abs gefühlt, Friedensneigungen hier wie bort lebendig, wenn auch noch nicht um jeden Preis, Desterreich bei ber Fortsetzung des Krieges wieder von anderen Gesichtspunkten bestimmt als Preußen, und awischen beide Verbündete als boser Erisapfel die polnische Angelegenheit hineingeworfen. Wir werden die Bebeutung aller biefer Momente im Laufe der folgenden Geschichte kennen lernen.

Jest zunächst war die Fortsetzung des Kampses schon aus einem Grunde unvermeidlich geworden: die Einfälle Custines in die Rheinlande machten den Krieg zugleich zu einem Gebot der Ehre und der Selbsterhaltung. Drum waren, so manche Gesichts-

punkte sonst beibe trennten, doch Desterreich wie Preußen barin einig: daß dem mißlungenen Feldzug in die Champagne ein energischer folgen musse. In einem Schreiben vom 29. October, bas Kaiser Franz II. an König Friedrich Wilhelm richtete, ist dies mit aller Bestimmtheit ausgesprochen. "Ich nehme an, heißt es barin, daß E. M. denkt wie ich, es sei nach dem Ausgang des letten Feldzugs um so bringender, ben Krieg mit aller möglichen Kraft fortzuseten und sofort sich über die nöthigen Maßregeln zu ver= Um bringenbsten erscheinen die, welche gegen die wiederholten Einbrüche ber Franzosen in Deutschland getroffen wer= den muffen, und E. M. wird ohne Zweifel die Anordnungen tref= fen, um die Räubereien unserer Feinde zu zügeln. Von den erhabenen Einsichten E. M. erwarte ich auch mit vollem Vertrauen den Plan des nächsten Feldzugs und ob es passend scheint, daß der Herzog von Braunschweig an der Verhandlung dieses Planes auch diejenigen meiner Generale Theil nehmen läßt, die jetzt ober später unter ihm dienen .... Im Allgemeinen wird E. M. gern überzeugt sein, daß ich fest entschlossen bin, alle möglichen Unstren= gungen gegen unseren gemeinsamen Feind zu machen und uns alle die Erleichterung und Entschädigung zu verschaffen, welche wir anzusprechen berechtigt und durch die Energie unserer vereinigs ten Streitkräfte uns zu verschaffen im Stande sein werben."

Wir wenden uns zu den Begebenheiten am Rhein, deren Eindruck diese kriegerischen Entschlüsse wesentlich gefördert hat.

## Vierter Abschnitt.

Die Begebenheiten am Rhein (Dct. bis Dec. 1792).

In dem Augenblick, wo die deutschen Heere den traurigen Rückzug aus der Champagne antraten, hatte die Revolution ihren ersten glücklichen Angriff auf Deutschland selbst ausgeführt. Dit einem raschen Handstreich war sie auf die wundeste Stelle bes alten Reichs gefallen, warf die hülflose Ohnmacht geistlicher und weltlicher Kleinstaaterei am Rhein ohne Mühe über ten Haufen und feierte nun gerade an der Stelle ihre demokratischen Triumphe, wo drei Monate vorher die Fürsten und abeligen Herren sich in verfrühten Siegesfesten ergangen hatten. Dasselbe Mainz, wo im Juli Kaiser und König ihren Kriegsrath über die Unterwerfung Frankreichs gepflogen, wo sich bamals die Siegeszuversicht ta Fürsten, der Uebermuth des Emigrantenadels, die forglose Sicherheit der geistlichen und weltlichen Feudalherren in den glänzendsten Festen berauschte, dasselbe Mainz sah jetzt eine blasse Copic des Pariser Jakobinerclubs und eines demokratischen Regiments in seinen Mauern erstehen. Wo noch kurz zuvor das alte Reich gleichsam eine brillante Todesfeier begangen, entfaltete jett ber überrheinische Demokratismus seine ephemere Herrschaft; wo bie gewaffnete Contrerevolution damals ihre Manifeste geschmietet, da sah man jest Clubs, revolutionäre Ausschüsse und jakobinische Commissarien ihr abenteuerliches Wesen treiben.

Ein solch wunderlicher Wechsel des Schicksals war noch selten gesehen worden; selbst der unverhoffte Ausgang des Champagne-Feldzugs — was wollte er bedeuten gegen diese Episode

beutscher Reichsmisere? War es boch schwer zu sagen, was schmachvoller war für die Nation und ihre Häupter, ob die kopflose Angst ber fürstlichen Herren, ob die Massendesertion des prahlerischen Lehensadels, ober die eilfertige Unterwürfigkeit der Regierungen, deren jüngst noch so contrerevolutionärer Muth jett vor einer Handvoll Franzosen Chamade schlug und von Landau an bis Mannheim, Darmstadt, Weglar und Koblenz sich in lächerlichen Handlungen der Feigheit wetteifernd überbot? Ein solches Regiment war aber gewiß nicht bazu angethan, bie Schule bes Ge= meinsinnes und einer stolzen vaterländischen Gefinnung zu werden; die Unmündigkeit der Massen und der kurzsichtige Eiser der exaltirten Einzelnen, die schwerfällige Unreise der bürgerlichen Clas= sen und die kosmopolitische Verschliffenheit der Gebildeten und Gelehrten, beides war die Folge besselben ungesunden politischen Zustandes und beides hat sich benn auch mit bem Regiment, wie es war, in die Schmach jener Tage getheilt.

Es war eine seltsame Unvorsichtigkeit ber so überaus vorsich= tigen Kriegführung von 1792, daß sie keine Sorge dafür trug, die deutschen Rheinlande vor einem Ueberfall der Franzosen von Landau und Straßburg her sicherzustellen. Im August stand zwar noch ein österreichisches Corps von etwa 7000 Mann unter Graf Erbach bei Spener; ihn verstärkte dann der brauchbare Theil des Mainzer Contingents um 2000 Mann, indessen bie Reichsfestung selbst nur von kurmainzischen Invaliden und Rekruten und eini= gen Hundert bunt zusammengewürfelter Soldaten ber naffauischen, wormsischen und fulbischen Contingente gedeckt blieb. Zu Anfang September ward der größte Theil des Erbach'schen Corps zur Be= lagerung von Thionville gezogen; bas Mainzer Regiment und einige Hundert Desterreicher blieben unter bem mainzischen Oberst Winkelmann in Speyer zurud; die Sicherheit von Mainz war also auf ben Wiberstand gestellt, ben bics kleine Häuflein und bie bunte Schaar von Fuldaer, Weilburger und Usinger Reichs= und Kreissoldaten zu leisten vermochte.

Eine fähige und wachsame Regierung, die sich auf einen gesunden Zustand des Landes und Volkes stützte, wäre indessen auch mit diesen bescheidenen Kräften im Stande gewesen, den ersten Anprall wenigstens abzuwehren; aber das Unglück wollte, daß die Gränzwacht Deutschlands dem pfälzer Beamtenthum und den geistlichen Regierungen in Speper, Worms und Mainz überlaffen war. Was wir früher von dem allgemeinen Zustand der geistlichen Gebiete bemerkt haben, bas galt in vollem Maße von Kurmainz: ein sorgloses und schlaffes Regiment, ein zum Theil landfremder Abel, ber ben Staat ausbeutete, ohne mit ihm innerlich verwachsen zu sein, das Volk in dumpfer Schwerfälligkeit erhalten und höchstens burch platten Sinnengenuß angeregt, kein selbstthätiger burch 211beit erworbener Wohlstand, wohl aber überall geistlicher Rüßigs gang, vornehmer und geringer Bettel war bort an ber Tagesortnung. Selbst sehr ehrenwerthe und tüchtige Persönlichkeiten, beren das geiftliche Fürstenthum im achtzehnten Jahrhundert eine ziemliche Reihe aufzuweisen hat, vermochten, wie wir früher gesehen haben, höchstens ben ungesunden Zustand bes geistlichen Staatens thums vorübergehend zu milbern, nicht die Wurzeln bes Uebels abzuschneiben. Der lette Mainzer Kurfürst aber, ben wir bereits aus den Verhandlungen über den Fürstenbund und seinem Verhältniß zum Emser Congresse kennen, hielt schon in ben Augen ber Zeitgenossen mit den besseren geistlichen Herren, z. B. seinem trefflichen Vorgänger Emmerich Joseph ober seinem hochverdienten Bruber Franz Ludwig in Würzburg-Bamberg, keinen Vergleich aus. Ein rechter Repräsentant der Verweltlichung im hohen Clerus, franzosisch gebildet und gesittet, auch von einem starken Anflug ber vornehmen Modeaufklärung der Zeit beherrscht, von intriguanten Weibern und Höflingen geleitet und burch seinen Ehrgeiz in ter großen Politik die Hand im Spiel zu haben, bald von tieser, balb von jener Seite geköbert, kein Bischof mehr und auch kein weltlicher Regent, so veranschaulichte Kurfürst Friedrich Carl recht bezeichnend bas wiberspruchsvolle Dasein bieser geiftlichen Fürsten-Daß ein Firniß voltairescher Aufklärung ben Hof umgab, eine Anzahl literarischer Berühmtheiten, wie Müller, Forster, Heinse, zum Zierrath beigeholt waren und man sich viel auf tie tolerante Freisinnigkeit zu Gute that, die in Mainz wie an vies len anderen Höfen zum Modeton gehörte, das hinderte gleichwol nicht, daß im Großen und Ganzen ber Staat eben boch nur für den stiftsfähigen Abel, für Priefter und Mönche geschaffen schien. Die literarischen Prachtstücke, die ber Hof herbeigezogen, waren, wie man mit Oftentation hervorhob, meistens Protestanten; beffenungeachtet war Schulwesen und Erziehung um nichts besser be-

stellt, als irgendwo sonst, wo Mönche, Ronnen und Exjesuiten die Volksbildung noch ausschließlich in Händen hatten.\*) Seit ber Erhebung Friedrich Carls auf den Kurfürstensit war ein Rud= schlag gegen Emmerich Josephs Bemühungen auf diesem Gebiete eingetreten, und die wahrhaft humane Sorge um die Erziehung bes Volkes hatte bem prahlerischen Schein vornehmer Cultur wei= chen muffen. Ein solcher Zustand konnte sich zur Noth erhalten, so lange der Bürger und Bauer die Herrschaft der Privilegirten in ruhiger Unterwürfigkeit ertrug und kein Bedürfniß einer selb= ständigeren Lebensthätigkeit erwacht war. Die französische Revolution hatte aber die eine unbestreitbare Wirkung gehabt, daß fie, so gering die politische Erregbarkeit ber deutschen Nation im Ganzen war, doch in den bürgerlichen Kreisen den Glauben an die Vortrefflichkeit bes alten Wesens erschütterte, daß sie Zweifel über die überlieferte ständische Gliederung der alten Zeiten hervorrief und eine unklare Ahnung bürgerlicher Rechte und Bedürfnisse erweckte, vor welcher die seit lange anerzogene Unterwürfigkeit der mittleren und unteren Classen anfing zu weichen. Daß die Eindrücke dieser Art gerade in den geistlichen Gebieten sich am fühlbarsten machten, war eine Thatsache, die eben in dem Wesen des geistlichen Regiments ihre ausreichenbe Erklärung fand. Wohl war es richtig, was Forster über Mainz sagte und was von ben meisten geistlichen Residenzen galt: die Bedürfnisse und der Lurus eines zahl= reichen Abels und einer nicht minder zahlreichen Priesterschaft ernährten hier eine ungeheure Menge geschäftiger Müßigganger, Vermittler oder Werkzeuge ihrer Ueppigkeit, und das Vorbild von Nichtsthun, Unwissenheit und sinnlichem Genusse, das oben gegeben warb, zog auch im Volke bie Weichlichkeit, Leere und ben Leichtsinn groß, der zur Physiognomie ber geistlichen Bevölferung Aber eben weil der gesunde bürgerliche Kern fehlte, war auch — wie das Beispiel von Mainz bald sprechend bewies nirgends leichter der Revolution in ihrer widrigsten Gestalt Ein= gang zu schaffen.

Die Haltung, welche das kurmainzer Regiment der Revolustion gegenüber einnahm, zeugte von einer merkwürdigen Kurzsichs

<sup>\*)</sup> Bezeichnende Notizen darüber siehe in Eickemehers Denkwürdigkeiten. Frankf. 1845. S. 45 ff., 49 ff.

tigkeit. Statt eine verständige Nachgiebigkeit an das Billige und Unvermeidliche zu bethätigen und jeden Anlaß zu meiden, der die bedenkliche Berührung mit der Revolution herausfordern konnte, verstockte man sich blinder als je in den Mißbräuchen des alten Zustandes und hatte hier so wenig Bedenken, wie in Trier, der Revolution den erwünschten Vorwand zur Beschwerde zu geben. Wohl gehörte auch Mainz zu den durch die Revolution beeinträchtigten Reichsständen, aber weniger dies erlittene Unrecht, als bie Eitelkeit des Kurfürsten, eine Rolle in der großen Politif zu spielen, verflocht ihn mit der Coalition und den Emigranten viel tiefer, als es einem geistlichen Fürsten dicht an den Gränzen Frank reichs die Klugheit rathen konnte.\*) Wir erinnern uns bes tropis gen Tones, den schon auf dem Reichstage diese kleinen Herrchen am Rhein in der französischen Entschädigungssache anschlugen; Kurmainz stand unter ihnen in erster Reihe und hatte feine Gelegenheit versäumt, seinen Groll gegen das revolutionäre Frankreich an den Tag zu legen. Die Ausgewanderten erhielten aus dem Zeughaus des Kurfürsten ihre Waffen, bildeten in Worms ein Feldlager und belästigten die Einwohner burch die freche Anmaßung, womit sie über die Reisenden Aufsicht übten, Leute artetirten und verhörten, ja sogar Mißliebige ins Gefängniß warfen. Außer Koblenz gab es keine Stadt in Deutschland, wo das schmaropende Emigrantenthum sich so übermüthig und ausgelassen geberdete, wie in Mainz und Worms; hier wie dort war die Wirfung auf die Bevölkerung die gleiche, der Eindruck dieses leeren und frivolen Treibens gab von dem altmonarchischen Frankreich schlechte Begriffe und lehrte über die Revolution milder denken. In Mainz wie in Kurtrier beachtete man gegen den Gesandten Frankreichs auch nicht einmal die Regeln diplomatischen Anstandes; die kindischen Prahlereien des landesflüchtigen französischen Adels fanden bei der Regierung dieselbe aufmunternde Unterstützung, wie in Koblenz. Und der eigene Mainzer Stiftsadel, der sich nachher nur durch die Schnelligkeit seiner Flucht bemerkbar machte, stimmte jubelnt ein

<sup>\*)</sup> S. die Schrift: der Untergang des Kurfürstenthums Mainz von einem Kurmainz. General. Herausgegeb. von Neigebaur. Frankf. 1839. S. 5 ff. Da der General Graf Hatzeld als Verfasser der Darstellung gilt, ist das Zeuzeniß besonders unverdächtig.

in die unsinnigen Prahlreden der fremden Flüchtlinge; in den Salons dieser Herren sprach man mit Zuversicht davon, demnächst über Constitutionelle und Republikaner, über Lafavette und Marat das große Strafgericht zu verhängen, und die Frage schien nur die, ob das Hängen oder Köpsen vorzuziehen sei. "Pendables", des Hängens werth, schienen aber dort Alle, welche seit Juli 1789 nicht durch schnelles Ausreißen ihren unbesleckten Royalismus bethätigt hatten.

Dieser Uebermuth ging, wie gewöhnlich, mit der Schwäche Hand in Hand. Als im Herbst 1790, aus Anlaß eines sonst unbedeutenden Tumults zwischen Studenten und Handwerksbursschen, die Zünfte sich ansingen zu regen für die Abstellung alter Beschwerden, da enthülte sich die ganze Ohnmacht dieser Regiesrung. Erst gewährte und versprach man in seiger Bereitwilligkeit, was nur gesorbert ward; dann verschrieb man sich Truppen aus Darmstadt, und nun solgten drohende Rescripte, Einkerkerungen und strenge Strasen. "Mit einem Wort — schrieb damals Forsster sehr richtig — man hat wieder Muth und wird den Deutsschen wohl zeigen, daß sie keine Franzosen sind; die Art zu regiesren geht denn so lange sie gehen kann."\*)

Es kamen die Ereignisse von 1792: die Vorbereitungen zum Einfall in Frankreich, die Manifeste der Coalition, das Vordringen über die Gränzen Frankreichs. Außer den Mächten, deren Heere jett nach der Champagne zogen, außer Desterreich, Preußen und Heffen = Caffel, hat damals kein deutscher Reichsfürst seine Feind= seligkeit gegen Frankreich so unverhohlen bethätigt, wie der Kurfürst von Mainz. Er wartete bie Kriegserklärung bes Reichs nicht ab, er ließ in dem Augenblick, wo die verbündeten Monar= chen sich Mainz näherten, bem französischen Gesandten seine Bäffe geben, er ruftete sein kleines Contingent, um an den erwarteten Triumphen über die Franzosen selber Theil zu nehmen. Zwar klang der Kriegsruhm, den sich die kurmainzer Armada jüngst noch bei ber Execution gegen Lüttich erworben, nicht gar fein, aber gegen bas revolutionäre Frankreich schien auch die Tapferkeit der verspotteten "Pfaffensoldaten" auszureichen. Die Truppen selbst erhielten eine neue Organisation, die vollends allen überlieferten

<sup>\*) &</sup>amp;. Forsters sammtliche Schriften VIII. 131 f.

Zusammenhang zerftörte; bazu kam benn ber offene Zwiespalt zwis schen ben einflußreichsten militärischen Persönlichkeiten, General von Gymnich und Graf Hatfeld, von benen balb ber Eine, balb ber Andere seinen Willen bei dem Kurfürsten durchsette. war aber überhaupt von einer Kriegsleitung zu erwarten, die fich jett vor dem Ausbruch des Krieges durch das denkwürdige Rescript verewigte: "allen Officieren, die bazu die Kräfte nicht fühlten ober beren häusliche Verhältnisse es nicht gestatteten, solle es freistehen, ihrer Ehre unbeschabet, nicht mit ins Felb zu gehen!"\*) Mainz selbst, die Gränzfeste des Reichs, bot ein fehr friedliches Aussehen; die Römermonate zur Erhaltung des Plages gingen längst nicht mehr regelmäßig ein und die geiftlichen Regenten was ren begreiflicher Weise nicht allzueifrig, aus ihren Mitteln bie Lücke zu becken. Seit Jahren bepflanzte ber Commandant bie Graben mit Rebengeländen und Rüchenfräutern und auf den Schanzen und Glacis waren Gärten und Lusthäuser angelegt. Der Kurfürst selbst hatte zwar in Wien und Berlin Schritte gethan, bamit die Verbesserung der Werke von Reichswegen erfolge, aber er war es auch gewesen, der an wichtigen Stellen englische Garten anlegte, zur Verschönerung seines Sommerpalastes Schanzen verwüstete und zur Herstellung von Spaziergängen Batterien temo-Jett wie der Krieg kam, ward eine Kriegscasse von einis gen hunderttausend Gulden gebildet, der Kurfürst verkaufte an die sen Fonds aus seinen Waldungen die nöthigen Pallisaben, gewann dabei ein hübsches Stück Geld, und ließ ein paar Monate an der Restauration der verfallenen Festungswerke arbeiten. Schon im Juli 1792, gleich nachbem bas Hauptquartier ber Verbundeten Mainz verließ, wurden die Arbeiten eingestellt, man schien nach einem so fräftigen Maniseste, wie es in Mainz geschmiedet worden, weitere Vertheidigungsmaßregeln für überflüssig zu halten.

Die große Armec der Verbündeten stand in der Champagne, das Corps, das Speyer gedeckt, war nach Thionville abgezogen, der Schutz des Mainzer Kurstaats beschränkte sich also auf tas Häustein Mainzer Truppen, die in Speyer zurückgeblieben, und auf die Invaliden, Rekruten und die kläglichen kleinen Contin-

<sup>\*)</sup> S. die Hatfeldsche Darlegung S. 48. Dort ist auch die ganz mans gelhafte Zurüstung nachgewiesen.

gente, die als Besatzung nach Mainz beorbert waren. demnach die Gefahr sehr nahe, daß die Franzosen von Landau und Straßburg ein Corps den Rhein heraufschoben und mit maßigen Kräften bie ganze Gruppe geistlicher Staaten am Rhein burch einen Handstreich vor sich aufrollten. In Paris war die Lage dieser geistlichen Gebiete nicht unbekannt; in ben Besprechungen bei Valmy ließ Dillon eine vertrauliche Aeußerung fal= len, die über den Plan eines Ueberfalls keinen Zweifel ließ. der That setzte sich Custine mit ungefähr 18,000 Mann in den letten Tagen des Septembers von Landau aus in Bewegung und erschien am 30. vor Speyer. Die Unfähigkeit bes mainzischen Oberft Winkelmann, ber seine kleine Schaar von etwas über 3000 Mann, in einzelne Colonnen zersplittert, im freien Feld aufstellte, erleichterte ben Sieg; sie wurden geworfen, zur Capitulation genöthigt, Speyer mit seinen reichen Magazinen genommen, Worms besetzt und beide Städte gebrandschapt.\*) Ein Jahrhundert früher hatten die Franzosen beide Städte verbrannt, jest ward nur geraubt; insofern hatten die Creaturen Custines, wie Böhmer und Stamm, allerdings ein Recht, die französische Großmuth zu preisen! Und wie hätte man sich über ben Raub in Deutschland beklagen bürfen, da die Plünderung in Frankreich selbst in ein gewisses System gebracht war? Nur hätte der französische Feldherr nicht die Phrase "Krieg ben Palästen und Friede ben Hütten" voranstellen sollen; denn es zeigte sich bald, daß, wenn einmal bie Paläste leer waren, man auch kein Bebenken trug, in ben Hütten zuzugreifen.

Es war kaum zu zweiseln, daß, wenn Custine jett ohne Säumen gegen Mainz aufbrach, der erste geistliche Kurstaat Deutschlands, dessen Kriegsmacht man eben am Rhein abgefansen, so rasch und widerstandslos überwältigt ward, wie die Bissthümer Spener und Worms. Schon die erste verworrene Kunde von dem Ueberfall in Spener machte einen unbeschreiblichen Eins

<sup>\*)</sup> Die Vorfälle bei Speher sind am genauesten in der Hatseldschen Dars legung, S. 71 ff., geschildert. Die Brandschatzung zu Worms betrug 1,480,000 Livres, wovon die Stadt 300,000 bezahlte, der Rest vom Bisthum, Domcapitel und den Klöstern gefordert ward. S. Girtanner, hist. Nachrichten über die französ. Revol. IX. 388 f.

bruck; wäre der Feind bereits vor den Thoren gestanden, man hätte sich nicht komischer bestürzt und muthlos geberden können. Doch traf der Gouverneur noch Anstalten zur Vertheidigung. Er schickte die Bürgerschüßen und Husaren zur Veodachtung des Feindes vor die Stadt hinaus, vertheilte die regulären Truppen in die Außenwerke und besetzte die inneren Festungswerke mit den Bürgercompagnien. Das schwere Geschüß ward auf die Wälle gebracht, junge Handwerksleute sollten zur Vedienung der Kanoenen unterrichtet, die akademische Jugend bewassnet werden.

Wie die Stimmung in den höchsten Kreisen war, zeigt ein Brief, den der preußische Minister von Stein an den König richtete.\*) Mit den lebhaftesten Farben schilbert er die verzweiselnde Angst, von der nun alle Franzosenfresser am Rhein ergriffen wa-Der Landgraf von Hessen Darmstadt — schreibt er — hat auf alle wiederholten Bitten, sich mit seinen Truppen in die Stadt zu werfen, keinen anderen Bescheid gegeben, als ben: die Franzosen hätten bis jest seine Besitzungen im Elsaß gut behandelt, und er wolle sich mit ihnen nicht überwerfen. Der Landgraf sorgte bann für seine eigene Sicherheit und zog seine Truppen bis Gießen zurück, damit sie ja aus der französischen Schusweite kamen. Das geschah in bemselben Darmstadt, wo die riefigen Kasernen und Exercirhäuser angelegt waren, wo ber Vorgänger bes regierenden Landgrafen seine ganze Regierungszeit in kostbarem Soldatenspiel vergeudet hatte! Vergebens breitete man die Gerüchte aus, Graf Erbach sei auf bem Rückmarsch von Thionville, Esterhazy komme vom Oberrhein zum Entsat; weder von dem Einen, noch von dem Anderen war Hülfe zu erwarten. Rein Wunder, wenn Kurfürst Friedrich Carl schon am 3. Oct., auf Steins Rath, das Weite suchte und den Weg über den Taunus und Fulta wählte, um sicher nach Würzburg zu gelangen! Bereits am 4. verursachte der Bericht eines Husaren, der eine pfälzische Patrouille für Franzosen angesehen, die größte Consternation; die erhipte Phantasie der Furchtsamen sah schon Custine auf drei Stunden ber Stadt nahe gekommen und brei feindliche Colonnen zum Angriff vereinigt. Die pfälzische Regierung bezeichnet der preußische Geschäftsträger als ganz verächtlich; sie sei mit den Franzosen

<sup>\*)</sup> d. d. 9. Oct. (in ber angef. Lucchefinischen Corresvondenz).

ganz einig. Die bewaffnete Bevölkerung — fahrt sein Bericht fort — reicht wohl hin, bem Feind einige Zeit zu imponiren, fann aber die Stadt nicht vertheidigen, wenn sie fräftig angegriffen wird. Ihre Gesinnung ift gut, aber bie Mittel der Verthei= digung sind durchaus null. Die Garnison besteht aus 1500 Mann, d. h. einem Haufen von Kreistruppen, die noch nie einen Feind gesehen haben und kaum erercirt sind\*); bei bem ersten Allarm am 5. Oct. ist ein guter Theil bavon ausgerissen. Der Umfang des Plages ist sehr groß und wir haben nichts als Bür= ger und Bauern zur Vertheibigung. Ein Ingenieur, ben uns Prinz Conde geschickt, ist mit General Walmoben gleicher Meis nung, daß die Festung in ihrer gegenwärtigen Lage kaum einige Stunden einen fräftigen Angriff aushalten fann. Schon seit brei Tagen steht den Franzosen nichts im Wege, die Stadt zu nehmen; die Stadt ist von den angesehenern Bewohnern, die mit dem Beispiel schmählicher Flucht vorangegangen sind, fast verlaffen; die Bürger sollen jett Waffendienst thun und ihre Geschäfte liegen lassen. Der Bauer kann die Weinlese nicht heimschaffen, in ber Stadt stockt aller Handel und Wandel und die Kassen sind leer.

Der Kurfürst selbst hatte sich zuerst in Sicherheit gebracht und damit das erwünschte Beispiel einer unbeschreiblich eilfertigen Dessertion des gesammten hohen Kurstaates gegeben; gleichwol besaß er den Muth, in demselben Augenblick beim König von Preussen einstweilen um Entschädigung für die vielen Opfer anzuhaleten, die er erlitten habe!\*\*) Die achtzehntausend Mann Franzossen unter Eustine wurden schon in Mainz auf dreißigtausend ans

<sup>\*)</sup> In der Hatsfeld'schen Darlegung ist die Stärke der Besatung höher angegeben: nämlich 1214 Mann Kurmainzer, die zum großen Theil aus den Resten der einzelnen Regimenter, aus Rekruten, aus den bei Speper Verssprengten bestanden, 591 Reichstruppen (Wormser, Fuldaer, Oranier, Weilburger, Usinger), dann 226 Mann, aus verschiedenen kleinen Detachements besteshend, und ein kaiserliches Commando von 804 Mann, das nach den Niederslanden bestimmt war. Diese letzteren, freilich zum Theil aus Rekruten besteshend, dazu schliccht bewassnet und verpstegt, rückten erst ein, als Custine schon vor der Stadt stand und man den Kopf verloren hatte. Die Angaben Gymsnichs in seiner Vertheidigungsschrift stimmen damit überein.

<sup>\*\*)</sup> L'Electeur — heißt es in dem Briefe von Stein — implore l'assistance de V. M. pour obtenir à la paix prochaine un dédommagement équivalent aux pertes considérables, qu'il vient de faire.

gegeben; in Frankfurt wuchsen sie schon auf fünfzig=, in Birgburg gar auf achtzigtausenb. Denn bis nach Franken hin vas breitete sich ber panische Schrecken; die österreichischen Werber im Spessart eilten schnell nach Würzburg. Aber am tollsten war es Was der durch vervielfältigte Zölle und abe in Mainz selbst. lige Privilegien gelähmte Handel nie vermocht hatte, — sagt For ster in seiner malerischen Schilderung der Flucht — das schus in einem Augenblicke die Furcht: unser schöner ehrwürdiger Rhein gewährte zum ersten Male ben erfreulichen Anblick des lebendigen Fleis bes, wozu ihn die Natur so eigentlich hergegossen zu haben scheint. Unzählige Fahrzeuge von allerlei Größe, mit Waaren tief belaben, Jachten und Nachen mit Hunderten von Passagieren suhren unaufhörlich nach Koblenz hinunter. Man zahlte unglaubliche Summen für bie Fracht ber Personen und Güter, und bie gulest Abgehenden schätzten sich glücklich, um zehnfach den Preis, den es die Ersten gekostet hatte, fortzukommen. Mehr als zweimalhunderttausend Gulden gingen zur Bestreitung dieser schleunigen Reise aus den Koffern der Fliehenden in die Hande ber arbeis tenden Classen, — und mit ber Halfte ber Summe, jest noch bargeliehen, hatte man Mainz in einen Vertheibigungestanb gesett, der es vor dem Angriffe eines fliegenden Corps vollkommen sichern konnte! Die reichen, mit Ebelsteinen und Perlen gestide ten Infuln und Meßgewänder, die Bischofsstäbe, Altargerathe, Heiligenbilder wurden nach Duffeldorf gebracht; eben dahin manderte das Archiv des deutschen Reiches. Dem Kurfürsten wart nacherzählt, daß er bei der nächtlichen Flucht das Wappen an seis nem Wagen habe auslöschen lassen; Thatsache ist es, bag bie von ihm zurückgelassene Regierung, der Domherr v. Fechenbach und Baron Albini der Statthalter, Seckendorf, Gymnich und Bibra als permanenter Ministerrath zum größten Theil ihres Herrn an Muth und Entschlossenheit vollkommen werth waren, und von allen den wilden Rufern zum Streit, die in Gedanken schon tas ganze revolutionäre Frankreich am Galgen sahen, kein Einziger zurückblieb. Der Staatskanzler von Albini forberte in einer pathetischen Rebe die Bürgerschaft mit der Anrede "liebe Brüder" auf, die Stadt aufs Aeußerste zu vertheidigen; in bemselben Augenblicke passirten aber seine Pactwagen glücklich die Rheinbrück. Und um dem Ganzen die Krone aufzusepen, erschien in dem Mos mente, wo Abel und Klerisei das Ihrige in Sicherheit gebracht, ein strenges Verbot, das allen übrigen Einwohnern die Flucht bei schwerer Ahndung untersagte.\*).

Alle Augenzeugen versichern übereinstimmenb, daß wenn Custine in dem Augenblicke dieser allgemeinen Verwirrung auch nur mit einer Handvoll Leute vor ben Wällen ber Festung erschien, an Widerstand nicht zu benken war. Daß er von Speyer und Worms aus seine Vortheile nicht weiter verfolgte, sonbern Wochen lang zögerte, das allein gab noch eine Aussicht auf mögli= chen Widerstand. Nun waren wenigstens die zugänglichen Stels len besetzt und verpallisadirt, Kanonen aufgefahren, die Bauern der Umgegend beschäftigt, neue Brustwehren aufzuwerfen, Bürger und Studenten nothdürftig bewaffnet und zum Wachdienst aufgeboten. Schwerlich reichten biese Unstalten bin, einen energischen Angriff abzuhalten, aber sie bedten boch bie Festung vor einem Hand= ftreich. Wenn sich nur auf irgend einer Stelle bes officiellen Mainz Muth und Einsicht zeigte, so war wenigstens die Ehre zu retten. Aber über der schmachvollen Flucht fast aller berer, die zum Staat und zur Regierung zählten, wich auch ber gute Wille ber Bürget. Ein Staat von Bevorrechteten, den diese selber so muthlos im Stiche ließen, verdiente nicht, daß sich eine Hand für ihn erhob. Wohl war die Gränzseste Deutschlands der Vertheidigung werth, nicht um den Kurfürsten von Mainz und seine Klerisci zu halten, sondern es galt zugleich höhere vaterländische Interessen; aber wie hätte sich das Bewußtsein davon in den geistlichen Kleinstaaten bes alten Reichs entfalten sollen?

General, dessen muthlose Unentschlossenheit sich kaum greller zeichenen läßt, als er es selber in seiner Vertheidigungsschrift gethan hat. Obwol die Truppenzahl und die bewassnete Bürgerschaft sich auf mehr als 5000 Köpfe belief, hielt er doch jeden Versuch einer Vertheidigung für vergeblich, und seine Taktik war die,

<sup>\*)</sup> S. die Mittheilungen in Eickemeyer's Denkwürdigkeiten S. 113 ff. 143 f. und G. Forster's Schriften VI. 382 ff. VIII. 224. 226 f. 230. Daß die Schils derungen der beiden späteren Clubisten nicht übertrieben, beweist außer vielen anderen Zeugnissen sowol der angeführte Brief von Stein, als die Erzählung des Generals Grafen Hatzleb. S. "der Untergang des Churfürstenthums Mainz, von einem churmainz. General," S. 89. 90.

welche er auch in seiner später veröffentlichten Darlegung verielzt: die Streitfräfte ber Franzosen übermäßig hoch anzuschlagen, tie militärische Brauchbarkeit aller Truppengattungen ber Besatung noch tiefer herabzuseten, als sie es verbienten. General Hapielt, mit Gymnich zerfallen, hat beffen Schwächen sehr richtig beurtheilt, aber zu einer beffern Führung bes Ganzen nichts beigetragen. Ein Mann von Talent war der Oberftlieutenant Gidemerer, ten nachher die flüchtigen Herren vom Abel gern zum Sunbenbod ihrer Mißgriffe gemacht und als den Berräther der Festung bezeichnet haben. Es bedurfte hier keines Berraths, wo se viel Feigheit und Unverstand zusammenwirkte. \*) Gidemener gehörte zu den bürgerlichen Talenten, die fich in dem geiftlich-abeligen Mainz vereinsamt und unbehaglich fühlten: ohne Liebe für ben Staat, ta sich jest so ruhmlos selbst verließ, ohne patriotische Anhänglichkeit an Deutschland, ein Kind ber kosmopolitisch = aufgeklärten Zeit, aber ein nüchterner mathematischer Kopf, ber eine Wirksamkeit suchte, wo sie zu finden war, und darum wie viele Andere nachher ohne Bebenken in französische Dienste überging — war er in jenen Tagen der einzige unter den höheren Officieren, ber seine Kaltblütigkeit bewahrte und von furchtsamer Ucbereilung abmahnte. Wie bann Alle im Wetteifer bas lede Schiff verließen, fühlte er sich freilich am wenigsten berufen, für eine Sache zum Ritter zu werben, die seinem Kopfe wie seinem Herzen fremd war.

Um 5. October versammelte der Gouverneur einen Kriegs, rath; schon war die Entmuthigung so allgemein, daß offen davon die Rede war, die Außenwerke der Festung preiszugeben. Eickemeyer war es, der aus militärischen Gründen davon abstieth; die Lage der Außenwerke war von der Art, daß ihr Bers

<sup>\*)</sup> Aus der großen Anzahl Schriften (cs sind teren zwischen dreißig und vierzig), die uns über die Mainzer Borgänge vorlagen, ergicht sich flar, taß die Annahme eines sorgsam vorbereiteten Berraths nur eben die bequeme Aus, stucht war, womit man ten Mangel an Muth und Einsicht verhüllen wollte. Die Wittheilungen Gymnich's und Hapfeld's, wie die von Forster und Eickemener selbst, weichen in der Hauptsache nicht so sehr von einander ab, daß tie sichere Ermittlung des wahren Berhältnisses allzuschwer würde. Wohl aber tressen die Muthlosen mit den wirklichen Renegaten (wie die Memoires de Cuntino par un de ses aides de camp) darin zusammen, daß sie durch die vorzebliche Berrätherei Eickemeher's die Anklage von sich selber abzulenken suchen.

lassen die Uebergabe der Festung unvermeidlich machte. Mitten in die Berathung siel dann plößlich die Schreckensdotschaft, die Franzosen seien im Anmarsch und hätten bereits Nierstein besetzt. Es war eine betrunkene Husarenpatrouille, die sich von den pfälzer Bauern das Mährchen hatte ausbinden lassen. Nun ward das Allarmsignal gegeben, Alles lief in buntester Verwirrung durchzeinander und der Kriegsrath zerstreute sich nach allen Winden. Unter dem Eindruck der Angstdotschaft war man noch eilig überzeingekommen, die Außenwerke zu verlassen, und es wäre wohl auch sosort geschehen, wenn sich diesmal nicht die Statthalterschaft zu einem entgegengesetzten Entschluß ermannt hätte.

Der Borgang war bezeichnend für die Stimmung; war es bei dieser Berworrenheit der Führer zu verwundern, wenn das arme Weildurger Contingent, aus 62 Mann bestehend, beim ersten blins den Franzosenlärm ihrem Obristlieutenant erklärte, sie seien nicht hergekommen, "um sich für die Mainzer todtschießen zu lassen," und aller seiner Bitten ungeachtet von ihrem Posten am Raymunsdithor vorsichtig heinwärts zogen? Das Benehmen der pfälzisschen Regierung, deren Beamte sogar den Patrouillen der bedrohsten Festung Schwierigkeiten bereiteten, der eilsertige Rückzug des Darmstädter Landgrafen, die Weigerung der Franksurter, ihre Kasnoniere herzuleihen, dies und Aehnliches dewies nur zu deutlich, wie heftig das Fieder der Angst die Kleinstaaterei am Rhein ersgriffen hatte, und es war darum den guten Weildurgern kaum so sehr zu verdenken, daß sie ihrerseits dem Beispiele folgten, wosmit Fürsten und Regierungen ringsumher vorangegangen waren.

Was aller Welt in trauriger Gewißheit vorlag, die gänzliche Verwahrlosung von Mainz und die bejammernswerthe Schwäche der kleinen Regierungen, das konnte auch den Franzosen nicht verborgen bleiben. Schon ihr Gesandter, der die Juli 1792 in Mainz gewesen, hatte sich von der Faulheit der Justände überzeugt und wahrgenommen, wie wenig Mühe es hier kosten würde, gestütt auf die unzufriedenen Elemente, einen raschen Schlag im Sinne der Revolution auszusühren. Eustine zwar hatte bei seisnem Ansall auf Speyer und Worms sich noch nicht getraut, Mainzanzugreisen, und war mit dem Ersolge bei Speyer, mit den Masgainen und Contributionen, die er erbeutet, zufrieden gewesen. Indessen gab der Ausgang des Kampses in der Champagne die

Zusammenhang zerstörte; bazu kam denn der offene Zwiespalt zwis schen den einflußreichsten militärischen Persönlichkeiten, General von Gymnich und Graf Hatfeld, von denen bald ber Eine, bald ber Andere seinen Willen bei bem Kurfürsten burchsette. war aber überhaupt von einer Kriegsleitung zu erwarten, die sich jett vor dem Ausbruch des Krieges durch das denkwürdige Rescript verewigte: "allen Officieren, die bazu die Kräfte nicht fühlten ober beren häusliche Verhältnisse es nicht gestatteten, solle es freistehen, ihrer Ehre unbeschadet, nicht mit ins Feld zu gehen!"\*) Mainz selbst, die Gränzseste des Reichs, bot ein sehr friedliches Aussehen; die Römermonate zur Erhaltung des Plages gingen längst nicht mehr regelmäßig ein und die geiftlichen Regenten was ren begreiflicher Weise nicht allzueifrig, aus ihren Mitteln bie Lücke zu becken. Seit Jahren bepflanzte ber Commandant die Graben mit Rebengeländen und Küchenkräutern und auf ben Schan= zen und Glacis waren Gärten und Lusthäuser angelegt. Der Kurfürst selbst hatte zwar in Wien und Berlin Schritte gethan, bamit die Verbesserung der Werke von Reichswegen erfolge, aber er war es auch gewesen, der an wichtigen Stellen englische Garten anlegte, zur Verschönerung seines Sommerpalastes Schanzen verwüstete und zur Herstellung von Spaziergängen Batterien temo-Jett wie der Krieg kam, ward eine Kriegscasse von einigen hunderttausend Gulden gebildet, der Kurfürst verkaufte an dies sen Fonds aus seinen Waldungen die nöthigen Pallisaben, gewann dabei ein hübsches Stud Geld, und ließ ein paar Monate an der Restauration der verfallenen Festungswerke arbeiten. Schon im Juli 1792, gleich nachdem bas Hauptquartier ber Verbundeten Mainz verließ, wurden die Arbeiten eingestellt, man schien nach einem so fräftigen Manifeste, wie es in Mainz geschmiedet worben, weitere Vertheidigungsmaßregeln für überflüssig zu halten.

Die große Armee der Verbündeten stand in der Champagne, das Corps, das Speyer gedeckt, war nach Thionville abgezogen, der Schutz des Mainzer Kurstaats beschränkte sich also auf tas Häustein Mainzer Truppen, die in Speyer zurückgeblieben, und auf die Invaliden, Rekruten und die kläglichen kleinen Contin-

<sup>\*)</sup> S. die Hatfelbsche Darlegung S. 48. Dort ist auch die ganz man: gelhafte Zurüstung nachgewiesen.

gente, die als Besatzung nach Mainz beordert waren. bemnach die Gefahr sehr nahe, daß die Franzosen von Landau und Straßburg ein Corps ben Rhein heraufschoben und mit maßigen Kräften die ganze Gruppe geistlicher Staaten am Rhein durch einen Handstreich vor sich aufrollten. In Paris war die Lage dieser geistlichen Gebiete nicht unbekannt; in ben Besprechungen bei Valmy ließ Dillon eine vertrauliche Meußerung fal= len, die über den Plan eines Ueberfalls keinen Zweifel ließ. der That setzte sich Custine mit ungefähr 18,000 Mann in den letten Tagen des Septembers von Landau aus in Bewegung und erschien am 30. vor Spener. Die Unfähigkeit bes mainzischen Oberft Winkelmann, ber seine kleine Schaar von etwas über 3000 Mann, in einzelne Colonnen zersplittert, im freien Feld aufstellte, erleichterte ben Sieg; sie wurden geworfen, zur Capitulation genöthigt, Speyer mit seinen reichen Magazinen genommen, Worms besetzt und beide Städte gebrandschatt.\*) Ein Jahrhundert früher hatten die Franzosen beide Städte verbrannt, jest ward nur geraubt; insofern hatten die Creaturen Custines, wie Böhmer und Stamm, allerdings ein Recht, die französische Großmuth zu preisen! Und wie hätte man sich über ben Raub in Deutschland beklagen bürfen, da die Plünderung in Frankreich selbst in ein ge= wisses System gebracht war? Nur hätte ber französische Feldherr nicht die Phrase "Krieg den Palästen und Friede den Hütten" voranstellen sollen; benn es zeigte sich bald, baß, wenn einmal bie Paläste leer waren, man auch kein Bebenken trug, in ben Hütten zuzugreifen.

Es war kaum zu zweiseln, daß, wenn Custine jest ohne Säumen gegen Mainz aufbrach, der erste geistliche Kurstaat Deutschlands, dessen Kriegsmacht man eben am Rhein abgefansgen, so rasch und widerstandslos überwältigt ward, wie die Bissthümer Speyer und Worms. Schon die erste verworrene Kunde von dem Ueberfall in Speyer machte einen unbeschreiblichen Eins

<sup>\*)</sup> Die Vorfälle bei Speper sind am genauesten in der Hatsfeldschen Darslegung, S. 71 st., geschildert. Die Brandschatzung zu Worms betrug 1,480,000 Livres, wovon die Stadt 300,000 bezahlte, der Rest vom Bisthum, Domcapitel und den Klöstern gefordert ward. S. Girtanner, hist. Nachrichten über die französ. Revol. IX. 388 f.

brud; ware ber Feind bereits vor den Thoren gestanden, man hatte sich nicht komischer bestürzt und muthlos geberden können. Doch tras der Gouverneur noch Anstalten zur Bertheidigung. Er schickte die Bürgerschüßen und Husaren zur Beobachtung des Feindes vor die Stadt hinaus, vertheilte die regulären Truppen in die Außenwerfe und besetzte die inneren Festungswerfe mit den Bürgercompagnien. Das schwere Geschüß ward auf die Wälle gebracht, junge Handwerfsleute sollten zur Bedienung der Kanoenen unterrichtet, die akademische Jugend bewassnet werden.

Wie die Stimmung in ben höchsten Kreisen war, zeigt ein Brief, ben ber preußische Minister von Stein an ben König richtete.\*) Mit den lebhaftesten Farben schilbert er die verzweiselnbe Angst, von der nun alle Franzosenfrester am Rhein ergriffen ma-Der Landgraf von Heffen = Darmstadt — schreibt er — hat auf alle wiederholten Bitten, sich mit seinen Truppen in bie Stadt au werfen, keinen anderen Bescheid gegeben, als den: die Franzosen hatten bis jest seine Besitzungen im Elsaß gut behandelt, und er wolle sich mit ihnen nicht überwerfen. Der Landgraf forgte dann für seine eigene Sicherheit und zog seine Truppen bis Gießen zurück, damit sie ja aus ber französischen Schusweite Das geschah in demselben Darmstadt, wo die riefigen Kasernen und Erereirhäuser angelegt waren, wo ber Vorgänger bes regierenden Landgrafen seine ganze Regierungszeit in kostbarem Soldatenspiel vergeudet hatte! Vergebens breitete man die Gerückt aus, Graf Erbach sei auf dem Rückmarsch von Thionville, Efterhazv komme vom Oberrhein zum Entsatz; weder von dem Einen, noch von dem Anderen war Hülfe zu erwarten. Rein Wunter, wenn Kurfürst Friedrich Carl schon am 3. Det., auf Steins Rath, bas Weite suchte und ben Weg über ben Taunus und Fulta wählte, um sicher nach Würzburg zu gelangen! Bereits am 4. verursachte ber Bericht eines Husaren, ber eine pfälzische Panouille für Kranzosen angesehen, die größte Consternation; die erhipte Phantaste ber Kurchtsamen sah schon Cuftine auf brei Stunden ber Stadt nahe gekommen und drei feindliche Colonnen zum Angriff vereinigt. Die pfälzische Regierung bezeichnet ber preußische Geschäftsträger als gang verächtlich; sie sei mit ben Frangeien

کار با با<del>ن</del>گ

<sup>\*)</sup> d d. 9. Oct. (in ber angef. Lucchefinischen Corresponteng).

ganz einig. Die bewaffnete Bevölkerung — fährt sein Bericht fort — reicht wohl hin, bem Feind einige Zeit zu imponiren, fann aber die Stadt nicht vertheidigen, wenn sie fräftig angegriffen wird. Ihre Gesinnung ift gut, aber bie Mittel ber Berthei= digung sind durchaus null. Die Garnison besteht aus 1500 Mann, b. h. einem Haufen von Kreistruppen, die noch nie einen Feind gesehen haben und kaum erercirt find\*); bei bem ersten Allarm am 5. Oct. ift ein guter Theil bavon ausgeriffen. Der Umfang des Plages ift sehr groß und wir haben nichts als Bür= ger und Bauern zur Vertheibigung. Ein Ingenieur, ben uns Prinz Conde geschickt, ist mit General Walmoben gleicher Meinung, daß die Festung in ihrer gegenwärtigen Lage faum einige Stunden einen fräftigen Angriff aushalten kann. Schon seit brei Tagen steht den Franzosen nichts im Wege, die Stadt zu nehmen; die Stadt ift von den angesehenern Bewohnern, die mit dem Beispiel schmählicher Flucht vorangegangen find, fast verlaffen; die Bürger sollen jest Waffendienst thun und ihre Geschäfte liegen lassen. Der Bauer kann die Weinlese nicht heimschaffen, in ber Stadt stockt aller Handel und Wandel und die Rassen sind leer.

Der Kurfürst selbst hatte sich zuerst in Sicherheit gebracht und damit das erwünschte Beispiel einer unbeschreiblich eilsertigen Dessertion des gesammten hohen Kurstaates gegeben; gleichwol besaß er den Muth, in demselben Augenblick beim König von Preussen einstweilen um Entschädigung für die vielen Opfer anzuhalsten, die er erlitten habe!\*\*) Die achtzehntausend Mann Franzossen unter Eustine wurden schon in Mainz auf dreißigtausend ans

<sup>\*)</sup> In der Hatsfeld'schen Darlegung ist die Stärke der Besatung höher angegeben: nämlich 1214 Mann Kurmainzer, die zum großen Theil aus den Resten der einzelnen Regimenter, aus Refruten, aus den bei Speper Verssprengten bestanden, 591 Reichstruppen (Wormser, Fuldaer, Oranier, Weilburger, Usinger), dann 226 Mann, aus verschiedenen kleinen Detachements bestes hend, und ein kaiserliches Commando von 804 Mann, das nach den Niederslanden bestimmt war. Diese letzteren, freilich zum Theil aus Rekruten bestes hend, dazu schlicht bewassnet und verpstegt, rückten erst ein, als Custine schon vor der Stadt stand und man den Kopf verloren hatte. Die Angaben Gymsnichs in seiner Vertheidigungsschrift stimmen damit überein.

<sup>\*\*)</sup> L'Electeur — heißt es in dem Briefe von Stein — implore l'assistance de V. M. pour obtenir à la paix prochaine un dédommagement équivalent aux pertes considérables, qu'il vient de faire.

gegeben; in Frankfurt wuchsen sie schon auf fünfzig=, in Burg= burg gar auf achtzigtausend. Denn bis nach Franken hin verbreitete sich ber panische Schrecken; die österreichischen Werber im Spessart eilten schnell nach Würzburg. Aber am tollsten war es Was der durch vervielfältigte Zölle und abein Mainz selbst. lige Privilegien gelähmte Handel nie vermocht hatte, — fagt Forster in seiner malerischen Schilberung ber Flucht — bas schuf in einem Augenblicke bie Furcht: unser schöner ehrwürdiger Rhein gewährte zum ersten Male den erfreulichen Anblick des lebendigen Fleis Bes, wozu ihn die Natur so eigentlich hergegoffen zu haben scheint. Unzählige Fahrzeuge von allerlei Größe, mit Waaren tief belaben, Jachten und Nachen mit Hunderten von Paffagieren fuhren unaufhörlich nach Koblenz hinunter. Man zahlte unglaubliche Summen für die Fracht ber Personen und Güter, und die zulest Abgehenden schätzten sich glücklich, um zehnfach den Preis, ben es die Ersten gekostet hatte, fortzukommen. Mehr als zweimals hunderttausend Gulden gingen zur Bestreitung dieser schleunigen Reise aus den Koffern der Fliehenden in die Hande ber arbeis tenden Classen, — und mit der Hälfte der Summe, jest noch bargeliehen, hatte man Mainz in einen Vertheidigungsstand geset, ber es vor dem Angriffe eines fliegenden Corps vollfommen sichern konnte! Die reichen, mit Ebelsteinen und Perlen gestidten Infuln und Meßgewänder, die Bischofsstäbe, Altargerathe, Heiligenbilder wurden nach Düsselborf gebracht; eben bahin wanberte das Archiv des beutschen Reiches. Dem Kurfürsten ward nacherzählt, daß er bei der nächtlichen Flucht das Wappen an seis nem Wagen habe auslöschen lassen; Thatsache ist ce, daß tie von ihm zurückgelassene Regierung, der Domherr v. Fechenbach unt Baron Albini ber Statthalter, Seckendorf, Gymnich und Bibra als permanenter Ministerrath zum größten Theil ihres Herrn an Muth und Entschlossenheit vollkommen werth waren, und von allen den wilden Rufern zum Streit, die in Gedanken schon tas ganze revolutionäre Frankreich am Galgen sahen, kein Einziger zurückblieb. Der Staatskanzler von Albini forderte in einer pathetischen Rede die Bürgerschaft mit der Anrede "liebe Brüder" auf, die Stadt aufs Aeußerste zu vertheidigen; in demselben Augenblide passirten aber seine Padwagen glücklich bie Rheinbrude. Und um dem Ganzen die Krone aufzuseten, erschien in dem Momente, wo Abel und Klerisei das Ihrige in Sicherheit gebracht, ein strenges Verbot, das allen übrigen Einwohnern die Flucht bei schwerer Ahndung untersagte.\*).

Alle Augenzeugen versichern übereinstimmenb, daß wenn Custine in dem Augenblicke dieser allgemeinen Verwirrung auch nur mit einer Handvoll Leute vor ben Wällen ber Festung erschien, an Widerstand nicht zu denken war. Daß er von Speyer unb Worms aus seine Vortheile nicht weiter verfolgte, sonbern Wochen lang zögerte, bas allein gab noch eine Aussicht auf mögli= chen Wiberstand. Nun waren wenigstens die zugänglichen Stel= len besetzt und verpallisadirt, Kanonen aufgefahren, die Bauern der Umgegend beschäftigt, neue Brustwehren aufzuwerfen, Bürger und Studenten nothbürftig bewaffnet und zum Wachdienst aufgeboten. Schwerlich reichten diese Anstalten hin, einen energischen Angriff abzuhalten, aber sie bedten boch die Festung vor einem Hand= streich. Wenn sich nur auf irgend einer Stelle bes officiellen Mainz Muth und Einsicht zeigte, so war wenigstens die Ehre zu retten. Aber über der schmachvollen Flucht fast aller berer, die zum Staat und zur Regierung zählten, wich auch ber gute Wille ber Bürger. Ein Staat von Bevorrechteten, den diese selber so muthlos im Stiche ließen, verdiente nicht, daß sich eine Hand für ihn erhob. Wohl war die Gränzfeste Deutschlands der Vertheidigung werth, nicht um ben Kurfürsten von Mainz und seine Klerisci zu halten, sondern es galt zugleich höhere vaterländische Interessen; aber wie hätte sich das Bewußtsein davon in den geistlichen Kleinstaaten bes alten Reichs entfalten sollen?

Gouverneur der Festung war der Freiherr von Gymnich, ein General, dessen muthlose Unentschlossenheit sich kaum greller zeich= nen läßt, als er es selber in seiner Vertheidigungsschrift gethan hat. Obwol die Truppenzahl und die bewassnete Bürgerschaft sich auf mehr als 5000 Köpse belief, hielt er doch jeden Versuch einer Vertheidigung für vergeblich, und seine Taktik war die,

<sup>\*)</sup> S. die Mittheilungen in Eickemeyer's Denkwürdigkeiten S. 113 ff. 143 f. und G. Forster's Schriften VI. 382 ff. VIII. 224. 226 f. 230. Daß die Schils derungen der beiden späteren Clubisten nicht übertrieben, beweist außer vielen anderen Zeugnissen sowol der angeführte Brief von Stein, als die Erzählung des Generals Grafen Hatzleld. S. "der Untergang des Churfürstenthums Mainz, von einem churmainz. General," S. 89. 90.

welche er auch in seiner später veröffentlichten Darlegung verfolgt: bie Streitkräfte ber Franzosen übermäßig hoch anzuschlagen, bie militärische Brauchbarkeit aller Truppengattungen ber Befatung noch tiefer herabzuseten, als sie es verbienten. General Hatseld, mit Gymnich zerfallen, hat beffen Schwächen sehr richtig beurtheilt, aber zu einer bessern Führung bes Ganzen nichts beigetragen. Ein Mann von Talent war ber Oberftlieutenant Eichemeyer, ben nachher die flüchtigen Herren vom Abel gern zum Sündenbod ihrer Mißgriffe gemacht und als den Verräther der Festung bezeichnet haben. Es bedurfte hier keines Berraths, wo so viel Feigheit und Unverstand zusammenwirkte.\*) Eickemener gehörte zu den bürgerlichen Talenten, die sich in dem geistlich-abeligen Mainz vereinsamt und unbehaglich fühlten: ohne Liebe für den Staat, der sich jett so ruhmlos selbst verließ, ohne patriotische Anhänglichkeit an Deutschland, ein Kind ber kosmopolitisch = aufgeklärten Zeit, aber ein nüchterner mathematischer Kopf, ber eine Wirksamkeit suchte, wo sie zu finden war, und darum wie viele Andere nachher ohne Bedenken in französische Dienste überging — war er in jenen Tagen der einzige unter den höheren Officieren, ber seine Raltblütigkeit bewahrte und von furchtsamer Uebereilung abmahnte. Wie bann Alle im Wetteifer bas lede Schiff verließen, fühlte er sich freilich am wenigsten berufen, für eine Sache zum Ritter zu werden, die seinem Kopfe wie seinem Herzen fremd war.

Am 5. October versammelte der Gouverneur einen Kriegsrath; schon war die Entmuthigung so allgemein, daß offen davon die Rede war, die Außenwerke der Festung preiszugeben. Eickemeyer war es, der aus militärischen Gründen davon abrieth; die Lage der Außenwerke war von der Art, daß ihr Ver-

<sup>\*)</sup> Aus der großen Anzahl Schriften (cs sind beren zwischen breißig und vierzig), die uns über die Mainzer Borgänge vorlagen, ergicht sich klar, baß die Annahme eines sorgsam vorbereiteten Berraths nur eben die bequeme Auszühlt war, womit man den Mangel an Muth und Einsicht verhüllen wollte. Die Mittheilungen Symnich's und Hatzeld's, wie die von Forster und Eickemeher selbst, weichen in der Hauptsache nicht so sehr von einander ab, daß tie sichere Ermittlung des wahren Berhältnisses allzuschwer würde. Wohl aber tressen die Muthlosen mit den wirklichen Renegaten (wie die Memoires de Custine par un de ses aides de camp) darin zusammen, daß sie durch die vorgebliche Berrätherei Eickemeher's die Anklage von sich selber abzulenken suchen.

lassen die Uebergabe der Festung unvermeidlich machte. Mitten in die Berathung siel dann plößlich die Schreckensbotschaft, die Franzosen seine munden und hätten bereits Nierstein besetzt. Es war eine betrunkene Husarenpatrouille, die sich von den pfälzer Bauern das Mährchen hatte ausbinden lassen. Nun ward das Allarmsignal gegeben, Alles lief in buntester Berwirrung durchzeinander und der Kriegsrath zerstreute sich nach allen Winden. Unter dem Eindruck der Angstdotschaft war man noch eilig überzeingekommen, die Außenwerke zu verlassen, und es wäre wohl auch sosort geschehen, wenn sich diesmal nicht die Statthalterschaft zu einem entgegengesetzten Entschluß ermannt hätte.

Der Borgang war bezeichnend für die Stimmung; war es bei dieser Verworrenheit der Führer zu verwundern, wenn das arme Weildurger Contingent, aus 62 Mann bestehend, beim ersten blinden Franzosenlärm ihrem Obristlieutenant erklärte, sie seien nicht hergekommen, "um sich für die Mainzer todtschießen zu lassen," und aller seiner Bitten ungeachtet von ihrem Posten am Raymundithor vorsichtig heimwärts zogen? Das Benehmen der pfälzisschen Regierung, deren Beamte sogar den Patrouillen der bedrohten Festung Schwierigkeiten bereiteten, der eilsertige Rüczug des Darmstädter Landgrasen, die Weigerung der Franksurter, ihre Kannniere herzuleihen, dies und Alehnliches dewies nur zu deutlich, wie hestig das Fieder der Angst die Kleinstaaterei am Rhein ersgriffen hatte, und es war darum den guten Weildurgern kaum so sehr zu verdenken, daß sie ihrerseits dem Beispiele solgten, wosmit Fürsten und Regierungen ringsumher vorangegangen waren.

Was aller Welt in trauriger Gewißheit vorlag, die gänzliche Verwahrlosung von Mainz und die bejammernswerthe Schwäche der kleinen Regierungen, das konnte auch den Franzosen nicht verborgen bleiben. Schon ihr Gesandter, der die Juli 1792 in Mainz gewesen, hatte sich von der Faulheit der Zustände überzeugt und wahrgenommen, wie wenig Mühe es hier kosten würde, gestüßt auf die unzusriedenen Elemente, einen raschen Schlag im Sinne der Revolution auszusühren. Eustine zwar hatte bei seiznem Anfall auf Speyer und Worms sich noch nicht getraut, Mainzanzugreisen, und war mit dem Erfolge bei Speyer, mit den Mazgazinen und Contributionen, die er erbeutet, zusrieden gewesen. Indessen gab der Ausgang des Kampses in der Champagne die

Zusammenhang zerstörte; bazu kam benn ber offene Zwiespalt zwis schen ben einflußreichsten militärischen Persönlichkeiten, General von Gymnich und Graf Hatfeld, von denen bald ber Eine, bald der Andere seinen Willen bei dem Kurfürsten durchsetzte. war aber überhaupt von einer Kriegsleitung zu erwarten, die sich jest vor dem Ausbruch des Krieges durch das denkwürdige Rescript verewigte: "allen Officieren, die bazu die Kräfte nicht fühlten ober beren häusliche Verhältnisse es nicht gestatteten, solle es freistehen, ihrer Ehre unbeschabet, nicht mit ins Feld zu gehen!"\*) Mainz selbst, die Granzfeste des Reichs, bot ein fehr friedliches Aussehen; die Römermonate zur Erhaltung bes Plages gingen längst nicht mehr regelmäßig ein und die geistlichen Regenten was ren begreiflicher Weise nicht allzueifrig, aus ihren Mitteln bie Lücke zu decken. Seit Jahren bepflanzte der Commandant die Gräben mit Rebengelanden und Rüchenkrautern und auf den Schanzen und Glacis waren Gärten und Lusthäuser angelegt. Der Kurfürst selbst hatte zwar in Wien und Berlin Schritte gethan, damit die Verbesserung der Werke von Reichswegen erfolge, aber er war es auch gewesen, der an wichtigen Stellen englische Garten anlegte, zur Verschönerung seines Sommerpalastes Schanzen verwüstete und zur Herstellung von Spaziergängen Batterien bemos Jett wie der Krieg kam, ward eine Kriegscasse von einigen hunderttausend Gulden gebildet, der Kurfürst verkaufte an dies fen Fonds aus seinen Waldungen die nöthigen Pallisaden, gewann dabei ein hübsches Stuck Geld, und ließ ein paar Monate an der Restauration der verfallenen Festungswerke arbeiten. Schon im Juli 1792, gleich nachdem bas Hauptquartier ber Verbundeten Mainz verließ, wurden die Arbeiten eingestellt, man schien nach einem so kräftigen Manifeste, wie es in Mainz geschmiedet worben, weitere Vertheidigungsmaßregeln für überflüffig zu halten.

Die große Armee der Verbündeten stand in der Champagne, das Corps, das Speyer gedeckt, war nach Thionville abgezogen, der Schutz des Mainzer Kurstaats beschränfte sich also auf tas Häustein Mainzer Truppen, die in Speyer zurückgeblieben, und auf die Invaliden, Refruten und die fläglichen kleinen Contin-

<sup>\*)</sup> S. die Hatfeldsche Darlegung S. 48. Dort ist auch die ganz mans gelhafte Zurüstung nachgewiesen.

gente, die als Besatzung nach Mainz beordert waren. Es lag bemnach die Gefahr sehr nahe, daß die Franzosen von Landau und Straßburg ein Corps den Rhein heraufschoben und mit mä-Bigen Kräften bie ganze Gruppe geistlicher Staaten am Rhein burch einen Handstreich vor sich aufrollten. In Paris war die Lage bieser geiftlichen Gebiete nicht unbekannt; in ben Besprechungen bei Balmy ließ Dillon eine vertrauliche Meußerung fal= len, die über den Plan eines Ueberfalls keinen Zweisel ließ. ber That setzte sich Custine mit ungefähr 18,000 Mann in den letten Tagen des Septembers von Landau aus in Bewegung und erschien am 30. vor Speyer. Die Unfähigkeit des mainzischen Dberft Winkelmann, ber seine kleine Schaar von etwas über 3000 Mann, in einzelne Colonnen zersplittert, im freien Feld aufstellte, erleichterte den Sieg; sie wurden geworfen, zur Capitulation ge= nöthigt, Speyer mit seinen reichen Magazinen genommen, Worms besetzt und beide Städte gebrandschatt.\*) Ein Jahrhundert früher hatten die Franzosen beide Städte verbrannt, jett ward nur ge= raubt; insofern hatten die Creaturen Custines, wie Böhmer und Stamm, allerdings ein Recht, die französische Großmuth zu preisen! Und wie hätte man sich über ben Raub in Deutschland beklagen dürfen, ba die Plünderung in Frankreich selbst in ein gewisses System gebracht war? Nur hätte der französische Feldherr nicht die Phrase "Krieg ben Palästen und Friede ben Hütten" voranstellen sollen; benn es zeigte sich bald, baß, wenn einmal die Palaste leer waren, man auch kein Bedenken trug, in den Hütten zuzugreifen.

Es war kaum zu zweiseln, daß, wenn Eustine jett ohne Säumen gegen Mainz aufbrach, der erste geistliche Kurstaat Deutschlands, dessen Kriegsmacht man eben am Rhein abgefanzen, so rasch und widerstandslos überwältigt ward, wie die Biszthümer Speyer und Worms. Schon die erste verworrene Kunde von dem Ueberfall in Speyer machte einen unbeschreiblichen Einz

<sup>\*)</sup> Die Borfälle bei Speyer sind am genauesten in der Hatzschlichen Darslegung, S. 71 ff., geschildert. Die Brandschatzung zu Worms betrug 1,480,000 Livres, wovon die Stadt 300,000 bezahlte, der Rest vom Bisthum, Domcapitel und den Klöstern gefordert ward. S. Girtanner, hist. Nachrichten über die französ. Revol. IX. 388 f.

bruck; wäre der Feind bereits vor den Thoren gestanden, man hätte sich nicht komischer bestürzt und muthlos gederden können. Doch traf der Gouverneur noch Anstalten zur Vertheidigung. Er schickte die Bürgerschüßen und Husaren zur Veodachtung des Feindes vor die Stadt hinaus, vertheilte die regulären Truppen in die Außenwerke und besetzte die inneren Festungswerke mit den Bürgercompagnien. Das schwere Geschüß ward auf die Wälle gebracht, junge Handwerksleute sollten zur Vedienung der Kanoenen unterrichtet, die akademische Jugend bewassnet werden.

Wie die Stimmung in den höchsten Kreisen war, zeigt ein Brief, den der preußische Minister von Stein an den König richtete.\*) Mit den lebhaftesten Farben schildert er die verzweifelnde Angst, von der nun alle Franzosenfresser am Rhein ergriffen was Der Landgraf von Hessen=Darmstadt — schreibt er — hat auf alle wiederholten Bitten, sich mit seinen Truppen in die Stadt zu werfen, keinen anderen Bescheid gegeben, als den: die Franzosen hätten bis jest seine Besitzungen im Elsaß gut behandelt, und er wolle sich mit ihnen nicht überwerfen. Der Landgraf forgte bann für seine eigene Sicherheit und zog seine Truppen bis Gießen zurück, damit sie ja aus der französischen Schusweite Das geschah in bemselben Darmstadt, wo bie riefigen Kasernen und Erereirhäuser angelegt waren, wo der Vorganger bes regierenden Landgrafen seine ganze Regierungszeit in kostbarem Soldatenspiel vergeudet hatte! Vergebens breitete man die Gerüchte aus, Graf Erbach sei auf bem Rückmarsch von Thionville, Esterhazy komme vom Oberrhein zum Entsat; weder von dem Einen, noch von dem Anderen war Hülfe zu erwarten. Rein Wunter, wenn Kurfürst Friedrich Carl schon am 3. Oct., auf Steins Rath, das Weite suchte und den Weg über den Taunus und Fulta wählte, um sicher nach Würzburg zu gelangen! Bereits am 4. verursachte der Bericht eines Husaren, der eine pfälzische Patrouille für Franzosen angeschen, die größte Consternation; die erhipte Phantasie der Furchtsamen sah schon Custine auf drei Stunden der Stadt nahe gekommen und drei feindliche Colonnen zum Angriff vereinigt. Die pfälzische Regierung bezeichnet ber preußische Geschäftsträger als ganz verächtlich; sie sei mit den Franzosen

<sup>\*)</sup> d. d. 9. Oct. (in ber angef. Lucchefinischen Corresvondenz).

ganz einig. Die bewaffnete Bevölkerung — fahrt sein Bericht fort — reicht wohl hin, bem Feind einige Zeit zu imponiren, fann aber die Stadt nicht vertheidigen, wenn sie fraftig angegriffen wird. Ihre Gefinnung ift gut, aber die Mittel ber Berthei= digung sind durchaus null. Die Garnison besteht aus Mann, b. h. einem Haufen von Kreistruppen, die noch nie einen Feind gesehen haben und kaum erercirt sind\*); bei bem ersten Allarm am 5. Oct. ist ein guter Theil davon ausgeriffen. Umfang des Plages ift sehr groß und wir haben nichts als Bürger und Bauern zur Vertheibigung. Ein Ingenieur, ben uns Prinz Conde geschickt, ist mit General Walmoben gleicher Meinung, daß die Festung in ihrer gegenwärtigen Lage faum einige Stunden einen fräftigen Angriff aushalten fann. Schon seit brei Tagen steht den Franzosen nichts im Wege, Die Stadt zu nehmen; die Stadt ist von den angesehenern Bewohnern, die mit dem Beispiel schmählicher Flucht vorangegangen find, fast verlaffen; die Bürger sollen jest Waffendienst thun und ihre Geschäfte liegen laffen. Der Bauer kann die Weinlese nicht heimschaffen, in ber Stadt stockt aller Handel und Wandel und die Rassen sind leer.

Der Kurfürst selbst hatte sich zuerst in Sicherheit gebracht und damit das erwünschte Beispiel einer unbeschreiblich eilfertigen Dessertion des gesammten hohen Kurstaates gegeben; gleichwol besaß er ten Muth, in demselben Augenblick beim König von Preussen einstweilen um Entschädigung für die vielen Opfer anzuhalsten, die er erlitten habe!\*\*) Die achtzehntausend Mann Franzossen unter Custine wurden schon in Mainz auf dreißigtausend ans

<sup>\*)</sup> In der Hakfeld'schen Darlegung ist die Stärke der Besatung höher angegeben: nämlich 1214 Mann Kurmainzer, die zum großen Theil aus den Resten der einzelnen Regimenter, aus Refruten, aus den bei Speper Berssprengten bestanden, 591 Reichstruppen (Wormser, Fuldaer, Oranier, Weilburger, Usinger), dann 226 Mann, aus verschiedenen kleinen Detachements besteshend, und ein kaiserliches Commando von 804 Mann, das nach den Niederslanden bestimmt war. Diese letzteren, freilich zum Theil aus Rekruten besteshend, dazu schlicht bewassnet und verpsiegt, rückten erst ein, als Custine schon vor der Stadt stand und man den Kopf verloren hatte. Die Angaben Symsnichs in seiner Vertheidigungsschrift stimmen damit überein.

<sup>\*\*)</sup> L'Electeur — heißt es in dem Briefe von Stein — implore l'assistance de V. M. pour obtenir à la paix prochaine un dédommagement équivalent aux pertes considérables, qu'il vient de faire.

gegeben; in Frankfurt wuchsen ste schon auf fünfzig-, in Birzburg gar auf achtzigtausend. Denn bis nach Franken hin verbreitete sich ber panische Schrecken; die österreichischen Werber im Spessart eilten schnell nach Würzburg. Aber am tollsten war es Was der durch vervielfältigte Zölle und abein Mainz selbst. lige Privilegien gelähmte Handel nie vermocht hatte, — sagt For ster in seiner malerischen Schilberung ber Flucht — bas schuf in einem Augenblicke bie Furcht: unser schöner ehrwürdiger Rhein gewährte zum ersten Male den erfreulichen Anblick des lebendigen Flei-Bes, wozu ihn die Natur so eigentlich hergegoffen zu haben scheint. Unzählige Fahrzeuge von allerlei Größe, mit Waaren tief belaben, Jachten und Nachen mit Hunderten von Paffagieren fuhren unaufhörlich nach Koblenz hinunter. Man zahlte unglaubliche Summen für die Fracht ber Personen und Güter, und die zulest Abgehenden schätzten sich glücklich, um zehnfach ben Breis, ben es die Ersten gekostet hatte, fortzukommen. Mehr als zweimalhunderttausend Gulben gingen zur Bestreitung dieser schleunigen Reise aus den Koffern der Fliehenden in die Hande ber arbeis tenben Classen, — und mit der Hälfte der Summe, jest noch bargeliehen, hätte man Mainz in einen Vertheibigungestand geset, der es vor dem Angriffe eines fliegenden Corps vollkommen sichern konnte! Die reichen, mit Ebelsteinen und Berlen gestidten Infuln und Meßgewänder, die Bischofsstäbe, Altargerathe, Heiligenbilder wurden nach Düsseldorf gebracht; eben dahin manderte das Archiv des deutschen Reiches. Dem Kurfürsten wart nacherzählt, daß er bei ber nächtlichen Flucht das Wappen an seis nem Wagen habe auslöschen lassen; Thatsache ist ce, baß tie von ihm zurückgelassene Regierung, der Domherr v. Fechenbach und Baron Albini der Statthalter, Seckendorf, Gymnich und Bibra als permanenter Ministerrath zum größten Theil ihres Herrn an Muth und Entschlossenheit vollkommen werth waren, und von allen den wilden Rufern zum Streit, die in Gedanken schon tas ganze revolutionäre Frankreich am Galgen sahen, kein Einziger zurückblieb. Der Staatskanzler von Albini forderte in einer pathetischen Rede die Bürgerschaft mit der Anrede "liebe Brüber" auf, die Stadt auf's Aeußerste zu vertheidigen; in demselben Augenblide passirten aber seine Padwagen glücklich bie Rheinbrude. Und um dem Ganzen die Krone aufzuseten, erschien in dem Momente, wo Abel und Klerisei das Ihrige in Sicherheit gebracht, ein strenges Berbot, das allen übrigen Einwohnern die Flucht bei schwerer Ahndung untersagte.\*).

Alle Augenzeugen versichern übereinstimmend, daß wenn Custine in dem Augenblicke dieser allgemeinen Verwirrung auch nur mit einer Handvoll Leute vor den Wällen der Festung erschien, an Widerstand nicht zu benfen war. Daß er von Speyer und Worms aus seine Vortheile nicht weiter verfolgte, sondern Wochen lang zögerte, bas allein gab noch eine Aussicht auf mögli= chen Wiberstand. Nun waren wenigstens die zugänglichen Stellen besetzt und verpallisabirt, Kanonen aufgefahren, die Bauern ber Umgegend beschäftigt, neue Brustwehren aufzuwerfen, Bürger und Studenten nothbürftig bewaffnet und zum Wachdienst aufgeboten. Schwerlich reichten biefe Unstalten bin, einen energischen Angriff abzuhalten, aber sie bedten boch bie Festung vor einem Hand= ftreich. Wenn fich nur auf irgend einer Stelle bes officiellen Mainz Muth und Einsicht zeigte, so war wenigstens die Ehre zu retten. Aber über ber schmachvollen Flucht fast aller berer, die zum Staat und zur Regierung zählten, wich auch ber gute Wille ber Bürger. Ein Staat von Bevorrechteten, den diese selber so muthlos im Stiche ließen, verdiente nicht, daß sich eine Hand für ihn erhob. Wohl war bie Gränzfeste Deutschlands ber Vertheibigung werth, nicht um den Kurfürsten von Mainz und seine Klerisci zu halten, sondern es galt zugleich höhere vaterländische Interessen; aber wie hätte sich das Bewußtsein davon in den geistlichen Kleinstaaten bes alten Reichs entfalten sollen?

General, dessen muthlose Unentschlossenheit sich kaum greller zeichenen läßt, als er es selber in seiner Vertheidigungsschrift gethan hat. Obwol die Truppenzahl und die bewassnete Bürgerschaft sich auf mehr als 5000 Köpfe belief, hielt er doch jeden Versuch einer Vertheidigung für vergeblich, und seine Taktik war die,

<sup>\*)</sup> S. die Mittheilungen in Eickemeyer's Denkwürdigkeiten S. 113 ff. 143 f. und G. Forster's Schriften VI. 382 ff. VIII. 224. 226 f. 230. Daß die Schils derungen der beiden späteren Clubisten nicht übertrieben, beweist außer vielen anderen Zeugnissen sowol der angeführte Brief von Stein, als die Erzählung des Generals Grafen Hatzled. S. "der Untergang des Churfürstenthums Mainz, von einem churmainz. General," S. 89. 90.

welche er auch in seiner später veröffentlichten Darlegung verfolgt: die Streitfräfte der Franzosen übermäßig hoch anzuschlagen, die militärische Brauchbarkeit aller Truppengattungen ber Besatung noch tiefer herabzuseten, als sie es verbienten. General Hatselb, mit Gymnich zerfallen, hat bessen Schwächen sehr richtig beurtheilt, aber zu einer bessern Führung des Ganzen nichts beigetragen. Ein Mann von Talent war ber Oberftlieutenant Gidemeyer, ben nachher bie flüchtigen Herren vom Abel gern zum Sunbenbod ihrer Mißgriffe gemacht und als den Berrather der Festung bezeichnet haben. Es bedurfte hier keines Berraths, wo so viel Feigheit und Unverstand zusammenwirkte.\*) Eickemeyer gehörte zu den bürgerlichen Talenten, die fich in dem geiftlich-adeligen Mainz vereinsamt und unbehaglich fühlten: ohne Liebe für ben Staat, ber sich jest so ruhmlos selbst verließ, ohne patriotische Anhänglichkeit an Deutschland, ein Kind ber kosmopolitisch = aufgeklärten Zeit, aber ein nüchterner mathematischer Kopf, ber eine Wirksamkeit suchte, wo sie zu finden war, und darum wie viele Andere nachher ohne Bebenken in französische Dienste überging — war er in jenen Tagen ber einzige unter ben höheren Officieren, ber seine Raltblütigkeit bewahrte und von furchtsamer Uebereilung abmahnte. Wie bann Alle im Wetteifer das lede Schiff verließen, fühlte er sich freilich am wenigsten berufen, für eine Sache zum Ritter zu werben, die seinem Kopfe wie seinem Herzen fremd war.

Am 5. October versammelte der Gouverneur einen Kriegs, rath; schon war die Entmuthigung so allgemein, daß offen das von die Rede war, die Außenwerke der Festung preiszugeben. Eickemeyer war es, der aus militärischen Gründen davon abstieth; die Lage der Außenwerke war von der Art, daß ihr Vers

<sup>\*)</sup> Aus der großen Anzahl Schriften (es find beren zwischen dreißig und vierzig), die uns über die Mainzer Borgänge vorlagen, ergicht sich flar, daß die Annahme eines sorgsam vorbereiteten Berraths nur eben die bequeme Aus, sucht war, womit man den Mangel an Muth und Einsicht verhüllen wollte. Die Mittheilungen Gymnich's und Hapfeld's, wie die von Forster und Eickemeher selbst, weichen in der Hauptsache nicht so sehr von einander ab, daß die sichere Ermittlung des wahren Berhältnisses allzuschwer würde. Wohl aber tressen die Muthlosen mit den wirklichen Renegaten (wie die Memoires de Custine par un de ses aides de camp) darin zusammen, daß sie durch die vorzgebliche Berrätherei Eickemeher's die Anklage von sich selber abzulenken suchen.

lassen die Uebergabe der Festung unvermeidlich machte. Mitten in die Berathung siel dann plößlich die Schreckensdotschaft, die Franzosen seien im Anmarsch und hätten bereits Nierstein besetzt. Es war eine betrunkene Husarenpatrouille, die sich von den pfälzer Bauern das Mährchen hatte ausbinden lassen. Nun ward das Allarmsignal gegeben, Alles lief in buntester Berwirrung durchzeinander und der Kriegsrath zerstreute sich nach allen Winden. Unter dem Eindruck der Angstdotschaft war man noch eilig überzeingekommen, die Außenwerke zu verlassen, und es wäre wohl auch sofort geschehen, wenn sich diesmal nicht die Statthalterschaft zu einem entgegengesetzten Entschluß ermannt hätte.

Der Vorgang war bezeichnend für die Stimmung; war es bei dieser Verworrenheit der Führer zu verwundern, wenn das arme Weilburger Contingent, aus 62 Mann bestehend, beim ersten blinben Franzosenlärm ihrem Obristlieutenant erklärte, sie seien nicht hergekommen, "um sich für die Mainzer todtschießen zu lassen,"
und aller seiner Vitten ungeachtet von ihrem Posten am Raymunbithor vorsichtig heimwärts zogen? Das Benehmen der pfälzisschen Regierung, deren Beamte sogar den Patrouillen der bedrohten Festung Schwierigkeiten bereiteten, der eilsertige Rückzug des Darmstädter Landgrasen, die Weigerung der Franksurter, ihre Kanoniere herzuleihen, dies und Achnliches bewieß nur zu deutlich,
wie heftig das Fieder der Angst die Kleinstaaterei am Rhein ergriffen hatte, und es war darum den guten Weildurgern kaum
so sehr zu verdenken, daß sie ihrerseits dem Beispiele solgten, womit Fürsten und Regierungen ringsumher vorangegangen waren.

Was aller Welt in trauriger Gewißheit vorlag, die gänzliche Verwahrlosung von Mainz und die bejammernswerthe Schwäche der kleinen Regierungen, das konnte auch den Franzosen nicht verborgen bleiben. Schon ihr Gesandter, der dis Juli 1792 in Mainz gewesen, hatte sich von der Faulheit der Justände überzeugt und wahrgenommen, wie wenig Mühe es hier kosten würde, gestütt auf die unzufriedenen Elemente, einen raschen Schlag im Sinne der Revolution auszusühren. Eustine zwar hatte bei seiznem Anfall auf Spener und Worms sich noch nicht getraut, Mainz anzugreisen, und war mit dem Erfolge bei Spener, mit den Mazgainen und Contributionen, die er erbeutet, zufrieden gewesen. Indessen gab der Ausgang des Kampses in der Champagne die

Mittel an die Hand, den Lieblingsplan der herrschenden Demo. fratie in Frankreich ins Werk zu setzen und längs der französe schen Gränze von Savonen bis Belgien ben Angriff ber bewastneten Propaganda zu eröffnen. Nun sette sich auch Custine ge gen Mainz in Bewegung. Wir finden für alle die Ausstreum gen, daß er in engem Einverständniß mit ben Mainzer Anhängen der Revolution gehandelt und ein wohl angelegter Plan des Baraths ihm die Thore der Stadt geöffnet, nirgends einen zumis chenden Beweis; wohl aber besteht darüber kein Zweifel, daß man im französischen Lager von der kläglichen Schwäche der alten Ge walten und der ungeduldigen Sympathie der Enthusiasten vollkommen unterrichtet war. Drängten sich boch schon beim ersten Angriff eine Menge Leute an Custine heran, um ihm zu betheuern, wie sehnsüchtig bas Volk ber Befreiung vom Priesterund Abelsjoch entgegensehe. Die Festung selbst blieb während ber ganzen Zeit so ungestört Jebermann zugänglich, daß er über bie innere Lage ohne Mühe Kundschaft einziehen konnte. Leute, wie der frühere Göttinger Docent Georg Wilhelm Böhmer, damals Gymnastallehrer in Worms, ober ber in Mainz gut orientirte Vicarius Dorsch zu Straßburg, und ein gewisser Stamm betrieben die Propaganda mit aller Aufrichtigkeit. Zum Theil durch sie veranlaßt, hatte Cuftine eine Anzahl der gefangenen Mainzer Soldaten frei nach Mainz zurückgeschickt, damit sie dort bas Lob ber Franzosen und ihrer Glückseligkeit preisen konnten.

Dies Alles freilich hätte ben Franzosen die Thore der deutschen Reichssestung nicht eröffnet, wenn die, deren Obhut sie ansvertraut war, Kopf und Herz hatten, sie zu behaupten. Wer wollte die weltbürgerliche Eraltirtheit Derer vertreten, die jest in turzssichtigem Eiser vom alten Erbseind deutscher Macht und Freiheit eine bessere Zukunst hofften? Aber den ersten Stein auf sie zu werssen, haben die am wenigsten ein Recht, die ohne Enthusiasmus und ohne jede muthvolle Ueberzeugung nur aus Furcht und Schrecken ihre eigne Sache schmachvoll verließen! Und doch sind die Nämlichen mit der Anklage der Verrätherei am freigebigsten gewesen, deren charakterlose Schwäche vor Allem den Vorwurf des Verraths heraussordert.

Um 16. October traf die Kunde ein, daß Custine sich der Stadt nähere; Patrouillen, die am nächsten Tage ausgesandt wurden, bestätigten, daß er bereits bei Oppenheim stand. Seine

Truppen waren zwölf = bis funfzehntausend Mann start; Belage= rungsgeschütz führte er keines mit sich. 2m 18. Det. naherten sich bie ersten Colonnen bem Dorfe Weißenau; man konnte nun vom Stephansthurm aus die Stellung ber Feinde überschauen und ihre Stärke annähernd abschäßen. Die ersten Schüsse, welche bie Franzosen aus ihrem leichten Feldgeschütz gegen die Festung sand= ten, thaten natürlich wenig Schaben; aber auf ben Wällen sel= ber war Alles mangelhaft angeordnet, nirgends ein selbstthätiger Eifer, die Officiere, zum Theil nur an den Paradedienst gewöhnt, klagten über Beschwerden und die Bürger fingen an zu murren, daß man sie nun die Folgen der kurfürstlichen Politik entgelten Alle Vertheibigungsanstalten machen ben Eindruck einer im tiefsten Frieden plöglich erfolgten Ueberraschung; die Franzosen konnten an ber Schläfrigkeit und bem Mangel an Zusammenhang aller militärischen Maßregeln, an der Art, wie die Werke besetzt was ren und wie man feuerte, sehr leicht erkennen, daß hier an ern= sten Wiberstand nicht zu benken war.

Nun erschien am Mittag bes 19. Oct. Oberst Houchard von Custine gesandt und brachte zwei Schreiben, eines an den Commandanten mit der Aufforderung zur Uebergabe, ein anderes an den Magistrat, das, halb drohend halb schmeichelnd, die Bürger= schaft aufforderte, sich an die Franzosen anzuschließen. cher Schritt, an ber Spite von höchstens 15,000 Mann gegen eine große Festung gethan, ware unter anderen Umständen wie eine lächerliche Bravade erschienen; wie die Lage in Mainz war, verfehlte er seinen Eindruck nicht. Houchard ward mit dem Bescheib weggeschickt, es werbe in wenig Stunden Antwort kommen; der Gouverneur begab sich zu dem Statthalter. Es wurde da, wie ein Eingeweihter sich ausbrückt, "manches darüber gesagt, manches vorgeschlagen und wieder verworfen." Endlich einigte man sich zu dem Entschluß, einen Kriegsrath zu berufen; bei den Herren von der Regierung und vom Commando war die Uebergabe schon eine stillschweigend beschlossene Sache. Als der Kriegsrath (20. Oct.) zusammentrat, begann Symnich mit ber Versicherung, es fehle an Mannschaft, an bearbeiteter Munition, an Artillerie, an Schanzzeug, kurz an Allem, Hülfe sei keine zu erwarten, der Feind aber stehe mit 25 — 30,000 Mann und zahlreicher Artillerie vor den Thoren der Stadt. Nach der Reihe stimmten nun die anwesen= den Generale, Hatfeld, Faber, Rüdt u. s. w. für die Uebergabe; daß auch die Statthalter dafür seien, hatte der Commandant ausdrücklich erklärt. Der einzige Eickemeyer äußerte auf Befragen: die Lage sei allerdings bedenklich, aber es gebe doch Mittel, die Festung noch ein paar Tage zu behaupten. Aber die Mittel, die er vorschlug, schienen den anderen Herren nicht genügend; die Uebergabe ward beschlossen.\*)

Bum Abgesandten ins feindliche Lager ward Gidemeyer beftimmt; er war unter ben Stabsofficieren ber französischen Sprache am fundigsten. Ein verstegelter Brief enthielt das Anerbieten bes Gouverneurs: gegen freien Abzug bes Heeres, ber Beamten und ber Geistlichkeit und gegen bas Bersprechen bas Eigenthum zu schützen solle die Festung übergeben und die Feindseligkeiten eingestellt werden. Mündlich erhielt Eichemener ben Auftrag, bei Cuftine wegen eines Neutralitätsvertrags für ben Rurfürsten und freien Abzugs ber Desterreicher anzufragen. Fand bieser lette Punkt bei bem französischen General nur eine ausweichende Erwiederung, so war berselbe um so lebhafter befriedigt von dem Antrag, den der Brief des Gouverneurs enthielt. Der fichtbare Einbruck der Entmuthigung, unter bem die Belagerten ftanden, spannte seine Forderungen schon höher; die abziehenden Truppen follten ein Jahr lang nicht gegen Frankreich bienen, der französ sischen Republik musse vorbehalten bleiben, nach den Verträgen über die Souverainetätsrechte zu entscheiden. Um frühen Morgen bes 21. Oct. ward Eickemeyer abermals ins französische Lager geschickt, diesmal in Begleitung eines Mainzer Beamten, um bie Capitulation vollends abzuschließen. Sie erfolgte nach den Bedingungen, welche die vorausgegangene Verhandlung erwarten

<sup>\*)</sup> So berichten, im Ganzen ziemlich übereinstimmend, die beiden Gegner Eickemeher und Hatzeld (f. Denkwürdigk. S. 134—138. "Untergang des Chursfürstenthums Mainz" S. 132—137). Der letztere gibt zu, daß alle Generale für die Uebergabe stimmten , nur Eickemeher dagegen einige Einwände machte — und doch wird von ihm in demselben Athem Eickemeher als der Verräther dez zeichnet! Aber nichts natürlicher als das; E. — so erläutert Hatzeld — war nur deswegen gegen die sofortige Uebergabe, "um den Commandanten dann in die Nothwendigkeit zu verseten, die Festung dem Feinde ohne alle Bedingnisse in die Hande zu liefern!" Das mußte freilich eine "äußerst sein geführte Verrätherei" sein, deren Beweis mit allem gesunden Menschenverstante in so unlösbarem Widerspruch steht.

ließ. Die Mainzer und Kreistruppen sollten gegen das Versprechen, ein Jahr lang nicht gegen Frankreich zu dienen, freien Abzug erhalten, auch ihr Gepäck und vier Feldgeschütze mitnehmen. Die Festungsartillerie, Pläne, Vorräthe, Munition verblieben ben Franzosen; das Privateigenthum sollte geschützt sein, Beamte, Geistlichkeit und wer sonst wolle mit ihrem Eigenthum die Stadt verlassen dürsen. Ueber die österreichischen Soldaten war nichts in die Capitulation ausgenommen; sie wählten den klügsten und kürzesten Ausweg, sie zogen am Morgen des 21., während zu Mariendorn die Capitulation unterzeichnet ward, über die Rheinsbrücke und traten den Marsch nach Koblenz an. \*).

Einbruck die Mainzer Katastrophe längs Rheins hervorrief, läßt fich nach ben früheren Vorgängen erwars ten. War brei Wochen früher durch die Wegnahme zweier offnen Städte, wie Speyer und Worms, die ganze Kleinstaaterei im deutschen Westen bis zum Grunde erschüttert worden, hatte bamals der gesammte Kurstaat eilig das Weite gesucht, Darmstadt sich nach Gießen retirirt, Kurpfalz in demüthiger Unterwürfigkeit um die Gunst der Sansculotten gebuhlt, so war es jest, wo die Gränzfestung gefallen, wirklich Ernst geworden mit ber brohenden Invasion in Deutschland. Seit Mitte October fühlte sich Reiner mehr von den kleinen Herren, die fich vom Breisgau bis nach Westfalen in die deutschen Rheinlande theilten, in seiner Rest= benz sicher; Alle zogen ruchwärts, ließen zum Theil Land und Leute völlig im Stich und waren bann höchft erzürnt, wenn bie Unterthanen sich nicht für einen Staat und eine Regierung tobts schlagen lassen wollten, die sich so muthlos selber aufgab. schnellsten im Rückzuge waren nun biejenigen, die einst am lautesten gebroht und getropt; ber Bischof von Speyer, der gegen die Bitten seiner Bruchsaler Bürger vordem so unzugänglich ge-

<sup>\*)</sup> Das vorgefundene Kriegsmaterial betrug: 237 Kanonen, 20,983 Bomsben, 27,684 Haubisenkugeln, 7757 Granaten, 250,973 Rugeln, 2305 Kartätsschen, 5137 Flinten und 1772 Musketen, 138,867 Pfund Blei und 468,000 Pfund Schießpulver. Auch ward durch die Ungeschicklichkeit des Commandansten ein großer Theil der Kriegskasse von den Franzosen vertragswidrig zus rückbehalten.

wesen, suchte jest im Obenwalde eine Zufluchtstätte, der Kurfürst von Trier, der einst bem "auswärtigen Frankreich" ein Feldlager in seinen Landen eingeräumt, floh jest rheinabwärts und suchte bei Kurcoln Schut, jenem Kurcoln, bas 1790 und 1791 auf dem Reichstage die drohendsten Antrage gestellt und sich jest außer Stand erklärte, sich selbst, geschweige benn ben Rachbar zu Aber nicht nur am Rheine war ber Schrecken granzen-Der Bischof zu los; er übte weithin seine anstedende Macht. Würzburg, ber zu Fulda und das Reichskammergericht zu Beslar erbaten sich Schutbriefe von bem frankischen General; ja bis nach Thüringen zitterte man vor den Waffen ber Republik. Bon Caffel — fagt ein Zeitgenoffe von entschieden contrerevolutionam Farbe\*) — hatte sich bereits die landgräfliche Familie geflüchtet, zu Würzburg, Bamberg und sogar schon zu Regensburg war man mit dem Einpacen beschäftigt. Die Gesandten zu Regensburg mietheten schon Schiffe, um die Donau hinabzufliehen. Aber freilich — fügt berselbe Zeuge hinzu — bie meisten angränzenben Reichsfürsten waren in keiner Verfassung, ohne Gelb und Solbaten; statt eines gut eingerichteten Militärs war an ben meisten Höfen Pracht und Luxus ber Gegenstand, woran Gelb und Revenüen verschwendet wurden.

Nach diesen Proben durfte man sich über nichts mehr wundern; wenn etwa Custine jetzt, auf die Gesahr hin freilich, später abgeschnitten zu werden, rasch eine Handvoll Leute den Rhein hinab schiekte, so war kaum ein Zweisel: die geistlichen Regierungen in Koblenz und Bonn liesen entweder eilig weg oder trugen dem Franzosen schon von Weitem ihre Unterwerfung entgegen. Denn im Ansfang October, als die Kunde von den Vorsällen in Spener und Worms nach Koblenz sam, war des Kurfürsten erster Besehl gewesen — einzupacken. Diesem Beispiele — sagt der schon erwähnte Augenzeuge\*\*) — folgte die ganze Stadt nach; alle vom Abel, vom geistlichen und weltlichen Rathstand, alle Klöster und wohlhabenden Bürger packten ein und mietheten um fabelhafte Summen Schisse,

<sup>\*)</sup> Bericht im Rh. Antiq. I. 1. 134. Bgl. die damit ganz übereinstims menden Berichte revolutionärer Quellen, z. B. Moniteur universel N. 293. 294. Forster's Schriften VI. 391. 394.

<sup>\*\*)</sup> Rh. Antiq. 1. 1. 119 ff.

die sie rheinabwärts bringen sollten. Als glaubwürdig wurde erzählt, Custine komme mit 40,000 Mann vom Elsaß her und werde sich auf dem Hundsrück mit einer andern Armce, die von Saarslouis komme, zum Angriff auf Koblenz vereinigen.

Eine sehr bemerkenswerthe Erscheinung war es, wie bei diesem Anblice ber Schwäche und Angst überall ber alte überlieferte Respect ber Masse vor ber Herrschaft anfing zu weichen. unser Koblenzer Gewährsmann legt mit Entrüftung barüber Zeugniß ab, wie unter bem Eindruck ber großartigen Defertion ber olympische Nimbus der alten Autoritäten verschwand; viele "schlechtdenkende" Bürger — erzählt er — hätten die "Insolenz" so weit getrieben, die vornehmen Flüchtlinge anhalten zu wollen, und überaus "vermeffene" Reben ausgestoßen. Regierung und Kriegsrath, vom Kurfürsten befragt, riethen, dem anrudenben Feinde Deputationen entgegenzuschicken, um "wegen einer Brandschapung gutlich mit ihm zu contrahiren", ihn bann in die Stadt zu laffen ihm auch die "darin befindlichen preußischen Fruchtmagazine nicht zu verhehlen, und falls er Ehrenbreitstein verlange, ihm die Feftung sogleich einzuräumen." Der Kurfürst war nur noch über den letten Punkt zweisethaft; die ersten Vorschläge wollte er ge-Indessen dauerte die Flucht fort, der leitende Minister bes Kurfürsten war zuerst nach Bonn geeilt und wollte ohne starke Escorte nicht mehr nach Roblenz zurückkehren. Alles geschah zwischen bem 5. und 8. October, also in benselben Tagen, wo Cuftine selbst schon wieber nach Speper zurückgegangen war, um dann auf das falsche Gerücht vom Anmarsche ber Desterreicher sich unter die Kanonen von Landau zu flüchten!

Wie nun die Nachricht eintraf, die Franzosen seien von Reuem in Anmarsch und zwar diesmal auf Mainz, zögerte der Kursüfft keinen Augenblick, mit seinem Hofftaate zunächst nach Bonn zu sliehen. Er hinterließ, wie sein College in Mainz, eine Statthalterschaft, jedoch mit der ausdrücklichen Bollmacht, auch fliehen und andere substituiren zu dürfen. Die Statthalterschaft, aus zwei Domherren bestehent, machte von dieser Erlaubniß sos sort Gebrauch und übertrug dem Kanzler von Hügel das provissorische Regiment. Nun kam die Botschaft, Mainz sei gefallen; es schien den Koblenzern sortan kein Zweisel mehr, daß die Franzosen jede Stunde kommen müßten. "Jeder — berichtet unser

Gewährsmann — war bie ganze Racht hindurch beschäftigt, seine Effecten einzupacen; man hörte bie Racht nichts als Riften unb Kasten zuschlagen und Karren burch die Straßen nach den Schis fen rollen. Alle Cavaliers, die meisten Geiftlichen, furfürstlichen Rathe mit Frauen und Kindern, sehr viele Bürger und Handwertsleute, die meisten Donche und Ronnen flüchteten rheinabwarts. Auch der Gardeobrist von Landenberg fuhr mit seinen Officiers und Gemeinen in einem großen Schiff nach Leubesborf!" dieser allgemeinen Angst entschlossen sich benn die Stände des Kurfürstenthums eine Deputation nach Mainz zu schicken und dem französischen General dieselben Bedingungen anzubieten, die schon am Anfang October im ersten Schrecken von ber Regierung selbst beantragt waren; ber provisorische Statthalter ist bem Entschlusse wahrscheinlich selber nicht fremb gewesen.\*) Die Deputirten, an ihrer Spipe ber Syndicus von Laffault, gingen nach Mainz, um bie Capitulation abzuschließen — aber inzwis schen fam in Roblenz unerwartete Hülfe. Um 27. Det. ructen die ersten Abtheilungen bes tapfern hessischen Contingents ein, das der Landgraf, wie wir uns erinnern, auf die erste Kunde von Custine's Streifzügen von Verdun hatte nach Deutschland zurudgehen laffen. Den Heffen folgten Preußen, und in Kurzem war die Stadt, deren Bewohner eben noch in jähem Schrecken geflüchtet, mit Truppen gefüllt, König Friedrich Wilhelm II. selber schlug dort sein Hauptquartier auf. Unter dem Schutz ber vielen Bajonnete fand benn ber hohe Kurstaat von Trier sein ganzes Selbst: vertrauen wieder, und wie es zu geschehen pflegt, wandte sich der heftigste Groll der Flüchtlinge nun gegen Solche, welche nicht sowol die Urheber als die Opfer der großen Desertion gewesen An jener Mainzer Deputation, namentlich bem Sondis cus Lassaulx, fühlte sich nachher die Scham und der Unmuth der zurückgekehrten Regierung; er mußte auf dem Ehrenbreitstein bafür büßen, daß er Antrage an Cuftine überbracht, deren erfter Ursprung boch im Schoose ber kurfürstlichen Behörden selber zu suchen war.

Hatte diesmal die Ankunft ber beutschen Truppen am Riesberrhein Koblenz und Ehrenbreitstein vor einem ähnlichen Hands

<sup>\*)</sup> S. Rh. Antiq. I. 1. 129. 138.

streich, wie er Mainz traf, bewahrt, so war boch immer Custine's Stellung am mittleren Rhein gefährlich genug für bie kleinen Staatengruppen im beutschen Süben und Westen. Der panische Schreck, ber von Mannheim bis Regensburg, Weglar und Coln alle geiftlichen und weltlichen Herren erschüttert, hatte bem franzöfischen General die ganze heillose Schwäche dieser westlichen Granzlande enthüllt; er trug seinen Kopf höher als je, gab sich ben kecksten Entwürfen hin und sah schon im Geiste bies ganze offene Gebiet Deutschlands zu Filialrepubliken im französischen Stile um= Waren seine Thaten so fühn und gewaltig, wie seine Reben, entsprachen seine Handlungen wirklich bem neuen Evangelium von "Freiheit, Gleichheit und Brüberlichkeit", so entschieb fich das Schicksal dieser westdeutschen Kleinstaaterei vielleicht schon, bevor ein neuer Feldzug beginnen konnte. Denn baß die Regierungen zum weitaus größten Theil nicht im Stande waren, fich felber zu behaupten, sondern dem ersten revolutionären Stoß erliegen mußten, das hatten die Erfahrungen der letten Wochen mit unwider= sprechlicher Klarheit erwiesen. Ober wo war etwa die Regierung, von der kurfürstlich pfälzischen an bis zu den kleinen Reichsgrafen, Städten und Ritterschaften herab, die nicht rasch bas Weite suchte, sobald sich etwa jett eine revolutionäre Bewegung in der Bevöl= ferung selber kundgab? Es war im Grunde vor Allem das Verdienst Cuftine's und seiner Helfershelfer, daß dies nicht so kam, sondern die Revolution rasch bei der Masse des Volkes selber ihren populären Zauber verlor. Die beutschen Enthusiaften zwar flagten die Unreife des Volkes an; aber je reifer das Volk war, besto feindseliger mußte es sich von dieser Art von republikanischer Freiheit abgestoßen fühlen, deren theatralischer Apparat die rauhe Wirklichkeit von Willfür, Raub und Gewaltthat nicht verbeden konnte. Die "alten Franzosen in Deutschland, hinter ber neufränkischen Maske verschlimmert", so lautete der Titel einer damals erschiene= nen Schrift; es war der rechte Ausbruck für die populare Empfin= dung, wie sie sich bald allenthalben kundgab.

In dem Augenblick, wo Mainz geräumt ward, zog auch schon eine Colonne Franzosen unter General Neuwinger auf Frankfurt los. Am 22. Oct. erschien der General vor den Thosren der Reichsstadt, begehrte ansangs nur Lebensmittel gegen Bezahlung, ertropte aber doch schon mit Drohungen den Eintritt in

bie Stabt und ruckte bann, als bie Truppen einquartirt waren, mit dem Auftrage Custine's heraus: der Rath von Frankfurt muffe binnen 24 Stunden 2 Millionen Gulben Brandschatzung bezahlen. Der abgenutte Borwand, unter bem vorher schon Borms geplündert worden war, "es sei ben Emigranten bort Borschub geleistet worden," paste auf Frankfurt burchaus nicht; benn ber Magistrat der Stadt hatte mit angstlicher Sorgfalt Alles vermies ben, was ihm Beschwerben von französischer Seite erweden konnte. Vergebens suchte ber Rath burch Vorstellungen zu wirken; es ward nichts erlangt, als daß Custine versprach, den Raub auf anderthalb Millionen zu ermäßigen, übrigens aber unerbittlich auf ber raschen Zahlung bestand. Süßliche Proclamationen, worin von der Gerechtigkeitsliebe ber französischen Ration, von ihrem Mitgefühl für ben armen arbeitsamen Bürger und von bem Drude, den die Reichen bisher geübt, die Rebe war, fündigten den Frankfurtern an: nicht das Bolf, sonbern nur die reiche und regierenbe Classe habe die Summe beizubringen. Es sollte das die praktische Anwendung von dem Spruche sein: Krieg den Palästen und Friede ben Hütten. Eine verdiente Züchtigung für diese jakobinische Heuchelei war es, daß die Zünfte und Handwerker nachher in einer öffentlichen Eingabe bem General ausdrücklich erklärten, fie wollten von dieser volksfreundlichen Fürsorge nichts wissen, sie seien bisher mit ihrem Regiment leiblich zufrieden gewesen; wenn man aber ihren reicheren Mitbürgern das Gelb abnehme, so muffe na türlich auch ihr Erwerb und Verdienst damit aufs empfindlichste getroffen werben. Indessen das Geld mußte herbei; Custine war ehrlos genug, die Summe wieder auf zwei Millionen zu erhöhen und durch persönliche Drohungen, Wegnahme von Geiseln u. j. w. die rasche Bezahlung bes größten Theils zu erzwingen. mäßigung des Restes suchte die Stadt von der französischen Regierung zu erlangen. \*)

Die ohnmächtigen Regierungen auf dem rechten Rheinuser konnten sich in der That bei Custine bedanken, daß er es auf sich

<sup>\*)</sup> Die Actenstücke über die Franksurter Angelegenheit s. bei Nau, Gesch. der Deutschen in Frankreich und der Franzosen in Deutschland 1794. IV. 155 ff. und: Tagebuch von der Einnahme Franksurts bis zur Wiedereroberung 1793. Die Mittheilungen bei Girtanner u. A. sind daraus entnommen.

genommen, bas Volk von revolutionären Anwandlungen zu heis len; benn der Eindruck der Räuberei in Frankfurt war zu allge= mein, als daß die pomphaften Proclamationen von Verbrüderung und Freiheit, von Abschüttelung ber Despotie und Rückgabe ber unveräußerlichen Rechte sonderlich hätten verfangen können. Landgraf Wilhelm von Heffen = Cassel z. B. mochte sein, wie er wollte, die Heffen vergaßen diesmal seinen Beiz und seine Sec= lenverkäuferei, Angesichts ber Glückseligkeit, welche die fremden Horben brachten. Nichts war barum verfehlter, als daß Cuftine jett am 28. Oct., unter bem frischen Eindruck ber Frankfurter Dinge, eine wüthende Proclamation gegen ben "Tiger" und "Th= rannen", wie er den Landgrafen nannte, erließ und den braven hessischen Solbaten "fünfzehn Kreuzer täglich, fünfundvierzig Gulden Bension, Bürgerrecht, Bruderliebe und Freiheit" anbot — wenn sie zu ihm übergehen wollten!\*) Der hartnäckige Widerstand, den ein Häustein Heffen leistete, als die Franzosen in großer Ueber= macht eine Razzia nach ber Saline Nauheim machten, ließ erwar= ten, wie wenig Erfolg biese Propaganda haben würde; wohl aber hatte damals bei der Erbitterung der Heffen ein kuhner und großsinniger Fürst ohne Mühe eine Insurrection der Massen gegen das französische Wesen hervorrufen können. Indessen dauerten die Raubzüge fort; erst gegen die schuplosen Klöster in der Wetterau, bann wurde an der Lahn geplündert, Weilburg namentlich gebrandschatzt und ausgeraubt, lauter Helbenthaten, die Houchard in Cuftine's Auftrag vollzog. Militarische Maßregeln, welche bas rasche Vorrücken der deutschen Truppen vom Niederrhein nach dem Main hätten erschweren können, nahm Custine nicht; es schien ihm genug, wenn er die Welt mit seiner abgeschmackten revolutio= nären Rhetorik erfüllte und daneben, als Anfang einer neuen Gleichheit, die Reichen arm, aber die Armen nicht reich machte.

Indessen war Mainz der Mittelpunkt einer revolutionären Propaganda geworden, die nicht, wie auf dem rechten Rheinuser, nur etwas äußerlich Aufgedrungenes war, sondern wenigstens in einem Theile der dortigen Bevölkerung selbst ihre Stütze fand. Die alte Bischofsstadt hatte freilich, wie jeder Sitz geistlicher Herrs

<sup>\*)</sup> Wörtlich aus den Proclamationen bei Girtanner X. 85 f. und in dem angef. "Tagebuch" S. 70 f.

schaft, an dem müßiggängerischen Proletariat, das an solchen Orten wie Unfraut aufwuchert, eine brauchbare Hefe revolutios närer Bewegung; aber Trieb und Leitung fam boch von einer anderen Seite. Indem Kurfürst Friedrich Carl mehr aus Eitelkeit und der Mode zu Gefallen, als aus einem tieferen Verständniß für die damalige deutsche Literatur, eine Reihe von literarischen Perfönlichkeiten nach Mainz verpflanzte, in benen bas protestantische, aufgeklärte und weltbürgerliche Streben ber Zeit vertreten war, übersah er jedenfalls das Eine: daß, wenn ihre Wirksamkeit irgend eine Frucht haben sollte, ber Boben, auf den er sie sette, auch nicht der alte bleiben durfte. Ober was sollten biese Zierpflanzen mitten in der Umgebung alten Schlendrians, hergebrachten Aberglaubens und mönchischer Erziehung? Dhne rechte Thätigkeit, überall gehemmt und von Vielen mit unverhüllter Mißgunst angesehen, selber natürlich ohne Liebe für ben Staat, in bem sie sich vollkommen fremd fühlten, hatten sie mehr bas Unsehen einer hereingepflanzten Colonie, die in einer Zeit revolutionärer Gahrung der natürliche Mittelpunkt ber Bewegung gegen bas Alte werden mußte. Un diesen Kreis migvergnügter Gelehrten und Schriftstels ler schlossen sich bann bie Unzufriedenen und Zurückgesetzten aus bem Mainzer Bereich selber an, Männer, wie Eichemeyer, oder die Geistlichen mit Illuminatenmeinungen, wie Blau und Dorjd. Der Parteigeist jener Tage hat die Meisten von ihnen mit Unrecht beschuldigt, durch eine weitläufig angesponnene Conspiration den Ueberfall von Mainz herbeigeführt zu haben. Wir haben geschen, der ganze Gang der Octoberereignisse läßt den Gedanken eines absichtlichen Verraths gar nicht aufkommen, vielmehr fällt die Hauptschuld auf jene unfreiwillige Verrätherei, wie sie turch muthlose und verzagte Menschen zu jeder Zeit geübt wird, und was von Einverständnissen dabei mitwirkte, beschränkte sich eben auf die Kenntniß der trostlosen Lage ber Stadt, über die fich, bis zum letten Augenblick, Jeder durch die offenen Thore der Festung Gewißheit verschaffen konnte. Personen zweiten und dritten Ranges, wie der ehrgeizige Arzt Webefind, bamals heftiger Jakobiner, später als Freiherr und fürstlicher Leibmedicus verstorben, der tolle Böhmer, eine Persönlichkeit, wie sie das Literaten= und Journalisten= thum unserer mobernen Revolutionen vielfach aufweist, bann ein gewisser Stamm, halb Straßburger, halb Mainzer, bessen Leumund

nicht eben ber beste war, das sind die Personen, die man als die Iwischenträger des französischen Generals betrachten kann. Die Anderen sahen den Dingen, die sich vorbereiteten, mit der lebhastesten Spannung, auch einer unverkennbaren Sympathie für die Grundsäte der Revolution im Westen, aber doch noch ohne thätige Theilnahme zu; Georg Forster namentlich geraume Zeit nur mit dem höheren Interesse des Geschichtskundigen und Publicisten, ohne Vertrauen auf die Stärke der alten Zustände und mit dem rechten politischen Seherblick in die Macht und Bedeutung der Ideen, die unter allem Schmutz wüster Leidenschaften und demagogischer Künste versteckt lagen.

Welch tragisches Geschick einer politischen Natur bieser Art auf dem damaligen Boben Deutschlands nothwendig bereitet werden mußte, ist von einem historischen Meister mit aller Wahrheit feiner psychologischer Charafteristif gezeigt worden; wir können bem nichts hinzufügen und möchten auch nichts von dem Interesse nehmen, das seitdem nach langer Vergessenheit in erhöhtem Maße dem Andenken Georg Forsters zu Theil geworden ist. Wohl konnte er auch in der Zeit bitterster Verkennung mit edlem Selbstgefühl von fich sagen: "ich habe keine Cabale, keine Intrigue je gekannt, und halte ben Menschen für ben elenbesten seines 'Geschlechts, ber mich einer schlechten Handlung fähig glaubt; ich bin arm, aber ich habe mein Bewußtsein." Wie immer haben Diejenigen am voreiligsten ben Stab über ihn gebrochen, die nicht werth waren, zu ihm auf= zublicken, und selbst die unbefangenere Beurtheilung hat nicht selten nur ihn verdammt, wo der allgemeine Zustand Deutschlands Allein es wird boch immer eines der viel lauter anzuklagen war. traurigsten Zeugnisse für die damalige Lage Deutschlands, wie für die weltbürgerliche Heimathlosigkeit seiner literarischen Größen sein, daß ein Kopf und ein Charafter, wie der Georg Forsters, keine bessere Stelle in der Geschichte jener Zeiten gefunden hat, als die tragische Rolle, die ihm in der widrigen Episode des Mainzer Jakobinerthums zufiel.

Sein Briefwechsel läßt uns den inneren Verlauf der Stimsmungen genau erkennen, durch die ihn sein Trieb einer praktisschen öffentlichen Thätigkeit von der kaltblütigen geschichtlichen Betrachtung zur unmittelbaren Theilnahme an den revolutionären Dingen hinführte. Er sah den geistlichen Staat, dem er nur als

Frembling angehörte, haltlos auseinander fallen; wie hatte man von ihm Eifer und Hingebung für eine Sache erwarten dürsen, die von den Trägern und Lenkern dieser Staatsordnung selber so muthlos preisgegeben ward? Der Eindruck dieser unerhörten Desertion traf mit den ersten glänzenden Erfolgen der revolutionären Propaganda zusammen; nun schien auch ihm der Zeitpunkt gestommen, in Deutschland das Joch priesterlicher und seudaler Geswalt, das alle besseren Kräste des Bolkes niederhielt, zu zerdrechen. Die ersten Bersuche des Menschen, der jest eben den Fesseln der Sklaverei entrinnt — so war dabei seine Betrachtung — mögen noch so tölpisch und unbeholsen erscheinen, dennoch erwecken sie eine Hossung in der Brust des Menschenfreundes, die ihn an der weisen Lenkung der Schicksale seiner Gattung und an ihrer mosralischen Causalität nicht verzweiseln läßt.

Gleich nach Cuftine's Einzug, am 23. October, hatte sich im kurfürstlichen Schlosse eine Gesellschaft von "Freunden der Freiheit und Gleichheit" aufgethan, der, außer Wedefind, Blau, die Professoren Hoffmann, Metternich und einige Personen angehörten, die theils ihre Sympathie für die Revolution, theils ihre Charafterlosigkeit dem neu aufgehenden Gestirn zuführte. In kurzer Zeit war aus der Gesellschaft ein Elub geworden, der sich kein geringeres Ziel als die Republikanisirung des linken Rheinusers In dem Verzeichniß der Mitglieder\*) finden wir neben ben schon genannten Personen eine Anzahl Geistliche und mehrere chemalige kurmainzische Beamte, Handwerker und Stubenten aufgeführt. Forster selber klagt, daß man neben den achtbaren Elementen nur zu rasch einen Schwarm roher Studenten, unbärtiger junger Leute und übelberufener Personen ohne Prüfung und Auswahl aufgenommen habe. Er fürchtete, "die jugendliche Selbstzufriedenheit und Anmaßung der Einen, der Eigennut und die zweideutigen Absichten der Anderen möchten bald der guten Sache mehr Schaben bringen, als die Einsicht und bas Gefühl der achtungswürdigen Mitglieder zu ihrer Empfehlung wirken konn-Ihm war das Lärmen und Schreien einer unreifen Masie, die revolutionären Farçen und Gaukelspiele in tiefster Seele zu-

<sup>\*)</sup> S. "Getreues Namensverzeichniß ber in Mainz fich befindenden 452 Kiubisten, mit Bemerkung berfelben Charakter. Im Mai 1793."

wider; die Revolution schien ihm bei unbefangener Betrachtung überhaupt ber Weg nicht zur beutschen Freiheit. "Deutschlands Lage, sagte er bamals, ber Charafter seiner Einwohner, ber Grab und die Eigenthümlichkeit seiner Bilbung, furz seine physischen, sittlichen und politischen Verhältnisse haben ihm eine langsame, stufenweise Vervollkommnung und Reife vorbehalten; es soll burch die Fehler und Leiden seiner Nachbarn flug werden und vielleicht von oben herab eine Freiheit allmälig nachgelassen bekommen, die Andere von unten gewaltsam und auf einmal an sich reißen mussen. Die Uebereilungen ber Reformatoren können biesen ruhigen Gang hemmen, die der Regenten ihn beschleunigen." Aber zugleich sprach doch der Beruf politischer Thätigkeit wieder zu laut in ihm, als daß er es über sich vermocht hätte, in kaltblütiger Reutralität zu bleiben. Er trat in ben Club ein, in ber sicheren Hoffnung, manches Gute förbern, ber Ausartung und Unvernunft wirksam begegnen zu können; er lernte bann zu spät erfahren, wie wenig ber Einzelne in solchen Zeiten vermag. Das verwegene Beginnen, eine Freiheit zu gründen ohne Nation und Baterland, verlief sehr balb in bem Verlust ber Freiheit wie der Nationalität; selbst ein Ropf wie Forster war nicht stark genug, auch nur einen ber Dißgriffe und Ausartungen bes Mainzer Jakobinismus, so tief er ste mißbilligte, hindern zu können. Wohl aber ward sein reiner Rame in eine trostlose Episode verflochten, die mit Raub und Plünde= rung begann, mit bem Verrath beutschen Gebietes an bas Ausland endetc.

Rur die ersten Tage dauerte die Musion fort, es handle sich im Ernste um die Herstellung eines Zustandes wahrer Freiheit. Die ungeduldige Raubsucht der Fremden hielt sich noch in Schranken, man glaubte noch der Versicherung Eustine's, daß es nur von der freien Selbstbestimmung des Volkes abhängen solle, sich seine künfztige politische Form zu geben. Ich werde, hatte der General in einer Proclamation an das deutsche Volk gesagt, alle bestehenden Gewalten die dahin beschützen, wo ein freier Wunsch den Willen der Bürger und Bauern in den Stistern Mainz, Worms und Speyer, den Wunsch eines seden dieser Stämme wird kundgegeben haben; selbst wenn ihr die Sklaverei den Wohlthaten der Freiheit vorziehen werdet, bleibt es euch überlassen, zu bestimmen, welcher Despot euch eure Fesseln zurückgeben solle. Das schien eine ehrz

liche Handhabung jener Grundsätze ber Volkssouverainetät zu versprechen, wie sie Revolution als ihre Devise aufgestellt. Die zurückgebliebenen Behörden fuhren mit gutem Muthe fort, zu verwalten, der Bevölkerung erschien dieser Zustand um so erträglicher, je weniger diese Mäßigung zu ben Greuelschilderungen paste, welche die Emigranten von dem revolutionären Franfreich entworfen, und bie Einsichtsvollen und Weiterblidenden, wie Forster, hofften, es ließe sich nun friedlich und ohne gewaltsame Uebergänge ber Wust von Mißbrauchen beseitigen, ben bas geistlich = abelige Regiment hinterlassen. Aber schon am 30. Oct. sprach Custine in einem Schreiben an die Regierung von der "Eroberung bes Kurfürstenthums" und bem "Uebertragen aller Theile ber Gesetze bung und Verwaltung an die französische Republif"; die Behörben, die in ihrer Ehrlichkeit fortfuhren, sich "kurfürstlich" zu nennen, wurden mit der ganzen "Schwere bes nationalen Unwillens" bebroht.\*) Der Club, von dem selbst Forster und Eickemeyer mit unverbeckter Geringschätzung reben, \*\*) und ber in ben ersten Tagen halb mit Gleichgültigkeit, halb mit Neugierbe betrachtet worben, brängte sich nun in den Vorbergrund und ward bas rührige Werkzeug der französischen Incorporationsgelüste. Es begann ein ganz unwürdiges Spiel, das zu ben pomphaft verkündigten Grund= fäten der Volkssouverainetät in sehr bitterem Gegensate stant.

<sup>\*)</sup> Die Aftenstücke finden fich fammtlich in ter sonft fehr einseitig gehaltenen "Darstellung der Mainzer Revolution." Frankf. u. Leipz. 1794. 2 Bte. Dazu kommen bann die Schriften von Bohmer, "Epistel an die lieben Bauers: leute." Mainz 1792; "tie Aristofraten am Rhein." Ebend. 1791. Dann von Seiten ber kurfürstlichen Partei: "Etwas über bie Mainzer Constitution in einem Sendschreiben des Dr. G. Teutsch." Frankf. 1792, wogegen wieder er: schien: "Etwas über bas Etwas bes Dr. G. Teutsch." 1792. Ferner: "Ueber die Verfassung von Mainz". Deutschland 1793 (eine Schutsschrift für ten alten Bustand) und "Die Constitutionsvorschläge bes Handelsstandes zu Mainz, beantwortet von R. Booft." Maing 1792. Hoffmann ',, Ueber Fürfienregiment und Landstände". 1792. "Mainz im Genuffe ber Freiheit und Gleichheit." Deutschland 1793, und die schon früher gelegentlich citirten Schriften. Wir beschränken une babei auf bie Ermähnung solcher Erzeugniffe, in tenen fich geschichtliches Material irgend einer Art vorfindet; eine ganze Reihe anderer Broduren, theils revolutionare Declamationen, theils contrerevolutionare Schmahungen, Satiren und Schmutschriften bleiben wie billig unerwähnt.

<sup>\*\*)</sup> Forster, Schriften VI. 402. Eickemeyer, Denkmurb. S. 152.

Erst versammelte Custine die Zünfte, um ihre Meinung über die französische Verfassung zu hören. Es war kein Zweifel, daß ber Kern der Bürgerschaft davon nichts wissen wollte; unter 97 Mit= gliebern ber Kaufmannsinnung fanden sich nur 13, welche bie französische tobtgeborne Constitution für Mainz geeignet hielten. Eine Eingabe, welche die Innung an Custine richtete, hob die natürlichen Verhältnisse von Mainz und die Beziehungen zum Reich hervor, verbarg die Gebrechen der alten Verfassung nicht, blieb aber boch babei stehen, daß sie allein als Grundlage einer neuen bienen könne. Eine Reprasentation ber Bürgerschaft, die bem Kurfürsten zur Seite stehe, Besetzung der Stellen burch Einheimische, Beseitigung der Privilegien bes Abels, bes Clerus, bas waren die wesentlichsten Forderungen, welche sie durch ihre künftige Verfassung erfüllt wissen wollten.\*) Man mag es naiv fin= den, daß die guten Mainzer Kaufleute eine Reform dieser Art von bem französischen Jakobinismus erwarteten; in jedem Falle beurtheilte aber hier ber bürgerliche Instinct das deutsche und mainzische Bedürfniß viel richtiger, als die Männer, die sich nachher durch den Mainzer Convent und die Herstellung einer Republik von Spener bis Kreuznach lächerlich machten.

Es charafterisitt allerdings die politische Unschuld unseres Wolfes, daß die chrlichen Mainzer glaubten, mit Gründen und Debatten eine Sache leiten zu können, die der jakobinische General nöthigenfalls mit der plumpsten Gewalt im französischen Interesse zu entscheiden entschlossen war. Als einer von ihnen den Versuch machte, die gemäßigte Ansicht im Club zu versechten, wurden in die nächste Sitzung Soldatenpikets geschickt, um die unbequeme Opposition zum Schweigen zu bringen. Es folgten dann, um die Enttäuschung zu vollenden, Requisitionen, Wegnahme der kurs

<sup>\*)</sup> Die Eingabe ist abgebruckt in der Schrift: "Constitutionsvorschläge des Handelsstandes zu Mainz, beantwortet von K. Boost, Bürger, Mitglied der Gesellschaft der Freiheit und Gleichheit in Mainz." 1792. Als Gegensschriebene Nede von Professor Andreas Ios. Hossmann: "Ueber Fürstenregisment und Landstände." Hossmann, eines der wenigen demokratischen Originale jener Beit, ist erst vor wenigen Jahren, als neunzigsähriger Greis, zu Winkel im Rheingau gestorben und war, wie wir uns persönlich überzeugten, die in seine letzten Lebenstage unverändert der Mainzer Clubist von 1792 geblieben.

fürstlichen Hinterlassenschaft und der strenge Besehl — die Bürsger zu entwassen. Bergebens copirten nun die Elubisten ihre französischen Borbilder auch darin, daß sie die lächerliche Farce republikanischer Umzüge, Errichtung von Freiheitsbäumen und dersgleichen aufführten; das eigentliche Bolk ward sich darüber immer klarer, daß statt der verheißenen Freiheit die unwürdigste Form revolutionärer Despotie in Mainz zur Herrschaft gelangt war. Die pathetischen Proclamationen, womit der närrische Böhmer in Eustine's Namen das Volk überschüttete, versingen gerade beim Bolke am wenigsten; höchstens machte das auf die Pfassen, Mönche, Prosessoren, Literaten und weiland kurfürstlichen Beamten, die im Elub den Ton angaben, einigen Eindruck.

In diesem Augenblick trat Forster (5. Rov.) in den Club ein; sein Sträuben war überwunden, nicht durch die zubringlichen Vorstellungen eines Böhmer, Metternich ober Webefind, sonbern durch die ehrliche Meinung, er könne weiterem Unverstand wirksam Niemand hatte bis jest flarer die Fehlgriffe ber entgegentreten. Clubmanner erkannt, als er. Ungeschickte Freiheitsapostel, schrieb er, rechtfertigen selbst in den Augen des Bolkes, dem sie Freiheit aufbringen wollen, die Strenge ber Maßregeln, womit sich einige Fürsten den Neuerungen widerseten. Man hatte, war seine Meinung, jene ersten Zusagen Custine's treu halten und bie Stimmung der Bürger für eine Abschaffung der Mißbrauche, Ungerechtigkeiten und Zwangsmittel ber alten Regierung benützen sollen, statt burch revolutionären 3wang Iedermann zu empören. Er finbet bas Benehmen Custine's ebenso "planlos und widersinnig", wie das der Clubiften, tadelt ihre Brandschapungen aufs ftrengste, findet die Erpressungen in Frankfurt ebenso ungerecht, wie unpolitisch, und beklagt es, daß man durch das "unsinnige Manischt" an die Hessen nur die Eigenliebe und das Mitgefühl dieses tapseren und geduldigen Stammes für seinen Fürsten rege gemacht habe. Er sah in der allgemeinen Erregung und Entfesselung ber Volkskraft nur eben das Mittel, allmälig zu einem besseren und freieren Zustande zu gelangen; sie wird kommen, ruft er aus, bie Beit, wo man den Werth der Menschen weder nach angeborenem, noch nach zufälligem Range, weber nach ihrer Macht, noch nach ihrem Reichthum, sondern allein nach ihrer Tugend und Weisheit schäßen wird; die Zeit wird kommen, wo das Blut des Bürgers,

bem man Schutz versprach, so heilig sein wird, als jenes bes Resgenten, bem er um bieses Schutzes willen gehorchte. \*)

Gerade bei einer solchen Ueberzeugung war es ohne 3weisel ein boppeltes Opfer für einen Mann wie Forster, aus seiner unthätigen Betrachtung ber Dinge sich zur praktischen Theilnahme zu entschließen, und nur das reinste Motiv, das einen Mann ins öffentliche Leben führen fann — ber Glaube, bem Gemeinwohl nütlich werben zu können — hat ihn babei geleitet. Daß fein Schritt gleichwol ein Mißgriff war, bewies fehr bald ber pein= liche Widerspruch, in den er mit sich selber und der eigenen besseren Meinung gerieth. Um Tage nach seinem Eintritt in ben Club führte Böhmer die unwürdige Komodie auf, ein rothes und ein schwarzes Buch, bas "Buch bes Lebens und bes Tobes" aufzulegen, in welches sich die Unhänger der Freiheit und die der Knecht= schaft einzeichnen sollten; wir wissen aus Forsters eigenen Aeußerungen, wie entschieden er biesen groben jakobinischen Terroris= mus verwarf, aber er mußte es geschehen laffen. Die Umftande waren stärker, als er. Balb predigte er selbst das französische Evangelium von der Rheingränze, pries die große Vermischung ber Bölker, zu ber die Franzosen ben Weg gebahnt, beräucherte eine Nation, die bald über den größten Theil von Europa den schmachvollsten Despotismus verhängte, mit dem Weihrauch übertriebensten Lobes und fand bas Loos ber Rheinlande beneibens= werth, dem "unzerstörbaren Freistaate" einverleibt zu werden. \*\*) Noch mehr; berselbe Mann, ber die Plünderung in Frankfurt so richtig beurtheilt, rechtfertigte bie Custinesche Brandschatzung mit Sophismen, wie sie eines Gent, aber nicht eines Forster würdig waren. Er fand es "dünkelhaft", daß dieser Magistrat einer deutschen Reichsstadt sich "gegen die Lichtmasse der Vernunft in der gesetzgebenden und vollstreckenden Gewalt der gebildetsten und aufgeklärtesten Nation des Erdrundes" auflehnen wolle, und sprach die handgreiflichen Unwahrheiten über Frankfurt nach, womit Custine seinen Raubzug hatte motiviren wollen. \*\*\*)

\*\*\*) Ebendas. S. 482 ff.

<sup>\*)</sup> Forsters Schriften VI. 404-406. 411.

<sup>\*\*)</sup> S. die am 15. Nov. gehaltene Rede "über das Verhältniß der Mains zer gegen die Franken", in den sämmtl. Schriften VI. 413 ff.

Der Einbruck ber Räubereien Custine's und die plumpe Zusbringlichkeit, womit man dem Volke einen Zustand aufnöthigen wollte, für den es nun einmal weder vorbereitet, noch gestimmt war, verdard den Erfolg der Revolution auch da, wo ihr eigentsliches Terrain war. Litt doch das Landvolk unter dem Zehnten, dem Lagergeld, der Kopfsteuer, dem Heerbschilling, der Königsbede, dem Noths und Frauengeld u. s. w.; waren doch die Zinshahnen, die Remigisschweine, die Martinsgänse, die Leibhühner, die Handslöhne, die Blutzehnden und Aehnliches mehr allenthalben verhaßt; gab es doch kaum einen Act im dürgerlichen Leben, von der Wansderschaft des jungen Handwerkers an dis zur Meisterannahme, zur Verheirathung und zum Hausbau, den der Fiscus nicht mit seinen Sporteln bedachte! Hier gab es also Stoff genug zu populärer Unzufriedenheit, und gleichwol blieb die sympathetische Beswegung auch auf dem platten Lande hinter der Erwartung zurück.

Die zurückgebliebenen Regierungsräthe hatten sich lange genug zu der undankbaren Rolle gebrauchen lassen, dem Ramen nach ein Regiment zu führen, bas in ber That von Custine und bem Club geübt warb; sie wurden am 19. Nov. beseitigt und burch eine Verwaltung ersett, in welcher, unter bem Vorsitze von Dorsch, auch Forster und Blau Plat nahmen. Die neue Regierung, als beren Aufgabe es Custine bezeichnete, in den drei Bisthumern Mainz Worms und Speyer vom Volke die vielhundertjährigen Lasten wegzunehmen, begann nun vor Allem, die Propaganda auf dem Lande rühriger in die Hand zu nehmen. Vor Allem wurden tie Gemeinden mit Eremplaren der französischen Verfassung von 1791, die in Frankreich selbst in den letten Zügen lag, überschwemmt, dann Commissäre in alle Städte, Dörfer und Flecken von Lantau bis Bingen gesandt, um die Stimmen der Bewohner über tie Beibehaltung der alten Verfassung oder die Annahme der neuen zu sammeln. Die Commissäre sollten einmal dem Volke begreiflich machen, daß die höchste Gewalt ihm selber zustehe, und bann ties souverane Volk zu einer Erklärung veranlassen, worin ber Schuß ber Franken zur Einführung der neuen Verfassung angerufen und der Wunsch ausgedrückt war, fortan mit den französischen Nachbarn "nur eine Familie auszumachen." Die Formen waren von der Art, daß es nicht gar zu schwer sein mußte, eine Kundgebung in diesem Sinne als angeblichen Wunsch des Volkes herauszu= pressen. Gleichwol gab sich mehr Wiberstand kund, als man hatte erwarten sollen. Alles ist skupid und will besohlen haben, so schreibt Forster selbst. Was wird es sein, wenn diese armen, skumpssinnigen Leute erst wirklich inne werden, daß ste keinen ansberen Herrn haben, als ihren Willen! Schwerlich war es aber die Anhänglichkeit an die seudalen Justände, was den Widerstand erweckte; es war der schlichte Volksinskinct, der sich gegen Erperismente sträubte, zu denen der Boden und die Gemüther nicht vorsbereitet waren.

Ein entscheibender Vorgang für die Lande links vom Rhein war das Decret, welches ber Nationalconvent am 15. Dec. erließ. Darnach sollten die Generale in allen besetzten Gebieten die Souverainetät des Volkes, die Abschaffung der bestehenden Steuern und Abgaben, ber Leibeigenschaft, ber Zehnten, Lehenslasten, Zwangrechte, Frohnen, Jagdrechte und überhaupt aller Privilegien verkünden und zugleich das Volk in Ur= und Gemeindeversammlun= gen zusammenberufen, damit es sich seine provisorischen Beamten und Richter wähle. Der Convent erklärte barin zugleich, daß die französische Nation jedes Volk, welches die ihm angebotene Freis heit und Gleichheit nicht annehmen werbe, als feindlich betrachten, bagegen auch die Waffen nicht eher niederlegen werde, als bis das von den französischen Truppen besetzte Gebiet seine Souverainetät und Unabhängigkeit erlangt habe. Zu Neujahr trafen bann Rewbel, Merlin und Haußmann ein, um im Einverständniß mit den neuen demofratischen Behörden die Umgestaltung zu vollen= Was bann weiter folgte, die Urversammlungen, die Eides= leistung, die Wahl des Mainzer Convents und bessen Anschluß an Frankreich, darauf werden wir unten noch mit einem Worte zurückfommen; diese letten entscheibenben Acte ber Unabhängig= keitserklärung trafen gerade mit dem Zeitpunkt zusammen, wo die beutschen Heere ernste Anstalt trafen, Mainz und bas Gebiet von Landau bis zur Nahe zurückzuerobern.

In diesem letten Act der Mainzer Episode ist Georg Forster besonders thätig gewesen; an der Leitung der Urversammlungen, der Wahlen, der Eidesabnahme hatte er den allernächsten Antheil. Aber er hatte wohl Recht, wenn er einmal meinte, sein "etwas philosophischer Zuschnitt habe ihn zum Demagogen verdorben"; wenigstens trieb er dies Handwerk jetzt ohne innere Befriedigung

und fast im Wiberspruch mit seinen eignen Meinungen. Bu ehrlich und zu scharfsichtig, um sich über die wahre Stimmung bes Volkes Musionen zu machen, befestigte er sich, inmitten bieser Thätigkeit, erst die volle Ueberzeugung, daß Deutschland zur Revolution nicht vorbereitet sei. Ich bleibe dabei, lautet sein merkwürdiges Bekenntniß, \*) daß Deutschland zu keiner Revolution reif ift, und daß es schrecklich sein wirb, sie burch bas halsstarrige Bestehen auf ber Fortsetzung bes unglückseligsten aller Rriege unfehlbar vor der Zeit herbeizuführen. Ich möchte bittend vor allen Fürsten Deutschlands stehen und sie um ihres eigenen Lebens und um bes Glückes ihrer Bölker willen bitten, es bei bem, mas geschen ist, bewenden zu lassen und nicht Alles aufs Spiel zu setzen. Unser robes, armes, ungebilbetes Bolk kann nur wuthen, aber nicht sich constituiren. Von oben herab ließe sich jest in Deutschland so schön eine Berbefferung friedlich und fanft verbreis ten, man könnte so glücklich von ben Vorgangen in Frankreich Vortheil ziehen, ohne bas Gute so theuer erkaufen zu muffen. Der Bulfan Franfreichs könnte Deutschland vor dem Erdbeben sichern.

Wir haben die deutschen Heere in dem Augenblick verlassen, wo der Rückzug aus der Champagne vollendet war. Wir erins nern uns, erst im Luremburgischen fanden die erschöpften Truppen einige Ruhe und Erholung; als schlimme Wirkung ber ungludlis chen Expedition war aber eine mißtrauische Verstimmtheit zwischen Desterreichern und Preußen zurückgeblieben, die sich zumal in ten militärischen Kreisen unverhohlen genug fundgab. Zum Theil ter Eindruck dieser Stimmungen, zum Theil freilich auch bas wirkliche Bedürfniß war es ja gewesen, was ben österreichischen Oberfelbherrn in den Niederlanden bewog, das Corps Elerfayts von der preußischen Armee abzurufen und dadurch dieser letzteren bie Behauptung von Longwy und Verdun unmöglich zu machen. Allerdings drohte in diesem Augenblick dem österreichischen Corps in den Niederlanden eine ganz unmittelbare Gefahr, die abzuwchren freilich auch die Heranziehung von Clerfant nicht hinreichte;

<sup>\*)</sup> VIII. 248.

vielmehr wandte sich die französische Invasion mit noch ausges behnterem Erfolge, als Custine am Rhein, gegen die wunde Stelle der österreichischen Niederlande.

Herzog Albert von Sachsen hatte erst mit unzulänglichen Kräften Lille bebroht, bann, als ihn bie Ereignisse in ber Champagne bies aufzugeben zwangen, sich auf Mons zurückgewandt und in beffen Umgebung seine Streitfrafte in einer festen Stellung zusammengezogen. Der Ausgang ber Dinge in ber Champagne hatte den Franzosen Luft gemacht und sie konnten nun ihren und Dumouriez's Lieblingsplan, die Invasion in Belgien, mit besseren Aussichten als früher wieder aufnehmen. Es rächte sich jest die kurzsichtige Sparsamkeit ber österreichischen Kriegsrüftung um so bitterer, je schwächer die militärische Lage des Landes und je uns muthiger die Stimmungen in einem Theile ber Bevölkerung ma= ren, die als Frucht ber mißglückten Revolution zurückgeblieben. Einst hatte die Politik des Gleichgewichts in gerechter Sorge vor ber französischen Nachbarschaft in ben Barrierefestungen einen Gürtel von festen Plagen aufgerichtet, beren gemeinsame Bewachung Desterreich und ber gleich lebhaft babei interessirten hollandischen Republik übergeben war. Blieben Namur, Tournay, Menin, Furnes, Ppern und andere Städte befestigt und besetzt, so war ben Franzosen wenigstens nicht beim ersten Anlauf ber ganze burgun= dische Kreis geöffnet. Allein erst hatte man die Plätze zerstören und verfallen laffen, bann ließ sich auch noch Joseph II., im übermüthigen Vertrauen auf die ewige Dauer des österreichisch=franzö= sischen Familienbundes, zur gewaltsamen Zerreißung jenes Barrière= vertrags verleiten, ber, mit Einsicht und Kraft gehandhabt, Belgien wie Holland hatte schützen können. Nun standen die Desterreicher, im Ganzen einige vierzigtausend Mann stark, in einem offenen Lande, gegen das Dumouriez eben mit einer doppelt so starken Armee sich zum Angriff rüstete. Wohl leisteten die Desterreicher, als in den ersten Tagen des Novembers die Franzosen von Valen= ciennes auf Mons losbrängten, in einzelnen Vorpostengesechten tapfern Widerstand, und auch ihre Stellung bei Jemappes, um die sich am 6. November ber entscheibende Kampf entspann, ward von ihnen mit aller Ausbauer vertheibigt, aber sie vermochten der Uebermacht eines angriffslustigen Feindes nicht zu widerstehen. Ganz Flandern, Brabant und Hennegau lag nach dem Siege bei

Iemappes den Franzosen offen; von Ostende, Brügge und Gent an bis Brüssel und Namur waren alle wichtigeren Städte in wenig Tagen von ihnen besetzt und die Desterreicher genöthigt, ihren Rückzug bis an die Ople fortzusehen. Nicht zwanzigtausend Mann mehr war das Heer stark, dessen Oberbesehl jetzt um die Mitte November Clersapt übernahm, und noch ehe der Monat zu Ende war, hatten die Franzosen Lüttich besetzt, einzelne Colonnen dis Spa und Malmedy vorgeschoben, um die Mitte December Nachen in ihren Händen, und es war zu besorgen, daß auch die Roer und Erst, hinter welchen die Desterreicher ihre Stellung gesnommen, den Feind nicht werde aushalten können.

Aus dem Briefwechsel, in welchem Tauenzien, der preußische Bevollmächtigte, mit dem königlichen Hauptquartier stand, ersehen wir, daß auch die österreichische Armee, wie die preußische in ber Champagne, unter ber Ungunst des Feldzuges heftig gelitten hatte und Tauenzien sich vergeblich bemühte, sie vom rascheren Zuruckgehen abzuhalten. Es stand einen Augenblick so, baß es so gut wie beschlossen war, das linke Ufer des Rheins zu verlassen,\*) und wie es scheint, gelang es nur ben bringenden Borftellungen Friedrich Wilhelms II., den übereilten Entschluß zu hindern. Doch brachte jedes neue Vorgehen französischer Colonnen den Gedanken von Neuem zur Sprache, obwol auch diese, wie sich bald zeigte, viel zu sehr gelitten hatten, um sich so weit vorwagen zu können. Die flägliche Zweideutigkeit der pfalzbairischen Regierung, die am Mittelrhein den Franzosen so förderlich gewesen, trat den beutschen Heeren störend auch hier in den Weg; in Jülich ließ ber Commandant die kaiserlichen Truppen nicht durchmarschiren, und die Regierung in Düsseldorf machte ernstlich Miene, die Anlegung von Magazinen für das deutsche Heer zu untersagen. Man mußte ihr bedeuten, wie die Lage nicht so beschaffen sei, "daß man viel Umschweife mit ihr machen werbe."\*\*)

<sup>\*)</sup> Am 12. Dec. schreibt Tauenzien: Je suis désespéré de ce qu'arrive — — il n'y a pas moyen d'opérer autre chose si non que tout le monde est d'accord de passer le Rhin. Gleich nachher traf ein Schreiben des Königs von Preußen (d. d. 13. Dec.) ein, das bringend vom Uebergang über ten Rhein abmahnte; am 17. melbet dann Tauenzien, der Plan sei aufgegeben.

<sup>\*\*)</sup> Am 15. Dec. schreibt Tauenzien: "Comme il parait qu'ils ont ordre de repousser la force par la force, j'ai fortement insisté de saire des requisi-

In biesen wie in ähnlichen Anlässen bewies König Friedrich Wilhelm II., daß es ihm ernstlich um die Fortführung des Krieges zu thun, und daß er jett so wenig, wie damals auf bem Rückzug aus der Champagne, von der Verbindung mit Desterreich zu trennen war. Aber das Verhältniß des Kampfes war für ihn gleichwol ein anderes geworben; im Sommer 1792 war er zu einer ritterlichen Hecrfahrt für das bedrohte Königthum ausgezogen, hatte unter ben bamals am Kriege Theilnehmenden die größten Anstrengungen gemacht, hatte seine eigene Person gleichfam bafür eingesett, Ludwig XVI. die Freiheit und die königliche Ein solches Ziel schien nun freilich nicht Macht zurückzugeben. mehr erreichbar; schon hing über Ludwigs Haupt bas Damokles= schwert eines revolutionären Schreckenstribunals; das Aeußerste, was in dieser Richtung dürftig zu erreichen schien, war die Hereiner moberirten Regierung und vielleicht die Erhal= tung der wiederhergestellten Krone bei dem Hause Bourbon. Da= gegen machte die glückliche Invasion der Franzosen am Rhein und in Belgien bie Fortbauer bes Krieges aus andern Gründen un= vermeidlich; ein viel näheres Gebot der Ehre und ber Selbster= haltung als jene royalistische Solibarität, die zum Kriege gegen Frankreich gedrängt, legte den kämpfenden Mächten die Pflicht ans Herz, die Reichsfestung Mainz wieder zu erobern, Belgien von den Franzosen zu reinigen. Zu diesem Ziele war denn auch der König von Preußen vollkommen bereit die Hülfe zu stellen, die das Bundesverhältniß zu Desterreich von ihm forderte, aber mehr nicht. Weder an die Spite zu treten, noch in einen weit aussehenden Krieg der Repressalien und Eroberungen sich einzulassen, war seine Meinung, und hätte er ganz ungehemmt seiner Reigung folgen können, so war wohl die Wiedereroberung von Mainz, die Vertreibung der Franzosen aus den Rheinlanden und aus Belgien das Ziel des Kampfes, wobei er sich beruhigte. Die ungeduldige Kriegslust bes Jahres 1792 war durch die Erfah= rungen in der Champagne abgefühlt; Preußen war nun zufrie= ben, wenn es nur an Ehre und Besitz ungefränkt sich bes lästi= gen Kampfes entledigen konnte. Die diplomatischen Rathgeber

tions et d'agir en même tems. Il me sémble qu'il ne s'agit pas de biaiser dans ce moment, au cas qu'on puisse avoir besoin des états electoraux palatins.

bes Königs, so verschieben ste sonst waren, stimmten boch in ber Ansicht vollkommen überein, daß dieser Krieg eine Last sei, die Preußen so bald wie möglich abschütteln musse; keiner von ihnen wagte damals noch mit dem offenen Vorschlag des Friedens vor Friedrich Wilhelm zu treten, aber ihre vertrauten Aeußerungen verhehlten nicht, wie unbequem ihnen die Fortbauer bieses Krieges in seinem so ganz unerwarteten Verlaufe geworden war. Lucchefini hielt zunächst streng ben Gesichtspunkt fest, baß Desterreich die Leitung des Kampfes auf sich nehmen, Preußen nur in zweiter Linie als Hülfsmacht wirken solle; die beiden Mächte sollten also im nächsten Feldzuge die Rollen geradezu tauschen.\*) Eine ähnliche Ansicht hatte Manstein, der auf bes Königs persönliche Meinung vielleicht mehr Einfluß als irgend Jemand sonst ausübte. Als im November Cuftine, getreu der früheren Taktik ber französischen Feldherren, sich Preußen zu nähern, durch ben Landgrafen von Seffen-Homburg seine Bereitwilligkeit zum Frieden kundgab, meinte ber Oberst, man solle bies nicht von ber Hand weisen, wenn es vielleicht zunächst auch nur eine Kriegslift sei. \*\*) "Drum — schreibt er — möchte es wohl nicht übel sein, zwar diesen angesponnenen Faben nicht loszulassen, aber bennoch in ben Operationen ununterbrochen fortzufahren; bies scheint um so zuträglicher, weil wir von verschiedenen Orten her ganz gegründete Nachricht erhalten haben, daß die Franzosen nicht allein den Frieden sehr wünschen, sondern beinahe außer Stande sind, den Krieg nur noch einige Zeit aushalten zu können. Dem sei indessen, wie ihm wolle, für diesen Augenblick bleibt immer bas Beste, bas vorhabente Project auszuführen und wo möglich sie recht berb abzuprügeln. Uebrigens wünsche ich sehnlich, daß dieser in so vielem Betracht uns schwer fortzusetende und vielleicht solhst von mancher Seite nachtheilige Krieg bald geendet werden möge; ich bin auch überzeugt, daß unser Ministerium ebenso wie ich benkt; was also im-

<sup>\*)</sup> Schon am 3. Oct. schrieb Lucchessein nach Berlin: J'ai supplié le Roi, de permettre que les ministres autrichiens s'expliquent les premiers sur leur façon de penser sur l'état actuel des choses et sur le parti à prendre après l'abolition de la royauté en France, pour sinir la guerre le plutôt possible. Je sens combien il est important, que nous n'allions pas en avant en tout ceci, et je mettrai tous mes soins à l'empêcher.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben an Rüchel, d. d. Roblenz 23. Nov. 1792.

mer zum Frieden beitragen fann, das werde ich sicherlich nicht verabsäumen." Zu bieser Ansicht ber Dinge trug aber nichts so entscheibend bei, wie die gleichzeitige Wendung in Polen. Dort war die seit lange schwebende Verhandlung über die preußische Entschädigung jest eben dem Abschluß nahe; kam es bort zur Theis lung, so gab es gewiß in Preußen keinen Feldherrn und keinen Staatsmann, der nicht die Vergrößerung Preußens an der öftlichen Gränze für wichtiger gehalten hätte, als die möglichen Eroberungen auf Rosten Frankreichs. Dann war aber auch bie ganze preußische Staatskunft und vielleicht ein Theil ber Heeresmacht bort in Anspruch genommen, um russischer Schlauheit und Gewaltthat mit Erfolg das Gleichgewicht zu halten. Allerdings war diese Aussicht auf die längst ersehnte Arrondirung an der Weichsel eines der wesentlichen Mittel, die preußische Politik fester mit den Interessen der Coalition gegen Frankreich zu verknüpfen; aber in bem Maße, als sich bort die Entscheidung verzögerte, wuchs auch die Abneigung gegen die Fortbauer des Krieges im Westen.

Jett, in den letten Wochen des Jahres 1792, tritt diese Spaltung der Interessen noch nicht so zu Tage; vielmehr drängte Friedrich Wilhelm II. lebhafter als alle anderen auf eine rüftige Gegenwehr gegen das Vorbringen der Franzosen. Nachdem die Truppen die nöthige Ruhe genossen, traf man die Anstalten, sie von Koblenz gegen die Lahn hin in Bewegung zu sețen. Allem sollten die Franzosen vom rechten Rheinufer verjagt und dann die Belagerung von Mainz vorbereitet werden; die Preu-Ben zogen die Lahn herauf, setzten sich mit den hessischen Truppen bei Marburg, mit ben Darmstädtern bei Gießen in Verbindung, und rückten, ohne daß außer fleineren Gefechten etwas Bedeutendes geschah, in ben letten Tagen bes Novembers gegen ben Main hin Custine stand damals bei Höchst, Houchard bei Oberursel. Frankfurt war von vier Bataillonen unter van Helben besett. Frankfurt war kein fester Plat, vielmehr befanden sich die alten Wälle in ziemlich verfallenem Zustande, die Wallgräben waren leicht zu passiren und die zahlreichen Thore der Stadt waren von einer kleinen Besatzung schwer zu vertheidigen. Gleichwol scheint es, als hatte nach ber methobischen Kriegführung jener Zeit ein rascher Sturmangriff auf die Stadt wie eine Berwegenheit gegolten, und

es wird versichert, daß ber Herzog von Braunschweig nicht ohne Wiberstreben bazu seine Einwilligung gab. Bur Leitung bes Sturmes war Major Rüchel ausersehen, einer von ben Zöglingen Friedrichs bes Großen aus ber letten Zeit und ein Officier von Talent und Raschheit, bem, wie es scheint, später nur ber Lenfer und Meister seiner Jugend fehlte, um die Auszeichnung, deren ihn ber große König gewürdigt, völlig zu rechtfertigen. Diesem entschlossenen, feurigen Führer war bas kleine aber tapfere Contingent bes Kasseler Landgrafen anvertraut, eine Truppe, die, wie sie unter allen kleinstaatlichen Armeen jener Zeit fast die einzige war, die friegerischen Geift, Uebung und militärische Traditionen besaß, so auch, selbst nach ber Versicherung preußischer Officiere, in bem unglücklichen Champagne-Feldzuge es allen andern Truppen an Kriegstüchtigkeit und unverbroffener Ausbauer zuvorgethan hatte. Sie hatte, wie wir wissen, Rüchel in Märschen, die tamals für ungewöhnlich schnell galten, nach Koblenz geführt und damit dem bedrohten und flüchtigen Trierer Kurftaat Leben und Athem zurudgegeben; sie waren auch jest dazu bestimmt, Frankfurt zu er= stürmen.

Der Sturm war auf ben 2. Dec. festgesetzt. Währent preu-Bische Colonnen, in Verbindung mit bem barmstädtischen Contingent, am Taunus von Oberursel und Homburg bis gegen Vilbel hin aufgestellt, die Bewegungen der Franzosen beobachteten, sollten die Hessen, durch darmstädter Chevaurlegers und preußische leichte Reiterei verstärft, am Morgen die Stadt angreifen, inteß ein anderes preußisches Corps, bei welchem sich ber König und der Herzog selbst befanden, die Aufgabe hatte, den Angriff zu unterstützen und zugleich gegen Höchst hin Custine im Schach zu halten. Die hessische Sturmcolonne sollte zugleich an vier Etellen, am Allerheiligen= und am Friedbergerthor, von Sachsenhausen und zu Schiffe von der Mainseite her den Angriff beginnen: boch entspann sich ber Kampf nur an den beiden Thoren ber Statt, da von der Mainseite nicht beizukommen war und die Colonne, die für Sachsenhausen bestimmt war, die Dinge schon entschieden fand. Der Angriff auf die beiben Thore ward mit ber Lebhais tigkeit und Energie, die man an den Hessen gewohnt war, unternommen; der Verlust an Leuten war nicht unbedeutend, aber man kam rasch zum Ziele. Die Bevölkerung in ber Stadt ward un-

ruhig, als man einige Bomben hineinsandte; sie brangte in ber Verwirrung bes verhaßten Feindes an die Thore und ließ bie Bugbrücken herunter. Rasch warfen sich die stürmenden Heffen in die Stadt hinein, indeß gleichzeitig das preußische Corps, unter dem König selbst, bereits gegen Bockenheim vorgerückt war und jebe Unterstützung des Feindes von dieser Seite abwehrte.\*) Der Kampf, so kurz er gebauert, war boch nicht unblutig gewesen; die Hessen zählten über dreißig Tobte, barunter mehrere Officiere, und 130 Verwundete. Die Franzosen hatten ungefähr 70 Tobte und Verwundete, aber ber größte Theil ber feindlichen Befapung, gegen 1500 Mann, mit bem Commandanten und vielen Officieren waren gefangen. Mehr als biese Trophäen bes Tages, mehr selbst als die Befreiung der wohlhäbigen und wichtis gen Handelsstadt war der Sieg selber werth; er war, wie ein Zeitgenoffe sagt, die einzige fraftige Waffenthat im ganzen Feldzuge, und nachdem die methodische Langsamkeit die besten Gele= genheiten versäumt und bas friegerische Selbstvertrauen herabge= stimmt, machte es einen sehr erfrischenden Eindruck, wieber einmal zu sehen, wie die alte soldatische Recheit und der zugreifende un= verbroffene Muth früherer Tage über die Methode den Sieg das von trug.

Eustine sah sich nun genöthigt, seine Truppen zwischen Hochsheim und Wiesbaden zu vereinigen und an Mainz anzulehnen; er hatte auf dem rechten Rheinuser keinen sesten Punkt mehr, als die kleine Festung Königstein, die jest von den Preußen blokirt und im März 1793 zur Uebergabe genöthigt ward, und den Brüschenkopf von Mainz, Castel, dessen Besestigung so ziemlich die einzige militärische Vorsorge von Bedeutung war, zu welcher sich Custine während seiner revolutionären Raubzüge Zeit genommen hatte. Seit Mitte December war er auf Castel zurückgedrängt;

i i

<sup>\*)</sup> Der Antheil, den die Bürgerschaft an dem Kampfe nahm, gab nachs her den Franzosen Gelegenheit, das Mährchen zu ersinnen, als hätten die gusten Frankfurter mit der Besatung eine Art sicilianischer Besper aufgeführt. Das Aeußerste der Art, ein rechtes Musterstück schwülstiger jakobinischer Lüge, leistete eine Darstellung, die Stamm, Custine's Adjutant, in die Mainzer Zeistung einrücken ließ; die Frankfurter ließen dagegen eine Erklärung erscheinen, die den abgeschmackten Vorwurf tücksichen Meuchelmords nach dem Zeugniß der französischen Officiere selbst zur Genüge widerlegte.

Widerstreben dazu sei ein getante, hinausgedrängt worden, und mes war Masor erster Schritt zur Belagerung von Mainz, Friedrichs des Gegen Fon Castel. In den letzten Wochen des Talent und Wie deutschen Truppen vom Rheingau, an den Tanund Meister die gegen Hochheim und Franksurt hin in einem der groß sastel vereinigt, und trasen die Vorbereitungen, um schloss verbeter so schwadvoll verscherzte Mainz den Franzosen des hunehmen.

## Fünfter Abschnitt.

Der Kampf um Mainz und Belgien (bis Juli 1793).

Im Hauptquartier zu Frankfurt erwartete man einen militärischen Abgesandten aus Wien, um ben Plan bes fünftigen Felb-Bis jett galt nur das Eine als ausgemacht, zuges festzustellen. daß Desterreich ben Hauptangriff übernehmen, Preußen als Hülfs= macht die Deckung des Reiches besorgen und den österreichischen Angriff wirksam unterstützen solle. Der Herzog von Braunschweig, aufgefordert, seine Meinung abzugeben, hatte in den letten Tagen bes Jahres 1792 geäußert: er halte eine Unternehmung auf die Niederlande immer noch für den leichtesten Angriffspunkt; Clerfant solle nach erhaltener Verstärfung gegen Lüttich, Hohen= lohe-Kirchberg burch das Luxemburgische gegen Namur vorgehen. Wir würden bann — fügte er hinzu — ganz ober zum Theil über den Hundsrück ins Triersche zu agiren haben, um die österreis chischen Operationen zu unterstützen; die Heffendarmstädter und bas Corps von Colloredo würden theils Mainz beobachten, theils das Reich decken und nach Umständen dem Feinde Abbruch thun.\*)

In den nächsten Tagen (30. Dec.) trat der Herzog mit Manstein und dem österreichischen Feldmarschallieutenant, Graf von Wartensleben, in Frankfurt zusammen, um vorläufig die Hauptspunkte des Kriegsplanes sestzustellen.\*\*) In diesen Verabredungen

33 \*

<sup>\*)</sup> Aus einem Schreiben bes Herzogs d. d. 24. Dec. 1792.

<sup>\*\*)</sup> Aus dem handschriftl. Protokoll der Conferenz. Ueber die späteren Berabredungen vom Februar hat bereits Wagner, ",der Feldzug der k. preuß. Armee am Rhein im Jahre 1793. Berlin 1831", das Bedeutendste aus den Protokollen mitgetheilt.

trat denn noch deutlicher heraus, wie sich der Herzog die Ausführung seines oben angebeuteten Planes bachte. Da bie Biebereroberung der Niederlande als der erste und wichtigste Gegenstand angesehen ward, sollte sich eine kaiserliche Armee von 70-75,000 Mann am Nieberrhein versammeln, durch ein combinirtes Corps aus preußischen, hannoverschen und furcolnischen Truppen verstärkt werden und den Angriff auf Belgien übernehmen; Beaulieu mit etwa achtzehn Bataillonen sollte sich bei Trier concentris ren und die Communicationen der Mosel festhalten, Ehrenbreitstein von dem Trierschen Contingent besetzt werden, ein brittes österreichisches Corps unter Wallis, dessen Verstärkung erwartet wurde und bem sich die Contingente der frankischen, schwäbischen und oberrheinischen Kreise anschließen sollten, hätte dann die Aufgabe gehabt, ben Oberrhein von Heibelberg an bis in ben Breisgau zu beden, ben Feind im Oberelfaß im Schach zu halten, unter Umständen gegen eine und die andere Festung etwas zu unternehmen, oder auch die Operationen des preußischen Armeecorps zu unterftüten. Dieses preußische Armeecorps selbst, dem die Contingente von Kursachsen und von beiden Hessen sich anzuschließen hatten, war endlich bazu bestimmt, durch ben Uebergang über ben Rhein oberhalb ober unterhalb Mainz diese Stadt vom Elsas abs zuschneiben, ungefähr 14,000 Mann dort zurückzulassen und mit einer Masse von 55,000 Kämpfern angriffsweise vorzugehen. Es sollten bann Stellungen gegen bas Unterelsaß und die Saar genommen werden, "wobei sich dann zeigen würde, wie weit es möglich wäre, eine ober die andere feindliche Armee anzugreisen, um nach bem glücklichen Erfolge einer Schlacht eine ober tie an= dere Belagerung vornehmen zu können."

In einem spätern Gutachten \*) führt der Herzog diesen Plan, die Hauptoffensive gegen die Niederlande zu richten und davon die andern Bewegungen abhängig zu machen, noch genauer aus. Sämmtliche Armeen, so ist sein Rath, sollten zugleich ins Feld rücken, um die Aufmerksamkeit und Macht des Feindes zu theilen, namentlich über den Uebergang über die Maas und den Rhein eine gemeinsame und gleichzeitige Verabredung zu treffen. War der Rhein überschritten, so sollte Mainz zunächst nur blokirt

<sup>\*)</sup> d. d. 30. Jan. 1793.

und die Belagerung erst dann unternommen werden, wenn ein glücklicher Vorgang dazu den Weg gebahnt und die kaiserliche Armee in den Niederlanden Erfolge ersochten habe. Denn das Gelingen einer Belagerung am Oberrhein hänge besonders von der völlig sichern Verbindung mit den unteren Gegenden ab, "ohne welche jene Unternehmungen nur als eine unverantwortliche Unsversichtigkeit" zu betrachten wären.

Es ist in diesen Aeußerungen bes Herzogs sein ursprüngli= cher Plan enthalten, bessen leitende Gebanken auch auf den spatern Verlauf bes Feldzuges nicht ohne Wirkung geblieben sind; allein es gelang ihm nicht, diesen Entwurf, so wie er war, un. verändert zur Annahme zu bringen. Wenige Tage nach bem angeführten Gutachten war ber neuernannte Oberfelbherr ber faiferlichen Armee in den Niederlanden, Prinz Friedrich Josias von Coburg, in Frankfurt angelangt, und es fanden nun (6. bis 14. Februar) neue Conferenzen statt, benen, außer bem Herzog und ben Obersten Manstein und Grawert, diesmal der König selbst, ber Pring mit seinen Abjutanten, ben Oberften Mad und Fischer, und der Feldmarschallieutenant Wartensleben beiwohnten. wurden denn die Entwürfe des Herzogs nicht unwesentlich modificirt. Man kam dahin überein, daß vor Allem ber Feind vom rechten Ufer der Maas zu vertreiben und Mastricht zu entsetzen sei; das combinirte Armeecorps am Niederrhein, welches der Prinz Friebrich von Braunschweig, der Bruder des Herzogs, commandirte, sollte bazu mitwirken. Mit den weitern Unternehmungen gegen die Niederlande sollte aber — und hierin war der ursprüngliche Plan des Herzogs verlassen — gewartet werden, dis Mainz wies dererobert sei; denn es scheine bedenklich, so lange diese Festung in Feindes Hand sei, die Maas zu überschreiten. Einmal glaubte man zur Verpflegung der Armee der ungehinderten Verbindung auf dem Rheine zu bedürfen; dann hatte man die Besorgniß vor Augen, es könne der Feind, durch Zuzug aus den Niederlanden verstärkt, sich auf die um Mainz und am linken Rheinufer aufge= stellte Armee werfen und ihr mit überlegenen Kräften eine Schlacht liefern, beren Verlust burch die Schwierigkeit bes Rückzuges höchst bebenklich werden musse. Drum zog man es vor, sobald die Maas frei sei, mit aller Energie die Operationen am Mittelrhein auf= zunehmen; es sollten zu biesem Zwecke auch noch 15—20,000

Mann von der kaiserlichen Armee dahin abgegeben werden, um die Operationen der Preußen zu unterstützen. War dann Mainz gefallen, so erschien als das Rathsamste, mit ganzer Macht die Maas zu passiren und die Eroberung der Riederlande dadurch zu bewirken, daß man zugleich auf Landau, Saarlouis und Thionville losgehe und ein Armeecorps gegen den Feind in den Riederlanden ausstelle — eine Operation, die wegen der zwischen allen einzelnen Heeren bestehenden Verbindung als die sicherste und zur Erreichung eines ehrenvollen Friedens als die zweckmäßigste ersschien. Doch war dabei vorausgesetzt, daß man der Unterstützung Hollands versichert war.

Bur Durchführung dieser Entwürfe rechnete man im Ganzen auf eine Truppenmacht von ungefähr 216,000 Mann\*), eine Bahl, die allerdings, ein Jahr früher in Bewegung gesett, vollständig hingereicht hätte, die Invasion in Frankreich und die Herstellung ber Monarchie glücklich zu vollenden. Ob sie jest vollkommen zureichte, war schon zweifelhaft. Man hoffte mit 66,000 Mann die Maas zu befreien, mit 33,000 die wichtige Berbinbungslinie von Koblenz über Trier und Luxemburg zu beden, mit einem Corps von 30-40,000 Mann sollte Mainz belagert und mit einem Hecre von 50,000 Mann diese Belagerung gedeckt und der Angriff des Feindes von Landau und vom Essaß her abgeschlagen werden. Es fällt in die Augen und ist auch in jenen Conferenzen zur Sprache gekommen, daß, wenn auf diese Weise 180—190,000 Mann vollständig beschäftigt waren, nur eine verhältnismäßig geringe Macht zur Deckung bes ganzen Oberrheins übrig blieb. Denn selbst, wenn jene kleinen Contingente, bie für jest nur auf dem Papiere standen, in der That mobil wurden, so blieben nicht einmal 20,000 Mann übrig, um die Strede von Mannheim bis an die Schweizergränze zu besetzen. Man

<sup>\*)</sup> Diese Zahl war so vertheilt, daß 1) am Niederrhein 54,843 Cenerreischer und 11,400 Preußen und Hannoveraner unter Prinz Friedrich von Braunsschweig, 2) zwischen der Mosel und Maas 33,441 Mann, und 3) am Oberschein 99,091 M. (56,618 Preußen, 23,973 Desterreicher, 6000 Hessen, 5500 Sachsen, 3000 Darmstädter und 4000 schwäbische Kreistruppen) operiren sollzten. Da dies zusammen erst 198,775 M. ausmachte, so hosste man doch an Contingenten der kleineren Fürsten etwa 17,200 M. in Sold zu nehmen und dadurch den Stand von nahezu 216,000 Mann zu erreichen.

half sich, als der König von Preußen dies Bedenken anregte, auf eine eigenthümliche Weise; das Corps, das sich ungefähr in der Stärke von 29,000 M. Kaiserlichen und 4000 M. schwäbischer Kreistruppen in der Pfalz unter General Wurmser sammelte, und dessen eine Aufgabe die Unterstützung der preußischen Operationen war, wurde zugleich als ausreichend zur Deckung des Oberrheins bezeichnet. Damit war denn wieder die Stärke der preußischen Operation um Mainz und auf dem linken Rheinuser verringert \*) und die linke Flanke dieser Armeen einer seindlichen Diversion bloszgestellt.

Es ware, um diese Lücke auszufüllen, als ber natürlichste Weg erschienen, während die Desterreicher und die Kreistruppen ben Oberrhein schützten, noch ein Corps von 18-20,000 Mann bei Mannheim aufzustellen, das die linke Flanke der preußischen Operationen gedeckt und im gunstigen Falle deren weiteren Forts gang auf dem jenseitigen Rheinufer wirksam unterstütt hatte. Man wählte aber einen andern Ausweg, ber für ben Gang bes Feld= zuges verhängnißvoll geworben ift. Das Corps ber Defterreicher und Kreistruppen unter Wurmser sollte die doppelte Aufgabe losen: den Oberrhein von Mannheim bis an die Schweizergränze zu beden und zugleich mit einem Theil dieses Corps die Opera= tionen der Preußen zwischen Mainz und Landau zu unterstützen. Es leuchtet ein, daß bei dieser combinirten Aufgabe eines dem an= deren schaben mußte; ließ sich Wurmser tiefer in die Operatio= nen ber Preußen verflechten, so schien vielleicht die Deckung bes Dberrheins gefährdet; wandte er seine Stärke nach dieser Seite, so fehlte den Preußen die Unterstützung zur Linken, die sie selber in den Conferenzen als unumgänglich bezeichnet hatten. Doppelscitigkeit bes militärischen Zieles mußte aber naturgemäß auch auf die Stellung des Feldherrn, dem dies Corps übergeben

<sup>\*)</sup> Nach diesem Calcul blieben nämlich nur die 56,618 Mann Preußen und 14,500 Sachsen, Heffen und Darmstädter, also im Ganzen 71,118 Mann; es waren aber zur Belagerung von Mainz mindestens 33,000 M. als nothwenstig angenommen und 50,000 zur Deckung und Besetzung des linken Rheinusers berechnet. Drum heißt es auch in dem Protokoll vom 14. Febr.: "Jedoch erhelle aus dem ganzen Calcul, daß das auf dem linken Flügel der kön. pr. Armee unumgänglich erforderliche Corps von 18,000 Mann auf dem completzten Stande gänzlich abgängig sein würde."

war, zurüchwirken; er hatte einerseits die Aufgabe, unter Leitung der Preußen mitzuwirken, und andererseits sollte er als eigner Anführer selbständige Aufgaben lösen; diese unvereinbare Combination zweier Stellungen ist auch in der Instruction Wurmsers unver-Wurmser soll, sobald es bas Vorrücken ber söhnt ausgesprochen. preußischen Truppen jenseits des Rheins erlauben wird, diesen Fluß passiren und in Verbindung mit der preußischen Armee opes riren. "Dhne im eigentlichen Verstand - heißt es bann wortlich — zur königlich preußischen Armee angewiesen zu sein, hat Graf Wurmser bennoch in allen Stücken sich nach ber Dis rection und Disposition, welche Se. Maj. ber König ober ber unter Höchstdemselben commandirende Herr Herzog von Braunschweig Durchl. mit biesem Corps Truppen zu veranlassen, für gut und nothwendig befinden werde, zu benehmen. bem Kall, wenn eine feindliche Uebermacht ben Oberrhein bedrohen, ober wirklich übersegen follte, ware von tem operirenden Corps ein kleinerer ober größerer Theil, wie es nothwendig sein könnte, zu betachiren und wohl auch das ganze Corps über ben Rhein zurückzuzichen, wenn eine gar große ober augenscheinliche Gefahr solches erfordern sollte."

Es lag in dieser Anordnung ein Widerspruch, ben nur eine sehr geschickte und geschmeidige Hand ohne Nachtheile zu lösen vermochte; gerade die Persönlichkeit Wurmsers war aber von ter Art, daß eher eine schärfere Betonung als eine Milderung bes Zwiespaltes zu erwarten war. Als er anfangs, wie es bie Natur ber Sache mit sich brachte, bem preußischen Commando unterstellt werden sollte, weigerte er sich geradezu, und in Wien war sein Einfluß größer als der des Prinzen von Coburg. So war denn jenes Zwitterverhältniß geschaffen, in welchem er, wie wir fehen werden, die Unabhängigkeit seiner Stellung noch über bie Gränzen jener Instruction hinaus erweiterte; ohne daß der Nothsall, das rechte Rheinufer zu decken, eintrat, benahm er sich tech wie der Führer einer selbständig operirenden Armee. Nun litt schon der ganze Operationsplan des künftigen Feldzuges an dem Uebel eines vielfach getheilten und unzusammenhängenden Commantes; benn nicht nur die Armee in den Niederlanden und die bei Mainz waren, statt unter einer höheren gemeinsamen Leitung, zwei getrennten, gleichgestellten Feldherren unterworfen, sondern das combis nirte Corps unter Friedrich von Braunschweig hatte wieder, gesenüber dem Prinzen von Coburg, ein ähnliches Verhältniß halber Selbständigkeit anzusprechen, wie der österreichische Feldherr gegenüber dem Herzog, und es schien eine Zeitlang, als sollte auch der Prinz Coburg an ihm seinen Wurmser sinden; aber doch ist nichts von so entscheidender Wirkung für den Feldzug gewessen, wie die Doppelstellung Wurmsers.

Eine solche Verlegenheit hätte freilich nimmer entstehen kön= nen, wenn die Reichs= und die Wehrverfassung Deutschlands noch eine innere Lebensfraft gehabt hatte. Was wollten benn die 20,000. Mann heißen, deren man bei Mannheim jest bedurfte? War nicht, um vom Reiche zu schweigen, schon der eine Kurfürst von Pfalzbaiern, auf bessen Gebiete ber Kampf jest vorbereitet ward, mächtig genug, zum mindesten jene Zahl aufzubringen? War jene Schaar mittlerer und kleiner Herren, die in den Jahren 1791 und 1792 auf bem Reichstage so tropige Reben geführt, nicht wenigstens, wenn man ihre territoriale Macht summirte, im Stande, eine Heeresfraft von 20,000 Mann aufzustellen, ober die Mittel bazu an die Hand zu geben? Aber so tief war das Regiment in diesen Gebieten verfallen, Geldmittel und Heeredfräste so gründlich verwahrlost, oder, wo die Schwäche nicht die Schuld trug, Verrath und Treulosigkeit dem Reichsseind ein so wirksamer Berbündeter, daß solch eine bescheibene Erwartung schon nicht zu erfüllen war.

Es liegt uns ein Schreiben vor\*), welches ber preußische Oberst Rüchel im Januar 1793 an die pfälzische Regierung in Mannheim richtete; daraus ist das ganze Elend dieser Reichszusstände charafteristisch zu erkennen. Er beschwert sich darüber, daß französische Officiere ungehindert in der Festung Mannheim auszund eingehen, daß ein Adjutant und ein Secretär Custine's sich dort ungescheut als Spione und Emissäre der revolutionären Propaganda herumtreiben. Er fragt an, ob es wirklich wahr sei, daß in den überrheinischen Aemtern Verhandlungen gepflogen würden über Getreibe, das man den Franzosen gegen Assignaten liesern wolle; und ob es mit Genehmigung der Regierung geschehe, daß

<sup>\*)</sup> Promemoria an den Grafen Oberndorff, d. d. 22. Jan. 1793 (in ber angeführten Correspondenz).

in der Nacht vom 13. auf den 14. war der Rest seiner Leute, die er noch in Hochheim gelassen, hinausgedrängt worden, und es begann nun, als erster Schritt zur Belagerung von Mainz, die engere Einschließung von Castel. In den letzten Wochen des Jahres standen die deutschen Truppen vom Rheingau, an den Taunus angelehnt, dis gegen Hochheim und Franksurt hin in einem Bogen um Castel vereinigt, und trasen die Vorbereitungen, um das im October so schmachvoll verscherzte Mainz den Franzosen wieder abzunehmen.

## Fünfter Abschnitt.

Der Kampf um Mainz und Belgien (bis Juli 1793).

Im Hauptquartier zu Frankfurt erwartete man einen militäs rischen Abgesandten aus Wien, um ben Plan bes künftigen Feldzuges festzustellen. Bis jest galt nur bas Eine als ausgemacht, daß Desterreich ben Hauptangriff übernehmen, Preußen als Hülfs= macht die Deckung des Reiches besorgen und den österreichischen Angriff wirksam unterstüßen solle. Der Herzog von Braunschweig, aufgefordert, seine Meinung abzugeben, hatte in den letzten Tagen des Jahres 1792 geäußert: er halte eine Unternehmung auf die Niederlande immer noch für den leichtesten Angriffspunkt; Elerfant solle nach erhaltener Verstärfung gegen Lüttich, Hohenlohe-Kirchberg durch das Luremburgische gegen Namur vorgehen. Wir würden bann — fügte er hinzu — ganz ober zum Theil über den Hundsrück ins Triersche zu agiren haben, um die österrei= chischen Operationen zu unterstützen; die Hessendarmstädter und das Corps von Colloredo würden theils Mainz beobachten, theils das Reich beden und nach Umständen dem Feinde Abbruch thun.\*)

**5** .

In den nächsten Tagen (30. Dec.) trat der Herzog mit Manstein und dem österreichischen Feldmarschallieutenant, Graf von Wartensleben, in Frankfurt zusammen, um vorläufig die Hauptspunkte des Kriegsplanes sestzustellen.\*\*) In diesen Verabredungen

<sup>\*)</sup> Aus einem Schreiben bes herzogs d. d. 24. Dec. 1792.

<sup>\*\*)</sup> Aus dem handschriftl. Protokoll der Conferenz. Ueber die späteren Berabredungen vom Februar hat bereits Wagner, ", der Feldzug der k. preuß. Armee am Rhein im Jahre 1793. Berlin 1831", das Bedeutenoste aus den Protokollen mitgetheilt.

٠,

trat denn noch deutlicher heraus, wie sich der Herzog die Andführung seines oben angebeuteten Planes bachte. Da bie Biebereroberung der Niederlande als der erste und wichtigste Gegenstand angesehen ward, sollte sich eine kaiserliche Armee von 70-75,000 Mann am Nieberrhein versammeln, durch ein combinintes Corps aus preußischen, hannoverschen und kurcolnischen Truppen verstärft werben und den Angriff auf Belgien übernehmen; Beaulieu mit etwa achtzehn Bataillonen sollte sich bei Trier concentris ren und die Communicationen der Mosel festhalten, Ehrenbreits stein von dem Trierschen Contingent besetzt werden, ein brittes österreichisches Corps unter Wallis, beffen Verstärfung erwartet wurde und dem sich die Contingente der frankischen, schwäbischen und oberrheinischen Kreise anschließen sollten, hätte bann bie Aufgabe gehabt, ben Oberrhein von Heibelberg an bis in ben Breisgau zu beden, ben Feind im Oberelfaß im Schach zu halten, uns ter Umständen gegen eine und die andere Festung etwas zu unternehmen, oder auch die Operationen des preußischen Armeecorps zu unterstüten. Dieses preußische Armeecorps selbst, bem bie Contingente von Kursachsen und von beiden Hessen sich anzuschließen hatten, war endlich bazu bestimmt, burch ben Uebergang über ben Rhein oberhalb ober unterhalb Mainz biese Stadt vom Gliaß abzuschneiben, ungefähr 14,000 Mann bort zurückzulassen und mit einer Masse von 55,000 Kämpfern angriffsweise vorzugehen. Es sollten bann Stellungen gegen bas Unterelfaß und bie Saar genommen werden, "wobei sich dann zeigen würde, wie weit es möglich wäre, eine ober bie andere feindliche Armee anzugreifen, um nach dem glücklichen Erfolge einer Schlacht eine ober tie ans dere Belagerung vornehmen zu können."

In einem spätern Gutachten \*) führt ber Herzog biesen Plan, die Hauptoffensive gegen die Niederlande zu richten und davon die andern Bewegungen abhängig zu machen, noch genauer aus. Sämmtliche Armeen, so ist sein Rath, sollten zugleich ind Feld rücken, um die Aufmerksamkeit und Macht des Feindes zu theislen, namentlich über den Uebergang über die Maas und den Rhein eine gemeinsame und gleichzeitige Verabredung zu treffen. War der Rhein überschritten, so sollte Mainz zunächst nur blokirt

<sup>\*)</sup> d. d. 30. Jan. 1793.

und die Belagerung erst bann unternommen werden, wenn ein glücklicher Vorgang dazu den Weg gebahnt und die kaiserliche Armee in den Niederlanden Erfolge ersochten habe. Denn das Gelingen einer Belagerung am Oberrhein hänge besonders von der völlig sichern Verbindung mit den unteren Segenden ab, "ohne welche jene Unternehmungen nur als eine unverantwortliche Unsversichtigkeit" zu betrachten wären.

Es ist in diesen Aeußerungen bes Herzogs sein ursprüngli= cher Plan enthalten, beffen leitende Gedanken auch auf den spätern Verlauf des Feldzuges nicht ohne Wirkung geblieben sind; allein es gelang ihm nicht, diesen Entwurf, so wie er war, un, verändert zur Annahme zu bringen. Wenige Tage nach bem an= geführten Gutachten war ber neuernannte Oberfeldherr ber faiserlichen Armee in den Niederlanden, Prinz Friedrich Josias von Coburg, in Frankfurt angelangt, und es fanden nun (6. bis 14. Februar) neue Conferenzen statt, benen, außer dem Herzog und ben Oberften Manftein und Grawert, diesmal ber König felbst, ber Prinz mit seinen Abjutanten, ben Oberften Mad und Fischer, und der Feldmarschalllieutenant Wartensleben beiwohnten. wurden benn die Entwürfe des Herzogs nicht unwesentlich modificirt. Man kam bahin überein, daß vor Allem ber Feind vom rechten Ufer der Maas zu vertreiben und Mastricht zu entsetzen sei; das combinirte Armeecorps am Niederrhein, welches der Prinz Friebrich von Braunschweig, der Bruder des Herzogs, commandirte, sollte bazu mitwirken. Mit ben weitern Unternehmungen gegen die Niederlande sollte aber — und hierin war der ursprüngliche Plan des Herzogs verlassen — gewartet werden, bis Mainz wiedererobert sei; benn es scheine bedenklich, so lange diese Festung in Feindes Hand sei, die Maas zu überschreiten. Einmal glaubte man zur Verpflegung der Armee der ungehinderten Verbindung auf dem Rheine zu bedürfen; dann hatte man die Besorgniß vor Augen, es könne der Feind, durch Zuzug aus den Niederlanden verstärft, sich auf die um Mainz und am linken Rheinufer aufge= stellte Armee werfen und ihr mit überlegenen Kräften eine Schlacht liefern, beren Verlust burch die Schwierigkeit bes Rückzuges höchst bebenklich werden muffe. Drum zog man es vor, sobald die Maas frei sei, mit aller Energie die Operationen am Mittelrhein auf= zunehmen; es sollten zu diesem Zwecke auch noch 15-20,000

Mann von der kaiserlichen Armee dahin abgegeben werden, um die Operationen der Preußen zu unterstüßen. War dann Rainz gefallen, so erschien als das Nathsamste, mit ganzer Nacht die Maas zu passiren und die Eroberung der Niederlande dadurch zu bewirken, daß man zugleich auf Landau, Saarlouis und Thiowville losgehe und ein Armeecorps gegen den Feind in den Niederlanden aufstelle — eine Operation, die wegen der zwischen allen einzelnen Heeren bestehenden Verbindung als die sicherste und zur Erreichung eines ehrenvollen Friedens als die zweckmäßigste ersschien. Doch war dabei vorausgesett, daß man der Unterstützung Hollands versichert war.

Bur Durchführung dieser Entwürfe rechnete man im Ganzen auf eine Truppenmacht von ungefähr 216,000 Mann\*), eine Bahl, die allerdings, ein Jahr früher in Bewegung gesett, vollständig hingereicht hätte, die Invasion in Frankreich und die herstellung der Monarchie glücklich zu vollenden. Db sie jest volls kommen zureichte, war schon zweiselhaft. Man hoffte mit 66,000 Mann die Maas zu befreien, mit 33,000 die wichtige Verbinbungslinie von Koblenz über Trier und Luxemburg zu becken, mit einem Corps von 30-40,000 Mann sollte Mainz belagert und mit einem Hecre von 50,000 Mann diese Belagerung gedeckt und der Angriff des Feindes von Landau und vom Elsaß her abgeschlagen werden. Es fällt in die Augen und ift auch in jenen Conferenzen zur Sprache gekommen, daß, wenn auf diese Weise 180—190,000 Mann vollständig beschäftigt waren, nur eine verhältnismäßig geringe Macht zur Deckung bes ganzen Oberrheins übrig blieb. Denn selbst, wenn jene kleinen Contingente, tie für jest nur auf dem Papiere standen, in der That mobil wurden, so blieben nicht einmal 20,000 Mann übrig, um bie Etrede von Mannheim bis an die Schweizergränze zu besetzen. Man

<sup>\*)</sup> Diese Zahl war so vertheilt, daß 1) am Niederrhein 54,543 Defterreischer und 11,400 Preußen und Hannoveraner unter Prinz Friedrich von Braunsschweig, 2) zwischen der Mosel und Maas 33,441 Mann, und 3) am Oberschein 99,091 M. (56,618 Preußen, 23,973 Desterreicher, 6000 Heffen, 5500 Sachsen, 3000 Darmstädter und 4000 schwäbische Kreistruppen) operiren sellsten. Da dies zusammen erst 198,775 M. ausmachte, so hoffte man dech an Contingenten der kleineren Fürsten etwa 17,200 M. in Sold zu nehmen und dadurch den Stand von nahezu 216,000 Mann zu erreichen.

half sich, als der König von Preußen dies Bedenken anregte, auf eine eigenthümliche Weise; das Corps, das sich ungefähr in der Stärke von 29,000 M. Raiserlichen und 4000 M. schwäbischer Kreistruppen in der Pfalz unter General Wurmser sammelte, und dessen eine Aufgabe die Unterstützung der preußischen Operationen war, wurde zugleich als ausreichend zur Deckung des Oberrheins bezeichnet. Damit war denn wieder die Stärke der preußischen Operation um Mainz und auf dem linken Rheinuser verringert \*) und die linke Flanke dieser Armeen einer seindlichen Diversion blossgestellt.

Es ware, um diese Lücke auszufüllen, als ber natürlichste Weg erschienen, während die Desterreicher und die Kreistruppen ben Oberrhein schützten, noch ein Corps von 18-20,000 Mann bei Mannheim aufzustellen, das die linke Flanke der preußischen Operationen gedeckt und im günstigen Falle deren weiteren Forts gang auf dem jenseitigen Rheinufer wirksam unterstütt hatte. Man wählte aber einen andern Ausweg, der für den Gang des Feld= zuges verhängnisvoll geworden ist. Das Corps der Desterreicher und Kreistruppen unter Wurmser sollte die doppelte Aufgabe lö= sen: ben Oberrhein von Mannheim bis an die Schweizergränze zu beden und zugleich mit einem Theil dieses Corps die Opera= tionen der Preußen zwischen Mainz und Landau zu unterstützen. Es leuchtet ein, daß bei dieser combinirten Aufgabe eines dem anberen schaben mußte; ließ sich Wurmser tiefer in die Operatio= nen ber Preußen verflechten, so schien vielleicht die Deckung bes Dberrheins gefährdet; wandte er seine Stärke nach dieser Seite, so sehlte den Preußen die Unterstützung zur Linken, die sie selber in ben Conferenzen als unumgänglich bezeichnet hatten. Doppelseitigkeit bes militärischen Zieles mußte aber naturgemäß auch auf die Stellung des Feldherrn, dem dies Corps übergeben

<sup>\*)</sup> Nach diesem Calcul blieben nämlich nur die 56,618 Mann Preußen und 14,500 Sachsen, Heffen und Darmstädter, also im Ganzen 71,118 Mann; es waren aber zur Belagerung von Mainz mindestens 33,000 M. als nothwenstig angenommen und 50,000 zur Deckung und Besetzung des linken Rheinusers berechnet. Drum heißt es auch in dem Protokoll vom 14. Febr.: "Jedoch erhelle aus dem ganzen Calcul, daß das auf dem linken Flügel der kön. pr. Armee unumgänglich erforderliche Corps von 18,000 Mann auf dem completzten Stande gänzlich abgängig sein würde."

war, zurüchwirken; er hatte einerseits bie Aufgabe, unter Leitung ber Preußen mitzuwirken, und andererseits sollte er als eigner Anführer selbständige Aufgaben lösen; diese unvereinbare Combination zweier Stellungen ist auch in der Instruction Wurmsers unversöhnt ausgesprochen. Wurmser soll, sobalb es bas Vorrücken ber preußischen Truppen jenseits bes Rheins erlauben wirb, diesen Fluß passiren und in Verbindung mit der preußischen Armee opes riren. "Ohne im eigentlichen Verstand — heißt es bann wortlich — zur königlich preußischen Armee angewiesen zu sein, hat Graf Wurmser bennoch in allen Stücken sich nach ber Dis rection und Disposition, welche Se. Maj. ber König ober ber uns ter Höchstdemselben commandirende Herr Herzog von Braunschweig Durchl. mit diesem Corps Truppen zu veranlassen, für gut und nothwendig befinden werde, zu benehmen. bem Fall, wenn eine feindliche Uebermacht ben Oberrhein bebrohen, ober wirklich übersetzen sollte, ware von tem operirenden Corps ein kleinerer ober größerer Theil, wie es noth= wendig sein könnte, zu betachiren und wohl auch bas ganze Corps über ben Rhein zurückzuzichen, wenn eine gar große ober augen= scheinliche Gefahr solches erfordern sollte."

Es lag in dieser Anordnung ein Widerspruch, den nur eine sehr geschickte und geschmeidige Hand ohne Nachtheile zu lösen vermochte; gerade die Persönlichkeit Wurmsers war aber von ter Art, daß eher eine schärfere Betonung als eine Milderung tes Zwiespaltes zu erwarten war. Als er anfangs, wie es tie Natur ber Sache mit sich brachte, bem preußischen Commanto unterstellt werden sollte, weigerte er sich geradezu, und in Wien war sein Einfluß größer als der des Prinzen von Coburg. So war benn jenes Zwitterverhältniß geschaffen, in welchem er, wie wir sehen werden, die Unabhängigkeit seiner Stellung noch über tie Gränzen jener Instruction hinaus erweiterte; ohne daß ter Noth= sall, das rechte Mheinufer zu decken, eintrat, benahm er sich tech wie der Führer einer selbständig operirenden Armee. Nun litt schon der ganze Operationsplan des künftigen Feltzuges an dem Uebel eines vielfach getheilten und unzusammenhängenden Commantos; denn nicht nur die Armee in den Niederlanden und die bei Mainz waren, statt unter einer höheren gemeinsamen Leitung, zwei getrenn= ten, gleichgestellten Feldherren unterworfen, sondern das combis nirte Corps unter Friedrich von Braunschweig hatte wieder, gesgenüber dem Prinzen von Coburg, ein ähnliches Verhältniß halber Selbständigkeit anzusprechen, wie der österreichische Feldherr gegenüber dem Herzog, und es schien eine Zeitlang, als sollte auch der Prinz Coburg an ihm seinen Wurmser sinden; aber doch ist nichts von so entscheidender Wirkung für den Feldzug gewessen, wie die Doppelstellung Wurmsers.

Eine solche Verlegenheit hatte freilich nimmer entstehen kön= nen, wenn die Reichs= und die Wehrverfassung Deutschlands noch eine innere Lebenskraft gehabt hatte. Was wollten benn die 20,000 Mann heißen, beren man bei Mannheim jest bedurfte? War nicht, um vom Reiche zu schweigen, schon der eine Kurfürst von Pfalzbaiern, auf bessen Gebiete ber Kampf jest vorbereitet ward, mächtig genug, zum mindesten jene Zahl aufzubringen? War jene Schaar mittlerer und kleiner Herren, die in den Jahren 1791 und 1792 auf dem Reichstage so tropige Reden geführt, nicht wenigstens, wenn man ihre territoriale Macht summirte, im Stande, eine Heereskraft von 20,000 Mann aufzustellen, ober die Mittel bazu an die Hand zu geben? Aber so tief war bas Regiment in diesen Gebieten verfallen, Geldmittel und Heeresfräfte so gründlich verwahrlost, oder, wo die Schwäche nicht die Schuld trug, Verrath und Treulosigkeit dem Reichsfeind ein so wirksamer Verbündeter, daß solch eine bescheibene Erwartung schon nicht zu erfüllen war.

Es liegt uns ein Schreiben vor\*), welches ber preußische Oberst Rüchel im Januar 1793 an die pfälzische Regierung in Mannheim richtete; daraus ist das ganze Elend dieser Reichszusstände charakteristisch zu erkennen. Er beschwert sich darüber, daß französische Officiere ungehindert in der Festung Mannheim ausund eingehen, daß ein Adjutant und ein Secretär Custine's sich dort ungescheut als Spione und Emissäre der revolutionären Propaganda herumtreiben. Er fragt an, ob es wirklich wahr sei, daß in den überrheinischen Aemtern Verhandlungen gepflogen würden über Getreide, das man den Franzosen gegen Assignaten liesern wolle; und ob es mit Genehmigung der Regierung geschehe, daß

<sup>\*)</sup> Promemoria an den Grafen Oberndorff, d. d. 22. Jan. 1793 (in ber angeführten Correspondenz).

man dem Reichsfeind Früchte und Vieh schaffe, ja sogar in Mannheim selbst Lieserungsverträge zu Gunsten der seindlichen Armee abschließe?! Auch in den Conferenzen zu Frankfurt kam diese Politik des pfalzbairischen Cabinets zur Sprache; es ward auch von dort aus durch den Grasen Lehrbach in München der Regierung "auf die ernsthafteste und dringendste Weise" vorgestellt, daß der Kurfürst doch den thätigsten Antheil an der Reichsvertheidigung nehmen möge. Wit welchem Erfolge, werden wir später sehen.

Dies Benehmen einer Regierung, die zwei deutsche Kursursstenthümer vereinigte, die klägliche Schwäche der geistlichen Staaten am Rhein, der tragifomische Schreck, der alle Regierungen vom Bodensee dis nach Westfalen ergriff, als Custine am Rhein erschien, dies Alles ließ ungefähr erwarten, was es mit der kriegerischen Rüstung des Reiches selbst auf sich haben werde.

Wir haben bis jett des Reichstages und seiner Thätigkeit seit dem Ausbruch des Krieges nicht gedenken muffen: benn so lagen einmal die Verhältnisse, daß in dieser ganzen Krisis bas, was zu Regensburg geschah, fast am wenigsten in Frage fam.\* Man war am Reichstage gerade beschäftigt, ben französischen Friebensbruch zu verhandeln, als in der ersten Woche bes Octobers die Nachricht vom Einfall der Franzosen in Speyer und Worms, ihre Bedrohung der Reichsfestung bazwischen fiel. Der kurmainzische Gesandte schilderte die Lage der Stadt in den bedenklichsten Farben; es sei schleunige Hülfe nöthig, wenn die Gränzseste nicht verloren gehen solle. Spät am Abend fuhr noch der österreichische Directorialgesandte, als die Nachricht angekommen, bei den fürstlichen Botschaftern umher, ihnen die äußerste Noth recht bringend ans Herz zu legen. Würzburg brachte einen schleunigen Antrag ein, daß zunächst der oberrheinische und frankische Kreis zur raschesten Hülfe veranlaßt werden sollten. Auf den Borschlag von Mainz wurde eine Note an die hohen und höchsten Höse erlassen und eine schleunige Vorkehr gegen den Ueberfall des Feindes "zu

<sup>\*)</sup> Das Folgende ist ber angeführten Reichstagscorrespondenz von 1792 entnommen.

einer Zeit, wo noch nicht einmal ein Reichsfrieg erklärt sei", bringend nachgesucht. Man sette sich sogar diesmal über die pestantische Weitläusigkeit der Formen etwas hinweg, da in einem Augenblick, "wo größere Gefahr auf einem seden Verzug hafte, die sonst bei Erforderung der gesetlichen Kreishülse gewöhnlichen Vorschriften und Stusen eben nicht so genau eingehalten werden könnten"; man beschloß Staffetten auszusenden nach allen Seiten hin, "um densenigen, so vergewaltigt oder mit Gefahr bedroht sind, unverzüglich die reichsversassungsmäßige Hülse zu leisten und die bereits ausgestellten Reichscontingente unverweilt vorrücken zu lassen."

Ein kaiserliches Rescript vom 11. October unterstütte biese bringenden Schritte. Es erinnerte baran, wie der faiserliche Hof noch unlängst an die vorderen Reichstreise auf rasche Zurüstung gebrungen habe. "Auch wäre es höchst wahrscheinlich gelungen, dem Eindringen des Feindes einen festen Damm entgegenzuseten, wenn nur die nachdrücklich aufgerufene Hülfe mit eben der reichs= patriotischen Bereitwilligkeit geleistet worden wäre, als die Gefahr und Hülfe dringend war. Indessen hat hierüber das beutsche Publicum ein unbefangenes Urtheil gefället." Run wachse die Gefahr mit jedem Tage, Mainz sei schon bedroht, und noch ließe sich nicht bestimmen, wie weit des Feindes Absichten gingen, und noch sehe man keine tröstliche Aussicht zur entscheibenben Hülfe. Eine so außerordentliche Lage erheische auch außerordentliche Mittel; der bedächtige Gang der deutschen Reichssatzungen reiche nicht hin, dem gegenwärtigen Uebel und der noch drohenden weiteren Gefahr zu steuern. "Wir erlassen daher, so schloß das Rescript, mit umgehender Post die bringenosten Weifungen an die kaiserlichen Mi= nister im Reiche, alle bewaffneten Reichsstände zur Gegenwehr reichsväterlichst aufzumuntern, und halten uns hiezu durch das erste Grundgesetz aller Staatenverbindungen für die allgemeine Sicherheit ber vereinigten Glieder vollkommen verpflichtet. versprechen uns auch von unseren oberhauptlichen Bemühungen und den patriotischen Gesinnungen der Reichsstände die möglichst schleunige und thätige Hülfe, ober die Nachwelt würde erstaunend lesen, daß am Ende des achtzehnten Jahrhunderts kein Gemeingeist mehr die Nation der Deutschen beseelte und daß ein nachbarlicher Feind es magen durfte, ihr mitten in ihrem Gebiete ungestraft Trop zu bieten."

Welchen Erfolg biese Bemühungen gehabt, ist aus ber stüberen Erzählung wahrzunehmen gewesen; Mainz ging verloren, bevor die kaiserliche Mahnung irgend eine Wirkung üben konnte. Recht bezeichnend traf sast gleichzeitig mit dem kaiserlichen Schriben ein pfalzbairisches Rescript (vom 11. Oct.) ein, worin gegen die Ausrüstung des Contingents alle möglichen Bedenklichkeiten geltend gemacht und von den vielen "Rückschten" geredet war, welche der Kurfürst von der Pfalz für seine Person gegen Frankreich zu nehmen habe. Auch Kurtrier trug Bedenken; es hatte ofsendar der panische Schreck von Custine's Einsall die bescheidene Thatkraft der westdeutschen Regierungen vollends gelähmt. Rur von Desterreich, Preußen und Hannover kamen Erklärungen, daß Truppen zusammengezogen und die Feinde in Kurzem von weiterem Vordringen würden abgehalten werden.

War Mainz nicht mehr zu retten gewesen, so mußten wenig= stens alle Mittel ergriffen werben, um nun den Reichsfrieg mit größter Energie vorzubereiten. Schon hatte ein faiserliches Hofbecret vom 1. Sept. den Antrag auf die Betheiligung bes Reichs am Kampfe eingebracht, und die brandenburgische Stimme war in einem ausführlichen Botum gleich anfangs bem Borschlage beigetreten; indessen waren durch den Angriff, der auf das Reich geschehen, die letten Bebenken zum Schweigen gebracht worten. Man nahm baher am 16. November die Berathung wieder auf, die der Kriegslärm vom Rheine bis dahin unterbrochen hatte. Das Gutachten des Reichs, am 23. Nov. dem kaiserlichen Principalcommissarius übergeben, ging in der Hauptsache bahin: "weil die vor Augen liegende und täglich zunehmende Gefahr bes Reiches keinen Verzug gestatte, einstweilen und mit Vorbehalt um= ständlicher Begutachtung des kaiserlichen Hofdecrets, zur schleuni= gen Befreiung der bedrängten Reichsfreise, bas Triplum auf bas unverzüglichste ins Feld zu stellen." Das Gutachten erhielt am 22. Dec. die faiserliche Bestätigung.

Die Thätigkeit der Reichsversammlung in den nächsten Monaten bewegtsich fast ausschließlich um die Frage des Reichskrieges gegen die Revolution. Im Januar 1793 ward die Bildung einer Reichspoperationscasse beschlossen und einstweilen die Erhebung von dreißig Römermonaten angeordnet. Im Februar kam, offenbar durch die Vorgänge am linken Rheinuser angeregt, die Frage zur Bespres

dung: wie den beforglichen Bolksverführungen Einhalt zu thun Bei diesem Anlasse gab die kurböhmische Stimme im Kurfürstenrathe die Erklärung ab: "man musse auf den schon erlassenen kaiserlichen Abmahnungsschreiben um so mehr bestehen, als inzwischen durch manche Zeitung sowol als auch durch Druckschriften sich ergebe, daß unglückliche und broblose sogenannte Philosophen ihre elenden Träumereien und gesetwidrigen Belehrungen gegen Subordination, Sitten und Religion breist dem Publicum vorgelegt haben. Da demnach ber so groß angewachsene Mißbrauch der Preßfreiheit nothwendig alle wahre und gegründete Gelehrsamkeit erstiden, auch Unordnung und Empörung verbreiten muffe, zubem der friedliebende Unterthan seine Zeit und sein Gelb unnütz und schädlich anwende: so erscheine es nothwenbig, die alten Gesetze gegen ben Mißbrauch noch anwendbarer zu machen, damit der unserer deutschen Nation angeborene und ererbte Geist unserer tugendhaften Voreltern nicht burch fremden Unstinn geschwächt und untergraben werbe." Im Fürstenrath äußerte sich die hannoversche Stimme in ähnlichem Beiste; trug auch barauf an, daß bei Unruhen sogleich bie Kreishülfe beigezo= gen und die Schuldigen bestraft werden sollten. Es war dies die allgemeine Ansicht der Versammlung; denn es wird in dem Reichs= tagsbericht, der uns vorliegt, als etwas Absonderliches angemerkt, daß ein Votum des Fürstbischofs von Würzburg=Bamberg den Standpunkt festhalte: "ein weiser Regent, der zugleich Freund und Vater seiner Unterthanen sei, habe nie Aufwieglung und Empörung in seinem Lande zu fürchten, aller Versuche von Außen ungeachtet." Der erzherzoglich öfterreichische Gesandte, bem die Füh= rung der Stimme anvertraut, habe benn auch Bedenken getragen, solch ein Votum abzugeben.

Am 18. Februar kam bann ein Reichsgutachten zu Stande, wonach die deutschen Unterthanen an ihre Treue und Pflicht zu erinnern, vor den Volksverführern zu warnen, auch reichsväterlich zu ermahnen seien, an Unruhen und Auswieglungen nicht Theil zu nehmen, namentlich sich nicht zu Abänderung der herkömmlischen Versassung von Glubs, Ausstellung neuer Muniscipalitäten, Repräsentanten und Administrationen verleiten zu lass sein dieser Richtung während der französischen Kriegss

unruhen versucht werbe, sei als nichtig und unstatthaft anzuschen; alle Schuldigen würden aber von den angedrohten Strafen getroffen werden.

Noch stand Eines bevor: die Berathung ber noch unerledigten Punkte jenes kaiserlichen Hosbecrets vom September, welches bie förmliche Kriegserklärung bes Reichs an die französische Republik beantragte. Man hatte bamals in bem ersten Drange ber Roth (Rov., Dec.) zunächst nur einen Punkt, die Ausrüstung bes Triplums und bie Einziehung ber Römermonate, beschlossen; noch immer war aber ber förmliche Abbruch friedlicher Beziehungen nicht erfolgt. Es bauerte Wochen lang, bis die am 4. März begonnene, sehr umständliche Abstimmung zu Ende war; erst am 22. März war bas Reichsgutachten fertig. Der Reichstag war barüber einig geworben, daß ber von Frankreich burch Gewaltschritte angefangene und bem Reich aufgebrungene Krieg für einen allgemeinen Reichstrieg zu erklären und als solcher zu verkünden sei; die früher geschlossenen Verträge mit Frankreich, seit bem Munfterschen, und bie barin gemachten Abtretungen, seien bemnach nicht mehr verbindlich. In Betreff ber Volksverführer und Ruhestörer, so wie ber aufwieglerischen Schriften, blieb man bei ben früher angeordneten Magres geln; auch sollte auf ben Briefwechsel, so weit er bem Feinde Borschub leisten könne, geachtet, ber Hanbelsverkehr, wenigstens mit Kriegsbedürfniffen, eingestellt\*) und ber Umlauf ber Affignaten gehindert werden. Endlich solle allen Reichsangehörigen jede Reutralität, möge sie offen ober verbeckt sein, untersagt und in keinem Falle gestattet werden.

Am 30. April erfolgte das kaiserliche Ratificationsbecret, welsches alle diese Anträge des Reichsgutachtens bestätigte. Es was ren in diesem ausführlichen Aktenstück nicht nur alle die Beeins

<sup>\*)</sup> Der dahin bezügliche Beschluß lautete: "bas Commerz wäre mit wohls bedächtlicher Ausnahme aller in den kaiserlichen allerhöchsten Inhibitorien bezreits verbotenen und namentlich ausgedrückten Artikel der Kriegsbedürsnisse auch noch während des Krieges, wenigstens in so lang als dasselbe nicht von Frankreich unterbrochen und zerstört würde, aufrecht und in seinem Gange zu erhalten; doch unabbrüchig berjenigen Vorkehre, welche deßfalls und überhaupt in Rücksicht der französischen Waaren ein jeder Landesherr nach der Lage unt Convenienz seiner Lande auch ir nen für sich und zu allen Zeiten zu verfügen befugt ist."

trächtigungen aufgezählt, welche das Reich seit 1789 von Frankreich erfahren hatte, sondern namentlich ber tiefe principielle Gegensat nachbrudlich betont, welcher bie alte feubale Ordnung von ben Neuerungen im Westen schied. Von dieser Seite angesehen, bot bas Ratificationsbecret ein besonderes Interesse; es war bas bedeutendste politische Manifest, welches in jener Zeit als officielle Rundgebung gegen die Revolution von deutscher Seite ausgegangen ift. Es ist darin zuerst bie religiöse und politische Intoleranz, die Jeden mit dem Untergang bedrohe, der anderen Grundsagen und Gesinnungen huldige, dann die verwegene und unheilvolle Proselytensucht hervorgehoben, die burch Schriften, geheime Berbindungen und Sendboten die revolutionären Ibeen zu verbreiten Es werben die Aeußerungen bes Convents und seine besuche. denklichsten Beschlüsse durchgegangen, von dem bekannten Wort an: "Krieg ben Palästen und Friede ben Hütten", bis zu bem jüngsten Beschlusse vom 15. Dec., welcher in den besetzten Gebieten die Einführung bes revolutionären Zustandes anordne. muffe aber jebe gesellschaftliche Ordnung gefährden, wenn man, wie die Revolution thue, "abstracte philosophische Gemeinplätze und speculative Staatstheorien mit eigensinniger Zurückstoßung aller Vortheile ber Weisheit und Erfahrungen voriger Zeitalter, Rücksicht auf physische und moralische Verhältnisse", durchzuführen suche. Auch sei es ganz wiber bie Natur, "bem ganzen Menschengeschlechte über die Auswahl bieser Mittel und Wege zu seiner bürgerlichen Glüchseligkeit nur einen Sinn aufdringen zu wollen." Eine Freiheit, welche nur für ben Naturmenschen paffe, muffe nothwendig ben Endzweck jeder Staatsverbindung vernichten, und wenn sie nicht ber individuellen Lage ber Menschen angepaßt sei, zwar der Einbildungsfraft des großen Haufens schmeicheln, aber früher ober später boch nur gewaltsame Erschütterungen hervorrus fen und alle ersprießlichen Folgen einer allmälig wirkenden wohlthätigen Aufklärung und ber barauf gegründeten Cultur zerstören. Eine vernünftige Gleichheit, die sich auf gleichen Schut, Sicherheit und Gerechtigkeit erstrecke, sei unter jeder Regierungsform benkbar; es sei aber ber rucksichtsloseste Despotismus, wenn man die Gleichheit darin suche, den Völkern die unbedingte Ausübung phi= losophischer Machtsprüche aufdringen zu wollen.

Wir hielten es ber Mühe werth, diese einzelnen Vorgänge

genauer zu verfolgen, die dem Kampfe des beutschen Reiches mit der Revolution vorangehen, einem Kampfe, dem das Reich sammt seiner Verfassung erlegen ist. Es konnte von diesem tragischen Ausgange schon jest eine Ahnung auftauchen, wenn man mit ten großen Worten und brohenden Beschlüssen, die zu Regensburg gehört wurden, den unmittelbaren praktischen Erfolg verglich. Daß während dieser Vorbereitungen, zu Ende bes Jahres 1792, Mainz verloren ging, Frankfurt gebrandschatt, bas rechte Rheinuser ausgeplündert ward, haben wir bereits früher wahrgenommen; noch im Frühjahr 1793, nachdem ber Krieg erklärt war, bestand aber bie Reichsarmee eben nur in den Beschlüffen der Regensburger Versammlung. In einer Erklärung vom 31. März verkündet Hannover, es habe sein Contingent zur Reichsarmee stellen wollen; "nachdem jedoch wider Vermuthen es zur Bildung einer solchen Armee bis jest noch nicht gekommen, so habe man bas Contingent nach Holland geschickt, wo ein eigenes hannoversches Armeecorps aufgestellt werten solle." Vergebens mahnte bann ber neue Reichsgeneral, ber Pring von Coburg, ihm bas Contingent nach ben Niederlanden zu schicken; man sei, so lautete die hannoversche Antwort, allerdings bereit, sein Contingent zur Reichsarmee, aber auch nur zur Reichsarmee zu schicken; ba diese nicht existire, würden die Truppen nach Hole land gehen.

Wie viele Reichsstände ließen sich aber anführen, tie nicht einmal ein Contingent aufstellten! Ein Theil benahm sich, wie wenn jene Beschlüsse vom November und Marz gar nicht eristirten; andere, zumal die Schwächeren, waren ehrlich genug, um förmliche Neutralität zu bitten. Die Reichsstadt Coln erklärte schon im Dec. 1792, daß sie zu dem Reichstriege nicht concurris ren könne und deßhalb die Neutralität ergreife, "die auch anderen Ständen in berlei Fällen zugestanden sei." Hamburg war sehr ungehalten, daß man ihm verbieten wolle, den Franzosen Rriegebe= bürfnisse zuzuführen; es gingen benn auch ganze Schiffsladungen Getreibe nach Frankreich, um ben Reichsfeind mit Lebensmitteln zu versorgen. Und ein Mann, wie Busch, focht ganz eifrig ten Sat burch, biese verrätherische Neutralität sei die einzig richtige Politik ber Reichsstädte! Die hannoversche Regierung, bie tem Reichsfelbheren gegenüber selber bas Beispiel ber Widerspenstigkeit gegeben, war barüber mißvergnügt, brachte ein Hamburger Schiff,

bas mit einer großen Weizenladung nach Bordeaur bestimmt war, bei Stade auf und erhob Beschwerde bei dem Reichstage. Wir hösen aber nicht, daß der Unfug aufgehört habe.\*) Ober ein anderes Beispiel! Der Kurfürst von Cöln, der einst auf dem Reichsstage so troßige Reden geführt, sollte im Febr. 1793 sein Continsent zu dem gemischten Corps des Herzogs Friedrich von Braunsschweig stellen. Da wurden denn alle denkbaren Vorwände herzvorgesucht, um dem zu entgehen, und als der Herzog gar das Städtchen Rheinderg besetzte und es zu besestigen Miene machte, erhob der geistliche Herr einen Lärm, als wenn ihm das bitterste Unrecht geschehen.\*\*)

Was wollte aber diese selbstsüchtige Absonderung der Kleinen und Ohnmächtigen bebeuten, gegenüber bem ärgerlichen Beispiel, bas einer der ersten Reichsstände, der Kurfürst von Pfalzbaiern. gab? Erst hatte die pfalzbairische Regierung es mit ber Bebrangniß durch die Franzosen entschuldigt, daß sie sich "leidend verhals ten" und sich, "zur Befriedigung bes gränzenlosen Patriotismus Sr. kurfürstlichen Durchlaucht", barauf habe beschränken muffen, burch bas pfälzische Contingent Mannheim zu becken; bann, wie die Angst vor Custine nicht mehr vorgeschützt werden konnte, trat sie mit bem naiven Anerbieten auf, ihr Contingent "gegen annehmliche Bedingnisse, worüber vorbersamst bie nöthige Uebereinkunft zu treffen", bem Kaiser überlassen zu wollen. \*\*\*) Aeußerung brachte benn boch selbst in dem phlegmatischen Kreise des officiellen Reichs einige Bewegung hervor; schon früher hatte Preußen sich über die Einverständnisse bitter ausgelassen, die ein Reichsfürst mit einer "bloßen Räuberbande, nicht einmal einem orbentlichen Kriegsheer" gepflogen; jest sprach auch ber Kaiser (30. April) sein lebhaftes Mißfallen darüber aus, daß man sich

<sup>\*)</sup> In einer späteren hannoverschen Beschwerbe heißt es, ber Handel werbe, "zwar nicht mehr unter ber hamburgischen Flagge, sondern unter der Flagge auswärtiger Nationen, jedoch, wie allgemein bekannt ift, von der eingesessenen Hamburger Kausmannschaft zum größten Anstoß fortgesetzt. Der Magistrat sei darüber ganz und gar in keiner Unwissenheit und könne es auch nicht sein, gestatte es aber gestissentlich."

<sup>\*\*)</sup> Aus der Correspondenz Friedrichs von Braunschweig.

<sup>\*\*\*)</sup> Pfalzbair. Promemoria, d. d. 18. April 1793. (In der Reichstagscors respondenz.)

vom allgemeinen Besten absondern wolle, und "statt die eigene Sicherheit in tapferen Wehrstand zu setzen, sie lieber auf versas= sungswidrige Politik, Insinuationen und Neutralitätsgelüste bauen möge." Der Raiser verwies auf die gefaßten Reichstagsschlusie und auf die unumgängliche Pflicht jedes Reichsstandes, ihnen zu folgen; aber es bedarf kaum ber Bemerkung, daß solche Gründe bei dem Münchner Hofe nicht viel verfingen. Man hatte bort sogar noch ben Muth, über bie "Hintansetzung aller geziemenben Schonung und ben Mangel ber gebührenben Achtung", womit sich einzelne Reichsstände geäußert, beim Reichstag Beschwerbe zu führen! Der ärgerliche Handel zog sich bis zur Eröffnung der Feindseligkeiten fort. Als ber Kampf am Mittelrhein im Frühling begann, wollte natürlich Preußen sich bie pfälzische Neutralität nicht gefallen laffen, und ber Herzog von Braunschweig namentlich brang auf eine Aenberung. Es ist erstaunlich, spottete bamals Lucchestni, \*) baß ein so aufgeklarter Reichsfürst, wie ber Herzog, nicht weiß ober vergessen hat, daß ja nach ber gothischen Berfas= fung bes heil. rom. Reichs ein Staat mit seinem Contingent den Reichsfeind bekriegen und mit dem Rest vollkommen neutral bleiben kann. Lucchesini mußte aber selber alle seine diplomatischen Künste viele Wochen lang in Bewegung setzen (Mai), bis es ihm gelang, von der pfälzischen Regierung die Zusage zu erhalten, daß ne ihr Contingent in Bewegung setzen und bem preußischen Oberbeschl unterordnen wolle. Aber von der Zusage war noch weit zur Erfüllung, und es mußten noch im letten Moment die stärksten Dros hungen angewendet werden, damit die pfälzische Armada entlich in Bewegung gerieth. \*\*)

Es läßt sich darnach ungefähr ermessen, welch zahllose Placker reien die verschiedenen kleinen Contingente verursachten, wie die Ausrüstung und Bewassnung mancher Truppenabtheilungen bes
schaffen war! Erklärte doch der Landgraf von Hessen, der unter

<sup>\*)</sup> Schreiben vom 6. Mai.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Je n'étais pas d'humeur — schreibt Lucchesini am 19. Mai — à me laisser manquer de parole par qui que ce soit, et que j'avais tout lieu de croire, que justement indigné de tant de tergiversations vous prendriez ensin vôtre parti, Sire, vis-à-vis de Monseigneur l'Electeur Palatin et vous laisseriez que les autres prissent les leurs aussi ce qui pourroit bien ne point être à l'avantage des états de Monseigneur l'Electeur." (Aus der L'schen Correspondenz).

allen kleineren Herren die beste Armee besaß, er habe keine Materialien zur Herstellung eines Felblagers, kein Fuhrwesen und keine Felbbäckerei und könne das Alles auch nicht stellen, so lange ihm der kaiserliche Hof die 40,000 Thaler nicht bezahle, die ihm für seine jüngste Mobilmachung aus der Reichskriegscasse versprochen waren. Wir werden diesen 40,000 Thalern, die in der diplomatischen Correspondenz jener Zeit dis zum Sommer 1793 eine bedeutende Stelle einnehmen, später noch einmal begegnen. Lucchessini hatte nicht Unrecht, wenn er damals schrieb:\*) "die Hülse des heil. röm. Reichs ist allerdings so viel wie Rull. Dieser berühmte Kürstendund war nichts als eine politische Vogelscheuche; er hat einen Augenblick die Leute erschreckt, aber je näher man ihm kam, besto mehr überzeugte man sich, daß er weder Körper noch Bewesgung hatte."

Ueberblickte man alle biese Verhältnisse, die unzulängliche Kriegsrüftung selbst Desterreichs und Preußens, ben Mangel an Einheit in ber Führung, bie Verfallenheit bes Reichs und seiner Wehrverfassung, ben Egoismus ber einzelnen Stände, so burfte man die Erwartungen von den Erfolgen des bevorstehenden Feldzugs sicher nicht zu hoch spannen; ja man hätte auf neue Unglücksfälle gefaßt sein burfen, ware nicht die gränzenlose Berrüttung in Frankreich selber ber beste Berbundete ber beutschen Kriegführung gewesen. Eine Acuberung des Herzogs von Braunschweig aus jener Zeit \*\*) spricht bies Mißtrauen in ben Gang bes kunftigen Feldzugs sehr nachbrücklich aus. "Wird bies Chaos von politischen und militärischen Combinationen, sagt er, ohne die Gunst des Zufalls zu irgend einem gedeihlichen Ziele führen, so will ich den Führern an der Spipe Glück wünschen. Wenn man nicht Meister ber nöthigen Mittel ist, wenn man bitten muß, statt zu befehlen, wenn man erst um Truppen unterhandeln muß, statt sie gegen ben Feind zu führen, wenn endlich jede der verbundeten Mächte ihre Hintergebanken hat und ber leitenbe Faben nicht in einer Hand liegt, da muß man entweder die Augen verschließen ober annehmen, daß die nämliche zusammenhanglose Politik nicht

<sup>\*)</sup> Schreiben an Tauenzien, d. d. 9. Juni.

<sup>\*\*)</sup> Aus einem Briefe bes Herzogs, d. d. Frankfurt, 20. Febr. 1793.

auch die nämlichen Nachtheile hervorruft, die einst im siebenjährisgen Kriege unser Glück gewesen sind."

Die erste Aufgabe bes neuen Feldzugs sollte nach den Frank furter Berabrebungen ber Entsat von Mastricht sein; auf bem nie berländischen Kriegsschauplate begann also der Kampf. Die politische Verknüpfung Belgiens mit Desterreich brachte es mit sich, daß das öfterreichische Hauptheer den Krieg in den Niederlanden zu führen hatte, während die natürliche geographische Lage die preußische Armee nach Belgien, die österreichische nach dem Mittelund Oberrhein hinwies. Statt bessen hatte bie süblichste Macht ihre bedeutenbsten Streitfräfte auf dem nördlichsten Kriegsschauplate, und die natürlichen Hülfsquellen eines Heeres, bas an ber Maas, Schelbe und Sambre ben Krieg führen sollte, lagen in Böhmen und an der Donau. Dazu kam die ungunstige militarische Lage Belgiens, zumal seit ber Schleifung ber Barrierepläße; bas Land hatte keine Festungen, nicht einmal einen guten Waffenplat, wie ihn die österreichische Armee bedurfte. Gegenüber dem Gürtel französischer Festungen, ber von Maubeuge und Valenciennes bis Lille und Dünkirchen die Nordostgränze Frankreichs schirmte und ber Vertheibigung des Landes es sehr leicht machte, große Truppenmassen zu concentriren, waren die österreichischen Niederlande ein offenes Gebiet, bas burch eine verlorene Schlacht bem Feinb preisgegeben werden konnte. Ein solches Terrain festzuhalten, war an sich keine leichte Sache, zumal mit einer Coalitionsarmee, tie aus verschiedenen Bestandtheilen zusammengesetzt und beren Leitung vielfach von ganz widerstrebenden politischen und territorialen Interessen bestimmt war.\*)

Die Folgen dieser Nachtheile sind in diesem und noch

<sup>\*)</sup> Hier wie im Folgenden, wo in die Darstellung auch militärische Raissonnements verstochten sind, haben wir eine handschriftliche Arbeit über ten Feltzug von 1793 benutt, die uns der Herr Verfasser, ein hochgestellter preußischer Militär, mit derselben Bereitwilligkeit zu Gebote gestellt hat, teren wir uns auch sonst zur Förderung dieser Arbeit in dankenswerthester Weise von ihm zu erfreuen hatten.

mehr im folgenden Jahre sehr sprechend hervorgetreten; jest freis lich, in der ersten Hälfte von 1793, lagen die Verhältnisse noch entschieden zu Gunften ber verbündeten Kriegführung. Die innere Berrüttung Frankreichs, ber Mangel einer ausreichenben Kriegsrüftung, der Zwiespalt der Parteien und der Feldherrn wog allers bings die meisten Schwierigkeiten auf, die in der militärischen Lage Belgiens und ber Stärke ber französischen Oftgränze gelegen waren. Getrost konnte man noch vor Ablauf des Winters ben Angriff an der Maas eröffnen, Mastricht, bas seit dem 6. Febr. blokirt war, entsetzen. Während der Besprechungen in Frankfurt fandte ber Prinz von Coburg seinen ersten Generalabjutanten, ben Dberften Mack, mit bem Auftrag an Clerfant, es sei ber Plan, noch diesen Winter den Feind über die Maas zu treiben; er solle barum bas rechte Ufer ber Roer freimachen, seine Quartiere vorschieben und die Verpflegungsanstalten treffen, um "bie Möglich= keit und Behendigkeit einer Unternehmung auf den zwischen Maas und Roer befindlichen Feind vorzubereiten." Es sollte Alles so beschleunigt werden, daß der Angriff zu Anfang März stattfinden Wohl schien Elerfant noch etwas unter den Nachwirkungen des raschen Rückzugs vom November und December zu leiden; er überschätte offenbar die Stärke der Franzosen und martete auf bestimmte Weisungen vom Feldmarschall, die Mack jest Lebhaft brängte zu dem Angriff auch Tauenzien, der militärische Bevollmächtigte Preußens; er hatte von ber Wiberstandsfraft der französischen Truppen, wie sie in diesem Augenblick waren, eine sehr geringe Meinung und war voll ber besten Erwartungen vom Feldzug. "Ich kenne den Prinzen Coburg nicht, schrieb er, \*\*) ist es ein becibitter Herr, so wird Alles gut gehen." Er brudte damit nur die Stimmung seines Königs aus; auch dieser brängte auf rasches Vorgehen und mahnte aufs angelegent= lichste, burch ben Verlust von Mastricht nicht die ganze Lage bes künftigen Feldzugs verberben zu lassen. Man war im preußischen Hauptquartier zu Frankfurt nicht ohne Sorge, Mastricht möchte verloren werden, sei es durch Elerfants Zögern, sei es, weil, wie

<sup>\*)</sup> Nach handschr. Aufzeichnungen von Mack, batirt von "Coln am Rhein, 17. Febr. 1793."

<sup>\*\*)</sup> Aus einem Berichte Tauenziens, d. d. 18. Febr.

unruhen versucht werbe, sei als nichtig und unstatthaft anzuschen; alle Schulbigen würden aber von den angedrohten Strafen getroffen werden.

Roch stand Eines bevor: die Berathung ber noch unerledigten Punkte jenes kaiserlichen Hofbecrets vom September, welches bie förmliche Kriegserklärung bes Reichs an die französische Republik beantragte. Man hatte bamals in bem ersten Drange ber Roth (Rov., Dec.) junachst nur einen Punkt, die Ausruftung bes Triplums und bie Einziehung ber Römermonate, beschlossen; noch immer war aber ber förmliche Abbruch friedlicher Beziehungen nicht erfolgt. Es bauerte Wochen lang, bis die am 4. März begonnene, sehr umständliche Abstimmung zu Enbe war; erst am 22. Marz war bas Reichsgutachten fertig. Der Reichstag war barüber einig geworben, baß ber von Frankreich burch Gewaltschritte angefangene unb bem Reich aufgebrungene Krieg für einen allgemeinen Reichstrieg zu erklären und als solcher zu verkünden sei; bie früher geschlosse nen Berträge mit Frankreich, seit bem Münsterschen, und bie barin gemachten Abtretungen, seien bemnach nicht mehr verbindlich. In Betreff der Volksverführer und Ruhestörer, so wie der aufwieglerischen Schriften, blieb man bei ben früher angeordneten Maßres geln; auch sollte auf ben Briefwechsel, so weit er bem Feinde Borschub leisten könne, geachtet, ber Hanbelsverkehr, wenigstens mit Kriegsbedürfnissen, eingestellt\*) und ber Umlauf ber Affignaten gehindert werden. Endlich solle allen Reichsangehörigen jede Reutralität, möge sie offen ober verbeckt sein, untersagt und in keinem Falle gestattet werden.

Am 30. April erfolgte das kaiserliche Ratificationsbecret, welsches alle diese Anträge des Reichsgutachtens bestätigte. Es was ren in diesem aussührlichen Aktenstück nicht nur alle die Beeins

<sup>\*)</sup> Der dahin bezügliche Beschluß lautete: "bas Commerz ware mit wohls bedächtlicher Ausnahme aller in den kaiserlichen allerhöchsten Inhibitorien bes reits verbotenen und namentlich ausgedrückten Artikel der Kriegsbedürsnisse auch noch während des Krieges, wenigstens in so lang als dasselbe nicht von Frankreich unterbrochen und zerstört würde, aufrecht und in seinem Gange zu erhalten; doch unabbrüchig derzenigen Vorkehre, welche deßkalls und überhaupt in Rücksicht der französischen Waaren ein jeder Landesherr nach der Lage und Convenienz seiner Lante auch im Einzelnen für sich und zu allen Zeiten zu verfügen befugt ist."

trächtigungen aufgezählt, welche das Reich seit 1789 von Frankreich erfahren hatte, sondern namentlich ber tiefe principielle Gegensat nachbrücklich betont, welcher bie alte feubale Ordnung von ben Neuerungen im Westen schied. Bon dieser Seite angesehen, bot bas Ratificationsbecret ein besonderes Interesse; es war bas bebeutenbste politische Manifest, welches in jener Zeit als officielle Rundgebung gegen die Revolution von beutscher Seite ausgegan= gen ist. Es ist darin zuerst die religiöse und politische Intoleranz, bie Jeben mit bem Untergang bebrohe, ber anderen Grunbsäßen und Gesinnungen huldige, bann die verwegene und unheilvolle Proselytensucht hervorgehoben, die durch Schriften, geheime Berbindungen und Sendboten die revolutionären Ideen zu verbreiten Es werden die Aeußerungen bes Convents und seine bedenklichsten Beschlüsse durchgegangen, von dem bekannten Wort an: "Krieg ben Palästen und Friede ben Hütten", bis zu bem jüngsten Beschluffe vom 15. Dec., welcher in den besetzten Gebieten die Einführung bes revolutionären Zustandes anordne. muffe aber jebe gesellschaftliche Ordnung gefährden, wenn man, wie die Revolution thue, "abstracte philosophische Gemeinplätze und speculative Staatstheorien mit eigensinniger Zurückstoßung aller Vortheile ber Weisheit und Erfahrungen voriger Zeitalter, Rücksicht auf physische und moralische Verhältnisse", burchzuführen suche. Auch sei es ganz wiber bie Natur, "bem ganzen Menschengeschlechte über die Auswahl bieser Mittel und Wege zu seiner burgerlichen Glüchfeligkeit nur einen Sinn aufdringen zu wollen." Eine Freiheit, welche nur für den Naturmenschen paffe, muffe nothwendig ben Endzweck jeber Staatsverbindung vernichten, und wenn sie nicht der individuellen Lage der Menschen angepaßt sei, zwar der Einbildungsfraft des großen Haufens schmeicheln, aber früher ober später boch nur gewaltsame Erschütterungen hervorru= fen und alle ersprießlichen Folgen einer allmälig wirkenden wohls thätigen Aufklärung und ber barauf gegründeten Cultur zerstören. Eine vernünftige Gleichheit, die sich auf gleichen Schut, Sicherheit und Gerechtigfeit erstrecke, sei unter jeder Regierungsform bentbar; es sei aber ber rucksichtsloseste Despotismus, wenn man die Gleichheit darin suche, den Völkern die unbedingte Ausübung phi= losophischer Machtsprüche aufdringen zu wollen.

Wir hielten es der Mühe werth, diese einzelnen Vorgänge

genauer zu verfolgen, die dem Kampfe des deutschen Reiches mit ber Revolution vorangehen, einem Kampfe, bem bas Reich sammt seiner Verfassung erlegen ist. Es konnte von diesem tragischen Ausgange schon jest eine Ahnung auftauchen, wenn man mit ten großen Worten und brohenden Beschlüffen, die zu Regensburg gehört wurden, den unmittelbaren praktischen Erfolg verglich. Daß während dieser Vorbereitungen, zu Ende bes Jahres 1792, Mainz verloren ging, Frankfurt gebrandschatt, bas rechte Rheinufer ausgeplündert ward, haben wir bereits früher wahrgenommen; noch im Frühjahr 1793, nachdem ber Krieg erflärt war, bestand aber bie Reichsarmee eben nur in ben Beschlüffen ber Regensburger Versammlung. In einer Erklärung vom 31. März verkündet Hannover, es habe sein Contingent zur Reichsarmee stellen wollen; "nachdem jedoch wider Vernuthen es zur Bildung einer solchen Armee bis jest noch nicht gekommen, so habe man bas Contingent nach Holland geschickt, wo ein eigenes hannoversches Armeecorps aufgestellt werden solle." Vergebens mahnte bann ber neue Reichsgeneral, ber Prinz von Coburg, ihm das Contingent nach ben Niederlanden zu schicken; man sei, so lautete die hannoversche Antwort, allerdings bereit, sein Contingent zur Reichsarmee, aber auch nur zur Reichsarmee zu schicken; da diese nicht eristire, würden die Truppen nach Hole land gehen.

Wie viele Reichsstände ließen sich aber anführen, die nicht einmal ein Contingent aufstellten! Ein Theil benahm sich, wie wenn jene Beschlüsse vom November und Marz gar nicht eristirten; andere, zumal bie Schwächeren, waren ehrlich genug, um förmliche Neutralität zu bitten. Die Reichsstadt Coln erklärte schon im Dec. 1792, daß sie zu dem Reichskriege nicht concurris ren könne und deßhalb die Neutralität ergreife, "die auch anteren Ständen in derlei Fällen zugestanden sei." Hamburg war sehr ungehalten, daß man ihm verbieten wolle, ben Franzosen Kriegebebürfnisse zuzuführen; es gingen benn auch ganze Schiffsladungen Getreibe nach Frankreich, um ben Reichsfeind mit Lebensmitteln zu verforgen. Und ein Mann, wie Busch, focht ganz eifrig ten Sat burch, diese verrätherische Neutralität sei die einzig richtige Politik der Reichsstädte! Die hannoversche Regierung, tie tem Reichsfeldherrn gegenüber selber das Beispiel der Widerspenstigkeit gegeben, war barüber mißvergnügt, brachte ein Hamburger Schiff,

. 4

bas mit einer großen Weizenlabung nach Borbeaur bestimmt war, bei Stade auf und erhob Beschwerde bei bem Reichstage. Wir hösern aber nicht, daß der Unfug aufgehört habe.\*) Oder ein andes res Beispiel! Der Kurfürst von Cöln, der einst auf dem Reichstage so troßige Reden geführt, sollte im Febr. 1793 sein Contingent zu dem gemischten Corps des Herzogs Friedrich von Braunsschweig stellen. Da wurden denn alle denkbaren Vorwände herzvorgesucht, um dem zu entgehen, und als der Herzog gar das Städtchen Rheinderg besetzte und es zu besestigen Miene machte, erhob der geistliche Herr einen Lärm, als wenn ihm das ditterste Unrecht geschehen.\*\*)

Was wollte aber diese selbstsüchtige Absonderung der Kleinen und Ohnmächtigen bebeuten, gegenüber bem ärgerlichen Beispiel, bas einer der ersten Reichsstände, ber Kurfürst von Pfalzbaiern, gab? Erst hatte die pfalzbairische Regierung es mit der Bedrängs niß durch die Franzosen entschuldigt, daß sie sich "leibend verhals ten" und sich, "zur Befriedigung bes granzenlosen Patriotismus Sr. kurfürstlichen Durchlaucht", barauf habe beschränken muffen, durch das pfälzische Contingent Mannheim zu becken; dann, wie bie Angst vor Custine nicht mehr vorgeschützt werden konnte, trat sie mit dem naiven Anerbieten auf, ihr Contingent "gegen annehmliche Bedingnisse, worüber vordersamst die nöthige Uebereinkunft zu treffen", dem Kaiser überlassen zu wollen. \*\*\*) Aleußerung brachte benn boch selbst in dem phlegmatischen Rreise des officiellen Reichs einige Bewegung hervor; schon früher hatte Preußen sich über die Einverständnisse bitter ausgelassen, die ein Reichsfürst mit einer "bloßen Räuberbande, nicht einmal einem orbentlichen Kriegsheer" gepflogen; jest sprach auch ber Kaiser (30. April) sein lebhaftes Mißfallen darüber aus, daß man sich

<sup>\*)</sup> In einer späteren hannoverschen Beschwerbe heißt es, der Handel werde, "zwar nicht mehr unter der hamburgischen Flagge, sondern unter der Flagge auswärtiger Nationen, jedoch, wie allgemein bekannt ist, von der eingesessenen Hamburger Kausmannschaft zum größten Anstoß fortgesetzt. Der Magistrat sei darüber ganz und gar in keiner Unwissenheit und könne es auch nicht sein, gestatte es aber gestissentlich."

<sup>\*\*)</sup> Aus der Correspondenz Friedrichs von Braunschweig.

<sup>\*\*\*)</sup> Pfalzbair. Promemoria, d. d. 18. April 1793. (In der Reichstagscors respondenz.)

allen kleineren Herren bie beste Armee besaß, er habe keine Materialien zur Herstellung eines Felblagers, kein Fuhrwesen und keine Felbbäckerei und könne das Alles auch nicht stellen, so lange ihm der kaiserliche Hof die 40,000 Thaler nicht bezahle, die ihm für seine jüngste Mobilmachung aus der Reichskriegscasse versprochen waren. Wir werden diesen 40,000 Thalern, die in der diplomatischen Correspondenz jener Zeit dis zum Sommer 1793 eine besteutende Stelle einnehmen, später noch einmal begegnen. Lucchessini hatte nicht Unrecht, wenn er damals schried:\*) "die Hülse des heil. röm. Reichs ist allerdings so viel wie Rull. Dieser berühmte Kürstendund war nichts als eine politische Vogelscheuche; er hat einen Augenblick die Leute erschreckt, aber je näher man ihm kam, besto mehr überzeugte man sich, daß er weder Körper noch Bewesgung hatte."

Ueberblickte man alle biese Verhältnisse, die unzulängliche Kriegsrüftung selbst Desterreichs und Preußens, ben Mangel an Einheit in der Führung, die Verfallenheit des Reichs und seiner Wehrverfaffung, ben Egoismus der einzelnen Stände, so burfte man die Erwartungen von den Erfolgen des bevorstehenden Feld= zugs sicher nicht zu hoch spannen; ja man hätte auf neue Un= glucksfälle gefaßt sein burfen, ware nicht die gränzenlose Berrüttung in Frankreich selber ber beste Berbündete ber deutschen Kriegführung gewesen. Eine Acukerung des Herzogs von Braunschweig aus jener Zeit \*\*) spricht bies Mißtrauen in ben Gang bes fünftigen Feldzugs sehr nachbrücklich aus. "Wird bies Chaos von politischen und militärischen Combinationen, sagt er, ohne die Gunst des Zufalls zu irgend einem gedeihlichen Ziele führen, so will ich ben Führern an der Spipe Glück wünschen. Wenn man nicht Meister ber nöthigen Mittel ist, wenn man bitten muß, statt zu befehlen, wenn man erst um Truppen unterhandeln muß, statt sie gegen ben Feind zu führen, wenn endlich jede der verbündeten Mächte ihre Hintergebanken hat und der leitende Faden nicht in einer Hand liegt, da muß man entweder die Augen verschließen ober annehmen, daß die nämliche zusammenhanglose Politik nicht

<sup>\*)</sup> Schreiben an Tauenzien, d. d. 9. Juni.

<sup>\*\*)</sup> Aus einem Briefe bes Herzogs, d. d. Frankfurt, 20. Febr. 1793.

## Budes Buch. Fünfter Abschnitt.

Rachtheile hervorruft, die einst im siebenjähris
mit Ries Glück gewesen sind."

afte Aufgabe bes neuen Feldzugs sollte nach ben Frant-Bandredungen der Entsatz von Mastricht sein; auf dem nie-Ariegsschauplate begann also der Kampf. Die poli-Berknüpfung Belgiens mit Desterreich brachte es mit sich, be österreichische Hauptheer den Krieg in den Niederlanden shen hatte, während die natürliche geographische Lage tie Afthe Armee nach Belgien, die österreichische nach tem Mittel-Oberrhein hinwies. Statt bessen hatte die südlichste Macht bebeutenbsten Streitkräfte auf dem nördlichsten Kriegsschaus niche, und die natürlichen Hülfsquellen eines Heeres, tas an ter Raas, Schelbe und Sambre den Krieg führen sollte, lagen in Böhmen und an der Donau. Dazu kam die ungünstige militärische gage Belgiens, zumal seit ber Schleifung ber Barrièrepläte; tas gand hatte keine Festungen, nicht einmal einen guten Waffenplat, mie ihn die österreichische Armee bedurfte. Gegenüber tem Gürtel französischer Festungen, ber von Maubeuge und Valenciennes bis Lille und Dünkirchen die Nordostgränze Frankreichs schirmte und ber Vertheidigung des Landes es sehr leicht machte, große Truppenmassen zu concentriren, waren die österreichischen Nieberlande ein offenes Gebiet, bas burch eine verlorene Schlacht bem Feint preisgegeben werden konnte. Ein solches Terrain festzuhalten, mar an sich keine leichte Sache, zumal mit einer Coalitionsarmee, tie aus verschiedenen Bestandtheilen zusammengesetzt und beren Leitung vielfach von ganz widerstrebenden politischen und territorialen Interessen bestimmt war.\*)

Die Folgen dieser Nachtheile sind in diesem und nech

<sup>\*)</sup> Hier wie im Folgenden, wo in die Darstellung auch militärische Rais sonnements verstochten sind, haben wir eine handschriftliche Arbeit über ten Teltstuße von 1793 benutt, die uns ter Herr Verfasser, ein hochgestellter preußischer Militär, mit terselben Vereitwilligfeit zu Gebote gestellt hat, teren wir uns auch sonst zur Förderung tieser Arbeit in bankenswerthester Weise von ihm zu erfreuen hatten.

mehr im folgenden Jahre sehr sprechend hervorgetreten; jest freis lich, in der ersten Hälfte von 1793, lagen die Verhältnisse noch entschieden zu Gunften ber verbündeten Kriegführung. Die innere Berrüttung Frankreichs, ber Mangel einer ausreichenben Kriegsrüstung, der Zwiespalt der Parteien und der Feldherrn wog aller= bings die meisten Schwierigkeiten auf, die in der militärischen Lage Belgiens und ber Stärke ber französischen Oftgränze gelegen waren. Getrost konnte man noch vor Ablauf des Winters den Angriff an der Maas eröffnen, Mastricht, bas seit dem 6. Febr. blokirt war, entsetzen. Während der Besprechungen in Frankfurt fandte der Prinz von Coburg seinen ersten Generalabjutanten, den Dberften Mad, mit bem Auftrag an Clerfant, es sei ber Plan, noch diesen Winter den Feind über die Maas zu treiben; er solle barum bas rechte Ufer ber Roer freimachen, seine Quartiere vorschieben und die Verpflegungsanstalten treffen, um "die Möglich= keit und Behendigkeit einer Unternehmung auf den zwischen Maas und Roer befindlichen Feind vorzubereiten." Es sollte Alles so beschleunigt werden, daß der Angriff zu Anfang März stattfinden Wohl schien Elerfant noch etwas unter ben Nachwirkungen des raschen Rückzugs vom November und December zu leiben; er überschätte offenbar bie Stärke ber Franzosen und wartete auf bestimmte Weisungen vom Feldmarschall, die Mack jest Lebhaft drängte zu dem Angriff auch Tauenzien, der militärische Bevollmächtigte Preußens; er hatte von ber Wiberstandsfraft der französischen Truppen, wie sie in diesem Augenblick waren, eine sehr geringe Meinung und war voll ber besten Erwartungen vom Feldzug. "Ich kenne den Prinzen Coburg nicht, schrieb er, \*\*) ist es ein becibitter Herr, so wird Alles gut gehen." Er brudte bamit nur bie Stimmung seines Königs aus; auch dieser drängte auf rasches Vorgehen und mahnte aufs angelegent= lichste, burch ben Verluft von Mastricht nicht die ganze Lage bes künftigen Feldzugs verberben zu lassen. Man war im preußischen Hauptquartier zu Frankfurt nicht ohne Sorge, Mastricht möchte verloren werben, sei es durch Elerfants Zögern, sei es, weil, wie

<sup>\*)</sup> Nach handschr. Aufzeichnungen von Mack, batirt von "Coln am Rhein, 17. Febr. 1793."

<sup>\*\*)</sup> Aus einem Berichte Tauenziens, d. d. 18. Febr.

beren Stärke zwischen 36,000 und 42,000 Mann angegeben wird, von ber Maas gegen Tongern und St. Tron aufgebrochen und hatte Tirlemont genommen (15. März). Auch für ihn war eine Schlacht ber natürlichste Ausweg. Die Franksurter Berabredungen hatten zwar das weitere Borgehen über die Maas und die Ersoberung von Belgien für bedenklich gehalten, so lange Mainz nicht gefallen war; aber die Erfahrungen der letten Tage hatten die Ansicht der Dinge verändert. Der rasche Rückzug der Franzosen, ihre sichtbare Auslösung ließ die Eroberung der Niederlande als kein so großes Wagestück mehr erscheinen. Eine Schlacht auf dem Wege nach Brüssel, selbst wenn sie verloren ward, ließ den Desterreichern den Rückzug auf Mastricht frei; wenn sie gewonnen ward, war Holland vor dem französsischen Angriff gedeckt, Belgien befreit.

Am 16. ging Dumouriez vor, an Zahl ben Desterreichern ungefähr gleich, besetzte Tirlemont wieder und entwickelte seine Truppen in den nächstgelegenen Orten auf der Straße nach Lüt= tich. Um das Dorf Goidzenhoven, das hochgelegen die ganze Gegend zwischen ber Chaussee und den beiden Flüßchen, der gro= Ben und kleinen Geete, beherrschte, entspann sich ein lebhaftes Ge= fecht; die österreichische Avantgarde griff an, wurde aber, bei aller Tapferkeit, von ber Uebermacht zurückgedrängt, und bas Hauptheer ruckte nicht nach, zog vielmehr über bie fleine Geete, die bereits überschritten war, wieder zurück, ohne sich in den Kampf einzu= lassen. Das glückliche Gefecht bes Tages hatte für Dumouriez den Werth, daß es seinen Truppen, die der lette Rückzug demora= lisirt, ihr Selbstvertrauen wiedergab; er entschloß sich nun getrost zur Schlacht. Die Desterreicher hatten sich auf dem Terrain hin= ter ber kleinen Gecte, von Racour über Oberwinden und Recrwin= ben, über die Lütticher Straße hinaus bis gegen Léau hin, ausgebreitet; dort stand mit dem rechten Flügel der Erzherzog Karl. Der zweiundzwanzigjährige Prinz, dessen Talent zuerst in diesem Feldzug größere Erwartungen weckte, hatte sich schon bei ben Kam= pfen zwischen der Roer und Maas, namentlich am 1. März bei Albenhoven, ausgezeichnet; unter seiner Führung geschah jest auch das Entscheidende in der Schlacht, die Belgien den kaiserlichen Waffen wieder unterwarf.

Am Morgen des 18. März ließ Dumouriez den Angriff gesgen die weit ausgebehnte Linie der Oesterreicher beginnen; unges

fahr zwei Drittheile seines Heeres, gegen 30,000 Mann, griffen unter Valence und bem jungen Egalité ben linken Flügel ber Defterreicher an; ber Reft, etwa 14,000 Mann, unter Miranda, wandte sich gegen ben Erzherzog. Ein lebhaftes Gefecht entspann sich um die Dörfer Racour und Oberwinden, wo sich die Franzosen festgesett; zweimal wurden die Ortschaften von den Desterreis chern genommen und zweimal wieder verloren; zum britten Male behaupteten sie sich, burch einen glücklichen Angriff ber Reiterei unterstütt. Auch Neerwinden ward nun vom Feinde preisgegeben, und ohne Thouvenots Festigkeit hatte jest die überlegene österreichische Cavallerie bem französischen Corps eine völlige Rieberlage beigebracht. Um Abend waren die Franzosen zwar nicht über die Beete zurückgeworfen, aber boch aus ben Stellungen, beren fie fich am Morgen bemächtigt, herausgebrängt. Während sich hier bie Defterreicher gegen einen überlegenen Angriff, in einem Gefechte von sieben Stunden, gludlich behauptet hatten, war auf dem rechten Flügel die Entscheidung bes Tages erfolgt. Dort war am Morgen Miranda gegen Dormael und Léau vorgegangen und es ward um Dormael heftig gefochten, bis am Nachmittag ber Erzherzog die feindliche Infanterie in Verwirrung zurückwarf und ein nachbrücklicher Angriff ber Reiterei bie Niederlage ber Franzosen vollendete; in wilder Flucht, mit Verluft bes Geschützes, eilten fie bis hinter Tirlemont. Am anbern Morgen traten benn auch bie anderen französischen Colonnen den Rückzug gegen Tirlemont an.

Der Verlust ber Desterreicher — 97 Officiere und 2747 Gesmeine — war nicht unbedeutend; aber die Entscheidung war solgenreicher, als die mancher blutigeren Schlacht. Zu der Einduse von viertausend Mann und dreißig Kanonen kam auf französischer Seite die völlige Demoralisation des Heeres; eine viel größere Zahl, als die Schlacht gekostet, lief in dunter Verwirrung heim, und nach wenig Tagen hatte Dumouriez nur noch ungesähr 20,000 Mann in seinem Lager. Hatte er vorher mit der doppelten Zahl die Niederlande nicht geglaubt vertheidigen zu können, so war nun, nach einer verlorenen Schlacht, der Rückzug unversmeiblich geworden. In der Stimmung der Belgier war zudem eine ähnliche Enttäuschung eingetreten, wie in der beutschen Besvölkerung am Mittelrhein.

Die Lage im Innern von Frankreich hatte sich so gestaltet,

daß Dumouriez kaum hoffen konnte, die in vollem Fortschritt begriffene Schreckenspartei werbe ihm sein Mißgeschick bei Reerwinden verzeihen. Sein geschmeidiges Talent war durch keine poli= tische Ueberzeugung bestimmt; er war ja jederzeit ein Mann der Umstände und Gelegenheiten gewesen. Hatte er früher die Fahne ber Gemäßigten mit der republikanischen vertauscht, so schien ihm jett ber Moment gekommen, eine Schwenkung zum Royalismus vorzunehmen. Durch ein Einverständniß mit den Verbündeten sich ben Rücken zu becken, die Niederlande zu räumen und die Schreckenspartei im Innern mit einem militärischen Staatsstreich zu überraschen, bas lag jest ebenso sehr in der äußern Constellation, wie diese ihn im September 1792 vermocht, mit den Jakobinern sich gegen den König zu wenden. Zwar hatte er nach dem Schlage von Neerwinden eine energische Verfolgung nicht zu besorgen; ber Prinz von Coburg, ein Zögling ber bedächtigen Kriegführung, hielt die feindliche Armee mit allen den zerstreuten Corps, die sie rasch heranziehen konnte, immer noch für 50,000 M. stark, er selber hatte nur breißigtausenb.\*) Allein die Auflösung der französischen Armee nahm zu, und die Gedanken des Feldherrn waren mehr nach Paris als nach dem feindlichen Lager gerichtet. So ward am 23. März Löwen geräumt, wie Dumouriez behaup= tet, in Folge einer münblichen Berabrebung mit Oberst Mack, ber im Namen ber Kaiserlichen versprochen, den Rückzug nicht durch leb= hafte Angriffe zu beunruhigen. Der Abmarsch von Löwen artete schon in volle Flucht aus, auch Brüffel war nicht zu halten; am 27. war das französische Hauptquartier schon in Ath.

Indessen hatte Dumouriez den Oberst Montjoie an den Prinzen gesandt und ihm erklären lassen: er wolle dem Elend in Frankereich ein Ende machen und das constitutionelle Königthum wiesderherstellen; man solle ihm eine vertraute Person schicken, um das Weitere zu besprechen. Mack ging nach Ath, wo Dumouriez

<sup>\*) &</sup>quot;Après les derniers avantages remportés par le Prince de Cobourg sur le général français l'armée autrichienne n'était que de 30000 hommes et celle de Dumouriez de 50000 — " so lautet die Erklärung, die nachher Mack bei den Antwerpener Conferenzen im Namen des Prinzen giebt. (Aus den handschrifts lichen Mittheilungen und Protokollen über die Conferenzen, welche der folgens den Darstellung zu Grunde liegen.)



in Gegenwart von Valence, Thouvenot und anderen Officieren ihn empfing. Dumouriez erklärte, er werbe ben Convent sprengen, die königliche Familie befreien und Ludwig XVII. mit der Constitution von 1791 als König ausrufen; zur Bollführung bieser Aufgabe sei es aber nöthig, daß man ihn in seiner Stellung hinter ber Denber nicht nur nicht beunruhige, sonbern wo möglich unterftüte. Mad machte als Bebingung eines jeden Abkommens bie Räumung ber Nieberlande geltenb, und nach einigen Berhandlungen barüber versprach es Dumouriez gegen bie Zusage: baß die Desterreicher ihm nur bis zur Gränze folgen und erst bann weiter gehen würden, wenn Dumouriez selber sie zu seiner Sulse herbeirufe. Sobald er seinen Marsch auf Paris antrete, solle die Festung Condé, als Pfand der Uebereinkunft, von ihnen besetzt Es geschah, wie verabrebet; in ben letten Tagen bes März bewegten sich bie verschiedenen französischen Colonnen im Rückzug auf Mons, Tournay und Courtray.

Aber freilich; der französische Feldherr erfuhr dieselbe Enttäusschung, der sein Vorgänger, Lafavette, erlegen war; die Truppen geshorchten ihm nur zum kleinen Theil, und es blied ihm kein Ausweg, als mit seinen Getreuen, am Morgen des 5. April, eine Zuslucht im österreichischen Lager zu suchen. Noch in der letten Nacht ver der Katastrophe hatte Dumouriez, durch Mack's Vermittlung, den Prinzen vermocht, eine Proclamation zu erlassen, worin er den Franzosen ankündigte, er wolle nur im Verein mit Dumouriez die verfassungsmäßige Ordnung herstellen und verspreche seierlich: keine Eroberungen zu machen und die ihm eingeräumten Pläse nur als "ein heiliges, ihm anvertrautes Pfand" bis zum Frieden zu bewahren.\*) Vis der Aufruf ins französische Lager kam, haue

<sup>\*)</sup> Die beiden Proclamationen sinden sich bei Dumouriez IV. 287 – 296. In der handschriftlichen Mittheilung über die Erklärungen in den Antwerrener Conferenzen ist sie in folgender Weise motivirt: La déclaration ne pourrait avoir qu'un don esset pour la cause des souverains, si Dumouriez reussissait. Si au contraire il échouait, on y gagnerait toujours l'avantage du désordre que son entreprise devait causer dans les armées françaises. Le général autrichien n'ayant pas une seule pièce d'artillerie de siège ni un nombre sussissant de troupes, ni même l'espérance d'avoir l'un ou l'autre avant six semaines, crut ne rien risquer en donnant cette déclaration qui pourrait toujours tourner au pressit de ses opérations sutures. Si après avoir reçu en depôt l'une ou l'autre

Dumouriez schon fliehen mussen. Der Plan der Contrerevolution war damit vereitelt, aber die letten Vorgänge, namentlich der Aufzuf des kaiserlichen Feldherrn, hatten noch auf Seiten der Verbünzbeten eine Rachwirkung, die zu bezeichnend ist, als daß wir darzüber schweigen dürften.

Der erste Eindruck von Dumouriez's Eröffnungen war verschieben gewesen. Das preußische Ministerium, dem Tauenzien am 28. März barüber Bericht gegeben, hegte kein rechtes Bertrauen zu dem "bemokratischen General" und hatte ihm auch, wie es zu erwähnen nicht unterließ, seine Taktik in der Champagne noch nicht vergessen. Jedenfalls musse man biesmal mit außerster Vorsicht zu Werke gehen, sich nur gegen solide Bürgschaften, z. B. die Räumung von Lille und Valenciennes, mit ihm einlassen. \*) Lebhafter nahm Friedrich Wilhelm II. tie Sache auf; er bachte nur an Eines: die mögliche Befreiung ber königlichen Familie. Voll Freude hört er, daß Dumouriez burch die Verhaftung der Conventscommissarien sich den Rückweg abgeschnitten hatte und nun den "Gefangenen im Tempel" vielleicht bald ihr Kerker erschlossen werbe. In jedem Falle, rath er (und dieser Rath war ber beste), wenn auch Dumouriez in seinem Beginnen untergehe, solle Coburg rasch vorschreiten und die gebotene Gelegenheit sich nicht entschlüpfen lassen. Und wie bann die Sache wirklich gescheitert war, trieb er wieberholt ben Prinzen an, wenigstens die Verwirrung der Franzosen nach Kräften zu benuten und der Armee ohne Führer scharf auf ben Leib zu gehen. \*\*)

Ganz andere Empfindungen wurden in dem großen Kriegsrath laut, der wenige Tage nach Dumouriez's Flucht zu Antwerpen stattsand. Der Herzog von York, der Erbstatthalter und der Erbprinz von Dranien, der Prinz von Coburg, dann von Diplomaten Graf Metternich, Lord Auckland, die Grasen Starhemberg und Keller, von Officieren Murray, Knobelsdorf, Mack und Tauenzien

place forte la Cour de Vienne ou les autres cours désavouaient sa déclaration, il tiendrait sa parole en les restituant, mais aurait gagné une connoissance exacte de leur intérieur et d'autres facilités pour en faire l'attaque.

<sup>\*)</sup> Aus einer Depesche des Ministeriums des Auswärtigen an Tauenzien, d. d. Berlin, 5. April.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben an Tauenzien vom 7. April und vom 11. April.

wohnten ihm bei. Außer ben Erörterungen über die laufenden mis litärischen Fragen\*), war es besonders die Proclamation des Prinzen, welche die Versammlung beschäftigte. Man war barüber all gemein ungehalten, und ber Oberst Mack sah sich zu einer ausführlichen Rechtfertigung genöthigt. Aber das genügte nicht; ber Prinz mußte (9. Apr.) eine zweite Proclamation erlaffen, worin er seinen ersten Aufruf förmlich zurücknahm. Schon bies Eine bewies, daß der ritterliche Standpunkt, von dem aus der Krieg im vorigen Jahre begonnen — die uneigennützige Herstellung der Monarchie ohne jede Eroberung — nun aufgegeben war. Aber man sprach sich noch beutlicher aus. Auf die Frage, ob York die Stellung zwischen Menin und Oftenbe einnehmen könne, erklärte Auch land, das entspreche ganz dem britischen Plane, "ben Riederlanden eine gute Barrière zu erwerben;" auch mache er fein Geheimniß daraus, daß seine Regierung an sehr beträchtliche Entschädigungen benke. Auch ber Erbstatthalter erklärte, ba alle Mächte an Entschädigungen bächten, so hoffe er, werde Holland nicht leer aus= gehen. Der anwesende preußische Bevollmächtigte schwieg, ba Preußens Entschädigungen anderwärts lagen; er spricht nur in seinem Berichte die Vermuthung aus, daß für Desterreich bas französische Flandern als Entschädigungsobject ausersehen sei. \*\*) Es erscheint ohne Zweifel als consequenter und würdiger, wenn man den ursprünglichen Gedanken eines königlichen Kreuzzuges gegen die Revolution festgehalten hätte; aber wir erinnern uns, der war schon im October 1792 auf bem Rückzug aus ber Champagne

<sup>\*)</sup> Diese betrafen (nach bem handschriftl. Protofoll) ben Stand ber preus sischen, englischen, hannoverschen und holländischen Truppen, ihre Marschbereits schaft und Bestimmung, ihre Führer und ihre Magazine. Darnach zählte tas preußische Hülfscorps 8000 Mann, bas englische 7 Bataillons zu 600 Mann und ungefähr 3000 Pferde, die Holländer werden auf 15000 Mann angegeben, die Hannoveraner auf 12—13000. Die Preußen sollten am 9. oder 10. April in Tournah eintressen, die Engländer am 20. in Ostende, ein Theil ter Holzänder sollte gegen Ende des Monats zwischen Ostende und Menin anlangen, der Rest war gegen den 20. Mai zu erwarten. Mit Geschütz waren die Truppen versehen, den Belagerungstrain erwartete man von der holländischen Republik.

<sup>\*\*)</sup> Die Mittheilungen barüber sinden sich theils in dem schon oben be: nutten Actenstück (aus der Correspondenz des Herzogs Friedrich von Braunsschweig), theils in dem Briefwechsel Tauenziens.

einer anderen Berechnung gewichen. Und wie hätte man, Angessichts der Dinge in Polen, noch den Muth haben mögen, ein großes conservatives Princip als den einzigen Zweck des Krieges zu bezeichnen! Auch hatten die Franzosen sich nicht zu beschweren; sie hatten ja ihren Grundsat, "keine Eroberungen" zu machen, ebenso gewaltsam gedeutet, wie jett die alten Monarchien ihren Kriegszug für die königliche Ordnung in Europa. Aber Eines durste man nicht aus dem Auge verlieren; die Eroberungsgedansken wurden bald ein großes Hinderniß für das Gelingen der versbündeten Kriegsührung; denn zu allem Uebel einer dunt zusammengesetzen und so verschiedenartigen Coalition kam nun noch in der Eisersucht und dem Egoismus der Einzelnen ein mächtiges Motiv der Entzweiung.

Auch am Mittelrhein hatten die militärischen Bewegungen indessen begonnen. Es standen bort am rechten Ufer, ungefähr vom Main bis zur Lahn, 50,000 Mann Preußen, verstärkt durch die Contingente von Sachsen, Heffen-Cassel und Darmstadt, die etwa 14,000 Mann betrugen, und als Deckung des linken Flügels hatte Wurmser mit einem Theile bes österreichischen Corps am Dberrhein sein Hauptquartier in Heibelberg aufgeschlagen. genüber stand, von Worms bis zur Nahe ausgedehnt, die Rhein= armee unter Custine, die immer noch gegen 40,000 betrug, und hinter ber Saar lagerte die Moselarmee, ungefähr 25,000 Mann stark; die Garnisonen der festen Plätze waren in diesen Zahlen nicht einbegriffen. Nach dem Entsat von Mastricht — so lau= tete die Frankfurter Verabredung — sollte vor Allem die Bela= gerung von Mainz begonnen werden; jett war nicht nur die Maas frei geworden, sondern cs ward bald mit unerwarteter Raschheit durch einen glücklichen Schlachttag die Eroberung der Niederlande vollendet, die man nach jener Verabredung erst nach der Einnahme von Mainz hatte unternehmen wollen. In densel= ben Tagen, wo man die Franzosen von der Roer und Maas wegbrängte, wurden am Mittelrhein die Anstalten getroffen zum Uebergang ber verbundeten Armee auf das linke Ufer des Stro-Schon seit dem 14. begannen kleine Plankeleien der leich= teren Truppenschwärme, die vorausgesandt waren; am 24. ward

eine Brude bei Bacharach geschlagen, in den folgenden Tagen ging ein Theil der preußischen Armee hinüber und rückte gegen die Rahe. Am 27. Marz ward bann Neuwinger vom Erbprinzen von Hohenlohe bei Waldalgesheim geschlagen und gefangen, indessen Kalfreuth von der Mosel her, durch die französische Mosels armee nicht gehindert, nach der Pfalz vorging und Custine nos thigte, seine Stellung bei Kreuznach schnell zu verlassen. rend ber französische General am 28. und 29. März über Alzei ben Rudzug gegen Worms antrat, brängten die Preußen nach, schoben (30. März) ben Feind immer weiter zurück und lieferten ihm bei Oberflorsheim und Rheintürkheim glückliche Scharmüpel, die ihn nöthigten, auch die Umgebung von Pfeddersheim und Worms zu verlassen und sich bis in die Nähe von Landau zw ruckzuziehen. Am 31. ging bann auch Wurmser, nachbem er Woden lang vergeblich mit ber pfälzischen Regierung wegen des Uebergange bei Mannheim unterhandelt \*), bei Retsch über den Rhein und schob seine Borposten bis Germersheim vor. Die Franzojen ftanden bemnach seit Anfang April zwischen Landau, Weissenburg und Lauterburg vereinigt und hielten ihre Verbindung mit der Mojelarmer gesichert; bas verbündete Heer, das sie beobach: ten sollte, mabrent Mainz belagert warb, war theils zwischen Dp-

<sup>\*1</sup> Ck liegt uns tarüber eine Correspondenz vor. Wurmser hatte am 15. Marz eine Galafette an ten Grafen Lehrbach nach Munchen geschickt; teffen Antwort (d. d. 19.) lautete aber nicht besonders tröstlich. "Es wäre zu muniden, baf Em. Erc. mit so vielen Truppen versehen waren, bamit ohne fer: nere Mudfict unt Schonung basjenige gebieterisch ausgeführt werben fonnte, mas tas allgemeine Bobl und die Lage der Sache erheische. Donne thatige Berfebrungen wirt man in tiefen frangofischen Angelegenheiten mit tem furpfilgischen Dofe nicht fertig; ber herr Minister Oberndorff ift babei in mehr: fältigem Betracht auch megen Guter in ber Pfalz interessirt; ber Berr Rurfiltet bat 18-20 Mill. in Frankreich angelegt, Die ber zu Mannheim mohnente geb. Rath &. Martin beforget; biefes find Saupttriebfebern tes aller-Ritigen Airpfalgischen Benehmens, welche nach ber von mir gemachten Erfab: rung burd bie thatigiten Regetiationen nicht gehoben werden konnen, fonten obne alle Rudficht und Schonung mit der Gewalt burchgeset merten muffen " Dazu mochte fich benn Wurmser nicht ftark genug fühlen; er mantte nd taber mit einer abnlichen Beschwerbe (d. d. 22. Marg) an ten Ronig ven Preuden. Gr folle - rieth ibm biefer - warten, bis bie Preußen bie Rabe überidritten batten, und bann ben Uebergang oberhalb Mannheim vornehmen. De geidab er benn auch.

penheim und Worms aufgestellt, theils auf der ausgedehnten Linie von Landstuhl, Kaiserslautern über Reustadt bis nach Germersheim hin ausgebreitet. Es scheint, diese weite Ausdehnung
hatte zum großen Theil eine politische Ursache: man wollte die Gebiete links vom Rhein, namentlich die zweibrückischen, vor jeber französischen Occupation bewahren, und breitete sich darum
weiter aus, als es sonst die vorsichtige Kriegführung jener Zeiten und der natürliche Werth concentrirterer Stellungen rathsam
machte.

So war also Mainz im April eingeschlossen und die in Frankfurt verabredete Belagerung konnte beginnen. Zwar war nicht Alles so geworden, wie es jene Conferenzen im Februar bestimmt hatten; vor Allem war die Anzahl der Truppen wieder unter dem Anschlag geblieben. Es war eine leidige Praxis der damaligen österreichischen Rriegführung, beren Folgen Desterreich selbst meis ftens am bitterften empfinden mußte: die Streitfrafte, die man ins Felb stellte, viel höher anzugeben, als sie in der That was Welche Ergebnisse man damit im Jahr 1792 erzielte, has ben wir bereits früher wahrgenommen; auch jest war es eine ber peinlichsten Störungen, baß bei ben wichtigsten Unternehmungen wegen ber fehlenden Truppen hin und her querulirt werden mußte. Es verstimmte gleich jest (April) auf preußischer Seite, daß, wie man die versprochenen 15,000 Mann Desterreicher, von benen nur 6000 von Trier her gestellt waren, durch Coburg vervollständigt wünschte, er sich außer Stand erklärte, diese fehlenden 9000 M. seinerseits zu entbehren. Es war allerdings nur zu wahrschein= lich, daß seine Versicherungen allen Glauben verdienten; aber es verdroß auf preußischer Seite sichtbar, daß man getäuscht war und der Prinz den Preußen keinen andern Rath wußte, als sich durch darmstädtische, pfälzische und österreichische Truppen von Wurmsers Corps die fehlenden 9000 Mann zusammenzubetteln.\*)

<sup>\*)</sup> Es ist darüber eine sehr lebhaste Correspondenz geführt worden, an welcher, außer dem König, namentlich Tauenzien, Manstein und das Ministerium des Auswärtigen in Berlin Theil hatten. Richtig ist die Bemerkung, die Tauenzien damals machte. Malgré les prétendus essorts de la Cour de Vienne, schreibt er, pour mettre une armée sormidable en campagne, nommément dans les Pays das, il paraît cependant qu'elle a d'abord suivi sa malheureuse maxime, d'être du double plus sort sur le papier qu'elle ne l'est essectivement, maxime

ben kennen lernen. Die zerlumpten Carmagnolen, ohne wahren militärischen Geist und Haltung, die und Schimpfreden und matte Kugeln (unerwiedert) täglich über den breiten Rhein zusendeten, flösten auf keine Weise Respect ein. Es war auch nicht ein Solsdat in der Armee, der sich nicht seiner innern Uederlegenheit des wust und des Erfolgs sicher gefühlt hätte, wenn es dazu komsmen würde, sich ernstlich mit ihnen zu messen." Allerdings deweist die Geschichte des Feldzuges dis in den Spätherbst, daß, mit einziger Ausnahme der Besahung von Mainz, dies strenge Urstheil auf die große Mehrzahl der Truppen bei der Rheins und Moselarmee seine Anwendung fand.

Was lag barum näher, als biese moralische Ueberlegenheit ber E Truppen, den pomphaften Zahlen der Gegner zum Trop, rasch und energisch zu gebrauchen? Wenigstens finden wir sehr verschieben benkende militärische Autoritäten barüber einverstanden, daß jest eine kede Kriegführung, welche die gewöhnlichen Vorsichts= regeln ber Methode einmal bei Seite setzte, bes glänzenbsten Er= folges sicher gewesen wäre. Aber eine Menge von Beweggrunben ließ erwarten, daß im preußischen Hauptquartiere, soweit die Entscheidung vom Herzog von Braunschweig abhing, die langsame und methodische Art bes Krieges nicht verlassen ward. Vor Allem war in ben Verabredungen zu Frankfurt von etwas Underem, als der Belagerung von Mainz und beren Deckung durch die Beobachtungsarmee, gar nicht die Rede gewesen; was weiter zu thun, die Frage hatte man sich bort nicht aufgeworfen. fehlte bemnach, nach bem technischen Ausbruck, bei einem Angriff auf die beiden französischen Heere, an "einem strategischen Dbject." Selbständig zu agiren, lag ja ganz außer dem Plane, ba Preußen dicsmal nur als Hülfsmacht am Feldzuge Theil nahm und die Leitung der Bewegungen dem Wiener Hofe überlassen Ein Angriff schien aber auch bedenklich, weil man Lanwar. dau, die Weissenburger Linien, Bitsch und Saarlouis vor sich hatte, die Franzosen, selbst geschlagen, ihre sicheren Rückzugslinien behielten; das Mißlingen einer Schlacht übte vielleicht selbst auf die Belagerung die entscheibenbsten Folgen, während ein Sieg nichts in die Hände gab, "als einige Quadratmeilen Terrain." \*)

<sup>\*)</sup> S. Wagner, Feldzug von 1793. S. 13. 14.

ľ

beim Schopfe zu ergreifen, bessen wirklich gute Combinationen aber durch ben Ungehorsam eines Corpsführers vereitelt worben sind.

Schon jest im April, gleich nach Wurmsers Rheinübergange, beginnt diese Fronde innerhalb des verbündeten Lagers, durch die schließlich alle Vortheile bes Feldzuges verloren gingen. \*) preußischen Hauptquartiere wie in bem bes Prinzen Coburg war man schon bamals unzufrieben, baß Wurmser eine eigene Stras tegie zu verfolgen geneigt schien, und sagte ihm nach, er lasse sich von dem Emigranten Klinglin in seinen militärischen Entschlüssen bestimmen. \*\*) Allerdings liegt eine Denkschrift bieses Klinglin uns vor, die in wesentlichen Punkten mit Wurmsers späterer Kriegführung zusammentrifft. \*\*\*) Die Preußen sollten sich ber Bogesenübergänge bemächtigen und bas Unterelsaß besetzen, die österreichische Armee am Oberrhein von Hüningen aus bas Oberelsaß angreifen, beibe sich ber kleineren Pläte bort versichern, um bann die beiden isolirten Festungen, Landau und Straßburg, zu überwältigen. Dergleichen Entwürfe waren aber weber in ben frühe= ren Conferenzen auch nur zur Sprache gekommen, noch stimmten sie mit ben militärischen und politischen Ansichten bes preußischen

<sup>\*)</sup> Bon welchen Gesinnungen W. von vornherein erfüllt war, hat er selber in der späteren Vertheidigungsschrift: "Kurze Geschichte des Feldzugs von 1793" (s. Wagner, der Feldzug am Rhein im Jahr 1793. S. 272 ff.) zur Genüge dargelegt, und an Proben der peinlichsten Art sehlte es gleich anfangs nicht. Als er z. B. im März den Besehl erhielt, bei Oppenheim über den Rhein zu gehen, so erklärte er dies für eine von den Preußen ihm gelegte "Mausfalle" und ging an einer andern Stelle über.

<sup>\*\*)</sup> Tauenzien schreibt d. d. Quievrain 23. April: On est mécontent du général Wurmser, il est très inquiet et veut suivre un plan d'opération qu'il s'est formé sans vouloir agir de concert avec l'armée de V. M. On le dit entièrement dirigé par le général Klinglin: —— le feldmaréchal m'a dit qu'il venoit de lui écrire d'une manière très verte et qu'il supplioit V. M. de l'attirer à Elle et de l'envisager uniquement que comme un corps entièrement dépendant de ses ordres. Daß diese lette Bemerfung gegründet war, ersehen wir aus der übrigen Correspondenz. Der Prinz von Coburg steht durchgängig auf Seiten des Herzogs gegen Wurmser.

<sup>\*\*\*)</sup> Sie sindet sich unter derselben Correspondenz unter der Ueberschrift: "Memoire des Emigranten Klinglin, woraus sich die Wurmser'schen Operastionen ableiten lassen."

wiberspenstigen Volke ben Eid aufzuzwingen.\*) Im Amte Alfenz qualte sich ein ehemaliger Bonner Theolog, Pape aus Westfalen, und ein Student aus Walldurn vergeblich ab, ben Schwur zu erlangen. Wohl war an manchen Orten mit Erfolg vorgearbei= In Saarwerden und ber Umgegend, die von französischem Gebiet rings eingeschlossen war, hatte man schon im October bie Beamten verjagt, Freiheitsbäume aufgepflanzt, die Zollstöcke um= geworfen, Jagd und Waldungen geöffnet und natürlich auch die Feudallasten beseitigt; aber weiter östlich, z. B. in Kirchheim und in den meisten Orten am Donnersberg, mußte ber Eid mit militärischer Execution erzwungen werben. In bem fleinen Gebiete ber Grafen von Leiningen war wieber Grünstabt ber Sit einer revolutionären Partei, die mit den Mainzern in Verbindung ftand; da rückten denn am 21. Februar Forster und Blesmann an der Spipe französischer Executionstruppen ein und befahlen ben brei Leininger Grafen sammt ihrer Dienerschaft ben Gib zu leisten, mit ber Drohung, wenn sie sich weigerten, sie über die Granze zu Die Drohung wurde bringen und ihre Güter zu confisciren. wirklich vollzogen und die drei Herren wurden in den letten Ta= gen bes Monats gefangen nach Paris geführt. Ungeachtet bieser Gewaltkuren wollte ber neufränkische Republikanismus bei ber Be= völkerung nicht recht anschlagen; Forster selbst klagt über den Ari= stofratismus, ber in ber Stabt wie auf bem platten Lande um sich greise. "Hier hat — schreibt er aus Mainz (Mitte März) der Fanatismus und die Unwissenheit eine Verstockung unter die Einwohner gebracht, die man nur bedauern kann, aber zugleich auch mit der unerbittlichsten Strenge behandeln muß. schickt man Leute, die nicht huldigen wollen, zu dreißig und vierzig über ben Rhein, und man wird bis zur Entvölkerung der Stadt damit fortfahren, wenn sie sich nicht rathen laffen!"

Unter biesen Vorgängen fand die Bildung der neuen Mus

<sup>\*)</sup> Es fehlte nicht an komischen Zügen. Als in Sarmsheim verkündet ward, das Volk sei frei, erklärten die Bauern: "Sieben Jahre lang has ben wir bei der h. Messe deutsch gesungen; weil wir aber frei sind, so wols len wir wieder lateinisch singen." Gegen diese Interpretation der Freiheit schrieb dann Böhmer eine eigene Brochüre: "Epistel an die lieben Bauerss leute zu Sarmsheim."

nicipalitäten und die Wahl der Abgeordneten zum "rheinischats schen Nationalconvent" statt, welcher über bas Schicksal ber mu pirten Lande links vom Rhein entscheiden sollte. Am 17. Mig ward die Versammlung, deren Vorsit Hoffmann und Forster subs ten, eröffnet, am 18. ber Beschluß gefaßt, ben ganzen Landstich von Landau bis Bingen zu einem Freistaat umzugestalten, allen Zusammenhang mit bem beutschen Reiche zu lösen und die las desherrlichen Rechte der geistlichen Fürsten von Mainz, Worms und Speyer, der Fürsten von Nassau, von Baben, von Salm, von Leiningen, sowie ber Grafen, Ritter und Reichsstädte, die jenes Gebiet umschloß, für "ewig erloschen" zu erklären. rheinische Republik nicht für sich existiren konnte, sondern der Protection eines mächtigeren Staates bedurfte, war klar; anders war auch vom französischen Convent die Republikanisirung des linfen Rheinufers nicht verstanden worden. So erfolgte benn am 21. Marz ber unvermeidliche Beschluß: "daß das rheinischeuts sche freie Volk die Einverleibung in die frankische Republik wolle und eine Deputation abgesandt werden solle, um biesen Bunsch bem frankischen Nationalconvent vorzutragen." Außer einigen Drob und Strafbecreten gegen bie Nichtbeeibigten und Geflüchteten, außer einer niedrig servilen Abresse, worin sich das freie Volk der theis nisch=beutschen Republik den Franzosen mit würdeloser Unterwür= figkeit an den Hals warf, außer diesem ist von dem Mainzer Convent nichts Nennenswerthes mehr geschehen; er setzte am 30. März seine Sitzungen bis auf Weiteres aus, um natürlich nie wieder zusammenzutreten. Ein paar Tage früher war bereits bie Deputation des rheinisch=deutschen Convents, Georg Forster, Adam Lux und ber Kaufmann Potocki, nach Paris abgereist, um tort ben Wunsch um Einverleibung ben Repräsentanken der französischen Nation zu Füßen zu legen.

Die ersten und letten Athemzüge der rheinischsbeutschen Respublik trasen sast zusammen mit den kriegerischen Vorgängen links vom Rheine, welche die Einschließung der Stadt vorbereiteten; auf dem rechten User war Castel bereits eingeschlossen, als Forster nach Paris reiste, um der französischen Nation Mainz anzubieten. Es wurden dort im Lause der Belagerung gegen 14,000 Mann, theils Preußen, theils Sachsen, Hessen und Pfälzer, zur Blokade verswendet; in den ersten Wochen des April, nachdem die Franzosen

auf Landau und die Weissenburger Linien zurückgeschoben waren, begann auch auf dem linken Ufer die Einschließung, zu der bort einige zwanzigtausend Mann, theils Preußen, theils Desterreicher, sammt etlichen Abtheilungen der kleineren Contingente zusammengezogen wurden. Graf Kalkreuth leitete die Operationen der Belagerung.\*)

Die Dauer ber Belagerung bewies in beschämenber Weise, wie unverantwortlich ber Leichtsinn und die Ropflosigkeit berer gewesen, welche die Stadt im October ohne Schwertstreich übergas Allerdings hatten die Franzosen die fünf Monate nicht un= benutt verstreichen lassen; bie Werke wurden ausgebessert, Schanzen angelegt, Castel namentlich aus einem Brückenkopf ohne Bebeutung burch bie bekannten französischen Ingenieure Clement unb Say de Vernon in eine tüchtige Befestigung umgewandelt. zahlreiche Besatzung, die aus den besten Truppen der damaligen Armeen am Rhein und der Mosel bestand, bectte nicht nur die Stadt, sondern dehnte sich auch auf verschiedene vortheilhaft ge= legene Posten außerhalb ber Festung aus. Außer Castel waren die Rheininseln, die Petersau und die Ingelheimer Au befestigt, die Orte Weißenau, Kostheim und Zahlbach gut besetzt worden. Seit dem 10. und 11. April erfolgte auch auf dem linken Rhein= ufer die engere Einschließung, zu gleicher Zeit machten die Franzosen einen Ausfall gegen Mosbach hin, der den Hessen eini= Indessen ward die Einschließung vollendet gen Schaben that. und die ersten Schanzen aufgeworfen, ohne daß die Kanonade von den Wällen die meist nächtlich unternommenen Arbeiten stö= ren konnte. Gefochten wurde in diesen Tagen nur um Weißenau; dort hatten die Franzosen (am 16. April) nach einem lebhaften Angriff sich behauptet, wurden aber am Tage barauf durch preußische Schützenabtheilungen, die Prinz Louis Ferdinand mit gewohnter Energie und Tobesverachtung anführte, aus dem Dorfe hinaus= geworfen. Doch gab man ben Ort wieber preis, da er, ganz un= ter ben feinblichen Kanonen gelegen, vor Eröffnung ber Tran-Eine nicht unbedeutende cheen nicht gut zu behaupten schien.

<sup>\*)</sup> Bei der folgenden Darstellung sind außer den gedruckten militärischen Duellen auch verschiedene handschriftliche Mittheilungen benutzt, namentlich einige "Journale der Blokade und Belagerung."

Acquisition ward am 18. April gemacht; die fast verfallene Schanze, die Gustavsburg, die einst ber Schwedenkönig auf der Main spite angelegt, warb von ben Belagerern auf dem rechten Ufer besetzt und bamit eine Stellung gewonnen, von ber sowol bn Main gegen Kostheim, als der Rhein gegen Weißenau und Castel hin bestrichen werben konnte. Die Besatzung suchte vergebens die dort errichteten Batterien durch ein lebhaftes Feuer außer Thätigkeit zu seten; ber Posten blieb ben Belagerern. Außer fleis nen Vorpostengesechten und Fouragirungen der Franzosen verliefen die nächsten zehn Tage ziemlich ruhig; erst in der Racht vom 27. bis 28. April landete eine Abtheilung Feinde an der Mainspite, überfiel die Batterie und führte das Geschütz weg, ohne freilich hindern zu können, daß die Belagerer sich in den nachften Tagen von Reuem festsetzten und gegen ähnliche Ueberraschungen bessere Vorsorge trafen. In der ersten Hälfte bes Mai entspannen sich bann sehr hißige Gefechte um Rostheim; schon am 1. hatten die Franzosen den Ort überfallen, waren aber wieber hinausgeworfen worben, und wiederholten in der Racht jum 3. ihren Angriff mit besserem Erfolge. Das preußische Grenabierbataillon von Borch brang in ben Ort hinein, warf ben Feind tapfer zurück, magte sich aber zu weit vor und wurde burch eine überlegene Macht der Franzosen mit Verlust geworfen. Um 8. Mai ward ber Kampf erneuert; namentlich aus ben Batterien ber Gustavsburg ward der Feind hestig beschossen und ihm ein tapferes, nicht unblutiges Gefecht geliefert, aber Kostheim blieb in seinen Händen. Fruchtlos waren bagegen bie Versuche ber Franzosen, auf bem linken Ufer sich bei Zahlbach und Bregenheim zu verschanzen; ein glücklicher Ueberfall des Prinzen Louis trich ste heraus. Der heftigste Kampf in biesem ganzen Zeitraume ter Belagerung entspann sich aber in ber Nacht zum 31. Mai; bie Franzosen hatten, von einem Bauer geführt, mit einer Colonne von mehreren tausend Mann einen Ausfall gegen die Einschlie= pungslinie auf dem linken Ufer unternommen, und es sehlte nicht viel, so wäre es ihnen gelungen, die überraschten Belage= rer aus ihren Verschanzungen herauszudrängen und die Arbeit von sechs Wochen zu vereiteln.

Erst jett, seit Anfang Juni, kamen allmälig die Mittel, die man zu einer ernsten und wirksamen Belagerung bedurfte; aus

Wesel, Ehrenbreitstein, ja zum Theil aus Magbeburg, mußten bas Geschütz und die Munition, die man zur Belagerung brauchte, herbeigeschafft werden. Nun erst legte man rüstig Hand ans Werk. In der Nacht vom 18. auf den 19. Juni entstand die große Arrièreparallele, die gegen jeden starken Aussall eine ausreichend sestellung schaffen sollte; in den folgenden Tagen wurden ähnliche Arbeiten, troßlebhafter seinblicher Aussälle, glücklich zum Ende geführt, die Wursbatterien hergestellt und in der Nacht vom 27—28. Juni durch eine österreichische Abtheilung eine wichtige seindliche Resdoute dei Weißenau weggenommen. Dasselbe Schicksal hatten in der Nacht vom 5—6. Juli einige Feldschanzen auf der Höhe bei Zahlbach; die zweite Parallele ging ihrer Vollendung entgegen.

Dies war der Augenblick, wo die Franzosen vom Elsaß und ber Mosel her einen schwachen Versuch bes Entsages machten. Es hatte sich auf dem Kriegsschauplatz, auf dem sich die Beobachtungsarmee ausbreitete, bis jest nichts Bedeutendes ereignet; nur war die Unverträglichkeit zwischen dem preußischen Obercommando und bem öfterreichischen General immer unheilbarer hervorgetreten. Der größte Theil bes Monats Mai verging in kleinem Zank. Wurmser war, im Widerspruch mit den Anordnungen des Obercommandos, über die Queich vorgegangen; wiederholt ward ihm die Weisung, sich auf bas linke Ufer bes Flüßchens zurückzuziehen, er blieb eigensinnig stehen, und ce bedurfte eines aus den Niederlanden vom Prinzen Coburg erwirkten Befchle, bis er Anstalten traf, seine vorgeschobene Stellung zu verlassen. Dazwischen kam es denn auch vor, daß er plötlich die Besorgniß, es möchten die Franzosen auf's rechte Rheinufer gehen, ernstlich ober scheinbar vorhielt, damit er sich, gemäß der Clausel, die in seiner Instruction stand, über den Rhein zurückziehen und die Beziehung zu der preußischen Kriegsleitung ganz auflösen konnte. Die Correspondenz, die darüber geführt warb, hinterläßt ben peinlichen Einbrud: baß, wie man auch von des Herzogs methodischem Cordonfrieg benken mag, es ein unleidliches Verhältniß war, mit bem Eigensinn eines Fühs rers zu ringen, ber untergeordnet sein sollte und sich boch wie selbständig benahm, ihn freundlich bitten zu mussen, wo man hatte befehlen sollen, ober gar auf dem Umweg über Belgien ihn zu Bewegungen zu veranlassen, die im Hauptquartier zu Gunters. blum ober Ebenkoben beschlossen waren. So paralysirten sich beibe

Kührer gegenseitig; bes Herzogs vorsichtige Methobik war Unache, daß Wurmser, wenn er seiner Kampfesungeduld nachgab, ununkt: stüt blieb und bann in nutlosen Plänkeleien bie Zeit verdat; Wurmsers Angriffslust, die, wie ein Kenner sagt, mehr "instinc artigen Raufsinn, als geregelte Combinationen verrieth," war dam wieder Schuld, daß die Früchte der vorsichtigen Kriegführung zum Theil verloren gingen. So wie es im Lager ber Franzosen aus sah, wäre allerdings etwas weniger Methode und etwas mehr pu greifende Raschheit auf deutscher Seite des Sieges ohne zweisel sicher gewesen. Noch hatten sie sich von ben Schlägen im Ran und April nicht erholt; wenn auch Verstärkungen aus dem In nern eintrafen, so wuchs dadurch doch nur ihre Zahl, nicht ihr militärische Brauchbarkeit, und die Führung war über alle Beschnis bung fläglich. Ein Angriff, der am 17. Mai von der Rheinund Moselarmee zugleich unternommen warb, enthüllte biesen 3ustand in ganz trostloser Weise; mit einem Aufwand von 25,000 Mann, die freilich überall zur unrechten Zeit erschienen, fich gegenseitig ben Weg versperrten und im Hin- und Hermarsch ermüs beten, waren die Franzosen nicht im Stande, drei öfterreichische Bataillone und acht Schwadronen, die rechts von der Queich standen, über den Haufen zu werfen. Bei solchen Zuständen, beren ganze Rathlosigkeit im andern Lager kaum geahnt ward, hätte allerdings die zugreifende Husarenart Wurmsers, den Krieg ju führen, ziemlich gewissen Erfolg gehabt. So aber, wie jest bas Schicksal beide Feldherrn, den Herzog und den österreichischen Führer, an einander gekettet, konnte nur jeder von beiden die Brauchbarkeit bes andern hemmen.

Es gewährt kein allgemeines Interesse, den einzelnen Debatten zu folgen, die während dieser ganzen Zeit zwischen beiten Kührern stattgefunden haben: der Erfolg war, daß auf keiner Seite etwas Bedeutendes geschah, nur ward das gegenseitige Vertrauen und Einverständniß vollends zerrüttet.\*) Da ward es in den letz-

<sup>\*)</sup> Nach einer längeren Correspondenz äußert der Herzog in einem Schreisben an Oberst Grawert, d. d. 3. Juli: "Ich bin um keinen Schritt mit ihm weiter und ersehe vielmehr aus seiner Antwort, wie er, statt der von uns ihm übergebenen, nach sorgfältiger Untersuchung gewählten Position, eine andere, dem Terrain gar nicht angemessene nehmen will. Ich habe ihm dieses in meisner Antwort nur ganz fürzlich bemerklich gemacht."

ten Tagen des Juni auf französischer Seite lebendig; es sollte bem Entsat von Mainz gelten. Die Bewegungen ber Franzosen begannen vom Elsaß her mit kleinen Plankeleien, in die man Wurmser fast täglich verflocht, ohne daß irgend ein nennenswerthes Ergebniß baraus hervorging. Es waren nur bie Vorboten bes allgemeinen Angriffs, ben die Franzosen am 19 — 21. Juli unternehmen wollten. Die Moselarmee, unter Houchard, sollte sich gegen Rusel und Lauterecken in Bewegung setzen, ein zweites Corps, unter Moreaur, in ber Richtung von Pirmasens gegen Raiserslautern bie Höhen überschreiten, während Beauharnais mit der Rheinarmee vom Unterelsaß durch das Rheinthal nach dem Haarbtgebirge vorgehen wollte. So wie die Leitung und Kriegs= tüchtigkeit der Armee damals beschaffen war, griff keine ber Bewegungen recht in die andere ein, die eine Colonne war zu früh, bie andere zu spät vor bem Feinde. Wie die Kriegstüchtigkeit ber Truppen beschaffen war, bewiesen die einzelnen Gefechte. französische Corps, bas über die Höhen des Westrich gegen Lautern vordringen sollte, ward (19. 20. Juli) durch eine preußische Vorpostenabtheilung von 400 Mann und 2 Kanonen zum eiligen Rückzug auf Pirmasens gebrangt; weiter öftlich, wo Beauharnais bas Gros ber Rheinarmee gegen bie Abtheilungen Wurmsers und eine preußische Brigade aufbot, hielten ebenfalls ein paar hundert Preußen und Kroaten die ansehnliche französische Colonne Tage lang im Gebirge auf, und Beauharnais schlug sich vom 21 — 24. Juli herum, bis er nur von der Dueich bis Ebesheim und Roth, also wenig Stunden weit vorgedrungen war. Gleichwol gab der Mangel an Zusammenhang in ber Führung ber beutschen Truppen den Franzosen einen Vortheil in die Hand, den ein fähiger Feldherr trefflich hätte zu benuten wissen. Durch ein Versehen, an bem wieder Wurmsers Eigenwilligkeit einige Schuld trug, war Ebenkoben am 25. unbesetzt, Reustadt dadurch entblößt und die Verbindung zwischen den Preußen und Wurmser fast zerrissen worben; welch ein Glück, daß nicht Bonaparte die Franzosen führte! Denn eben in dem Augenblick, wo sich erwarten ließ, daß dieser Fehler benutt ward, gingen plötlich alle französischen Corps zurud (26. Juli); sie hatten bas Schicksal von Mainz erfahren und brachen ihre Unternehmungen nun ebenso eilig ab, wie sie ohne Geschick und Zusammenhang begonnen waren.

Mainz war indessen immer heftiger bedrängt worden. Die zweite Parallele war vollendet, die britte begonnen, und in m Racht vom 16-17. Juli einige französische Vorwerke, bem Besitz die weiteren Arbeiten bedingte, weggenommen. Die Batte rien der Belagerer hatten schon seit Ende Juni ein wirksame Feuer begonnen; fast täglich brannte es in der Stadt, und it Haubigen ber Belagerer richteten mit jeder Stunde größene Bawüstungen an. Die Lebensmittel waren schon selten geworden, die Truppen ermüdet und ohne rechte Kampflust, die außeren Werke stark beschäbigt. Doch wäre die Festung immerhin noch zu halten gewesen, wenn nicht die eingeschlossenen Conventscommissar, Merlin und Rembel, aus Sorge um ihre persönliche Sicherheit, es gern vermieben hätten, die Dinge zum Aeußersten zu treiben.\*) Sie sahen es nicht ungern, daß auch die Meinung bes Commanbanten, d'Opre, und der angesehensten Officiere, wie Aubert Dubayet und Kleber, dahin neigte, Unterhandlungen anzuknupfen. Der Commandant schickte baher am 18. Juli ins preußische Lager den Vorschlag: Rewbel solle freies Geleit erhalten, um sich in einem französischen Hauptquartier ober in Paris über die Lage der Festung volle Gewißheit zu schaffen. Da dies abgelehnt ward, so erbot sich d'Opré zu einer Capitulation und schickte (20. Juli) an den preußischen General einen Entwurf, der chenfalls keine Billigung erhielt. Kalkreuth verlangte im Namen bes Königs: die Belagerten müßten vor Allem auf den Gedanken verzichten, länger als 48 Stunden nach der Capitulation in Mainz zu bleiben, auch die Gesuche um Sicherheit von Personen auf solche beschränken, die zur französischen Nation gehörten, endlich nicht vergessen, taß die Stellung der deutschen Heere keine Bedingungen zulasse, die der Garnison von Mainz Mittel an die Hand gäben, alsbald wieder den Belagerern zu schaden. Der französische Kriegerath wollte, in Betreff des ersten Punktes, nachgeben, auch über den letten erwarte man Vorschläge; nur die Preisgebung der Per-

<sup>\*)</sup> In der Denkschrift des Commandanten, Mémoire sur la désense de Mayence et sur sa reddition 1793, S. 16, ist außer der Erschöpfung und Uns lust der Truppen, dem Mangel an Lebensmitteln, namentlich hervorgehoben: à ces considérations se joignoit celle du sort des commissaires de la convention nationale et du pouvoir exécutif etc.

sonen, welche sich an der Revolution betheiligt, schien mit ben Pflichten ber Ehre und Menschlichkeit unvereinbar. Es ward barüber verhandelt, ohne daß es ben Franzosen gelang, einen Sat zu Gunften ber Clubiften burchzusepen. Inbeffen gaben bie Beiseln, welche die Franzosen aus Mainz und den Rheinlanden weggeführt, eine gewisse Bürgschaft bafür, daß man die Mainzer Republikaner nicht zu ftreng behandeln werbe — eine Ansicht, die auch Kalkreuth in einem Schreiben an d'Opré unverblumt burchblicen ließ. Um 23. Juli ward zu Marienborn bie Capitulation abgeschlossen; bie Festung sollte fofort ben Preußen übergeben werben, bie Belagerten sie langstens binnen brei Tagen verlassen; die französische Besatung erhielt freien Abzug mit allen militärischen Ehren, Waffen und Gepäck und versprach nur, ein Jahr lang gegen bie verbunbeten Mächte nicht zu bienen. Diese Bedingungen waren vortheilhaft genug für die Franzosen; noch im letten Moment war ihnen die früher verweigerte Forberung zugestanden worden, ihre Waffen zu behalten. \*) Dem Versprechen aber, ein Jahr lang nicht gegen bie Verbündeten zu dienen, marb baburch seine Bebeutung genommen, daß die Garnison nach der Vendée gesandt wurde und dort ben Aufstand mit einem Erfolge bekampfte, ber allerdings auf ben Gang ber Rriegsereignisse an ben Granzen eine sehr fühlbare Wirfung übte.

Das wiedereingesette geistliche Regiment in Mainz benahm sich, wie alle Emigrantenregierungen. Je rascher die Flucht der großen Herren gewesen, desto unerdittlicher war nun ihre Rachssucht. Während der kopflose Commandant, der die Festung überzgeben, nicht etwa vor ein Kriegsgericht gestellt, sondern mit einem Danks und Belodungsschreiben des Kurfürsten geehrt ward, \*\*) tras Mißtrauen oder Ahndung zunächst die Schwachen und Verlassenen, die der revolutionären Strömung nachgegeben, dann überhaupt alle Diejenigen, die nicht schleunigst dem großen Zuge der Flüchtlinge über die Rheinbrücke gefolgt waren. Von den Clubisten ges

<sup>\*)</sup> Lucchesini beschwert sich barüber in einem Schreiben an Tauenzien, d. d. 23. Juli. C'est contre ma conviction et malgré les plus grands essorts que j'ai faits pour l'empêcher qu'on a accordé à la garnison selon moi bien mal-à-propos le droit de conserver ses armes.

<sup>\*\*)</sup> S. bie angef. Satfelbiche Schrift S. 149.

lang es Einigen, im Strom ber ausziehenden französischen Be satung zu entkommen; wer aber zurücklieb ober unter dem Haufen der fremden Soldaten erkannt ward, verfiel der Rache der zu rückgekehrten Regierung. So unvernünftig und wüst bas Treiben der Mainzer Demokratie gewesen, so roh und zügellos waren die Anfänge ber wiebereingesetten legitimen Gewalt. Mißhandlungen und Confiscationen, Einkerkerungen und brutale Gewaltthaten, auch gegen Solche, bie ihr Alter ober ihr Geschlecht hätten schüten sollen, waren nun an ber Tagesordnung. Der hohe Stiftsabel, ber seinen Staat so schmachvoll preisgegeben, weibete sich nun mit niedrigem Hohne an den Opfern der siegreichen Reaction. schalen Komöbien bes bemofratischen Clubs, seine Umzüge, Fris heitsbäume und Brüderlichkeitsfeste wurden nun durch ebenso abgeschmadte Schaustellungen ber Gegner parobirt; eine Berorbnung vom 31. Juli z. B. bestimmte, die Refte bes Freiheitsbaumes seien bergestalt zu verbrennen, "daß hierbei bie Schinderstnechte abhibirt, ein etwas erhöhtes Gerüft verfertigt, eine rothe Rappe barauf geset, durch Zuziehung einiger Musikanten mehr Zuschauer herbeigelockt und die verhafteten Hauptclubisten, unter Bededung preußischer Soldaten, mit auf ben Plat geführt würden." Die steife Jurisprudenz des heil. römischen Reiches schrieb weitläufige Abhandlungen, nach welchen Gesetzen und Strafen bie Mainzer Revolutionäre zu behandeln seien;\*) an die Wurzeln bes Ucbels, an ben Mangel eines gesunden politischen Daseins, an die geistliche Kleinstaaterei und ihre feudalen Mißbräuche ward, wie immer in dieser Bethörung eines ephemeren Sieges, am wenigsten gebacht

Vielmehr war der Rückschlag, den die Entartung der französsischen Revolution und die Mainzer Spisode übten, auch in weisteren Kreisen fühlbar. Wir haben schon früher auf dem Reichstag wahrgenommen, wie dort die ersten Eindrücke der demokratischen Erschütterung im Westen sich in dem Verlangen nach einer schärferen Ueberwachung der Presse und strengeren Polizeimaßregeln bezeichsnend kundgaben; seit den Ansängen bewassneter revolutionärer

<sup>\*)</sup> S. die Schriften: "Etwas über die Clubs und Clubisten." 1793. "Er was über Berbrechen und Strafen." 1793. Dagegen versuchte ter sväter als Naturdichter bekannt gewordene Bauer, Isaak Maus, in tem "Bersuch einer Apologie." 1794., ben milteren Ansichten Geltung zu verschaffen.

Propaganda, seit bem Tobe Lubwigs XVI. und bem Siege ber wilden bemofratischen Factionen war natürlich bie Rückwirfung in bieser Richtung, auch in den kleinsten Kreisen, noch ftarker ge= Man fing jest an, die literarische Bewegung ber jungsten Generation genauer ins Auge zu fassen und in ihr verwandte Berührungspunkte mit der Revolution zu entbecken. Humanitaterichtung bee Jahrhunderte, bie Unstedung ber amerikanischen Grundsäte, die Dichter bes Hainbundes, die Kraftgenies ber Sturm= und Drangperiode erschienen nun verbächtig, "ein sehr unbestimmtes, aber besto lebhafteres Gefühl für Freiheit und haß gegen die Fürsten" verbreitet zu haben. Durch den Einfluß des Rousseau'schen contrat social, die Lecture britischer Historiker, die Wirksamkeit von Journalen, wie Schlözer's Staatsanzeigen, ja felbst burch bas Studium ber Alten sollte ber Glaube an die alte Autorität ber hergebrachten monarchischen Gewalten erschüttert worden sein. Man fand nun, daß sich der Menschen ein Trieb nach größerem Lebensgenusse bemächtigt habe, daß die "Abneigung gegen Alles, was bessen Befriedigung Zügel anlege, ein becibirter Bug ber Gesinnungen bes Zeitalters sei." Man musterte bie Literatur durch und entdeckte, daß die Zahl ber beutschen Schriftsteller "eine Armee von 7000 Mann ausmache," deren überwiegende Mehrzahl den Lieblingsmeinungen des Jahrhunderts huldige.

Wir erwähnen dieser Klagen eines Publicisten der alten Richstung,\*) weil sie unter dem Eindruck jener Revolutionsjahre gesschrieben sind und und in den Gedankenkreis einführen, der die resgierenden Schichten der deutschen Nation seit 1792 und 1793 beherrschte. Unzweiselhaft bestanden zwischen der literarischen Aufsklärung des achtzehnten Jahrhunderts und den Ideen von 1789 sehr kenndare Berührungen; aber ihre politische Gesährlichkeit wurde damals offendar von der Angst der Regierungsmänner übersschäft. Denn wer die Ausdreitung überschaut, die heutzutage die demokratischen Gedanken von 1789 in unserer Nation erlangt has dem müssen die Erscheinungen von 1792 und 1793 vielmehr den Eindruck erwecken, daß die Masse unseres Bolkes damals der westlichen Revolution noch ebenso unreis, wie unzugänglich ges

<sup>\*)</sup> S. Brantes, über einige bisherige Folgen ber französ. Revolution. Hannover 1793.

genüberstand. Wie wenig bedeutete es, daß von der "Armee ber 7000 Schriftsteller" ungefähr sieben in Mainz bas Banner ber Revolution aufgerichtet hatten! Wie viel bemerkenswerther war die Thatsache, daß die Masse der Bevölkerung, selbst am linken Rheinufer, sich nur höchst widerwillig der Republikanisirung durch den Mainzer Club gefügt hat! Und welch ein Umschlag war in bem großen Kreise ber literarischen Generation nun eingetreten! Gewiß, es mochte der Humanismus und die Philanthropie des Jahrhunderts sich noch so lebhaft burch die Anfänge der Revolution angeregt fühlen, tief ging dieses rein literarische Interesse nicht. Vielmehr, so naiv und ungeftum ber erfte Enthusiasmus ber Gelehrten und Poeten gewesen war, so rasch war er nun abgekühlt; je kindlicher während der Flitterwochen der Revolution der Glaube gewesen, es ließe sich eine Erschütterung vielhundertjähriger Mißbrauche in friedlicher Begeisterung burchjubeln, besto erschrockener war man jett, seit die Bewegung zu ihren blutigen Folgerungen vorschritt. Wie lonal war nun der mürrische Schlözer geworben, welch erzürnte Oben dichtete jest ber nordische Barde, beffen Jubelhymnen einst die Revolution am lautesten begrüßten! Derselbe Dichter aber, der zwei Jahrzehnte vorher dem wilden fraftgenialen Geschlicht tropig die Bahn gebrochen, Göthe, er beschäftigte sich in ten Jahren 1792—93 mit der Farbenlehre, schrieb Festprologe und wußt der großen Erschütterung im Westen offenbar keine andere pikante Seite abzusehen, als die er in dem "Bürgergeneral" zum bleibenten Gebächtniß ber literarischen Stimmungen jener Tage verewigt hat!

Wir mussen ben Darstellern ber Literargeschichte ben genaueren Nachweis überlassen, welcher Art die Reslere der Revolution in den poetischen und fünstlerischen Kreisen damals gewesen
sind; politische Gesahren, wie sie die officielle Publicistis zu besorgen schien, konnten daraus in jedem Falle noch nicht erwachsen. Auch sehen wir in der Presse jener Zeit, zumal seit Ente 1792,
alles Andere eher, als jakobinische Anklänge, vertreten. Die Reaction der Zeit ist vielmehr an wenig Stellen greller wahrzunehmen, als eben in der öffentlichen Besprechung der Tagesereignisse;
während die Begabteren schwiegen oder scheu der herrschenden Strömung folgten, gehörte das große Wort mehr als je den literarischen Taglöhnern und jener seilen Schaar, die im Denunciren
und Verdächtigen alles dessen, was hoch über ihrem Gesichtsfreise

liegt, die rechte Feuerprobe loyaler Gesinnung erblickt. Unter ben deutschen Schriftstellern jener Jahre aber kennen wir nur eine hervorragende Persönlichkeit, die auch in dieser Zeit den Muth bewahrt hat, den Meinungen, die oben die gültigen waren und unten gebankenlos nachgebetet wurden, mit ber ganzen Schärfe geistiger Ueberlegenheit und burchgebildeter Grundsäße entgegenzu= treten. Es war Johann Gottlieb Fichte in seinem "Beitrag zur Berichtigung des Urtheils des Publikums über die französische Revolution"; aber eben bas Schicksal bieser Schrift beweist schon zur Genüge, wie unpopulär bamals folche Meinungen geworben waren. Dies anonym erschienene Buch, bas, recht bezeichnend für unsere Ration, mit den Waffen schulphilosophischer Dialektik die Berechtigung der Revolution barthut, ift bamals, bis auf den en= geren Kreis von Fichte's Freunden und Anhängern, fast unbemerkt vorübergegangen und hat (eine einzige ausgenommen) in keiner der zahlreichen Zeitschriften Deutschlands auch nur eine vorüber= gehende Erwähnung gefunden.

Bei diesen herrschenden Stimmungen war denn allerdings nicht zu erwarten, daß sich der Wunsch, den Georg Forster einst ausgesprochen, es möchte die Revolution für uns der Anstoß zu friedlichen Reformen werden, in dieser Zeit erfüllte. wurden allenthalben die Zügel straffer gefaßt, und auch bas bescheibenste Verlangen um Aenberung des Bestehenden wie jakobi= nische Wühlerei angesehen. Selbst ein Regierungspublicist jener Tage beflagt es, daß die Erleichterung des Jagdunfugs in eini= gen Gegenden bis jett der einzige wohlthätige Rückschlag ber Revolution gewesen sei, bagegen Spionage, Gesinnungsinquisition und Verle pung bes Briefgeheimnisses in unerfreulichster Weise überhand nehme.\*) Es ließen sich denn auch eine Menge von Fällen aufzählen, wo wegen ganz unbebeutenber Dinge ober auf grunds losen Verbacht hin mißliebige Personen wegen angeblich revolutionärer Gesinnungen verfolgt wurden. Daß die deutsche Klein-Raaterei es bei biesem Anlaß nicht versäumte, sich burch ihre ge= läufigen Liebhabereien, das Uniformenspiel und ben kleinen Krieg gegen mißliebige Trachten, Kopfput und Hüte zu charafterisiren, brauchen wir kaum zu erwähnen; es ist aus jenen Jahren mehr

<sup>\*)</sup> Brandes a. a. D. S. 4 f.

als eine Verordnung zu erwähnen, worin die Pantalons, die runden Hüte, die abgeschnittenen Haare als gemeingefährliche Abzeischen ernstlich verpönt werden.

Die patriarchalische Despotie der kleinen Regierungen, die zu ben Zeiten Friedrichs und Josephs sichtbar an sich gehalten, schöpfte unter ben Schreckenseinbrücken ber Revolution wieder neuen Athem. Wo sich etwa, wie im Stifte Hilbesheim, ber Mittelstand gegen unberechtigte Forderungen der Privilegirten sträubte oder, wie im Hannoverschen, die städtischen Abgeordneten gegen das unbillige Maß der Steuervertheilung regten, da wurden jest leichter als je die unbequemen Bittsteller als Revolutionäre, die "vom Schwindelgeist der Neuerungssucht angesteckt seien", kurzweg abgefertigt. Wir wollen aus ber Geschichte bes Regiments jener Tage, wie es namentlich in ben kleinen Gebieten geübt ward, nur eine Probe mittheilen, die statt vieler andern Zeugniß ablegen mag. Im Gebiete bes Fürsten von Hohenlohe = Schillingsfürst hatte ein Jufije beamter, weil er eine ansehnliche Testamentsvollziehung übernahm, ben Groll der habsüchtigen Regierung herausgefordert; eine Cabinetsordre verbot ihm das. Es ward barin ber Vollzug des Auftrags als "eines ber frechsten und dümmsten Unternehmen" bezeichnet und bem Beamten mit Absetzung gedroht, wenn er in seiner Ignoranz es wage, "eine bergleichen äußerst freche und bie größte Stupidität verrathende Handlung" vorzunehmen. Beschwerde des Beamten folgte ein Decret, das ihn suspendirte; "denn sein Bericht sei voll ber bicksten Dummheit und lege bie äußerste Ignoranz in Justiz- und Amtirungssachen flar zu Tage." Bei diesem Anlaß stellte sich benn heraus, daß die patriarchalische Regierung der hohenlohe = schillingsfürstischen Lande nicht allein mit Testamentsvollziehungen ein einträgliches Geschäft treibe, sondern auch die Justiz in schmählicher Weise zu Erpressungen ge-Es war z. B. in dem Lande eine geläufige Praris, wegen angeblicher ober wirklich begangener Ehebrüche hohe Gelds strafen zu verhängen, und es kam in derselben Zeit vor, daß ein 72jähriger Greis an den Bettelstab gebracht ward, weil man ihn wegen eines angeblich vor vielen Jahren begangenen Ehebruchs in Strafe nahm. War bann über die Bauern die Pfandung verfügt, so erstand sie der Hofjude Falck um eine Kleinigkeit unt theilte seinen Gewinn mit der fürstlichen Hoffammer.

Dinge waren actenmäßig nachgewiesen und das Reichskammergericht konnte diesmal nicht umhin, ein scharfes Decret gegen die Schuldigen zu erlassen.\*) Ob dies Urtheil so rasche und pünktliche Vollziehung gefunden, wie die reichsgerichtliche Sentenz gegen Lüttich, darüber geben uns die Duellen jener Zeit freilich keine Aufklärung.

<sup>\*)</sup> S. Saberlin's Staatsarchiv III. 102 ff.

## Sechster Abschnitt.

## Der Feldzug von 1793.

Mit bem Falle von Mainz war der deutsche Boben von den Franzosen wieder befreit; es fragte sich nun, wie weit man den Angriff gegen sie ausdehnen würde. Nach dem Zustande des französtschen Heeres und nach ben letten Erfahrungen bei den Kampfen vom Juli schien es kein verwegenes Beginnen, mit den nun vereinigten Streitfräften von Mainz aus der Moselarmee auf dem Fuße zu folgen, sie über die Saar zurückzubrängen und allenfalls durch das Lothringische nach dem Unterelsaß in den Rücken der Rheinarmee vorzubringen, um sie zum Verlassen der Linien bei Allerdings war in den Franksurter Weissenburg zu nöthigen. Berabredungen über den Feldzug eine solche Offensive nicht vorgeschen, vielmehr die Wiedereinnahme von Mainz als die Hauptaufgabe der preußischen Kriegführung am Mittelrhein betrachtet worden. Diese militärischen Berabredungen stütten sich zudem auf politische Verhältnisse, beren Bedeutung schon in der zurüchaltenden Kriegführung vom Mai bis Juli und noch in dem, was folgte, zu erkennen war. Preußen hatte ja aufgehört, mitleitenbe Kriegsmacht zu sein; es stellte nur ein Hülfscorps und half mit diesem die französische Invasion vom Boden der deutschen Rheinufer verbrängen. In diesem Sinne waren einst die Verabredungen zu Frankfurt getroffen worden. Nun, da die deutsche Gränzsestung wieder erobert, der Feind bis an die Saar und Lauter zurückgebrangt war, schien die wichtigste Arbeit gethan; der deutsche Bos ben war ja gereinigt, Eroberungen auf Kosten Frankreichs zu

machen, schien mehr ein österreichisches als preußisches Interesse. Nicht als wenn man dem geradezu entgegen gewesen wäre, aber man glaubte sich nicht berufen, die erschöpften Finanzen Preußens dafür einzusehen, zumal in einem Augenblick, wo ein preußisches Interesse der dringendsten Art im Osten auf dem Spiele stand.

Solchen Ansichten begegnen wir bei ben einflußreichsten Perfönlichkeiten ber bamaligen preußischen Politif; Haugwiß, Lucchesini, Manstein, und in zweiter Linie die Minister in Berlin, so verschieden sonst diese Männer unter sich und zu einander stehen, find boch in bieser Hauptfrage im Ganzen einerlei Meinung. "Wenn bas Haus Desterreich, schrieb Haugwit schon im März\*), die Rieberlande wieder erobern kann, besto bester für Desterreich und für und; wir wünschen es aufrichtig, aber ob es mit unserer Hülfe, ober nur mit ben eigenen öfterreichischen Rraften geschieht, bas ift uns politisch ganz gleichgültig. Indeffen burfen Sie sicher sein, daß wir seine Sache nicht verlassen; nur burfen wir nicht vergessen, daß es nicht an uns ist, voranzugehen. Unsere Entschädigungen find allerdings gesichert und hängen nicht von den Chancen bes Krieges ab; allein ich wiederhole es, wir werben bie Sache unseres Berbundeten nicht verlaffen, ihm unsere Bulfe leiften, aber forgfältig vermeiben, die erste Rolle zu spielen."

Run war um dieselbe Zeit in Wien ein Wechsel im Ministerium erfolgt, ber ben Grafen Philipp Cobenzl auf das italienische Departement beschränkte, Spielmann durch eine diplomatische Sendung beseitigte und die Leitung der auswärtigen Angelegensheiten an Baron Franz Thugut übertrug. Damit trat eine Perstönlichkeit an's Ruder, der an den traurigen Seschichten der solgenden Jahre, an der herrschenden Verwirrung und Auslösung ihr reicher Antheil zufällt. Ein Mann von Geist und Talent, aber ohne seden höheren sittlichen und politischen Grundsaß, cynisch in der Schähung der Menschen, wie in der Wahl seiner Mittel, in der diplomatischen Schule der osmanischen Verhältnisse gebildet und später in den Unterhandlungen mit den Häuptern der Revolution gebraucht, verband der neue Lenker der österreichischen Politis die Reigungen eines orientalischen Beziers mit der sako

<sup>\*)</sup> Schreiben 'd. d. Frankfurt 9. Marz. (Aus der Tauenzien'schen Correspondenz.)

bemnach, meinte ber Herzog weiter, den Desterreichern erklären: wenn sie eine Unternehmung gegen das obere Elsaß beabsichtigsten, so werde man mit einem Theil der Preußen und den kleisneren Contingenten die Ducich beobachten, mit der Armee die Bogesen zu umgehen suchen, auch Alles ausbieten, dem Feinde allen möglichen Abbruch zu thun. Solch ein Anerdieten, schließt der Herzog, werde dem König freie Hand lassen, so zu verfahren, wie es die Interessen Preußens geböten.\*)

Ein Schreiben Mansteins, \*\*) bas die Vorschläge beantwortet, läßt die Ansicht des einflußreichen Generaladjutanten erkennen. "Der König, schreibt er, hat es noch nicht an der Zeit gehalten, sich über die künftigen Operationen auszusprechen, bevor der Kaifer, für welchen man den Kampf führt und dem man einige Ent= schädigungen verschaffen will, sich sowol über die Ratur und den Umfang dieser Entschädigungen, als über die Mittel, die er an= wenden will, ausgesprochen hat. Der König, ber nur Hülfsmacht ift, will und barf nicht ben Feldzugsplan auf sich nehmen; er erwartet benselben vom Wiener Hofe und wird seine Mitwirfung theils von den Verhältniffen, theils von den Kräften und Stellungen bes Feindes, sowie von ber Stärke ber Truppen abhängig machen, welche ber Kaiser verwenden will." Die Gleichgültigkeit an einem Kampfe, der nach der Wiedereinnahme von Mainz Preußen keinen Reiz und Bortheil mehr gewährte, die finanzielle Bebrängniß, die eben burch die Kosten der Mainzer Belagerung mit jedem Tage gesteigert ward, die unruhige Sorge, welche die politische Wendung in Polen erweckte, dies Alles schwächte von Stunde zu Stunde die Lust an der Fortbauer des Krieges und ließ bei Manstein und Lucchestni jest schon ben Wunsch nach Frieden offen hervortreten. Als sich damals Tauenzien befrembet barüber ausließ, daß Preußen nicht eine selbständige und rasche kriegerische-Thätigkeit entwickle, verwies ihn Manstein eben auf

frontières de la France." Aus einem Schreiben bes Berzogs, d. d. Ebenfoben 21. Mai.

<sup>\*) &</sup>quot;— parcequ'elle laisse de la marge aux circonstances et les mains libres à S. M. d'agir selon ce qu'elle jugera être le plus de ses interêts, lorsque le moment de l'exécution arrivera."

<sup>\*\*)</sup> d. d. 24. Mai.

diese politischen Gründe. "Wir können, sagt er, dürsen unt mis sen gerade nicht mehr und nicht weniger thun, als wir bu. Diese Art zu handeln gefällt uns Militärs nicht und am alle wenigsten dem König, welchem es wohl am Herzen liegt, einig Glorie zu erwerben; allein wenn benn boch zugegeben werten muß, daß der König nicht allein als General, sondern als König ber außer bem militärischen Gesichtspunkte auch andere jum Bell seines eigenen Staates zu nehmenbe Rücksten nöthig hat, bat beln muß, so kann uns diese gene zwar nicht anders als weke thun: aber man muß sich berselben trot Allem unterwerfen. Am ist es von äußerster Wichtigkeit, daß wir unsererseits den Krieg nicht länger als bis zu Ende bieser Campagne führen (bas heißt auf unsere Kosten); benn wir können es auf keinerlei Beile ibm, ohne uns in großes Risico zu versetzen. Das zwingt uns, uns in nichts einzulassen, was uns zu weit führen könnte; trum turfen auch nicht wir diejenigen sein, welche Vorschläge thun oter Operationen anfangen, die wir nicht vor bem Schluß bieser Campagne beendigen könnten. Wir muffen uns vielmehr platterdings in der Lage erhalten, daß, sowie der lette December da ift, wir nirgends gebunden sind, sondern unser Buch zumachen können."

War man bemnach im preußischen Lager barüber einig, bus Desterreich eine Vergrößerung erhalten solle, so wünschte man toch mit der größten Lebhaftigfeit zu erfahren, welches denn im Grund bas Begehren bes Wiener Hofes sei. Es war eine bekannte Sack, daß Desterreich den gescheiterten Entwurf Josephs II., sich turch ben bairischen Ländertausch abzurunden, in der Stille, aber um so eifriger, wieder aufgenommen hatte. Aber vergebens bemühte kich die preußische Diplomatie, darüber etwas Sicheres zu erfahren. Lucchesini bittet z. B. Tauenzien, \*) boch genau auf bas Verfahren Desterreichs in Belgien Acht zu haben, bamit baraus entnommen werben könne, ob man in Wien geneigter sei, die Niederlande ju behalten ober Baiern einzutauschen? Wie bann ber Prinz von Coburg Miene machte, im französischen Flandern Besitz zu ergreis fen, ward ihm aus dem preußischen Hauptquartier bedeutet, man sei gern bereit, Erwerbungen, bie der Verbündete Preußens machen wolle, zu fördern, aber man warte bis sett noch vergebens auf

<sup>\*)</sup> Schreiben d. d. 12. Juni.

ine Erklärung von Wien, welches das künftige Schicksal der besetzten Gebiete sein solle und wie man sich in Bezug auf die Riesberlande zu verhalten gedenke.\*)

Was aus diesen Erörterungen als unzweifelhaft hervorging, wwar die Thatsache, daß sich die preußische Politik in der peinlichen the Lage sah: entweder durch eine doppelte Kriegführung am Rhein und mean ber Weichsel ben schon erschütterten Staatshaushalt vollends zu Wzerrütten, ober sich von bem Kriege am Rhein auf jede Weise los= mrzumachen, bamit sie ihren Interessen an ber öftlichen Granze nach= gehen könne. Die Last eines boppelten Krieges zu tragen, galt in schon jest bei allen Staatsmannern und Diplomaten, die bamals Einfluß übten, für etwas auf die Dauer Unausführbares; die Wahl Rand also nur so: sollte man am Rhein die ganze Kraft aufwenben, um Defterreich Vergrößerungen zu schaffen, indeß Rußland fich in Polen festsetzte, oder sollte man seine Kraft gegen Often wenden und am Rhein nur eben so viel Thätigkeit entwickeln, als ohne große Opfer an Geld und Solbaten thunlich war? Aus ben obigen Aeußerungen haben wir vernommen, daß die einflußreichsten Rathgeber bes Königs, ber Herzog von Braunschweig so gut wie Haugwiß, Lucchesini und Manstein, nicht im geringsten verschieden darüber bachten, welcher ber beiben Wege einzuschlagen fei. Noch war die Verwicklung in Polen so brohend nicht geworben, daß sie bie Gedanken, an die man sich im preußischen Lager zu gewöhnen anfing, schon zu Entschlüssen gereift hatte; aber im Laufe ber nächsten Monate, seit August namentlich, trat bort bie kritische Wendung ein, die rasch und augenblicklich auf die Dinge am Rhein herüberwirfte. Wir werden seiner Zeit davon zu berichten haben.

Nicht am Mittelrhein nur lähmte die Verschiedenheit der poslitischen Interessen die rasche, kriegerische Thätigkeit der Caalition, auch in den Niederlanden tritt den Erfolgen, die mit den Wassen errungen waren oder noch errungen werden konnten, ein ähnlicher Widerstreit hemmend entgegen. War auch die Katastrophe von Dumouriez's Absall und Flucht nicht so durchgreisend benutzt

<sup>\*)</sup> Aus einem königl. Schreiben an Tauenzien, d. d. 28. Juni.

worden, wie es bei der Auflösung der französischen Truppen damals durch Raschheit und Energie hatte geschehen können, so hatte sich boch das Uebergewicht der Berbundeten durchaus ent schieben. Die österreichischen Niederlande waren wieder gewonnen, bie noch erwarteten Verstärkungen, namentlich ber Hollanber und die von den Engländern gemietheten deutschen Contingente famen allmälig an und ce stand, zumal bei ber moralischen Beschaffenheit der Gegner, dem Vordringen auf's französische Gebiet nun fein Bebenken mehr im Wege. Der Prinz von Coburg begann mit der Blokade der Festung Condé. Vergebens suchten die Franzosen (Mai), die in Dampierre einen tapferen Führer erhalten, burch eine Reihe von Gefechten ben Plat zu entsetzen; diese Rampfe hatten für fie höchstens ben Werth, Die fast aufgelofte Armee wieder ans Feuer zu gewöhnen; sie endigten, als Coburg ihre Stellungen bei Famars mit Macht angriff, mit bem Siege ber Verbündeten. Auch Valenciennes ward jest eingeschlossen und bombardirt; Entsatz zu bringen, vermochten die Franzosen hier so wenig, wie bei Conbé. Am 10. Juli ergab sich Conbé, durch Hunger zur Uebergabe gezwungen; am 28. fiel auch Balenciennes.

Ernster war zu keiner Zeit die Lage der französischen Republik gewesen, als in biesem Augenblick. Im Westen Frankreichs mar der Bürgerkrieg in vollem Fortgang begriffen und bis jest saft überall siegreich gegen die republikanischen Waffen, bas Innere ger rissen von Factionen, die Hauptstadt den Jakobinern, die Previnzen ben Girondisten zugethan, die ersten Städte bes Landes, Lyon, Bordeaur, Marseille u. s. w., entweder bereit, sich gegen Paris zu erheben ober schon in offenem Aufstande, die Armee zum großen Theile ohne Führer, überall geschlagen und entmuthigt, Geld feines in den Kassen und der Preis selbst der nothwendigsten Lebensbedurfnisse in stetem Steigen — bas war bas allgemeine Bild französ sischer Zustände, in einem Moment, wo eine feindliche Heercefrast von mehr als 250,000 Mann an den Gränzen des Landes stand und die ersten Festungen im Nordosten ihre Thore dem Feinte geöffnet hatten. Es ist eine verbreitete Meinung: es sei nur bie unübertroffene Energie der Jakobiner gewesen, die in dieser Krifis Frankreich gerettet habe; und gewiß, was sich mit verzweifelten Mitteln des Schreckens und ber revolutionären Erhipung erreichen ließ, ist damals geschehen. Aber ehe die Hunderttausende im Felte

standen, die jest das Geheiß des Convents in die Feldlager trieb, ehe die Waffen geschmiedet, die Geschütze gegossen, die Munition geschaffen war, ehe Carnot's organisatorischer Beist biese ungeüb= ten Haufen anfing zu Soldaten zu bilden, ehe sich in den 21r= meen selber die natürlichen Talente Bahn brachen und die Leitung ber Heere errangen, bevor also bie Früchte unerhörter Energie ge= reift waren (und dies war erst im J. 1794 ber Fall), konnte das entscheidende Loos über Frankreich längst gefallen sein! Der wi= berspricht es irgent menschlicher Wahrscheinlichkeit, daß in diesem Augenblicke äußerster Bedrängniß eine Macht von zweimalhundert= tausend Mann, welche bie Saar und Schelbe überschritt und auf bie Hauptstadt losdrängte, vollkommen hingereicht hatte, im Bunde mit den Aufständen im Westen, die jakobinische Macht zu überwältigen? Daß auch nicht einmal der fühne Versuch gemacht ward, war nicht das Verdienst jakobinischer Energie, sondern nur ber Coalition selbst, die vom März bis August 1793 überall vermocht hatte zu stegen, aber nirgends ben Sieg entscheibend zu Und ware es nur die Pedanterie einer hergebrachten Methode gewesen, die in ganz ungewöhnlicher Lage, gegenüber einem schlecht geübten und gerüfteten Gegner, die alten Regeln so steif festhielt, wie wenn es ber Bestegung eines ganz gleichstehen= ben Heeres galt, auch biese Methode hatte im entscheidenden Moment sich von der seltenen Eigenthümlichkeit der Verhältnisse zu einem rascheren Tempo fortreißen lassen! Aber die Coalition war in sich selber gespalten; benn jeber ber Verbundeten folgte einem anderen politischen Ziele. Die Ibee eines Kampfes für das Königthum war überall zurückgebrängt durch die unmittelbar bewegenden Sonderinteressen. Wie es am Rhein im preußischen Lager aussah, haben wir oben wahrgenommen; gern hätte Friedrich Wilhelm II. seine Ehrenschuld gegen das französische Königthum gelöst, aber ebenso gern diesen widerwärtigen Kampf beendet, dessen Last und Rosten ihm im Osten die Russen vor die Thore der preußischen Monarchie zu führen brohten. Wenn in den Niederlanden im öfterreichischen Lager ber Kriegseifer größer schien, so war ber Grund nur eben ber, daß Desterreich seine Vergrößerungen nicht im Often auf Rosten Polens, sondern im Westen auf Rosten Frankreichs England hatte schon im April mit burren Worten er= klart: baß ihm nur eine Sache am Herzen liege — bie Einnahme

von Dünkirchen.\*) Jest eben ward vor aller Welt enthüllt, wie hohl es mit dem angeblichen Kampse für den legitimen Thron bestellt war; der Prinz von Codurg nahm von Condé wie von erobertem Gediete Besitz und errichtete eine österreichische Regierungscommission, die sich dort häuslich einrichtete, wie wenn die Behauptung des französischen Flanderns schon eine ausgemachte Sache sei. Die Anfragen Preußens, die Protestationen des dourbonischen Kronprätendenten stellten dann nur den inneren Widers
spruch eines Kampses bloß, der für das Princip der össentlichen
Ordnung begonnen sein sollte und doch in einen Eroberungstrieg
für ganz widerstreitende Interessen ausschlug.

Wie hätte es unter diesen Verhältnissen bazu kommen sollen, mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung die ganze Heeresmacht nach Frankreich zu werfen und die Revolution in ihrem gefährbetsten Augenblick mit einem Schlage zu überwältigen? Am Mittelrhein erwartete man die Weisungen von Wien, um nicht burch ein Zeichen von Selbstthätigkeit aus der Rolle einer Hülfsmacht herauszutreten; in den Niederlanden hatte der Prinz Coburg feis nen höheren Wunsch, als den Rest des Jahres sich um Lille sest zuseten, \*\*) und die Engländer drängten mit Ungeduld darauf hin, daß man ihnen Dünkirchen erobere. Wir sehen nicht, daß der kaiserliche Feldherr sich dem widersetzte; vielmehr schien es, als wenn England zu befehlen hätte und Desterreich nach ben letten Borgängen nicht umhin könnte, dem zu folgen. Am 3. August fan den Conferenzen zu Herin statt; \*\*\*) der Herzog von York erklärte da auf Befragen: er musse nach ben von London erhaltenen Befehlen Dünkirchen angreifen, und sein Wunsch sei es baher, ben

<sup>\*)</sup> Le Colonel de Mack a été trouver le duc de York pour le solliciter à se porter sur Tournay: tout ce qu'il en a pu obtenir, c'est que cela seroit jusques au tems que Condé pourroit se rendre, n'ayant d'autre but que de s'emparer de Dunkerque. Le ministère anglais y tient absolument et le Colonel Murray a declaré que c'était le grand motif qui eut décidé le parlement à consentir dans la guerre du Continent." (Aus einem Berichte Tauenzien's, d. d. 23. April.)

<sup>\*\*)</sup> Nach einer handschriftl. Aufzeichnung: ", geh. Betrachtungen über die fünftigen Operationen ber combinirten Armee, d. d. Rombins 9. Mai 1793."

<sup>\*\*\*)</sup> S. darüber Graf Dohna, der Feldzug der Preußen gegen die Franzossen in den Niederlanden im Jahre 1793. III. 155 ff.

Feind sogleich mit vereinigter Macht anzugreifen, bann sich nach Dünkirchen zu begeben, wozu er bie Unterstützung von 15,000 Kaiserlichen verlange.

So geschah es. Vom 6. bis 8. August erfolgte auf bie französischen Stellungen ein Angriff, ber ben Feind nothigte, seine Position fast ohne Kampf zu verlassen und sich auf die Linie von Arras, Bapaume und Peronne zurudzuziehen. Der leichte Erfolg bewies am schlagenbsten, wie wichtig es gerabe jest war, die verbündeten Kräfte, benen die Franzosen offenbar nicht widerstehen konnten, ungetrennt zusammenzuhalten. Auch ward jest allgemein erwartet, die vereinigte Armee werbe dem natürlichen Antriebe ber Verhältnisse nachgeben, sich des Ueberganges über bie Somme bemächtigen und birect gegen die französische Hauptstadt vorgehen, von ber sie dann nur noch ein Zwischenraum von einigen zwanzig Meilen schieb. Als sich bas verbundete Heer nun mit einem Male trennte, Porf mit ben Englandern, Sannoveranern, Heffen und 15,000 Defterreichern nach Dünkirchen ging, Prinz Coburg Anstalten machte, Lequesnon zu belagern, ba war die Ueberraschung denn auch so allgemein, daß man es für nöthia hielt, in öffentlichen Blättern die Ansicht zu bekämpfen, welche für ein rasches Vorgehen auf Paris war. Die Armee — hieß es - sei nicht stark genug für ein solches Wagestück, und man dürfe die Erfahrungen des Feldzuges in die Champagne nicht vergessen, aber eben dieser Feldzug war ja nur beshalb geschei= tert, weil man niemals im rechten Augenblick entschloffen zum Ungriff vorgegangen war.

In dem Augenblick, wo die überlegene Macht der Berbünsteten ihre Streitkräfte weit auseinanderzettelte und sich zur Beslagerung von Dünkirchen und Lequesnop vertheilte, waren schon dreißigtausend Mann gedienter Truppen unterwegs, um das französische Heer an der Somme zu verstärken, und jeder Tagsteigerte dort die Kräfte des Widerstandes.\*). Die thatkräftige Partei der Revolution hatte sich ihrer Gegner entledigt und schuf jetzt sene concentrirte, allmächtige Regierungsgewalt, die selber die "Organisation des Schreckens" nannte. Das Ausgebot in Masse, die undeschränkte Requisition aller Hülfsmits

<sup>\*)</sup> S. Geschichte ber Kriege in Europa seit 1792. Bb. II. S. 58.

tel des Krieges, kolossale Rüstungen an Wassen und Munition, gezwungene Anleihen, Einschüchterung aller Lässigen und Widersstrebenden durch die Guillotine gaben der herrschenden Partei eine Gewalt, wie sie niemals eine Regierung so besessen und so gesübt hat. Der blutige Schrecken im Innern wandte zudem die Thätigkeit aller edleren Elemente nach Außen, wo bald die zusammenströmende Fülle vortrefflicher Kräste in Carnot ihren Leiter und Organisator fand.

Während der Herzog von York sich im bedächtigen Schritt gegen Dünkirchen bewegte (er brauchte 9 Tage, um vierzehn Reilen zurückzulegen!) und die Einschließung dieses Plages unter ziemlich ungünstigen Auspicien begonnen ward, hatten die Franzosen sich verstärft und rüsteten sich, ben schwächeren Theil des um Dünkirchen ausgebreiteten Heeres mit überlegener Macht anzu-Um 6. September ward ber hannoversche Feldmarschall Freitag von den Franzosen angegriffen und auf Hondscote zurückgebrängt. Um 7. dauerten bie Gefechte fort und gestalteten sich am 8. zu einem lebhaften Treffen, in dem sich die Hannoveraner zwar, trop der starken Ueberzahl des Keindes und der Ungunst des Terrains, auf welchem ihre Reiterei sich nicht entfalten konnte, vier Stunden auf's tapferste schlugen, aber zulett mit einem Verluste von britthalbtausend Mann bas Felt räumen mußten. Noch in der Nacht ward die Blokade von Dunfirchen aufgehoben und das Belagerungsgeschüt in den Händen des Feindes gelassen. Ein Glück noch für die Verbundeten, daß Houchard besser mit überlegener Macht zu siegen, als den Sieg zu verfolgen verstand. Wohl gelang es ihm noch (12. 13. Sept.), den Hollandern eine Schlappe beizubringen, aber zwei Tage darauf wurden die nämlichen Truppen von Beaulieu mit geringeren Streitfräften bei Courtray geschlagen, Menin überrumpelt und der Feind bis unter die Mauern von Lille zurückgeworfen. Auch war indessen Lequesnon gefallen. Das hatte die Gefahr, die nach dem Kampfe bei Hondscote gedroht, allerdings abgewendet; es war den Franzosen nicht gelungen, die getrennten Corps der Engländer, Hollander und Desterreicher nach einander zu schlagen, aber es war auch das ganze Berhältniß des Kampfes geandert, und statt der Möglichkeit einer raschen Entscheidung die Aussicht auf einen weitläufigen Rampf eröffnet.

Zunächst ward im Rriegsrath ber Verbundeten die Belagerung von Maubeuge beschlossen; von Natur stark und durch ein verschanztes Lager gebeckt, bilbete bieser Plat ben Hauptverbindungspunkt zwischen der Nordarmee der Franzosen und den Theis len bes Ardennenheeres, die sich bei Givet und Philippeville sammelten. In den letten Tagen bes Septembers ward die Sambre überschritten und die Blokabe von Maubeuge begonnen. immer war die Ueberlegenheit der Verbündeten unzweifelhaft, nicht ben Zahlen nach, aber in Bezug auf die Kriegstüchtigkeit der Truppen. Wohl schlugen sich die neuen Aufgebote ber Franzo= sen mit Muth; ber panische Schrecken ber ersten Zeit war gewichen, ber revolutionare Fanatismus und bie Energie bes Regiments fingen an ihre Wirkungen zu üben, die Führung war nicht pebantisch, langsam und uneinig, sondern fühn, rasch zugreifend und durch einen entschlossenen Willen bestimmt, die Feldherren selber von einer Verantwortlichkeit belastet, die ihnen nur die Wahl zwischen bem Siege und ber Guillotine ließ. Dies Alles freilich hätte nicht hingereicht, die taktische Ueberlegenheit der allit= ten Truppen, ihre Kriegsübung, die Bortrefflichkeit einzelner Baffengattungen, namentlich ber Reiterei, aufzuwiegen, ware nicht durch die Unsicherheit und den Mangel an Eintracht in der obersten Leitung die Frucht aller dieser Borzüge verscherzt worden.

Die revolutionäre Regierung hatte in Houchard ein bezeich= nendes Exempel aufgestellt, wie sie Verantwortlichkeit ihrer Feldherren verstand. Weil er ben Sieg von Hondscote glücklicher benutt und sein Heer bei Courtray hatte zurückbrängen lassen, war er abgesetzt und guillotinirt worden. Der Oberbefehl über alle die Truppen, die von der Maas und den Arbennen an bis zur Meeresküfte zerstreut waren, ging nun an Jourdan über, einen Feldherrn, der, wie sich später zeigte, damals allerdings sehr überschätzt worden ift, aber freilich an Raschheit und fühnem Entschluß dem Prinzen von Coburg jedenfalls überlegen war. Jourdan sollte Maubeuge entsetzen. Es scheint kaum zweiselhaft, daß dies nicht möglich war, wenn sich der Prinz dazu entschloß, einen Theil seines Heeres bei ber Festung zurückzulassen und mit bem Gros den Franzosen entgegenzugehen; kostete es diesen doch Anstrengung genug, in den Kämpfen der folgenden Tage bei stärkerer Zahl über bie gegen Avesnes hin vorgeschobene Observa-

tionsarmee ber Desterreicher einige Bortheile zu erringen. Am 15. Oct. stand man sich bei Wattignies gegenüber; es gelang ben Franzosen aber nicht, die Desterreicher aus ihren Stellungen zu verdrängen. Am 16. ward ber Kampf mit Lebhaftigkeit er-Wattignies, auf welches die Franzosen unter Carnot's Leitung die ganze Stärke ihres Angriffs richteten, warb genommen, verloren und wieder genommen. Aber in der Flanke der Franzosen waren die Desterreicher entschieden im Vortheil, hatten ihn zurückgeworfen, ihm Gefangene und Geschüt abgenommen. Gleichwol erschien es dem Prinzen zu gewagt, den Kampf von Neuem aufzunehmen, und er ließ eine Armee, die sich gegen die Ueberzahl tapfer und mit Erfolg geschlagen, kein einziges Geschüt eingebüßt, aber 27 feinbliche Kanonen genommen hatte — ben Rückzug antreten. Es wird versichert, im französischen Lager habe man am Abend selber an ben Rückzug gedacht und sei am Morgen ziemlich überrascht gewesen, als ber Feind seine Stellungen verlaffen und die Belagerung von Maubeuge aufgegeben hatte. Allerdings lautete Jourdans Schlachtbericht vom Abend des 16. noch bescheiden genug, und erft ber Anblick bes unverhofften Erfolges hat, scheint es, ihn den triumphirenden Ton des Siegers anschlagen lassen. Damit neigte ber Feldzug bes Jahres seinem Ende zu; es gelang den Franzosen nicht mehr, weitere Vortheile zu erfechten, vielmehr lernten sie, namentlich bei dem Ueberfall von Marchiennes (30. Oct.), wo Kray seinen Ruf als General begründete, die militärische Ueberlegenheit der Verbündeten vielfach zu ihrem Schaden kennen. Die revolutionare Regierung gab ihren Plan auf, den Feldzug bis in den Winter fortzusetzen und die Verbündeten ganz vom französischen Gebiete zu verbrängen; tie letteren nahmen, als sie im Anfang November die Winterquars tiere bezogen, ihre alten Linien im Hennegau und Westsflandern ein und stütten sich wie früher auf den Gürtel von Platen, der fich von Charleroi bis Nieuport ausbehnt.

Der Feldzug in den Niederlanden, wie er im Jahr 1793 geführt ward, ist durch keine einzige größere Schlacht zum Rachtheil der deutschen Waffen bezeichnet, aber er besteht von Ansang bis zu Ende aus verlorenen günstigen Gelegenheiten. Die ganze Lage war fortan eine andere geworden; während die Verbünsteten den Moment ihrer Ueberlegenheit nicht benutt hatten,

sondern an Macht und Eintracht verloren, war durch die Erfolge bei Hondscote und Wattignies bas Selbstvertrauen der Franzos sen außerordentlich gesteigert; zugleich trugen die revolutionären Maßregeln ihre Früchte, Menschen und Kriegsmaterial strömten nun von allen Seiten zusammen, die Soldaten erlernten praktisch das Kriegshandwerk, indessen junge Feldherrntalente die verdrängs ten Generale der alten Schule ersetzten. Waren im Jahr 1793 die Verbündeten noch entschieden im Uebergewicht gewesen, und ungeachtet der Mißgriffe, die man begangen, ihnen nirgends eine Nieberlage bereitet worden, so ließ sich fast mit Gewißheit voraussehen, daß das nächste Jahr eine unzweifelhafte Ueberlegenheit ber revolutionären Armeen und Führer herausstellen werbe. Erdrückung ber widerstrebenden Factionen im Innern, namentlich das furchtbare Schicksal, welches den Bestegten zu Lyon und Tou-Ion bereitet ward, gab jest schon den Beweis, daß die Gewalt der Revolution anfing, die Angriffsfräfte der großen monarchischen Allianz zu überflügeln.

Am Mittelrhein war jenes Uebergewicht ber beutschen Waf= fen noch entschiedener als in ben Niederlanden. Die brauchbarften französischen Truppen waren von bort zur Nordarmee abgeschickt worden; was übrig blieb und durch die neuen Aufgebote ergänzt ward, war den deutschen Heeren in keiner Weise gewachsen. Eine anerkannte militärische Autorität, Gouvion St. Cyr, hat uns mit ber Treue eines Augenzeugen ben Zustand ber neuen Aufgebote, ben Mangel aller fähigen Leitung und bie gränzenlose Verwor= renheit geschildert, wie sie bei der Rheinarmee in diesem Augens blide herrschend war. \*) Seine Mittheilungen stimmen in bem Ergebniß vollkommen mit dem Urtheil überein, das von sachkundi= ger beutscher Seite gefällt worben ift: daß aller revolutionäre Aufschwung und alle patriotische Begeisterung, die zudem vorerst nur immäßigem Grabe vorhanden war, nicht hingereicht hätte, vor einem energischen Angriff ber in jeder Hinsicht überlegenen Geg= nern Stand zu halten. Wenn jemals, so war uns hier bie Gelegenheit gegeben, alte Scharten auszuweßen und die trostlose Lage

<sup>\*)</sup> Mémoires I. 80 ff.

Frankreichs mit ähnlichem Erfolge zu benutzen, wie einst Ludwig XIV. die Agonien Deutschlands ausgebeutet hatte. Aber um
dies zu erreichen, hätte Deutschland selbst anders gestaltet sein
müssen, als es war. Durch den Dualismus zweier Großmächte
auseinander gehalten, deren jede die Vergrößerung der anderen
mit Eifersucht wahrnahm, von zwei unvereindaren politischen Systemen geleitet, deren eines seine Eroberungen am Rhein, das andere an der Weichsel suchte, von dem Egoismus, der Zweideutigfeit und Ohnmacht der Nittleren und Kleineren vollends zerrüttet, war das beutsche Reich allerdings sehr wenig dazu angethan, Erfolge zu erringen, die nur durch einen sesten Willen und
eine rasche Action ersochten werden können.

Nach ber Einnahme von Mainz war zunächst eine Bause in ben kriegerischen Bewegungen eingetreten. Es entsprang bieset Stillstand wohl zum Theil aus ber natürlichen Rothwendigseit, eine neue Aufstellung aufzusuchen, Magazine und Depots anzw legen, die Zufuhren zu organisiren — Anstalten, die nach ber Kriegsart der alten Schule ganz besonders weitläufiger Ratur waren — aber die politischen Beweggründe des Zauderns waren boch die entscheidenden. Preußens Aufmerksamkeit hatte sich vollends den polnischen Dingen zugewandt, seine Abneigung, sich noch tiefer in den Krieg am Rhein zu verwickeln, war ebenso unverkennbar, wie seine Unruhe über die Thugut'sche Politik, die hartnäckig darüber schwieg, was sie als Entschädigung für Desterreich suche: die Niederlande, ob den bairischen Ländertausch, ob Eroberungen im Elsaß, oder dies Alles zusammengenommen? Eine hochsinnige oder auch nur eine kühne und aus Klugheit aufrichtige Politik in Wien hätte auch jest noch kein allzuschweres Spiel mit Preußen gehabt; gerade die Persönlichkeit des Königs war am einen dazu angelegt, sich über die Gränze ängstlicher Rücksichten fortreis Ben zu lassen. Aber Thugut's schlecht verhehlter Preußenhaß, sein absichtliches Schweigen über das, was Desterreich wollte, seine zweideutigen Gänge in Polen gaben auch im preußischen Hauptquartiere der Politik das Uebergewicht, welche die Fortsetzung bes Krieges als äußerste Unklugheit, als nuplose Aufopferung sur Desterreich, als ben Ruin bes preußischen Staatshaushaltes ansah. So war benn zunächst vorsichtige Zurückhaltung die Marime, von der man ausging; nicht selbstthätig vorgehen, nur als Hulfe-

macht agiren, den weiteren Kriegsplan von Desterreich, den Lehrbach bringen sollte, abwarten — bas war, wie wir aus ben früheren Mittheilungen entnahmen, die schon seit Monatch von Manstein und Luccheffni, ja felbst dem Herzog ausgegebene Pawie. Auch jett, gleich nach bem Falle von Mainz, schrieb Manftein: "In Ansehung der ferneren Operationen kann vor Ankunft Des Freiherrn von Lehrbach nichts festgesett werben."\*) Go gang unbestritten war freilich bieser Drakelspruch bes einflußreichen Generalabjutanten noch nicht. Bielmehr trieb ben König sein natürlicher Kriegseifer auch jest bazu, wenigstens etwas zu unternehmen; er bachte an eine Bewegung gegen bie Saar und an die Blokabe von Saarlouis. Es unterstützte ihn barin bie Meinung bes Prinzen von Coburg, der schon, bevor ihm der Fall von Mainz bekannt war, dies anrieth und durch das Borgehen gegen bie Saar und Mosel seine eigenen Bewegungen am besten unterstüt sah. Gelang ihm selbst noch die Einnahme von Manbeuge und Philippeville, ben Preußen die Eroberung von Saarlouis, so ware bies, meinte er, "vor der ganzen Welt eine schöne Campagne, benn man habe bie Rieberlande und bas Reichsgebiet zurückerobert, einige Erwerbungen in Feindes Land gemacht und steh sichere Winterquartiere erworben." Eifrig griff ber König ben Man gegen Saarlouis auf, aber ehe es zur Ausführung ging, hörte man von anberen Bewegungen bes Feindes und zugleich von der Ankunft des österreichischen Generals, des Prinzen Walbed (Anf. August), der vielleicht Mittheilungen über den österreidischen Kriegsplan brachte. \*\*)

<sup>\*)</sup> S. Wagner S. 60. Ueber die Vorgänge bis zur Schlacht bei Pitzmasens verweisen wir auf die dort S. 60 – 103 abgedruckten Briefe. Außer diesen und den bei Massenbach I. 188 – 192 abgedruckten Actenstücken haben wir noch eine Anzahl anderer benutzt, worauf wir uns an den geeigneten Stellen beziehen werden.

<sup>\*\*)</sup> In einer Depesche Lucchessni's d. d. 30. Sept. heißt es barüber: Le jour de la marche des troupes était sixé quand S. M. sut officiellement avertie de l'arrivée prochaine de Mgr. le prince de Waldeck qui sit même expressément requérir le Roi de suspendre tout mouvement sur la droite, parceque les intentions de S. M. I. dont il était dépositaire dirigeaient ailleurs les opérations de gaerre pour le reste de la campagne. Le Roi se prêta avec peine à prolonger l'inaction de son armée pour en compasser les mouvements d'après les voeux de son auguste allié.

Inbessen hatte sich Wurmser auf eigene Hand mit den Franzosen zu schaffen gemacht. Es standen jest von kaiserlichen Ems pen, die französischen Emigrantencorps mit eingerechnet, iber 32,000 Mann auf bem linken Rheinufer; mit ihnen begann nur Wurmser einen Separatkrieg gegen die Weiffenburger Linien. Die Reihe von Verschanzungen, die man so nannte', behnte sich von Rhein bis nach Weissenburg hin aus; zum Schut ihrer linken Flanke, die am zugänglichsten war, hatte ein Theil der Mosel armee sich in die Bogesen vorgeschoben und an mehreren Stellen, bei St. Ingbert, Blieskastel, Reuhornbach und auf bem Rettrich, verschanzte Lager bezogen. Diese Linien zu nehmen war nicht allzuschwer, wenn man sie zugleich in der Front angriff und in ber linken Flanke umging. Landau mußte bann zugleich best achtet, die Moselarmee beschäftigt sein, also in jedem Falle Bum fers Angriff burch eine zusammenhangende Bewegung ber me-Bischen Armee unterstützt werben. Indeß dies abzuwarten danak Wurmsern zu lange; er zögerte nicht, gleich jett bas zu beginnen, was er bann Monate lang fortsette; er griff nämlich vom Biemen aus ben Feind in der Fronte an und lieferte ihm eine Reise w nuslosen kleinen Gesechten; er ging, wie Massenbach spouche, "täglich im Bienwalbe auf die Franzosenjagd." Allerdings wa dieser kleine Krieg an der Lauter gerade so erfolglos, wie das w thätige Abwarten ber Preußen am Haardtgebirge.

Run kam der Prinz von Walded (6. August); es wer der Augenblick, wo der König die Absicht gehabt, gegen die Saar vorzugehen. Der Prinz brachte zwar nicht den ofsiciellen Kriegsplan des Wiener Hoses mit, aber sein Rath siel in diesem Augenblicke immerhin ins Gewicht. Wurmser — nich er — solle die Weissendurger Linien von vorn angreisen, die Preußen sie in der Flanke umgehen, auch Landau decken sein, ja vielleicht sogar zu gleicher Zeit eine Demonstration gent die Saar machen.\*) Indessen würde ein österreichisches Cents

<sup>\*)</sup> In der angeführten Depesche Lucchesini's heißt es darüber: Si la contiction de l'impossibilité de la réussite du premier plan, que Mgr. le Priss de W. lui proposa au nom du général Wurmser, obligea S. M. à une opposition que les événemens posterieurs n'ont que trop justissée, une entière déscence et une disposition marquée de sa part à savoriser l'exécution du secont sont regretter à S. M., que Mgr. le Prince de W. n'ait point été dans le cas de

am Oberrhein den Fluß überschreiten und im Oberelsaß wirksam in biese Bewegungen eingreifen. In ber Hauptsache gingen bie Preußen barauf ein; wenigstens lautete bie Antwort bes Königs zustimmend. Zwar waren die Truppenabtheilungen, die man zu dem Flankenangriff in den Vogesen bestimmte, nicht eben beträcht= lich und am wenigsten nach der Ansicht bes Herzogs zureichenb, der die Umgehung der Linien für nicht so leicht hielt, aber die preußische Armee setzte sich boch seit dem 11. August in Bewegung; was bisher an ber Haardt gestanden, besetzte Ebenkoben, um Landau zu beobachten, die Corps des Herzogs, Kalfreuths und Hohenlohe's gingen ins Gebirge vor, näherten sich Pirmasens und drängten die Abtheilungen der Moselarmee, die dort ihre verschanzten Stellungen hatten, zurud. Das genügte Wurmsern, um nun um so eifriger seiner Kriegführung nachzugehen. griff er vom Bienwalbe aus den Feind wieder an, schlug sich an Diesem und dem nächsten Tage tapfer mit ihm herum, aber natürlich ohne irgend einen bleibenden Erfolg, weil dazu weder seine Kräfte noch seine Stellung hinreichte. Es war wieder die Franzosenjagd, welcher der alte Reitergeneral nachging, und beren werthlosen Triumph er mit dem Verluste. von mehreren Hundert Der preußische Monarch verhehlte benn feiner Leute erkaufte. auch seinen Unmuth barüber nicht, daß Wurmser so ohne Weiteres auf seine Hand ben Krieg führte; er hätte seiner Natur nach gern an dem Rampfe Theil genommen, aber er erfuhr erst im letsten Augenblicke, daß ein Angriff im Plane lag. Es entspann -fich darüber ein Briefwechsel, in welchem der König bei aller Anerkennung von Wurmsers Tapferkeit und dem Bedauern, nicht selber an dem Kampfe Theil genommen zu haben, doch seine Dißbilligung des eigenmächtigen Verfahrens unverblümt aussprach. Man fühlte auch auf öfterreichischer Seite, daß biese ungebunbene Art Wurmsers nicht in der Ordnung sei; der Prinz von Walbeck hielt für nöthig, zu versichern, daß er selber der Mei= nung gewesen, Wurmser habe sich über Alles vorher mit dem Ronig benommen. "Glauben Ew. Maj. — schrieb er — einem alten Soldaten, wie ich bin, und lassen Sie die gerechte Ungnade

donner la suite, qu'en quittant le quartier-général d'Edinghofen ce prince avait fait entrevoir au Roi comme immanquable.

Weber auf mich noch auf die kaiserliche Armee fallen." Auch Wurmser erklärte, er werbe Alles ausbieten, was in seinen Krästen stehe, "um sich die allerhöchste Gnade zu erwerben", und bat um einen Fingerzeig, "wie er solche zu erlangen sich wieder Hossenung machen dürfe."\*)

Zugleich ließ Wurmser burch Wartensleben anfragen, ob man bei einem erneuerten Versuch sich ber preußischen Unterstützung versichert halten könne; mit bem Frontangriff ber Raiserlichen zugleich sollte eine Umgehung der Weissenburger Linien burch den Nach bem, was vorausgegangen, mußte Herzog stattfinden. man erwarten, daß ber König von Preußen dazu nicht abgeneigt war; hatte er boch in seinen Briefen an Wurmser nicht bessen Kampseslust tadelnswerth gefunden, sondern nur die Eigenmächtigkeit, womit er seinem Kriegseifer nachging. ist es uns nach der Correspondenz, die uns vorliegt, nicht im mindesten zweifelhaft, daß der König jest bereit war, darauf loszuge hen; aber es hielt ihn diesmal die Taktik der Friedenspolitiker zurud. Man erwarte — lautete ber Bescheib, ben Manstein (25.Aug.) entwarf, \*\*) — vorerst noch ben Kriegsplan von Wien, wisse auch nicht, ob ein solcher Angriff ben von bort erwarteten Entwürfen entspreche. Zudem sei die Stellung bes Feindes unbefannt, scheine aber jedenfalls von der Art zu sein, daß eine kleine Unterstützung bes Herzogs nicht hinreiche; boch könne man immerhin bei dem Herzog anfragen, "inwiefern er an ber Sache etwas ausführbar finde, um alsbann dem gemäß und mit Rücksicht auf die obwaltenden politischen Gegenstände, wovon dem Herrn Grafen von Lehrbach durch den Herrn Marquis Lucchesini die nöthigen Eröffnungen geschehen werden, ein zweckmäßiges Resultat zu nehmen." Auch des Herzogs hatte die Manstein-Lucchesinische Politik tes Bögerns sich diesmal zu versichern gewußt; sein Gutachten über den Angriff (27. August) war voll strategischer Bedenklichkeiten und, ohne es auszusprechen, sichtbar berechnet, bem König ten

<sup>\*)</sup> Beide Schreiben find vom 26. August.

<sup>\*\*)</sup> Das Schreiben ist bei Wagner S. 86-88 abgetruckt. Dem Cencepte bas wir in Händen hatten, lag zugleich ein Villet Lucchesini's bei: "En approuvant de tout mon coeur cette excellente depeche je ne prends que la liberté de proposer le changement d'un seul mot. Er wollte statt politische "Berhältnisse" das Wort "Gegenstände" gesett wissen.

Plan zu verleiden. Und doch war der Herzog selber nicht überzeugt; denn noch am nämlichen Tage sprach er es offen aus, daß der Augenblick günstig sei, um dem Feinde eine Schlappe beizubringen; wenn aber "politische Rücksichten die Offensivbewesgungen verböten, so solle man ihm wenigstens einen königlichen Besehl als Legitimation verschaffen, sonst sehe er sich im voraus der beißendsten Kritik ausgesetzt." Beim König aber war es nun nicht schwer, die Vorschläge zum Angriff als unzeitig darzustelzlen; konnte sich doch Manstein auf des Herzogs eigenes Gutachzten stützen, welches die Bewegung unzweideutig mißrieth.

Um ben König gleichsam zu entschäbigen, ward der früher ausgegebene Entwurf, eine Bewegung nach der Saar zu machen und Saarlouis zu bombardiren, von Reuem vorgenommen; die Kaiserlichen sollten die Linie vom Haardtgebirge zum Rhein hin decken, auch durch ein Corps von 8000 M. die Preußen verstärzten, deren Hauptmacht sich dann gegen Saarlouis in Bewegung setzen und durch eine lebhaste Beschießung die Festung zur Uebergabe zwingen wollte. Es wurde darüber mit Prinz Coburg vershandelt; noch immer, äußerte der König, sei der von Wien erwartete Feldzugsplan nicht eingetroffen und es gehe die schöne Jahreszeit ungenüßt verloren. Coburg war natürlich mit diesem Vorschlage, der von Ansang an zu seinen Ansichten gestimmt, vollsommen einverstanden; aber der Plan blieb, wie das erste Mal, ein unvollendeter Entwurf.\*)

Daß Wurmsers Vorschlag zu kämpfen abgewiesen ward, war ein Sieg der Diplomatie und der diplomatistrenden Officiere, wie

<sup>\*)</sup> In einem Briefe Mansteins an Tauenzien aus diesen Tagen ist darüber geklagt, daß man den Plan auf Saarlouis auszuführen sich früher durch
die "Waldeck'schen Windbeuteleien" habe abhalten lassen und Wurmser indessen seine vergeblichen und verlustvollen Versuche auf die Linien unternommen
habe. Drum, damit doch etwas geschehe, wolle man lieber jest noch den Plan
auf Saarlouis wieder aufnehmen. "In eine förmliche Belagerung läßt sich
der König auf keinen Fall jest mehr ein, sondern schlechterdings nur auf ein
Bombardement" — "In der That kann man es dem König nicht verargen, nicht in ein Mehreres entriren zu wollen, denn nach der Art, wie man
zu Werke gegangen (und wie man sich in andern Dingen betragen), ist es
in der That viel und muß einem die Sache so wie ihm am Herzen liegen, um
einmal noch dies zu thun." Was es mit den "andern Dingen" für eine
Bewandtniß hatte, werden wir unten bei den polnischen Angelegenheiten sehen.

Manstein, gewesen, und der alte Haubegen hatte wohl Ursache, barüber mißvergnügt zu sein. Aber daß er nun im Unmuth wieber auf eigene Faust Franzosenjagb hielt und nach ben letten so verständlichen Winken des Königs, nach seiner eigenen so unverhohlenen Abbitte, abermals in den alten Fehler der Eigenmächtigkeit verfiel, das war militärisch unter allen Umständen unzulässig. Inbessen ber Einbruck ber jüngsten Erörterungen war so flüchtig, daß Wurmser sowol seine Stellung beibehielt, als fortfuhr, Anstalten zu einem Angriff zu treffen — und bas in dem nämlichen Augenblick, wo sein Angriffsplan von den Preußen verworfen war. Darüber ward benn in den nächsten Tagen zwischen den beiden Hauptquartieren lebhaft hin und her comespondirt; der König sprach über Wurmsers "übereiltes" Verfahren sich in herbem Tone aus, überließ ihm "zu thun, was er sür gut finde", stellte ihm aber auch bie volle Verantwortung bafür anheim. \*)

Es ware ohne Zweifel beffer gewesen, wenn ber König bem kaiserlichen General befohlen hätte, so und nicht anders zu handeln; benn einem Manne wie Wurmser durfte man nicht ans heimgeben, was er thun wollte; ber nahm dies im Unmuth Ausgesprochene jedenfalls wörtlich. Vielleicht in der Hoffnung, wenn er einmal im Feuer sei, die Preußen mit fortzureißen, entschloß er sich nun, auf eigene Hand die Umgehung der feindlichen Linien zu versuchen, obwol ihm die preußische Hülfe ausbrücklich versagt war. Am 6. u. 7. Sept. ging eine Colonne von 4000 Mann unter General Pejaczewich burch bas Dahner Thal gegen den ersten französischen Gebirgsposten (bei Bondenthal) vor, welcher den Zugang ins Lauterthal und zur linken Flanke ber Weissenburger Linien beherrschte; dem König und dem Herzog von Braunschweig begnügte sich Wurmser sein Vorrücken zu melben, ohne über Plan und Ziel eine Mittheilung zu machen. \*\*) Erst wie die Truppen im Dahner Thale standen, schickte man zum Her= zog nach Pirmasens und verlangte seine Mitwirkung (10. Sept.). Sie ward vom Herzog versagti; bei bem König war aber ter rit terliche Eifer, seinen Berbündeten nicht im Stiche zu lassen, toch

<sup>\*)</sup> Schreiben bes Königs d. d 29. August.

<sup>\*\*)</sup> S. Die Actenstücke bei Wagner. S. 94-107.

ftärker als der Unmuth über Wurmser und die Einflüsterungen ber biplomatischen Kriegführung. "Ungeachtet bas Benehmen bes Grafen Wurmser — schreibt er — unverantwortlich gewesen und noch ift, so wird mich dieses doch nicht bewegen, bas allgemeine Beste aus ben Augen zu setzen." Er selber werbe, falls ber österrei= chische Angriff gelinge, nach Pirmasens kommen, um die Moselarmee aus ihren Stellungen zu brängen und ins Unterelsaß vor= gehen; schlage ber Angriff fehl, so solle ber Herzog wenigstens Sorge tragen, ben Rückzug ber Kaiserlichen zu beden. mit dem Angriff, wie es bei einer so wunderlich zwiespältigen Kriegführung zu erwarten war. Pejaczewich schlug am Morgen des 11. Sept. die Franzosen aus Bondenthal heraus, sah sich aber am nächsten Tage mit Uebermacht angegriffen, und kaum gelang es ihm, mit der Aufopferung von 1000 Mann Todten und Verwundeten sich zu behaupten. Eilig sandte er nun nach Pirmasens um Hülfe und ber Herzog schickte ihm auch (13. September) einige tausend Mann entgegen;\*) ehe fie aber zur Stelle waren, fand sich der kaiserliche General mit seiner Handvoll Leute am früs hen Morgen des 14. von Reuem mit Uebermacht angegriffen, schlug sich tapfer herum, bis sich seine Leute verschossen hatten und ihm keine andere Wahl als der Rückzug blieb. Bis gegen Dahn hin verfolgt, wandte er sich zum Hauptcorps zurück, nach seinem eiges nen Eingeständniß mit beträchtlichem Verluste. Nicht im Gebirge allein hatten die Franzosen angegriffen; auch im Bienwalde, bei Bergzabern und Otterbach ward gefochten (12. Sept.); eine Entscheidung war nirgends gefallen, wohl aber hatte Wurmsers Rampflust den Kaiserlichen einige tausend Mann gekostet, ohne irgend eine Frucht zu bringen.

Indessen war es auch bei Zweibrücken und Pirmasens lebens dig geworden. Schon am 12. war es zu kleinen Plänkeleien ges kommen; auf den 14. hatten die Franzosen einen Angriff gegen die Preußen sestgesetzt. Aus ihren Verschanzungen in den Voges

<sup>\*)</sup> Daß, wie Valentini S. 42 rügt, die Hülfsdemonstration nicht stärker war, entsprang wohl daraus, daß der Herzog in Pirmasens selbst angegriffen war; die Vorsicht der Kriegführung jener Zeit verbot eine stärkere Theilung der Kräfte. Im Uebrigen machte dem Herzog die Lage Pejaczewich's ernstliche Sorge, wie der Brief a. a. D. S. 105 beweist.

sen, namentlich aus den Lagern bei Hornbach und St. Ingbert, wollten sie aufbrechen, den Erbprinzen von Hohenlohe, der bei Zweis bruden, und das Kalfreuth'sche Corps, das weiter westlich fand, burch Demonstrationen beschäftigen und mit einem Ueberfall sich bei Pirmasens auf ben Herzog werfen. ten ungefähr 15,000 Mann sein, die Moreaur am Morgen bes 14. Septembers gegen Pirmasens führte, und allerdings, wie die Gegner der damaligen Kriegstheorie nicht unterlassen anzumerken, war bei allen möglichen Vorsichtsmaßregeln gerade die außer Auge gelassen, die den Ueberfall des Feindes pariren konnte. Aber sobalb die Gefahr einmal da war, wurde der Herzog ein anderer; rasch formirte er seine Schlachtlinie, hielt bie feindliche Ranonade ruhig aus und warf, als ber Feind seine Sturmcolonnen entwicklte, fie mit bem entschiedensten Erfolge zurud. Bergebens suchten sich bie Weichenben von Neuem zu sammeln; ein letter Stoß reichte hin, ihre Flucht zu vollenden. Das glänzende Treffen, in welchem die Franzosen viertausend Mann (barunter die Hälfte Gefangene) und zwanzig Geschütze, die Preußen ungefähr 150 R. verloren, bewies sprechender als alles Andere, wie überlegen die deutschen Truppen den Franzosen, wie nachtheilig aber die Kriegsfünsteleien ber gelehrten Strategen waren. Von allen den Ber: bereitungen, Absteckungen u. s. w., die man seit Wochen ausgeklügelt, hatte am Tage ber Schlacht keine zum Erfolg etwas beigetragen; überrascht, beinahe überfallen, hatten sich die Preußen rasch zur Schlacht formirt, und etwa brei Bataillone, unterstütt burch die Reiterei (mehr kamen nicht ins Gefecht), hatten hingereicht, die Franzosen bis Neuhornbach, ja bis nach Bisch und Pfalzburg vor sich her zu jagen. Dieselben methodischen Bebenklichkeiten waren es benn auch, welche bie erfolgreiche Benugung bes Sieges bei Pirmasens hinderten. Es scheint ganz unzweisels haft, daß eine kühne Verfolgung des geschlagenen Feindes ihn vollends vernichten mußte; auch der König schien es nicht antere anzusehen. Er hatte ja schon am 10., für den Fall, daß sich Pejaczewich im Gebirge festsetze, einen Angriff auf alle die Lager in den Vogesen vorgeschlagen, wie viel mehr jett, wo der Feind in wilder Flucht nach jenen Lagern hinrannte. Aber seine Mahnung war vergeblich; der Herzog blieb ruhig und schien einen neuen Angriff abzuwarten.

An bemselben Tage, wo fich die Preußen bei Pirmasens so rühmlich schlugen, war im königlichen Hauptquartier ber Vicepräs sident des Wiener Hoffriegsraths, Feldzeugmeister Graf Ferraris, eingetroffen und hatte endlich - im Herbst - ben so lange erwarteten Kriegsplan für ben Sommer mitgebracht. Die Bunsche bes österreichischen Cabinets gingen dahin, daß ein Angriff auf .bas Unterelsaß unternommen, übrigens die Operationen auf das Terrain, auf dem sich die Armeen ausbreiteten, beschränkt werben Die Blokabe von Landau verstand sich babei von selber. Der Angriff auf bas Elsaß sollte mit einem Sturm auf bie Weis= fenburger Linien beginnen, mahrend zu gleicher Zeit bie Preußen das Lager von Hornbach angreifen und so die linke Flanke bes Feindes werfen würden. Zu Wurmsers Angriff sollte ein Theil ber Desterreicher vom rechten Rheinufer herübergezogen werden; die Preußen erwarteten noch das Knobelsborff'sche Corps aus den Niederlanden, das in diesem Augenblick bei Trier angelangt war. Im Hauptquartier selbst schien eine regere Kriegslust angefacht; außer dem österreichischen Feldzeugmeister war auch ein britischer Di= plomat, Lord Darmouth, bort eingetroffen, ber eben mit Heffen-Cassel einen neuen Subsidienvertrag (23. August) abgeschlossen und im Begriff war, ein Gleiches in Darmstadt zu thun. Der Landgraf von Hessen-Cassel, ber einen großen Theil des Sommers um seine 40,000 Thaler vergeblich angeklopft, hatte geradezu gedroht, sich aus einem Kriege zurückzuziehen, bei bem er seine Rechnung nicht fand; drum war es hohe Zeit, daß England etwas für ihn that.\*)

Der König selbst war jederzeit für die rasche militärische Action und es hätte auch jett, nach der Ansicht sachverständiger Beurtheiler, nichts Sünstigeres geschehen können, als wenn man den Plan, den der König zehn Tage früher gehabt, wieder aufgenommen hätte. Darnach sollte die preußische Armee die Lager in den Vogesen nehmen und sich so zwischen die beiden französischen

<sup>\*)</sup> In einer Depesche vom 28. Juli berichtet Lucchesini: Le baron de Waitz ajouta que son maitre ayant perdu jusqu' à l'espoir le plus éloigné d'obtenir le bonnet électoral et croyant voir dans les procédés de la Cour de Vienne et des trois Electeurs ecclesiastiques peu de disposition à lui procurer à la paix, de justes indemnités, il était sermement resolu à mettre des bornes à ses procédés généreux etc.

Heere, die Rhein= und Moselarmee, in die Mitte schieben. Es wurde ein Weg gewählt, der vorsichtiger aber minder wirksam war. Die französischen Colonnen, die in den Bogesenlagern, bei St. Ingbert, Blieskastel, Reuhornbach standen, sollten von ihrem linken Flügel aus angegriffen und so nach einander aufgerollt werben; im anderen Falle, fürchtete man, könne die Moselarmee plots lich sich gegen Mainz wenden und dem verbundeten Heere seine Verbindungen abschneiben! Der verabredete Plan ward am 26. Sept. und ben folgenden Tagen ausgeführt. Ein Angriff Kalfreuths auf bas Lager bei Blieskastel hatte beffen Räumung zur Folge (26.), am nächsten Morgen erschien Hohenlohe im Rucken bes Hornbacher Lagers, bas nun ebenfalls verlaffen ward. Der Feind ward in den nächsten Tagen gegen Saargemund verfolgt, indessen er auch weiter nördlich (28. Sept.) aus ber Stellung bei St. Ingbert herausgeschoben und nach einigen vergeblichen Gefechten über bie Saar zurückgebrängt warb.

Der König hatte diesen letten Gesechten noch beigewohnt; er war bei den Kämpsen um das Lager bei Reuhornbach so weit vorgegangen, daß man einen Augenblick um seine persönliche Sichersheit besorgt war. Jett, am Mittag des 29. Sept., verließ er die Armee, um sich in den östlichen Theil seiner Monarchie zurückzubegeben; seit dem 18. Sept. war das beschlossene Sache, in deren Geheimniß freilich nur sehr Wenige eingeweiht waren. Der Schlüssel dazu lag in den polnischen Angelegenheiten.

Die Einmischung in Polen war, wie wir uns erinnern, seit Herbst 1792 eine abgemachte Sache und es waren gleich auf bem Rückzug aus der Champagne die Besehle nach Osten gegangen, Truppen modil zu machen, "zur Herstellung des Cordons in Polen."\*) Am 4. Januar 1793 war dann zu Petersburg der Abschluß des Vertrags über die Besehung Polens erfolgt; Marschall Möllendorff stand an der westlichen Gränze der Republik, bereit um die Mitte des Monats einzumarschiren, der russische

<sup>\*)</sup> Königliche Cabinetsordre, d. d. Koblenz 8. Novemb. (Dies Actenstück, gleich wie die im Folgenden benutten, sind dem handschriftl. Nachlasse bes Feldmarschall v. Möllendorf entnommen.)

General Igelström näherte sich Grobno, und die Besetzung bes Landes war für beibe Felbherrn nur noch eine Frage ber Zeit. Es war kein Zweifel mehr, bas tragische Schicksal Polens war seiner Erfüllung nahe; die Politik der auswärtigen Intervention und ihrer Werkzeuge, der Targowiczer Verschworenen, ließ die Maste allmälig fallen. Eine Declaration Preußens vom 6. Jan. 1793\*) gab eine benkwürdige Probe ber Staatskunst jener Tage, beren Thaten schon schlimm genug, beren Scheingrunde ber Rechtferti= gung aber noch viel schlimmer waren. Die Targowiczer Verschwo= renen waren darin als die Mehrheit der Nation behandelt, die Verfaffung von 1791, um die Preußen einst die Polen beglückwünscht, war nun verdammt, die Polen angeklagt, "ben heilsamen Absichten bes rusisschen Hofes hartnäckigen Wiberstand entgegen= gesett zu haben", ihre Verfassung und beren Anhänger waren mit dem französischen Jakobinismus und dessen Emissarien in einen Topf geworfen. Zu seiner Sicherheit allein lasse Preußen jest ben General Möllendorff in mehrere Districte von Großpolen einrücken; diese Vorsichtsmaßregel habe nur die Absicht, die angränzenden preußischen Länder zu becken, die übelgesinnten Aufwiegler und Ruhestörer zu unterbruden, Ordnung und Ruhe wiederherzustellen und ben wohlgesinnten Einwohnern einen wirksamen Schut zu verleihen. Um 16. ward biese Erklärung in Warschau übergeben; acht Tage später ruckten aus Westpreußen, ber Neumark und Schlesien die preußischen Truppen in Polen ein. Die Protestationen der Polen verhallten wirkungslos; die Preußen breiteten sich in den Woiwobschaften Posen, Gnesen und Kalisch ungehinbert aus, besetzten bie wichtigsten Plate ohne Wiberstand; nur Danzig wollte sich nicht unbedingt dem neuen Herrn hingeben, und als die außern Werke ber Stadt besetzt wurden, magte ein Theil der Bevölferung sich zu widersetzen. Der blutige Auftritt hatte aber keine andere Folge, als daß die Stadt am 3. April boch in preußische Hände überging. Mit den Ruffen hatte man sich verständigt; der preußische Geschäftsträger, von Buchholz, hatte sich mit Igelström benommen und der russische General hatte zugestimmt, daß die Preußen ihren Cordon von Czenstochau über Rawa, Sochaczew, gegen Zakroschn und Willenberg zogen, die Ruffen

<sup>\*)</sup> Abgedruckt im polit. Journal 1793. S. 76 ff.

ihnen bieses Terrain einräumten. Zwei Patente, ein preußisches vom 25. März, ein russisches vom 7. April, lösten bann jeben Zweifel; ste wieberholten bie alten Anklagen und kundigten bie förmliche Besitznahme ber occupirten Lanbschaften als ein Gebot ber eigenen Sicherheit an. Die preußische Verkündigung wandte sich an alle Stände und Einwohner ber Woiwobschaften Bofen, Gnesen, Ralisch, Sieradien, der Stadt und des Rlosters Czenstochau, des Landes Wielun, der Woiwobschaft Lentschiß, der Landschaft Rujavien, des Landes Dobrzyn, der Woiwodschaften Rama und Plozk, sowie der Städte Danzig und Thorn, erklärte ihnen, daß diese Gebiete der preußischen Monarchie einverleibt seien, und gebot den neuen Unterthanen, sich in der festgesetzten Frist jur Ablegung des Hulbigungseides zu stellen. Am Jahrestag der Berfassung von 1791 nahm Rußland die Huldigung ein; vier Tage später Preußen. Die Gewaltthat gutzuheißen, sollte ein Reichstag zu Grodno zusammentreten, in welchem natürlich nur die noch nicht besetzten Gebiete vertreten und alle Elemente, die an der Berfaffung von 1791 hingen, planmäßig ausgeschlossen waren. den 17. Mai war dieser Rumpfreichstag einberusen, aber man hatte sich getäuscht, wenn man eine so leichte Zustimmung erwatete. Selbst in dieser Versammlung überwog ber Wiberstand gegen die neue Theilung, der Haß namentlich gegen Preußen, und tas Bestreben, sich der Unterstützung des Auslandes gegen die beiden Theilungsmächte zu versichern. Es vergingen viele Wochen, ohne daß die preußisch=russische Diplomatie ihrem Ziele auch nur näher kam; mit Preußen wollte die Versammlung gar nicht, höchstens mit Rußland verhandeln; im Anfang Juli vertagte dann die Bersammlung ihre Berathungen, unverkennbar in der Erwartung, tas vielleicht eine günstige Wendung von außen erfolge. Die Erwartung war so eitel, wie das Bemühen, den russischen Unterhändler zur Nachgiebigkeit zu stimmen. Derselbe legte am 13. Juli einen Vertragsentwurf vor, der die Abtretungen enthielt, und erklärte zugleich er werde jede Weigerung und selbst jedes Zögern der Annahme, wie eine Kriegserflärung betrachten. Das wirkte; "uns selbst überlassen, erklärte der Reichstag, alles auswärtigen Beistandes beraubt, haben wir keine andere Unterstützung, als eine sehr kleine Anzahl Truppen und geschwächte Schätze; von allen Seiten mit schrecklichen Gefahren umlagert, die mit jedem Tage wachsen, scheint uns die Menschlichkeit selbst einen Krieg zu untersagen, den wir nicht würden führen können." Am 22. Juli ward der Abetretungsvertrag mit Rußland unterzeichnet.

Wir haben diese bekannten Vorgänge in gedrängter Rurze zusammengefaßt und wollen nun aus unseren biplomatischen Duellen ihre Rudwirkung auf bie friegerischen Begebenheiten am Rhein nachweisen. Die ersten Monate bes Jahres 1793 zeigten ein völlig ungetrübtes Einverständniß zwischen ber preußischen und russischen Politik, und die Staatsmänner und Diplomaten Preu-Bens zweifelten damals nicht an einer taschen und glücklichen Löfung der polnischen Wirren. Erft wie der sogenannte Reichstag zu Grodno zusammentrat und die Polen wohl gegen Rußland, aber nicht gegen Preußen sich nachgiebig bewiesen, ba erwachten bie ersten Bedenken. Wohl war es nicht auffallend, baß die polnische Erbitterung gegen Preußen, ben Verbundeten von 1790, viel größer war als gegen Rußland; auch ließ sich ohne Mühe durchschauen, daß es Taftik der Polen war, den Ruffen eher nachzugeben, um an ihnen eine Hülfe gegen die Preußen zu finden, aber man war doch auch der Haltung von Rußland selber nicht völlig versichert. Ließ doch ber russische Bevollmächtigte es ruhig geschehen, daß in den Berhandlungen der Polen Preußen aufs Heftigste angegriffen, die preußische Forberung von der russischen getrennt und die lettere für sich allein am 22. Juli gewährt ward.

Noch ehe so die ersten Keime des Mißtrauens gegen den moskowitischen Berbündeten erwachten, war Preußen über seinen andern Allisten besorgt geworden, über Desterreich. Man hatte in Berlin gehofft, Kaiser Franz werde sich den Declarationen der Theilungsmächte anschließen; es unterblied. "Statt dessen — so berichtet Buchholz\*) — hat sich der kaiserliche Geschäftsträger in Barschau leichter Reden bedient und gesagt, daß der Kaiser zu einer andern Zeit die Theilung nicht gestatten würde, sich aber gegenwärtig der Sache nicht widersehen könne. Der General Igelström hat dieses sehr relevirt und mit dem Geschäftsträsger eine ziemlich heftige Explication gehabt." Das schien von Wirfung; denn es verlautete bald, es sei von Wien die Weisung

<sup>\*)</sup> Wörtlich aus einer Depesche an Möllenborff d. d. Grobno 8. Mai.

an den Gesandten ergangen, sich in gleichem Sinne mit den theilenden Mächten zu äußern. In persönlichen Schreiben, die Raiser Franz an Katharina und Friedrich Wilhelm richtete, bestand ber Kaiser barauf, "baß er sich in nichts einlassen könne, bevor man sich in Ansehung seiner Indemnitäten näher erklärt haben Eben über diesen Punkt, die Entschädigung, erwartete aber Preußen die Erklärung Desterreichs; wir wissen ja, daß ber bairische Ländertausch von Neuem zur Sprache gebracht war, und es hatte jest allen Anschein, daß er ben Wiberstand nicht finden würbe, wie acht Jahre vorher. Im Gegentheil sah man Desterreich lieber in Baiern vergrößert, als an der Beute in Polen Theil nehmen. "Das bairische Project — schreibt Buchholz werden die Höfe immer dem polnischen vorziehen, erstens, weil es einmal versprochen und halb abgerebet ist; zweitens, weil eine Einmischung einer britten Macht in die polnische Theilung unseren ganzen Plan und unsere bisherigen Declarationen umftoßen wurde; brittens, weil die nahe Gränze und Nachbarschaft bes Kaisers geniren würde."

Das Schweigen Desterreichs steigerte bas Mißtrauen ber preußischen Staatsmänner. Der Minister Schulenburg halt es 3. B. für ausgemacht, daß Desterreich selber in Polen Bergrößerungen suche und daher die Plane Rußlands und Preußens mit größter Unruhe betrachte;\*) der Gesandte Buchholz wies seinerseits darauf hin, daß die polnische Emigration, also der Anhang ber Verfassung von 1791, immer noch seine Hauptstütze im Wiener Hofe finde. Daß die Politik Thugut's die Wendung der Dinge in Polen sehr ungern sah, baran konnte allerdings Riewand zweifeln; nur wird es immer schwer zu entscheiben sein, wie weit sie schon jett in ihren Contreminen gegen die russisch= preußischen Theilungspläne gegangen ift. Aber es war schon schlimm genug für das Einverständniß beider Mächte, daß man im Kreise ber preußischen Diplomatie fest davon überzeugt war, in Desterreich den eigentlichen Gegner in Polen zu haben; ce wird in Gesandtschaftsberichten und Ministerialbepeschen von der "unterirdischen" Thätigkeit der öfterreichischen Politik wie von einer bekannten Sache gesprochen.

<sup>\*)</sup> Schreiben an Möllendorff d. d. 16. Mai.

Dazu kam benn seit Juli 1793 das erwachende Mißtrauen gegen Rußland. Der Abschluß des Vertrags vom 22. Juli, ohne Einschluß Preußens, erregte bei bem König die erste sichtbare Verstimmung; doch hieß es noch: "man muß die Eitelkeit einer Frau schonen und Geduld haben." Ein leiser Zweifel an dem guten Willen Rußlands stieg freilich schon in ihm auf und er wünschte recht bringend, daß die Umstände keine ernsthaften Schritte erfor= bern möchten. \*) Dem preußischen Diplomaten aber, ber in Grobno saß, erschien die Gesinnung Rußlands, soweit deffen Bevollmäch= tigter sie vertrat, mit jedem Tage bedenklicher; er klagt immer lau= ter über ben nachtheiligen Einfluß, ben seine Haltung auf die Verhandlungen übe. "Es ist schwer zu bestimmen — sagte er ob er diese Gesinnung immer gehegt ober nur erst seit Kurzem angenommen hat. \*\*) Rußland — heißt es bann weiter — habe sich in Polen soviel Einfluß wie möglich zu verschaffen gewußt, ihn aber niemals mit Preußen theilen wollen." "Ich bin hier klagt Buchholz — ohne russischen Beistand isolirt und habe also Alles mit dem russischen Gesandten und durch ihn bewirken mussen, denn der Name "Preuße" ist hier äußerst verhaßt, weil man uns die vorige und die jetige Theilung Polens zur Last legt." In Petersburg aber habe man geradezu gegen Graf Goly geaußert: "ce sei eben ein Spiel, Rußland habe das große Loos er= halten, die Andern müßten nun auch für sich sorgen." \*\*\*) allen diesen Sorgen spricht zugleich der vielleicht ungegründete Verdacht heraus, Desterreich sei es, welchem man die "Umstimmung" Rußlands zu verbanken habe.

Vergegenwärtigen wir uns, daß dies die große Angelegenheit war, die den König in seinem Feldlager am Rhein beschäftigte, und daß alle diese Allarmbotschaften dort in die Berathungen des Kriegsraths hereinsielen, so wird die vorsichtige und abwartende Kriegsührung keiner weiteren Erklärung bedürfen. "Wir stehen hier — schried Manstein einmal +) — noch ganz ruhig, dürften aber wohl nun Landau etwas näher rücken, ohne indessen zu

<sup>\*)</sup> Königl. Cabinetsordre d. d. Dürkheim 1. Aug., welche eine Depesche von Buchholz d. d. 22. Juli beantwortete.

<sup>\*\*)</sup> Depesche von Buchholz d. d. 29. August.

<sup>\*\*\*)</sup> Schreiben Schulenburgs d. d. 24. August.

<sup>†)</sup> Schreiben an Buchholz d. d. 12. August.

weit vorzugehen, indem wir vor allen Dingen die Ankunst des Grasen Lehrbach abwarten und sehen wollen, wie sich der österreichische Hos in Ansehung der polnischen Angelegenheiten nehmen wird, als welches und allein bestimmen wird, mit mehr oder weniger Thätigkeit zu agiren." Nach dem Berichte eines andern Eingeweihten\*) hatte der König, erzürnt über das lange Ausbleiben Lehrbachs, geradezu erklärt, keinen Schritt weiter zu gehen, bevor sich Desterreich über seine Entschädigungsabsichten ausgessprochen und den Dingen in Polen seine Zustimmung gegesben habe.

So war durch diese Vorgänge schon im Sommer 1793 die Coalition in ihrem Innersten erschüttert und das Bündniß mit Desterreich so sehr gelockert, daß es kein Wunder war, wenn all das diplomatische Flickwerk, womit man sie nachher von Reuem zu kitten suchte, kaum bis zum Frühjahr 1795 vorhielt. Die Sachen standen im August 1793 so, daß preußische Staatsmanner die Möglichkeit eines Krieges mit Polen, bem Rußland unthätig zuschaute, in Erwägung ziehen mußten. "Wenn dann auch sagt einer — ber russische Hof Beweggründe genug hat, sich nicht gegen uns zu erklären und gegen uns zu agiren, so wird es ihm boch nicht an Mitteln fehlen, uns indirect zu schaden." \*\*) Eine solche Möglichkeit, mit erschöpften Finanzen einen Krieg an ter Weichsel und einen am Rhein führen zu müssen, konnte einem benn allerdings, wie sich berselbe Staatsmann ausbruckt, "tie Haare sträuben machen." Natürlich, daß ber Krieg am Rhein immer lästiger erschien; Schulenburg spricht es einmal schon offen aus, was manche Andere im Stillen bachten. \*\*\*) "Hinge es von mir ab — sagt er — den Plan zu entwerfen, wie Preußen sich in der gegenwärtigen Lage zu verhalten hätte, so würde die Armee die französischen Gränzen den Augenblick verlassen, um sich gegen Iebermann, der uns zu attakiren Lust hätte, in Positur zu setzen. Auf biese Weise zögen wir uns auf ber einen Seite aus einem verderblichen Spiel zurück, verbesserten vielleicht noch die Lage unserer polnischen Angelegenheiten und retteten

<sup>\*)</sup> Schreiben Schulenburgs an Möllendorff d. d. 18. u. 22. Aug.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben beffelben d. d. 28. Aug.

<sup>\*\*\*)</sup> Schreiben an Möllenborff d. d. 1. Sept.

unsere politische Confideration in Europa. Ein Schritt von ber Art würde die benachbarten Höfe zum Nachbenken bringen und man würde so balb nicht wieder suchen uns hinter's Licht führen zu wollen." Aber nicht in den diplomatischen Kreisen allein, wo man des Krieges im Westen lange satt war, gibt sich diese tiefe Mikstimmung fund; es kommen von sehr unverdächtigen Seiten ähnliche Aeußerungen. Ein Mann wie Tauenzien z. B., der ohne diplomatische Seitengedanken die Dinge einfach als Solbat und Patriot ansah, der ben Gedanken eines Separatfriedens rund abwies, \*) ist boch sehr ärgerlich über ben Gang ber Dinge, über die Unthätigkeit des preußischen Heeres und ihre geheimen poli= tischen Ursachen.\*\*) "Die Welt weiß das nicht — sagt er und urtheilt nach bem Schein; jeder fragt sich und mit Recht, was macht ber König von Preußen mit seiner großen Armee? Und Niemand weiß, aus welcher Ursache sie nichts macht." Ueber die Politif Thuguts hat er ganz die gleiche Meinung wie Lucchesini, Manstein und Schulenburg.

Indessen waren die Dinge in Grodno während des Juli und August ziemlich auf demselben Punkte stehen geblieben und erst zu Ende August schien sich Rußland aus seiner Rolle des ruhigen Beobachters aufrichten zu wollen. Aber die Art, wie es geschah, enthüllte erst die tieferen Gründe der russischen Taktik und ihrer schlau berechneten Unthätigkeit. Preußen hatte beim Einmarsch der Truppen seine Forderungen an Gebiet etwas weiter ausgebehnt, als es der Petersburger Vertrag festsette, und die Demarcationslinie, die Möllendorff zog, entsprach dieser besseren Abrun= Man glaubte der stillschweigenden Zustimmung Rußlands sicher zu sein und verwies an die großen Erwerbungen an Land, die Rußland selber zufielen. Gleichwol hatte die Zurückaltung bes russischen Unterhändlers gerade den Zweck, diese Forderung auf ein bescheibeneres Maß herabzustimmen, und wenn er durch sein Schweigen die Versammlung zu Grodno in ihrem Wider= stand bestärkte, so geschah es eben in der Hoffnung, Preußen

<sup>\*) &</sup>quot;Ich gestehe Ihnen, werther Freund, daß ich nicht absehe, wie wir uns aus diesem Kriege ziehen können, ohne daß ein allgemeiner Friede beswerkstelligt werde," heißt es in einem Briefe T.'s an Manstein d. d. 14. Sept.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben d. d. 5. Sept.

in seinen Bedingungen nachgiebiger zu machen. Indessen hatte sich Buchholz vergebens bemüht, es zu einer Unterhandlung über feinen Vorschlag zu bringen; die Polen setzten vielmehr bis zu lett ber Gewaltthat die Chicane entgegen, und wie ber preußische Gesandte endlich die Vollmacht zur Unterhandlung über die Gebietsabtretung glaubte ertropt zu haben (Mitte August), so war es wieder nur eine Vollmacht — zur Abschließung eines Hanbelsvertrags mit Preußen.\*) Jett erst, in den letzten Tagen bes August, nahm der russische Botschafter wieder lebhaften Antheil an den Verhandlungen, erließ mit einem Male drohende Erfläs rungen an die Versammlung und nahm die Miene an, als wolle er die im Schloß versammelten Polen burch Aufstellung von zwei Grenadierbataillonen und vier Kanonen gewaltsam zur Rachgiebigkeit zwingen (2. Sept.). In der That ließen die Polen sich nun bazu bei, mit Preußen zu unterhandeln, aber es war wieder nicht der preußische Entwurf, den sie zu Grunde legten, sondern eine Modification, wie sie ben russischen Wünschen ent= sprach und schon früher von Sievers war vorgelegt worten. Außer andern lästigen Auflagen waren darin die Abtretungen auf das Maß der Petersburger Bedingnisse zurückgeführt und ber ganze Vertrag unter die Bürgschaft Rußlands gestellt. Die russische Politik hatte also ihr Interesse vortrefflich gewahrt; indem sie die Polen scheinbar mit den Waffen zur Annahme der preußischen Forderungen zwang, waren es doch nicht die preußischen, sondern nur ihre eignen Vorschläge, die sie durchzusetzen suchte.

Während dies in Grodno vorging, erließ der König an Mölslendorff die Weisung, \*\*) lieber auf die weiteren Ausdehnungen

<sup>\*)</sup> Der Vertragsentwurf von Buchholz findet sich im polit. Journal von 1793. II. S. 921 ff. Ebendas. S. 926 der Antrag der ausgedehnteren Gränzeregulirung. Die daran sich knüpfenden Verhandlungen und Actenstücke s. S. 981—986.

<sup>\*\*)</sup> Cabinetsordre d. d. 4. Sept Cin beiliegender Brief von Manstein besagt dasselbe. Ebenso eine Depesche Lucchesini's d. d. 5. Sept., worin es heißt: Il est évident, Mr. le Maréchal, que votre ligne de démarcation don noit aux acquisitions que le Roi vient de saire en Pologne un degré de perfection militaire et sinancière, qui en rehaussait extremement le prix. Il est également vrai, que si l'équité présidait aux conseils des grands seigneurs, l'Impératrice de Russie n'aurait pas du resuser au Roi une extention de limites qui ne nuisait qu'à ces mêmes Polonais auxquels Elle a enlevé de si belles

bes Gebietes zu verzichten, um nicht eine Entzweiung mit bem russischen Hofe und vielleicht gar einen Krieg in Polen herbeizusühren. Gleiche Rathschläge kamen wenige Tage später aus Berlin.\*) Wohl sei es nicht zu verkennen, daß der russische Gesandte seit der Unterzeichnung des eignen Vertrags "seine Sesgel um ein Merkliches eingezogen und von dem früheren Einsverständniß nach und nach abgewichen sei", auch wird diese Wensdung der Thätigkeit der österreichischen Politif zugeschrieben; aber man müsse doch Alles vermeiden, was Preußen in diesem Ausgenblicke mit beiden Kaiserhösen überwersen könne. "Vielmehr fo schloß die Note — ist es dem Interesse des Königs und den Regeln der Staatsklugheit gemäß, lieber einen minder vortheilhaften Tractat einzugehen, als die Zerschlagung der ganzen Negotiation zu wagen und dadurch den Mächten, die uns unter der Hand entgegengearbeitet haben, gewonnen Spiel zu geben."

Alber diese Rathschläge bezogen sich nur auf die Gränzbestimmung, nicht auf den anstößigen Vorbehalt russischer Genehsmigung und Bürgschaft — eine Bedingung, die den preußischen Unterhändlern zu Grodno unannehmbar erschien. In dieser Besträngniß tauchte der Gedanke auf, durch Friedrich Wilhelms II. persönliche Intervention die Entscheidung zu beschleunigen \*\*). Es war weniger auf Krieg als auf eine kriegerische Demonstration abgesehen: die Welt sollte sehen, daß der König nöthigensfalls das Lager am Rhein verlassen würde, um seine Interessen in Polen zu versechten. Um 18. Sept. verkündete Friedrich Wils

provinces, et qui n'ajoutait que peu de choses au lot qu'elle nous avait adjugée precédemment. Mais V. E. connoît trop bien les grands et vrais interêts de la monarchie prussienne pour ne pas convenir avec moi qu'au prix de déplaire à l'Impératrice au moment où elle paraît se détacher plus que jamais de l'Autriche, il faut savoir s'imposer des petits sacrifices etc.

<sup>\*)</sup> Depesche bes Minist. bes Ausw. d. d. 7. Sept.

<sup>\*\*)</sup> In einem Schreiben vom 12. Sept. heißt es: "Wollte alsdann der König für seine Person das Kriegstheater verlassen und hierher kommen, so würde dies der Welt zeigen, daß seine Ausmerksamkeit auf die polnischen Dinge gerichtet sei, und ohne stärkere Demonstrationen einen Eindruck machen, der nicht anders als vortheilhaft für uns sein könnte, wenn auch Rußland und Polen dadurch nicht zum Nachgeben bewogen würden, weil doch wenigstens unsere politische Consideration gerettet sei, und dieser männliche Schritt auch unsern Vegnern Achtung einstößen und Nachdenken verursachen würde."

helm bem Herzog von Braunschweig seinen Entschluß, zur Armee nach Polen abzugehen und sobald als möglich ins Gebiet der Republik einzurücken; "biese Bewegung muffe nothwendig geschehen, so lange die Versammlung in Grodno noch beisammen sei."\*) Eine ausführliche Darlegung an Tauenzien \*\*) war bestimmt, bem Prinzen von Coburg die Gründe dieser Wendung einleuchtend zu machen. Durch die letten Vorgange in Grobno — hieß es barin — sei die ausdrücklich zugesagte Gebietserweiterung in Polen in Frage gestellt worden; der König habe daher das wichtigste Interesse voranstellen und sich entschließen muffen, selbst nach Polen zu gehen, \*\*\*) jedoch werbe er nicht unterlassen, durch persönliche Theilnahme an einem bevorstehenden Angriff bis zulett seine Anhanglichkeit an die Sache seiner Verbündeten zu bethätigen. Dann werbe er aber gehen, jedoch so viel Truppen zurücklassen, als ihm wichtigere Beweggründe noch erlaubten einer "fremden Sache" zu Er habe Alles gethan für seine Verbündeten, und erft widmen. die Lauheit, womit man seine Opfer belohnt, habe ihn genöthigt, entweder eine geringere Thätigkeit zu entfalten, oder seine theuersten Interessen zu opfern. Das Alles solle Tauenzien dem Prinzen im rechten Lichte vorstellen, auch nicht verhehlen, wie befremdent für den König die Rolle der österreichischen Politik in Polen gewesen sei.+) Auch scheibe er von dem Kriegsschauplage am Rhein mit wenig Hoffnung auf Erfolge; benn es scheine nur zu un-

<sup>\*)</sup> Aus einem königl. Schreiben an den Herzog d. d. 18. Sept., tas mit dem bei Wagner S. 116 f. abgedruckten nicht identisch ist. In einer eisgenhändigen Nachschrift ist der im Tert angeführte Zusatz beigefügt.

<sup>\*\*)</sup> d. d. 21. Sept.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Menacé de voir méconnoitre leur droit (des dédommagements) j'ai du faire ceder l'accessoire au principal et je viens de me déterminer à m'arracher ici aux efforts que je consacrais à la cause de mes alliés pour aller en personne sur les frontières et mes nouvelles provinces, veiller à leur conservation et au maintien de mes droits."

<sup>†)</sup> Toute fois en le convainquant que ce n'est pas à mes sentimens pour sa cour que mes resolutions ont tenu, il ne vous est pas défendu de regretter en présence de son A.S. que l'Autriche ait eu des raisons à préscrire un rôle passif à son ministre à Grodno et n'ait pu en pressant par l'expression puissante de sa volonté la conclusion des affaires de Pologne, conserver à la cause des justes ennemis de la France toute l'assistance que je leur avais vouce jusqu'ici."

zweiselhaft, daß das Verfahren Wurmsers in Wien seine feste Stüte hätte.

Um 29. Sept. reiste ber König ab; inzwischen war in Polen die Entscheidung gefallen. Der russische Botschafter war, wie bie Preußen vermutheten, in Folge eines Winkes von Petersburg, seit dem 23. Sept. in "wahrer Reaction" begriffen \*) und unterstütte nun den ursprünglichen preußischen Vorschlag, ohne die später hinzugefügten Erweiterungen, aber auch ohne bie ärgerli= chen Clauseln ber Polen. Die letten Mittel, die man brauchte, waren an gehässiger Gewaltthat bes ganzen Werkes würdig. Durch Verhaftung Einzelner, burch Absperren und militärisches Bedrohen der Uebrigen erzwang man endlich die stumme Genehmigung des Theilungsvertrages vom 25. Sept., wodurch das von Preußen besetzte Gebiet, im Umfang von mehr als tausenb Quabratmeilen und mit einer Bevölkerung von ungefähr 1,100,000 Ein= wohnern, an Friedrich Wilhelm II. abgetreten ward. Außer Danzig und Thorn waren es die Woiwobschaften Posen, Gnesen, Kalisch, Lentschitz, Sierabien, das Land Cujavien und ein Theil von den Woiwodschaften Krakau, Rawa und Plocz, die unter dem Na= men "Sübpreußen" dem preußischen Staate einverleibt wurden. Das war, alles Unrechts ungeachtet, das daran hastete, eine schöne Abrundung nach Often und eine gute Gränze gegen Rußland aber freilich um so schlimmer, wenn dies Neuerworbene verloren ging und nur zu Rußlands Gunsten Polen beraubt ward!

So war zwar die polnische Verwicklung sur's Erste gelöst, aber die Eindrücke, welche die lette Krisis geweckt, wurden damit nicht verwischt. Die Coalition gegen Frankreich war gelockert und Preußen stand nur noch mit halbem Herzen bei dem Kampse am Rhein. Die Erklärung vom 21. September, die wir oben angesführt, und deren Versasser wohl Lucchesini war, lautet schon sast wie ein Absagebrief an die contrerevolutionäre Allianz; über Desterreich wird darin Beschwerde geführt, die Sache in Polen als Preussens Hauptinteresse bezeichnet, der Krieg am Rhein schon eine fremde Angelegenheit genannt. Wohl war dies mehr die Sprache der Friedenspolitiser, als des Königs selber, und Friedrich Wilshelm II. nahm wenige Tage nach jener Note wieder mit aller

<sup>\*)</sup> Aus einem Schreiben Meyerinfs aus Grobno d. d. 23. Sept.

persönlichen Lebensgefahr an dem Kampse Theil; aber damit sich dies nicht wiederhole und des Königs persönliche Kampslust die Combinationen seiner Diplomaten durchkreuze, sahen ihn Luckhessin und Manstein so gern das Lager verlassen. Auch wenn seine Anwesenheit in Polen nicht mehr nöthig war, so erschien ihnen doch seine Abwesenheit am Rhein sehr wünschenswerth; denn in dem Bemühen, Preußen aus der Coalition herauszuwischeln, konnte seine persönliche Generosität nur stören.

Manstein und Lucchesini hatten ihren fertigen Plan, über ben sie sich aber für's Erste nur gegen vertrautere Freunde ausließen. "Die Unterzeichnung des polnischen Cessionsvertrages, — außerte bamals Manstein\*) — verschafft uns ben Vortheil, hier eine anbere Sprache führen zu können, ja er setzt uns in bie angenehme Lage, diesen Winter mit unsern hiefigen Truppen (bas Reichscontingent ausgenommen) zurückmarschiren zu können, ober aber solche Forderungen zu machen, die uns mehr als entschädigen." Noch beutlicher spricht sich Lucchesini aus. \*\*) Der Abschluß ber polnischen Angelegenheit — sagt er — setzt ben König in Stand, fest und entschieben dem Wiener Hose die Unmöglichkeit barzule= gen, den Krieg in einem britten Feldzuge auf seine Rosten fortzusețen. Die Haltung dieses Hofes in Polen, seine Unentschlos senheit in Verfolgung der Kriegsoperationen, sein Plan uns zu erschöpfen, um ihm Eroberungen in Frankreich zu schaffen, tas hat selbst denen die Augen geöffnet, welche sich über die anscheis nende Aufrichtigkeit des österreichischen Cabinets gegen uns am meisten verblendet hatten. Da ich selbst darüber nie eine andere Meinung gehabt, so freue ich mich, daß auch unser erhabener Herr seinen Verbündeten hat kennen lernen, bevor diese Erkenntniß um den Preis der höchsten Interessen der Monarchie erfauft werden mußte. Mit Ehren aus dem kostspieligsten Krieg hervorgehen, den Preußen jemals geführt hat, aus den neuerworbenen Provinzen Nuten ziehen, die Lücken des Staatsschates erganzen, die theils durch nöthige Ausgaben, theils durch unsere Reigung, an allen europäischen Händeln Theil zu nehmen, verursacht fint, die Armee vervollkommnen, ohne sie zu sehr zu vermehren, sür

<sup>\*)</sup> Schreiben an Möllentorff d. d. 4. Sept.

<sup>\*\*)</sup> Depesche an Möllendorff d. d. 5 Sept.

bie Vertheibigung ber neuen Gränzen sorgen, die neuen Versbindungen mit Rußland mehr und mehr besestigen, im Stilslen den Ehrgeiz unsers natürlichen Rivalen überwachen und uns nicht von den Launen der englischen Politik abhängig machen—das ist nach meiner Ansicht die glorreiche politische Laufbahn, die unserem König zu verfolgen übrig bleibt.

So lautete das politische Programm, nach welchem Lucchesini fortan handelte und bessen Bertreter in des Königs nächster Umgebung Oberft Manstein war. Das Band engerer Allianz zwis schen Preußen und Desterreich war barnach schon so gut wie gelöst: die einflußreichsten Diplomaten Preußens sahen es selber so an, und in Desterreich war die Thugut'sche Politik freilich am wenigften bazu angethan, über diese Kluft eine Brücke neuen Einverständnisses zu schlagen. In den Militärangelegenheiten galt das mals ber Abjutant bes Kaisers, Rollin, ein Mann von geringem Verdienst, als die einflußreichste Person; die Beseitigung des Lasch'schen Einflusses, die Erhebung von Ferraris zum Vicepräsiden= ten des Hoffriegerathe, die Bekämpfung der preußischen Borschläge, Saarlouis zu blokiren, und die zwa rnicht offene, aber doch unverkennbare Unterstützung Wurmsers - bas Alles galt als eine Wirkung des Uebergewichts, welches der militärische Höfling übte. \*) Man schien barüber im österreichischen Lager selbst -wenigstens in den Niederlanden — mißvergnügt und mißbilligte die Haltung Wurmsers; in der Regel rühmt sich der Bevollmächtigte Preußens des Einverständnisses mit den militärischen Autoritäten, mit welchen er verkehrte. Um so gespannter war bereits das Bernehmen zu den diplomatischen Persönlichkeiten; Graf Mercy schreibt Tauenzien — kann unsere polnische Acquisition noch gar nicht beherzigen. Ein kleiner biplomatischer Zwischenfall enthüllte bereits diesen wunden Fleck beutlich genug. In einem unter österreichischem Einfluß stehenben Blatte war bemerkt, der Graf Ferraris werbe wahrscheinlich die preußische Armee bestimmen, fräftiger zu agiren als bisher; Tauenzien fand bies "außerordent=

<sup>\*)</sup> Aus einem Schreiben Tauenziens (d. d. 14. Sept.), der in der Umsgebung und im Vertrauen des Prinzen von Coburg über Wien gewöhnlich sehr genaue Nachrichten hatte. Dazu gehört eine Depesche desselben d. d. 26. Sept.

sich insolent" und richtete eine lebhafte Reclamation an den Grafen Metternich, worin er mit Nachdruck hervorhob, daß Preußen nur als Hülfsmacht zu handeln habe und seit Monaten vergebelich von Wien den Kriegsplan erwarte, der seine weitere Thästigkeit bestimmen sollte. Es ward ihm die verlangte Genugthuung gegeben.

Ueber die Entschädigungsabsichten Desterreichs war unter diesen Umständen eine vertrauliche Eröffnung an Preußen nicht zu erwarten. Doch wollte man seit Anfang September bestimmt wissen, daß der Wiener Hof an England erklärt habe, auf den bairischen Ländertausch verzichten und die Niederlande behalten zu wollen.\*) Das wäre also — äußert das preußische Ministerium — eine völlige Umkehr in dem Entschädigungssystem Desterreichs, die nothwendig auf die Berlängerung des Krieges Einsluß üben muß.

Für eine rasche und einträchtige Kriegsührung am Rhein waren bies ungünstige Auspieien, zumal da mit der Abreise des Königs die lette Persönlichkeit entsernt war, die über politische Bedensten und das vorhandene Mißtrauen auch wieder hinwegsah und im entscheidenden Augenblick am liebsten auf den Feind losschlug. Der Herzog war schon seiner bedächtigen Strategie nach zu so raschen Entschlüssen nicht angelegt, zudem mit Burmser gespannt und gegen die Diplomatie im Lager doch nachgiebiger, als es zu seiner eigenen Ueberzeugung stimmte. Er mißbilligte zwar im vertrauten Kreise die Halbheit der Kriegsührung, betonte mit Recht den nachtheiligen Einsluß, den sie auf den Geist der Armee übe, aber er ließ sich denn doch, wie wir dei einem früheren Anlasse sahen, auch wieder dazu brauchen, mit seiner militärischen Auto-rität die Kriegsührung der Friedenspolitiser zu unterstüßen. \*\*)

Die nächste Zeit indessen nach des Königs Abreise verstrich nicht ungenützt. Nachdem Graf Ferraris endlich mit den österreichis schen Vorschlägen gekommen war, verständigte man sich doch ohne allzugroße Umschweise über eine gemeinsame Operation, die jenen

<sup>\*)</sup> Depesche bes Minist. des Auswärt. d. d. 3. Sept.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 582 f.

Vorschlägen entsprach. Die Weiffenburger Linien sollten Wurmser in der Front angegriffen, von dem Herzoge umgangen und durch diese zusammenhängende Bewegung die Franzosen aus ihren Stellungen herausgebrängt werben; zu gleicher Zeit wurde dann Landau blokirt. Der Zustand ber französischen Heere, von denen die Moselarmee durch die letten Gesechte zurückgeschoben war, die Rheinarmee theils unter dem tollen Regiment der Conventscommissäre, theils unter ber Anarchie fopfloser Führer litt, versprach das Gelingen des Unternehmens sehr zu erleichtern; die beiben verbündeten Führer wirkten diesmal nach Verabredung zu= sammen, nicht wie früher nach verschiedenen Richtungen auf eigne Hant. Während die Preußen (11 — 14. Oct.) ben linken Flügel der Franzosen in den Vogesen zwischen Weissendurg und Bitsch aus feinen Stellungen verbrängten und ein öfterreichisches Corps bei Selz über den Rhein ging, um dem Feinde in die rechte Flanke zu kommen, unternahm Wurmser am Morgen des 13. Octobers ben Hauptangriff, eroberte einzelne Schanzen, vertrieb bie Franzofen aus Lauterburg und Bergzabern und nahm am Abend Weissenburg selbst. Mit einem Verluste von 750 Gefangenen, 28 Kanonen und einer nicht unbedeutenden Zahl von Todten und Verwundes ten gingen die Feinde in der Nacht gegen Hagenau hin zurück, wurden am andern Tage hinter bie Sur gedrängt, am 17. genös thigt auch Hagenau zu räumen und sich unter die Mauern von Straßburg zurückzuzichen.

Bis hierher waren Wurmser und der Herzog einig gewesen; was weiter folgte, zeigte wieder den alten Zwiespalt. Dem Herzog erschien als das natürlichste Unternehmen die Beschießung von Landau und die Vorbereitung sicherer Winterquartiere: er dachte diese hinter der Erbach und Blies zu sinden und sein Heer dort in der Richtung von Dahn über Pirmasens gegen die Saar hin seine Winterausstellung nehmen zu lassen. Drum schien ihm das weite Vorgehen Wurmsers ins Elsaß bedenklich; den Wunsch desselben, er möge sich gegen einige elsassische Bergschlösser in Beswegung setzen, lehnte er ab und verlangte von Wurmser dei der Belagerung von Landau mit einem Corps von 6000 Mann unsterstützt zu werden. Ganz andere Ziele, als die Belagerung von Landau und die Sicherung der Winterquartiere, hatte aber Wurmsfer im Auge.

Er sah sich nun endlich ber Erfüllung seines Lieblingswunsches näher gebracht: das Elsaß den revolutionären Machthabem zu entreißen, vielleicht von Straßburg selbst Besitz zu ergreifen. Es scheint kaum zweifelhaft, daß an der Lebhaftigkeit, womit er dies Ziel verfolgte, seine persönliche Stellung als Mitglied ber ortenauer Ritterschaft, seine Besitzungen und Verwandtschaften im Elsaß größeren Antheil hatten, als bie unbefangene Erwägung der militärischen Lage.\*) Denn er mochte sich doch wohl darüber nicht täuschen, daß neuen langwierigen Operationen, wie die Belagerung von Straßburg war, schon die Jahreszeit im Wege stand; er hoffte aber offenbar ben wichtigen Plat durch Einverständnisse im Innern zu erlangen. Im Elsaß standen in diesem Augenblick die Dinge allerdings so, daß durch eine geschickte politische Taktik eine Gegenrevolution im königlichen Sinne zu bewirken war. \*\*) Dem Jakobinismus, der hier vornehmlich von ben "Wälschen", wie ber Elsasser bis heute die Franzosen nennt, getragen war, standen, zugleich von politischer und nationaler Un= tipathie bewegt, die gemäßigt demokratischen, die constitutionellen und altropalistischen Elemente gegenüber. Altropalistisch war ber Rest des Adels, der Clerus und meistentheils der katholische Theil der Landbevölkerung; constitutionell und girondistisch der ganze Mittelstand, zumal in den Städten, die Straßburger Bürgerschaft und überhaupt die Mehrzahl der protestantischen Bewohner. Wie Wurmser die Weissenburger Linien genommen und auf Sul; und Hagenau losging, regte sich zunächst die altroyalistische und katholische Reaction in der Umgebung von Hagenau; man zog mit weißen Fahnen ben Desterreichern entgegen, Biele nahmen Dienste bei ben Condéern, emigrirte Abelige und Geistliche kehrten rasch zurück, von ihren Gütern und Stellen wieder Besit zu ergreifen. Dieselben Elemente waren es auch, die in Straßburg sel-

<sup>\*)</sup> Im preußischen Lager galt dies als ausgemacht. Auch schreibt Köckerit an ten Herzog, nachdem er bei Wurmser gewesen, am 20. Oct.: "Ich glaube, daß nicht sowol Eroberungsbegierte als eignes Interesse hier mit im Spiele ist; er hat mir gestanden, daß, wenn er im Elsaß glücklich wäre, so prositire er jährlich 40,000 Livres, welche ihm von seinen Gütern, so lange die Revolution bestehet, entzogen werden."

<sup>\*\*)</sup> S. über das Folgende die Geschichte bes Elfaffes von Strobel und Engelhard. VI. 221 ff.

ber bem Anmarsch ber Desterreicher mit Ungebuld entgegensahen, aber Wurmser täuschte sich, wenn er von bem Einverständniß mit dieser Partei sich eine besondere Verstärkung, vielleicht die Uebergabe ber Stadt versprach. Seine Verbindung mit ben Anhangern bes alten Zustandes scheuchte bie Constitutionellen zurück und entwaffnete ihre Thätigkeit für die Contrerevolution, indeß die jakobinischen Elemente eben badurch zu größerer Energie angespornt wurden. Nun erst fing in Straßburg selbst die französische Elubbemokratie an, ihre Schreckensherrschaft burch den Pöbel, ihre Einschüchterung bes Mittelstandes, ihre Reaction gegen bas wis derstrebende deutsche Element im Volke durchzusetzen; nun begann rücksichtslos die Maschinerie des Terrorismus in Haussuchungen, Verhaftungen, gezwungenen Anlehen und Mißhandlungen aller Mißliebigen sich schrankenlos zu entwickeln. Die Einverständnisse, die Wurmser angeknüpft, wurden jetzt geschickt bazu benutt, bas Dasein einer angeblichen Verschwörung zu behaupten und unter diesem wahrscheinlich erdichteten Vorwande die Verwaltung, die Nationalgarde u. s. w. von den gemäßigten Elementen zu reini= Zwei der blindesten und gewaltthätigsten Werkzeuge des Pariser Schreckenssystems, St. Just und Lebas, begannen ihre wilbe Arbeit mit diesen Epurationen und schritten schon in den ersten Tagen des Novembers auch zur Vollziehung von Bluturtheilen, denen bald eine Reihe der Tüchtigsten aus der Straßburger Bürgerschaft erlagen. Der Sieg der wälschen Elubdemokratie über die deutsche Stadt war damit vollendet; der Royalismus ver= ftummte, der nicht jakobinisch gesinnte Mittelstand hatte seine Häupter verloren.

Nach diesem Mißlingen eines Handstreiches auf Straßburg erschien es freilich natürlicher, den knappen Rest des Jahres noch auf die Eroberung von Landau zu wenden. Daß man nicht im November und December Landau und Straßburg zusgleich belagern und daneben die seindliche Rhein= und Mosselarmee im Schach halten konnte, darin hat, scheint uns, so weit wir als Laie urtheilen können, der Herzog von Braunschweig vollkommen richtig gesehen; die Hartnäckigkeit, womit Wurmser sich bei Straßburg aufstellte, indessen die Preußen Landau besschossen, hatte schließlich allerdings nur den Ersolg, den der Herzog prophezeit: die Desterreicher wurden aus dem Elsaß gedrängt

und Landau zugleich von den Franzosen entsett. Ein Vorbote dieses unglücklichen Ausganges war der neu erwachte bittere Hader beider Feldherren. Der Herzog hatte, sich auf ein Versprechen der Desterreicher berufend, 6000 Mann zur Unterstützung der Blokabe von Landau verlangt; Wurmser schlug sie ab und erklärte, von einer Zusage nichts zu wissen, doch wolle er beim Hoffriegs. rath in Wien anfragen. Während bann ber Herzog bem König über seine Noth nach Polen schrieb und von Czenstochau und Rawa die Antwort darüber erwartete, was an der Dueich und Lauter geschehen sollte, kam von Wien der Bescheid, daß man sich zwar erinnere, wie von einer Mitwirkung bei ber Belagerung von Landau die Rebe gewesen, dies aber von den Umständen abhangig gemacht worden sei und diese Umstände eben jett nicht dazu riethen, die öfterreichische Armee, die Fortlouis belagere, Weiffenburg und Hagenau besetzt halte, Straßburg bedrohe, durch Absendung eines Corps nach Landau zu schwächen. Noch immer hatte also Wurmser ben Gebanken nicht aufgegeben, Straßburg zu gewinnen, obwol gerade jest dazu weniger Aussicht als je war; noch immer trug er sich mit dem Glauben, Eroberungen machen zu können, während bei diesem Zwiespalt der Kriegführung es als ein Wunder gelten konnte, wenn keine Niederlage erfolgte. Um Eroberungen zu mas chen, durch die Deutschland zu seinem verlorenen Gute zurückfam, dazu gehörte einmal eine andere Politik, als die Thugut-Lucchesi= nische, und dann eine andere Kriegführung, als sie bei bem Hader zwischen dem Herzog und Wurmser denkbar war. Die Proklama= tion des Letteren vom 14. November, worin er den Elsassern tie Aussicht eröffnete, wieder deutsch zu werden, war daher nach allen Seiten hin ein Mißgriff: sie erwarb ihm im Elsaß selber keine Sympathien, benahm aber den Preußen vollends die Lust, sich in gewagte Unternehmungen einzulassen, deren Zweck, wie sie sagten, nur "die Vergrößerung Desterreichs" war. Schien es ja nach den Aeußerungen der Eingeweihten überhaupt zweifelhaft, Preußen noch an den Unternehmungen des fünftigen Feldzuges Theil nehmen werde.

Es war unter diesen Umständen ganz unerwartet, daß ter Herzog sich doch noch zu einem Angriff bewegen ließ; vielleicht hatte die Uebergabe von Fortlouis (14. Nov.) dazu beigetragen, seine Bedenken zu überwinden. Genug, er gab seine Einwilli=

gung zu einem Handstreich, burch ben die Bergfestung Bitsch überfallen werben sollte. Gegen 2000 M. auserlesener Leute sollten, burch Einverständnisse unterstützt, in der Nacht vom 16. auf den 17. Nov. die Festung überrumpeln, kamen auch glücklich bis an die Wälle heran, aber boch nicht rasch und heimlich genug, um nicht an dem Widerstand der überraschten Besatzung vollständig zu schei= Der mißlungene Angriff hatte über 500 Mann, also mehr gekostet als manche Schlacht, \*) und mochte bem Herzog vollends die Lust an Wagnissen in diesem Winterfeldzuge verderben. so weniger bedachte er sich jest, sich auf Kaiserslautern zurückzus ziehen, um sich auf bie Behauptung biefer Position zu beschrän= fen. Wurmser aber blieb in seiner herausforbernben Stellung, seine Vorposten bis über bie Zorn, also wenige Stunden von Straßburg, vorgeschoben, und es fam zu keinem rechten Einverständniß, wie die beträchtliche Lücke zwischen beiden Heeren am wirksamsten auszufüllen sei. Der Herzog blieb beharrlich dabei, daß Wurms fer sich zu weit vorgewagt habe und seine Stellung einem energischen Angriffe nicht gewachsen sei; ber österreichische Führer seinerseits fand bie vom Herzog gewährte Unterstützung seines rechten Flügels im Gebirge nicht stark genug. Doch hatten bie Preußen von Anweiler und Dahn her zehn Bataillone, zehn Escabrons und einige Batterien vorgeschoben, um die nach Weissen= burg führenden Bäffe zu beden. \*\*)

In diesem Augenblick setzten sich die beiden Heere der Franzosen in Bewegung. Die Rheinarmee hatte in Pichegru, die Mosselarmee in Hoche Führer erhalten, denen zwar noch alle Kriegsserfahrung sehlte, die aber in jedem Falle der Verworrenheit und Impotenz gegenüber, die ihnen vorangegangen war, einen bedeutsamen Fortschritt ankündigten. Ein angeborenes militärisches Taslent, wie es Hoche besaß, überwand sehr bald die Rohheit und Unwissenheit des Naturalisten, die sich ansangs noch in ihm breit machte, und streiste allmälig die revolutionären Extravaganzen ab, womit er seine Feldherrnlausbahn begann. Auch Pichegru wußte von der Kriegsfunst noch gar nichts, aber er hatte die Fähigseit

<sup>\*)</sup> In einer officiellen Verluftliste, die der Herzog an den König schickte, find 94 Todte, 139 Vermundete und 341 Vermißte angegeben.

<sup>\*\*)</sup> S. die Correspondenz bei Wagner S. 181-192.

st. Epr zu gebrauchen, und das war nach einer so lächerlichen Probe von Unfähigkeit, wie der Vorgänger Carlin sie geliesert, schon eine bemerkenswerthe Besserung. Beide Feldherren hatten zudem den richtigen Instinct, wie man mit einer Revolutions armee Krieg führt; sie gingen mit unverdrossenem, verwegenem Muthe auf den Feind los, machten Fehler auf Fehler, aber sie lernten allmälig siegen, und die überängstliche Gelehrsamkeit der alten Schule mußte vor dem keden Naturalismus und dem gessunden Menschenverstand der jungen das Feld räumen.

Wurmser stand noch an der Zorn, als ihn Pichegru seit dem 20. November mit Lebhaftigkeit anfing anzugreifen; doch behauptete ber öfterreichische General seine Stellung gegen die nun mit jedem Tage lebhaft erneuerten Nedereien. Der Herzog hatte sich mit einigen zwanzig Bataillonen und 50 Escabronen seit dem 23. in eine concentrirte Stellung bei Kaiserslautern gezogen und den Erbprinzen von Hohenlohe nach dem Anweiler Thale vorgeschoben. Es war ihm aus Polen die Weisung zugekommen, die Truppen in die Winterquartiere zu führen; er hatte es unter den obwaltenden Verhältnissen für's Erste noch verzögert. "Unter diesen Umständen — schrieb er an den König (27. Nov.) — hängt Alles bavon ab, die jezigen Stellungen vorerst und bis das Schickfal von Landau entschieden sein wird, in Berbindung mit der faiser= lichen Armee zu behaupten, die Zugänge auf Weissenburg und Landau zu decken, und so die Absicht des Feindes zu vereiteln, die offenbar darauf hinzielt, Wurmser zurückzuwerfen und Lantau zu entsetzen." An dem Tage, wo der Herzog dies schrieb, war Hoche mit der Moselarmee gegen ihn bereits auf dem Marsch; der revolutionäre General hielt den vorsichtigen Rückzug der Preußen für Flucht und schrieb prahlerisch an Pichegru: "Endlich habe ich die Feinde an der Kehle und morgen werde ich sie zu Ader Er sollte indessen die blutige Erfahrung lassen."\*) machen, daß auch das Kriegshandwerk erlernt werden muß. Am 28. Nov. kam es zu den ersten Gesechten; Hoche hatte ungefähr 40,000 M.

<sup>\*)</sup> Mem. de Gouvion St. Cyr 1. 155. Ueber tie Schlacht selbst s. die Gestahichte ber Kriege I. 246 ff. Preuß. Militärwochenblatt von 1824. S. 2946 ff. und die Bemerkungen Balentini's in ten Erinnerungen S. 69.

mit sich, ber Herzog nur 20,000; es schien bem französischen Felbherrn, der nun wie ein ächter Naturalist von allen Seiten mächtig auf den Feind losstieß, der Erfolg nicht zweifelhaft. Am Morgen bes 29. begann ber Kampf; ber Kern bes beutschen Heeres, Preußen und Sachsen, stand auf dem Raisersberg und war geschützt burch starke Redouten, namentlich burch eine bei Moorlautern. Die lettere zu beden war eine preußische Abtheilung bort aufgestellt, beren Vorposten sich bis gegen Erlenbach ausbehnten. Hier erfolgte ber feindliche Angriff; die Franzosen führten eine starke Batterie auf, setzten sich auf einer benachbarten Höhe fest und begannen um Mittag mit einer sehr ansehnlichen Colonne ben Sturman= griff auf die Redoute von Moorlautern. Eine Zeitlang schwankte hier der Kampf, den die Franzosen an Zahl sehr überlegen und mit allem Ungestüm unternahmen; ein Bajonnetangriff der Preu-Ben, unterstützt burch bas Vorgehen ber sächsischen Reiterei, burchbrach die feindlichen Reihen und warf sie in großer Unordnung in den Lautergrund hinab. Noch unglücklicher war eine zweite Angriffscolonne, die auf Erlenbach losging, aber rasch zurückgeworfen und durch eine glänzende Verfolgung ber preußischen Reiterei völlig aufgelöst ward. Am Morgen bes 30. Nov. erneuerten bie Franzosen ihren Angriff auf Erlenbach und Moorlautern, aber nicht mit besserem Erfolge, als am Tage zuvor. Daß sie auf ihrem am Mittag angetretenen Ruckzuge nur matt verfolgt wurden, hatten sie ber Vorsicht bes Herzogs zu verdanken. Hoche hatte an die= sem Tage, während die Angriffe nörblich von der Stadt alle schei= terten, zugleich süblich auf bem andern Ufer ber Lauter versucht vorzudringen und bedrohte auch durch einen heftigen Angriff eine bort aufgestellte Redoute; nun eilte ber Herzog selbst borthin und schickte Verstärfungen, burch bie ber Feind auch hier geworfen, aber bie rasche Verfolgung ber erfochtenen Vortheile auf ber andern Seite geschwächt ward. Der Herzog — sagt ein sachkundiger Mi= litär — nahm sein Cordonspstem auch mit auf das Schlachtfeld; einen Punkt ober Theil für den Augenblick preiszugeben und am andern Orte den mächtigern Vörtheil zu gewinnen und zu verfolgen, war aus der damaligen Feldherrnfunst gänzlich verschwunden.

Der Verlust ber brei Tage wird auf etwas über achthundert Deutsche, brei= bis viertausend Franzosen angegeben; das war aber auch ber ganze Vortheil, ben die Sieger bavon trugen. Es war dem Herzog durch seinen Erfolg die Gelegenheit eröffnet, die Moselarmee ganz bei Seite zu brängen und sich mit Wurmser zu vereinigen; aber er nahm seine alten Stellungen wieber ein, indessen der bei Kaiserslautern überwundene Feldherr Carnots Eingebung folgte und die Anstalten traf, sich mit Pichegru zu vereinigen. Allerbings war die Lage bes Herzogs eine ungemein peinliche; an sich widersprach dieser Winterfeldzug, in den ihn Wurmser zu verstechten suchte, seinen Feldherrnansichten, es schien ihm schon genug, die Truppen so lange den Winterquartieren zu entzie hen. Dazu kam die völlige Ungewißheit ber politischen Lage; er wußte nicht, wurde ber Krieg fortgesett, wurde ein Theil ber Armee abgerufen ober sollte im nachsten Feldzuge mit aller Energie mitgekämpft werben? Die Nachrichten von Berlin gaben ihm, wie wir aus Mansteins Briefen ersehen, burchaus keine Gewißheit.\*) Da war bald vom Rückzug, bald von fraftiger Mitwirkung die Rede; einmal ward die Aussicht auf reiche Subsidien und Fortsetzung bes Kampfes eröffnet, bann wieder bavon gesprochen, daß man die Rüftungen für's nächste Jahr einstelle und bis auf 20,000 Mann das Heer vom Rhein abberufen werde. Wie mußte diese Unsicherheit der Dinge auf einen unentschlosses nen Charafter, wie ber Herzog war, einwirken! Seine Briefe sind benn auch voll Klagen über die Ungewißheit, in der man ihn lasse; er musse — schreibt er am 5. Dec. — burchaus wissen,

<sup>\*)</sup> Am 27. Nov. schrieb Manstein von Potsbam, es sei gang gut, tas die Nachricht von der Abberufung eines Theils der Truppen verbreitet sei; tas werbe England und Desterreich überzeugen, daß es Ernft fei. Bugleich wirt aber geflagt, bag bie Bögerung üble Folgen für ten funftigen Feltzug baben werde, und am 5. Dec. schreibt Manstein: "Ich bin gewiß gang Ihrer Meinung, es ift außerst wichtig und hochst nothwendig, daß wir auch in funfti: ger Campagne mit aller vigueur cooperiren. Haugwit ift gang von meinem Sentiment und Niemand wird lieber als der König diesem beistimmen." Rur könne biese Mitwirfung burchaus nicht mehr auf preußische Kosten geleistet werben. Am 12. Dec. schreibt bann Manstein aus Berlin : ", Noch leben wir immerfort in völliger Ungewißheit und es scheint selbst nach ben zulest vom Marquis be Lucchefini eingegangenen Nachrichten, daß eben nicht sehr auf zu erhaltende Subsidien zu rechnen sein wird, als in welchem Falle Se. Maj. fest babei bleiben, daß Sie mehr nicht als 20,000 Mann am Rhein laffen wollen" u. s. w.

welchen Antheil die preußische Armee an dem dritten Feldzuge nehmen werde. Es würde äußerst gefährlich sein, wenn durch den Mangel an Sewißheit das "so nöthige Retablissement der Armee dis über die Zeit verspätet werden sollte."

Da war es freilich zu erklären, wenn ber Herzog jedes Wag= niß einer Offensive von sich wies und sich beschränken wollte, die regellosen Angriffe des Feindes abzuschlagen und wo möglich Landau zur Uebergabe zu zwingen. Landau war von einem Corps, welches der Kronprinz befehligte, blokirt und schon in den letten Tagen bes October heftig beschoffen worden; auch hoffte man burch Einverständnisse die Festung zu gewinnen. Vermittler babei war ein bekannter literarischer Vagabund jener Tage, Friedrich Laufhard, ber auf den Conventscommissär Denzel, seinen früheren Befannten, einwirken sollte; es scheint aber, als habe ber preußische Emissär nur eben die Gelegenheit benutt, bem wider Willen ertragenen Solbatenbienst zu entgehen, und eine Zeitlang die Rolle des Doppelspions gespielt. Gleichwol war seit Anfang December Landau in tiefer Bedrängniß; Briefe an den Convent, die den Preußen in die Hände fielen, machten es unzweifelhaft, daß die Uebergabe bald erfolgen muffe. Die ganze Sorge der preußischen Kriegführung war beshalb barauf gerichtet, biesen Vortheil sich zu sichern und jeden Versuch eines Entsages durch eine vorsichtige Defensive abzuwehren. Darum war der Herzog mißvergnügt über die weit vorgeschobene Stellung Wurmsers, welche bieses Ziel zu gefährben schien; drum drängte er darauf, daß der österreichische General sich in eine Position zurückziehe, die ihm näher und minder ausgedehnt war. Aber es scheint unter ben Sachverständigen jest fast kein Zweifel mehr darüber zu bestehen, daß eben ber 3weck, ben sich ber Herzog vorgesetzt, durch eine Angriffsschlacht am sichersten und vollständigsten zu erreichen war. Daß der König es ihm verzieh, wenn er statt der vorsichtigeren Stellung eine Schlacht gewann, das war gewiß; ja daß selbst der Friedenspolitik von Manstein, Haugwiß und Lucchesini eine solche Wendung nur förderlich sein konnte, war kaum zweifelhaft. Wie mächtig mußte es bei den damals schwebenden Verhandlun= gen über die Subsidien in die Wagschale fallen, wenn durch die Mitwirfung des preußischen Heeres noch in den letzten Stunden

vor dem Einzuge in die Winterquartiere eine Schlacht gewonnen und eine Festung erobert ward! \*)

Aber es war sehr schwer, ben Herzog bavon zu überzeugen. Seine Briefe aus den ersten Decembertagen sind erfüllt mit Klagen über bie ausgebreitete Stellung Wurmsers und über die Bereinzelung der preußischen Armee, die durch die verschiedenen Poftirungen im Elsaß veranlaßt sei. "Die Ausdehnung der Stellungen — schreibt er — welche diese Armee von Lautereck bis Robt einnimmt, macht eine Linie von 22 Stunden aus, bie nirgends stark und an manchen Orten weit schwächer besetzt ift, als die Beschaffenheit des Terrains und der Gegenstand des Postens es erforberte."\*\*) Dber es wird geklagt über bie Schwäche ber Posten in den Vogesen, die bei einem Unfall, den Wurmser erleibe, ben unvermeiblichen Rudzug und bie Preisgebung ber Weissen= burger Linien nach sich ziehen musse. Diese Besorgnisse waren allerdings zum guten Theil begründet und es war, zumal nach der Vereinigung der beiden feindlichen Heere, ein Unfall unvermeiblich, wenn nicht einer ber beiben beutschen Felbherren sich zur Nachgiebigkeit verstand. Entweder mußte Wurmser seine vorge= schobene Stellung mit einer festeren vertauschen, ober ber Herzog seine vorsichtige Defensive verlassen und sich mit Wurmser vereis nigen; geschah keines von Beiben, so erfüllte sich freilich bes Herzogs Prophezeiung: Wurmser ward zurückgeworfen, die dunne Lis nie im Unterelsaß durchbrochen, Landau entsett.

Die Franzosen hatten indessen ihre gemeinsame Operation begonnen; \*\*\*) das Rheinheer griff Wurmser in der Front an, während die Moselarmee, durch tüchtige Truppen aus den Nieder-landen verstärft, über die Vogesenpässe ging, um die Stellung der Deutschen in der rechten Flanke zu erschüttern. Wurmser behnte sich von Drusenheim über Bischweiler, Hagenau, Schweighausen, Merzweiler dis nach Reichshosen, Freschweiler und Werth in einer Vertheidigungslinie von etwa zwölf Stunden aus, die durch zahlereiche Feldverschanzungen gedeckt sein sollte; sein linker Flügel war

<sup>\*)</sup> Unsere Ansicht stütt sich auf bas Urtheil, welches bie früher erwähnte Arbeit eines preußischen Militärs ausspricht.

<sup>\*\*)</sup> Aus ben Briefen bes Herzogs d. d. 29. Nov., 1. Dec., 6. Dec.

<sup>\*\*\*)</sup> S. bie Correspondenz bei Wagner S. 194-231.

an ben Rhein gelehnt, ber rechte hatte seine Stüpen in Reichs= hofen, Lembach und ber Scheerhohl, jenen Gebirgsposten, die den Schlüssel zu den Weissenburger Linien bildeten. Ihre Lage und ihre Besetzung bedte nicht nur Wurmsers rechte Flanke, sie stellte auch die Verbindung her mit dem bei Dahn und Anweiler aufgestellten preußischen Corps unter Hohenlohe; ihr Verlust machte seine bis über Hagenau vorgeschobene Stellung unhaltbar. ift einleuchtend, daß eine solche Position gegen den combinirten Angriff zweier an Zahl sehr überlegenen Armeen auf die Dauer schwer zu behaupten war, auch wenn sich die Truppen noch so tapfer schlugen. Seit den letten zehn Tagen des November hatte der Kampf nicht geruht; auch im December wiederholten sich die Ge= fechte auf der Front wie in der rechten Flanke fast ununterbros chen Tag für Tag. So unverdrossen und ausdauernd sich die Soldaten schlugen, die unausgesetzten Gefechte in schlechter Jahreszeit, der Aufenthalt unter freiem Himmel, die mangelhafte Berpflegung mußte allmälig auch bie beste Truppe materiell und mo= ralisch erschüttern. Zubem hatten die Gesechte vom 20. November bis zur Mitte December, so klein sie einzeln waren, ihre Opfer gefordert; die Armee schmolz zusammen, viele Compagnien zählten nur noch funfzig Mann, und man rechnete schon am 11. Dec. über zehntausend Kranke und Verwundete. "Jeder unparteiische Richter — schrieb damals Wurmser — wird die Unmöglichkeit einsehen, mit einem Armeecorps, wie bermalen bas meinige ift, die Position von Drusenheim bis Lembach behaupten zu können." Er verlangte von dem Herzog, er solle entweder die Gebirgspos sten um Lembach übernehmen, oder ihm so viel Leute zur Verstärfung schicken (3700 Mann), als ihm biese Besetzung kostete. "Erhalte ich auf die eine ober andere Art keine schleunige Hülfe, fo muß ich mich förmlich beclariren und gegen alle Verantwor= tung feierlichst verwahren, daß ich, wenn mich der Feind mit Uebermacht attafirt, meine Position nicht behaupten fann."

Wir können uns benken, wie der Bescheid des Herzogs dars auf lautete: er könne seine Armee, die schon auf 22 Stunden ausgedehnt sei, nicht weiter zersplittern, wohl aber schien ihm alle Gefahr beseitigt, wenn Wurmser den schon wiederholt gegebenen Rath befolge und sich hinter die Sur zurückziehe. Darauf war denn wieder Wurmsers Antwort die alte: er halte es für besser, bei Ha-

genau stehen zu bleiben. In diesem unlösbaren Widerspruch beharrten die zwei Feldherren und zudem sehlte nun nach der Abreise des Königs jede überlegene Autorität, welche einen gemeinsamen Entschluß hätte vermitteln können. Eine gereizte Stimmung sprach sich damals nicht aus; man sah es den beiden Führern an, daß jeder in bester Meinung seine Ansicht unverrückt
sesthhielt. Der Herzog erklärte sich bereit zu helsen, wo er könne,
schickte auch noch ein paar Bataillone in die Vogesen; das sei
"aber auch das Aeußerste, was geschehen könne." Wurmser seinerseits bezeigte sich herzlich dankbar für jeden Beweis bereitwilliger
Hülse, den ihm der preußische Oberseldherr gab.

Wäre der combinirte Angriff der beiden französischen Heere so gut ausgeführt worden, wie er entworsen war, so hätte schon jett, wo die beiden deutschen Feldherren mit einander erfolglos verhandelten, der Schlag gelingen müssen, der die Frucht des Feldzuges gekostet hat. Aber zum Glück erfolgten die französischen Angrisse anfangs vereinzelt und ohne Zusammenhang; am 8. Dec. warsen sie sich auf den Posten dei Reichshosen, den Hobe mit Ausdauer vertheidigte; zwei Tage später griffen sie die Stellungen im Gebirge zwischen Pirmasens und Weissendurg an, am 14. drängten sie auf Lembach los, und alle diese vereinzelten Angrisse wurden abgeschlagen. Bis über die Mitte des Monats behaupteten die Verbündeten ihre Stellungen.

Einen Augenblick schien es, als sollte bas Einverständniß zwischen den zwei deutschen Feldherren erfolgen und der Herzog sich zur Nachziebigkeit bequemen. "Nachdem der Borschlag, hinster die Sur zurückzugehen, wiederholt vom Grafen Wurmser absgelehnt ist, — so schried er am 11. — so scheint mir das einzige sichere Mittel, die seindlichen Absichten zu vereiteln und den Truppen Ruhe zu verschaffen, dieses: den Feind mit Uedermacht anzugreisen und ihn tüchtig zu schlagen." Er wollte, wenn Wurmser dazu die Hand bot und vom rechten Rheinuser Unterstüßung zu erwarten war, mit acht Bataillonen, 20 Escadronen und einigen Batterien dazu mitwirken. Wenige Tage nachher ward die Erfahrung gemacht, wie viel ein einträchtiges Jusammenwirken werth war. Am 15. und 16. Dec. griff der Feind mit besonderer Heftigkeit an; auf der Front bei Hagenau wie in der Flanke, bei Lembach, Werth, Reichshosen u. s. w. ward an dies

sen Tagen mit größter Hartnäckigkeit gesochten. Schon vorher hatte ber Herzog einige Verstärkungen ins Gebirge geschickt, war bann selbst auf ben Kampsplat geeilt und half, während Wurmsser sich bei Hagenau tapfer wehrte, die seindlichen Angrisse im Gebirge tüchtig abschlagen. Voll Freude bankte Wurmser für die zeitig geleistete Hülse; "mit so unverbesserlich braven preußischen Truppen", schrieb er, "verbrüdert mit den Kaiserlichen, könnte man gegen eine zwar an Jahl überlegene, aber in ihrem innerlichen Werth so nichtswürdige Horbe noch ansehnliche Vortheile sammeln, wenn man sie gemeinschaftlich angreisen würde. Es ist E. D. ja bestens bewußt, wie sehr der Feind läust, wenn man ihn attaquirt, und wie ked er wird, wenn man sich alle Tage von ihm angreisen läßt." Aber es kam doch zu keinem gemeinsamen Gesammtangriss, es überwog wieder das Bedenken, man könne in dem aufgeweichsten Terrain mit dem Geschüß nicht sortsommen.

Zugleich hatte sich bie Lage bes faiserlichen Felbherrn fo ge= staltet, daß er sich selber außer Stand erklärte, etwas Nachbruckliches zu unternehmen; auch die Stellung bei Hagenau schien nun nicht mehr zu behaupten. Wurmfer kam nun selbst barauf zurück, sich hinter die Sur zu ziehen; auch bort freilich, erklärte er bem Herzog am 19. Dec., könne er sich nicht mehr halten, wenn nicht ein preußisches Corps die Deckung des Postens bei Lembach übernehme. Der Herzog erfüllte biesen Wunsch, von deffen Nothwendigkeit er sich selber überzeugt erklärte, und es schien bemnach, als solle im letten Augenblick die vorsichtige Strategie bes preußischen Oberfeldherrn die Oberhand gewinnen. Aber es war zu spät, um sich ben ganzen Vortheil dieser Vorsicht zu sichern. In dem Augenblick, wo die beiden Generale in einem leidlichen Einverständniß handelten, war ber entscheibende Schlag erfolgt. 22. Dec. griff Hoche die Kaiserlichen und Reichstruppen bei Reichs= hofen, Freschweiler und Werth mit Macht an, nahm ihre Schan= zen und brängte sie in verworrenem Rückzuge vor sich her. mit war der rechte Flügel von Wurmsers Stellung umgangen, der Posten bei Lembach nicht mehr haltbar, der Rückzug Wurm= sers unvermeiblich. Die Truppen waren auf's tiefste entkräftet und ohne Munition, zwei Bataillone und 17 Kanonen waren verloren. "E. Durchlaucht, schrieb ihr Führer, ber tapfere Hope, mögen mir erlauben, mit bem Rest meiner unglücklichen Brigade

Mich diese Nacht auf die Anhöhe von Weissendurg zu ziehen." Auch Wurmser war in vollem Rückzug auf Weissendurg, wo er am 24. Dec. eintras. Durch diese Unfälle verstärkt, trat nun die Erschöppfung ein, wie sie nach fast vierzigtägigem Gesechte unvermeidlich war. Die Truppen waren entmuthigt und zerrüttet; Wurmser selbst war von dieser Stimmung überwältigt und es erwachte in ihm mit neuer Stärke der Unmuth über die Preußen, die in seinen Augen die Schuld des Mißlingens trugen.

Die Rollen schienen mit einem Male wie vertauscht. Während Wurmser, der Mann des keden Angriffs, schon vom Rudzug über ben Rhein sprach, war ber Herzog, nun ba bie Gefahr ernstlich brängte, ein anderer geworben. Die Bebenken einer ängstlichen Strategie schwiegen jest, es rührte sich in ihm bie muthige Solbatenader seiner besten Tage. Es bleibe, meinte er, nun nichts übrig, als eine Schlacht, durch die man den Feind zurückwerse; während Wurmsers Rückzug auf Weissenburg ließ er mit ihm eine schriftliche Verabredung aufsetzen, daß Landau blokirt bleiben, der Angriff des Feindes bei Weissenburg erwartet werden solle. Auch wehrten die preußischen Abtheilungen auf der Scheerhohl die französischen Angriffe tapfer ab und es schien wenigstens möglich, die Blokabe von Landau fortzuseten. Aber es fehlte an Lebensmitteln und Holz; 18,000 Kranke lagen in Weissenburg, ber Rest ber Armee war abgerissen und erschöpft, die Landleute hatten tausendweis ihre Heimath verlassen, so daß es an Fuhren fehlte, die Kranken und Verwundeten fortzuschaffen. Der Herzog überzeugte sich durch eigne Unschauung, daß dieser Armee keine große Unstrengung mehr zuzumuthen war. So steckte man sich benn ein bescheibeneres Ziel; in einem Kriegsrath, der am 24. bei Weissenburg gehalten wart, beschloß man, "wenn der morgende Tag nicht besonders glücklich sei," diesen Plat zu räumen; die Kaiserlichen sollten hinter tie Lauter und Dueich zurückgehen, die Preußen ihre Stellungen bei Ebenkoben nehmen. Es verstand sich babei von selbst, daß tie Blokade von Landau aufgehoben ward.

Auch dieses bescheidene Ziel war schon in den nächsten Tasgen nicht mehr zu erreichen; in einem Augenblick, wo Wurmser einen Angriff für höchst bedenklich erklärte, erneuerten die Franzosen am 26. ihre heftigen Angriffe; die Kaiserlichen wurden geworfen. Dhne die Unterstützung des Herzogs, der jetzt überall zur

Stelle war, die Wankenben ermuthigte und in der allgemeinen Erschöpfung seine ganze Geistesgegenwart bewahrte, ware Wurmser von Weissenburg abgeschnitten worden. Er stellte sich selber die Spite der letten kaiserlichen Reservebataillone, es gelang ihm auch einen Moment, die ermatteten Truppen zu neuem Widerstande anzufeuern, aber es waren nur die letten Anstrengungen vor der völligen physischen Erschöpfung. mer hoffte der Herzog, die Urmeen wenigstens zwischen Ebenkoben, Speier und Germersheim zum Stehen zu bringen, aber schon redeten die Raiserlichen unverhohlen vom Rückzug über den Rhein. "Es bedarf keiner Schilderung mehr, schrieb Wurmser, unsere Urmee ist ruinirt; um sie nicht ganz aufzureiben, bleibt mir kein anderes Mittel, als mit dem Rest über ben Rhein zu gehen." Dringenb rieth ber Herzog, nur noch einen Tag stehen zu bleiben, die Bersprengten zu sammeln, Magazine und Kranke zu retten und bann die Stellungen hinter der Dueich zu nehmen. Wegen Mangel an Brod und Fourage, erklärte Wurmser (27. Dec.), sei es ihm unmöglich länger zu bleiben, und feste fich gegen Germersheim in Bewegung. Nun mußten auch die Preußen ihren Rückzug fortsetzen; die Vorstellungen ihres Führers an Wurmser, wenig= stens den Rückzug über den Rhein zu verschieben, schienen vergeblich. "Ich bin in Verzweiflung, erwiederte Wurmser, diesen Bünschen nicht entsprechen zu können; meine Armee ist erschöpft, ohne Montur, ohne Schuhe und selbst ohne Lebensmittel." Der Herzog beschwor ihn "bei Allem was heilig war," seinen Rückzug nur einige Tage aufzuschieben; er hielt ihm das Schickfal Deutschlands und seinen eignen Feldherrnruhm vor Augen, den er burch das Verlassen des linken Rheinusers auf's Spiel setze. Er schickte Rüchel an ihn, mit dem Vorschlage, wenigstens sich auf die Rheinschanze bei Mannheim zu ziehen. Es scheint indessen außer Zweifel, daß Wurmsers Lage wirklich so trostlos war, wie er sie schilberte, und daß die Verzögerung des Rückzugs um wenige Tage das Aeußerste war, was er vermochte.\*) Die Preußen bestanden

<sup>\*)</sup> Nach dem Briefwechsel beider Feldherrn. Wurmser freilich beschuldigte in dem Pamphlet, das er nachher ausgeben ließ (s. bei Wagner S. 272—284), die Preußen, ihr eilfertiger Rückzug nach Edenkoben habe ihn genöthigt, über den Rhein zu gehen — eine Behauptung, gegen die seine eignen Briefe das beste Zeugniß geben. Aber in diesem Geiste ist der ganze Aufsatz geschrieben.

denn noch auf ihrem Rückzug eine Reihe kleiner Gefechte, boch ohne daß der Feind sie hindern konnte, auf dem linken User des Rheines zu bleiben. In den ersten Tagen des neuen Jahres wurs den von ihnen die Winterquartiere zwischen Rhein und Nahe bezogen; Wurmser hatte am 30. Dec. bei Philippsburg den Rhein überschritten.

So war die Frucht des Feldzuges verloren und zu Dünkirchen, Maubeuge, Toulon ein trauriges Seitenstück in Landau geliesert. Bebenklicher als dies militärische Mißgeschick war die moralische Rückwirkung der letten Ereignisse. Die Coalition war an ihrer zartesten Stelle zerrissen und ber alte Haber zwischen Desterreich und Preußen mit aller Bitterkeit in den beiden Heeren wieder an-Wurmser machte die Preußen allein für seine Riederlage verantwortlich; die Preußen bezeichneten die Desterreicher als die Urheber ihres unfreiwilligen Rückzuges. In Zeitungen und Pamphleten, in widerwärtigen persönlichen Erörterungen — zulett gar in Duellen gab sich die Entzweiung der beiden Armeen kund. Wir reben natürlich nicht von dem Tagesgeschwätz, das die absurbesten Anklagen erfand\*), sondern eben nur von den Ansichten, wie sie in den tonangebenden Kreisen beider Heere sich ausspras chen. Die Rechtfertigungsschrift, bie von Wurmser ausging, gab selber ein übles Erempel gehässiger Beschuldigungen; die militaris schen Darlegungen von preußischer Seite antworteten im gleichen In der Correspondenz, die uns vorliegt, spricht sich die aufgeregteste Stimmung aus; nicht nur bem Eigenstinn bes österreichischen Feldherrn ward die Schuld der letten Vorgänge angerechnet, sondern die braven, aber erschöpften Truppen selber mit ungerechten Vorwürfen nicht verschont. Und was das Schlimmfte war: die Meinung, daß man bes Krieges sich auf jede Weise entledigen muffe, ward jest auch im preußischen Heere bie überwiegende. Möchte doch, schrieb ein einflußreicher Officier, Die All= macht diesem verderblichen Kriege ein Ende machen, worin unser Vaterland und unser König so labyrinthisch verflochten ist! wollte nur, äußert ein anderer, daß ber König sich aus ber Affaire zöge; benn ich glaube nicht, daß es möglich ift, daß man

<sup>\*)</sup> Wie beren z. B. noch in Malmesbury's diaries (III. 33. Note 35) einige wiederaufgewärmt sind.

uns ein Aequivalent für unsere Aufopferung geben fann. Diese Stimmung breitete sich um so leichter aus, je ungunftiger nach ber bamaligen preußischen Heereseinrichtung ein längerer Krieg auf die ökonomischen Berhältnisse ber höheren Officiere einwirkte. Ein sachkundiger Augenzeuge ift der Meinung, daß höchstens noch ber Prinz von Hohenlohe, Rüchel, Blücher eifrig friegerisch gefinnt, und auch diese von der Meinung nicht ganz frei waren, daß ber Krieg gegen das Interesse Preußens sei. General Kalkreuth, ber von seiner bei Raiserslautern erhaltenen Wunde in Frankfurt genas und halb genesen burch Lurus von Tafel und Wit ein glänzendes Haus machte, ließ sich laut vernehmen, bas Friede werden muffe, benn bie Preußen wurden von den Defterreichern hintergangen\*). Die Wirkung bieser Dinge war nach allen Seiten hin bedenklich. An sich wird ja die Lust zum Kriege am besten burch den Erfolg gesteigert, während nichts leichter ein Heer bemoralisirt, als ein Kampf ohne Nero und ohne Lorbeeren. Run gaben hohere Officiere selbst bas üble Beispiel politischen Klügelns und Raisonnirens; es war natürlich, wenn aus einer friegsluftigen Armee immer mehr eine politisirende warb.

Diese allgemeine Berstimmung und Unlust am Kriege gab sich am bezeichnenbsten in der Haltung des Oberfeldherrn fund. Er hatte schon um die Mitte December seine Entlassung gefordert, der König hatte aber damals das Verlangen freundlich abgelehnt. Er wiederholte es jett in den ersten Tagen des neuen Jahres und die Gründe, womit er es motivirte, sprachen noch unumwunbener, als das Gesuch selbst. Er berief sich auf die Erfahrung, daß Mangel an Einheit, Mißtrauen, Selbstsucht und ber Geist ber Cabale seit zwei Feldzügen alle Maßregeln hätten scheitern Die Voraussicht, daß in ben Augen ber Kritif ber Unschuldige werde mit ben Schuldigen leiden muffen, und bie Bewißheit, daß auch ein britter Feldzug aus benfelben Ursachen keine besseren Früchte bringen werbe, habe ihn zu einem Schritte bewogen, den die Klugheit wie die Ehre ihm gebiete. Wenn eine große Nation, wie die französische, fügt er hinzu, durch Schrecken und Begeisterung zu großen Thaten geführt wird, so sollte ein einziger Wille, ein einziger Grundsat alle Schritte ber Verbundeten leiten;

<sup>\*)</sup> S. (Valentini) Erinnerungen S. 79. 80.

allein wenn statt bessen jedes Heer für sich ohne sesten Plan, ohne Einheit, ohne Grundsatz und ohne Methode handelt, dann müssen die Ergebnisse so sein, wie wir sie zu Dünkirchen, Maubeuge, Toulon und Landau erlebt haben. Diese Gründe sprachen ebenso sehr für einen Rücktritt aus der Coalition, wie für den Abschied des Herzogs. Verbittert und "moralisch krank", wie er sich selber später gegen Malmesbury ausdrückte, machte er auch keinen Hehl aus seinem Unmuth gegen die diplomatischen Rathgeber des Königs, deren klügelnde Berechnungen die rasche milistärische Action gelähmt und durchkreuzt hätten. Eben darum sachen aber diese den Herzog ohne Bedauern zurücktreten.

Doch waren es die politischen Ursachen nicht allein, die ihren Antheil am Mißlingen trugen. Wohl hatte ber Wiberstreit ber Interessen, wie er sich in den Niederlanden, z. B. bei dem Unternehmen auf Dünkirchen, kundgegeben, das Hin= und Herschwan= fen zwischen Restaurations = und Eroberungspolitik, der Mangel an Harmonie zwischen Desterreich und Preußen und vor Allem die Verwicklung in Polen zu dem traurigen Ergebniß mächtig mitgewirkt, aber die Kriegskunst der Zeit, wie sie der Herzog vertrat, war darum boch von der Mitschuld nicht freizusprechen. Die überlieferte Organisation, die Verpflegungsanstalten, die übertriebene Rücksicht auf Flanken= und Rückenbeckung, die stete Sorge umgangen zu werden, die Gewohnheit, alle möglichen Punkte festzuhalten und die Heercsfräfte in einem weiten Cordon zu zersplittern, das hat im Jahr 1793 zwar nicht den Sieg, aber sehr oft die rasche und fruchtbare Benutung des Sieges gehindert. Die Truppen — die Desterreicher wie die Preußen — waren ten Franzosen noch in jeder Hinsicht überlegen und wenn die Gesechte bei Pirmasens, bei Kaiserslautern, um die Weissenburger Linien, bei Hagenau auch keinen andern Erfolg hatten, so bezeugten fie doch die volle Superiorität der alten Heere über die neuen rerelutionären Horben. In einzelnen Gattungen, 3. B. den leichten Truppen, der Reiterei, lebte noch die ganze Tüchtigkeit und Ueberlieferung der Zeiten bes siebenjährigen Krieges. Männer, wie der Husarenoberst von Blücher — "le roi rouge" nannten ihn tie Franzosen damals — genossen benn auch beim Feinde einen sehr wohlbegründeten Respect.

Dies Verhältniß, ward schon zu Ende bes Jahres 1793 ein

anderes, weil die Franzosen allmälig das Kriegshandwerk aus ber Praris erlernten. Sie machten aus ber Noth eine Tugenb und schufen sich eine Taktik, wie sie ihren Berhältnissen entsprach. \*) In den zahllosen kleinen Gefechten, zumal auf durchschnittenem Terrain, übten die Reulinge ihre körperliche Gewandtheit und lern= ten ihren Waffen im vereinzelten Gefecht vertrauen. Die tapfern Veteranen der Verbundeten verschwendeten bald ihr Feuer vergeb= lich auf vereinzelte Plänkler, ließen sich wohl zuweit fortreißen, bis sie nach Verbrauch ber Munition, auf einem unbekannten laby= rinthischen Boben, von stärkeren feindlichen Haufen auf allen Seiten umschwärmt, zersprengt und zum verluftvollen Rudzug gezwungen wurden. Selbst die französische Reiterei, im Einzelgefecht anfangs bem Gegner nirgends gewachsen, griff wenigstens in geschlossenen Reihen tapfer und bisweilen auch glücklich an. Artillerie war wie immer ihre beste Waffengattung; es war baher System ber französischen Generale, vieles und gut bebientes Geschüt schon aus großer Entfernung auf die Hauptangriffspunkte bes Feindes zu vereinigen und unter bem Schute bieses Feuers ihre ungeübten Truppen vorwärts zu bringen. Berluft bes Geschützes und Verschwendung der Munition hatten sie nicht so hoch anzuschlagen, wie ihre Gegner; ja selbst bie Opfer an Menschen hatten bei ber ungeheuern Anspannung aller Kräfte ber Nation für sie nicht so viel zu bebeuten. Griffen sie bann einen Punkt an, so theilten sie ihre überlegene Dasse in viele kleine Colonnen, unterstütten sie durch Reserven, ließen die Ablösung sogar während des Gefechtes vornehmen, um durch immer frische Truppen die Kraft der Gegner zu ermüben. Ihre wahre Stärke war bem Gegner geschickt verborgen; er blieb bann wohl unentschloffen, ließ fich auch bisweilen durch einen Scheinangriff verblüffen und zu Kehlern verleiten. Die vielen kleinen Gefechte zersplitterten und ermüdeten, wie es in ben letten Rämpfen im Elsaß geschehen war, die taktisch überlegenen Gegner, bis dann ein nachtrücklicher all= gemeiner Angriff sie endlich überwältigte. In dieser Art des Kampfes zeigten die Franzosen seit den letzten Wochen des Jahres 1793 eine erstaunliche Beharrlichkeit; wie wir es mit Wurmsers Armee

<sup>\*)</sup> S. Desterr. Militarzeitschrift 3. Heft und Preuß. Militarwochenblatt 1818. S. 606 ff.

gesehen haben, verwendeten sie viele Tage eine Reihe von Ansgriffen auf einen Punkt und entrissen zuletzt der Erschöpfung ihrer tapfern Gegner Vortheile, die ihnen der eigentliche Kampf nicht gegeben hätte.

Damit hing benn bie neue Organisation bes Heeres zusammen, wie sie Carnot schuf. Die herrschende Lineartaktik, die auf langer Uebung und künstlichen Evolutionen beruhte, ließ sich natürlich den Massen, die der Convent zu den Fahnen trieb, so leicht nicht and bilden, und so lange im Geiste der überlickerten Taktik Linie gegen Linie socht, waren die wohlgeschulten Truppen der alten europäischen Heere den Franzosen überall überlegen. So verband denn Carnot die neuen Elemente mit den Resten der alten Truppen, schuf aus ihrer Mischung die neuen Halbbrigaden, kam darauf zurück, verschiedene Wassengattungen in einen Körper zu verschmelzen, und sührte diese Massen dann zum Angriff. Es galt den Feind durch zahllose einzelne Schläge zu verwirren, zu ermüden und seine Berschindung zu zerreißen, dis der Moment gekommen war, mit einem letzen gewaltigen Stoß die Krast des Gegners zu zertrümmern.

Das Jahr 1793 hatte zum letten Male das Uebergewicht der alten Kriegskunst gezeigt; schon die letten Wochen deuteten auf einen Umschwung, wie ihn der folgende Feldzug gezeigt hat. Es begann die Zeit einer neuen Kriegskunst, gegen die wir Deutsche erst die alte austauschen mußten, bevor wir selber wieder dauernd siegen lernten.

## Siebenter Abschnitt.

## Auflösung ber Coalition.

Die letten Erfolge hatten bas Selbstvertrauen und ben Uebermuth der Franzosen ins Ungemessene gesteigert; ihre Siegesberichte im Convent und die Prahlereien ihrer Tribunenredner legen bavon Zeugniß ab.\*) Es wurde bamals so laut und so allgemein biefer Umschwung des Kriegsglucks bem Helbenmuthe ber Franzosen, und nur diesem, zu Gute geschrieben, daß sich selbst in der ge= schichtlichen Ansicht der Nachgebornen die Ueberlieferung erhalten hat, einzig und allein vor ber unwiderstehlichen Bravour bes revolutionären Frankreichs hätten die Heere der andern Nationen bas Feld räumen muffen. An Frieden war eben barum jest we= niger als je zu benken. Die Revolution hatte ihren gefährlichsten Moment glücklich überstanden und war nun erst in der Lage, ihre ganze Angriffstraft zu entwickeln. Alle moberirten Parteien waren überwältigt; die Leute, die am Ruber standen, mußten um ihrer selbst willen die Fortbauer des Krieges wünschen. Nur der Krieg gab noch die Handhabe zu einer Verlängerung der Ausnahms= und Schreckenszustände; ber Friede war ber erste Schritt ber Rückkehr zu regelmäßigen Verhältnissen, ber erfte Anfang einer Beru= higung der Revolution, wie sie von den gemäßigten Parteien im Stillen gewünscht ward. Mit diesem friegerischen Interesse der

<sup>\*)</sup> S. namentlich die Rede Barère's im Moniteur von 1794 S. 415. Wenn übrigens ein Officier aus Landau vor den Schranken des Convents erstlären durfte: "il faudrait tout le papier de Paris pour recueillir touts les traits d'héroisme que je pourrois vous citer" und die Gascognade lauten Beifall erntete, so durfte man sich über nichts mehr verwundern.

herrschenden Faction traf aber das Verlangen republikanischer Propaganda und der eingewurzelte nationale Tried nach Eroberungen völlig zusammen. Wenn es im Jahr 1793 einer seindlichen Heerrestraft von beinahe 400,000 Mann und achtzig Kriegsschissen, troß aller innern Zwietracht der Parteien, troß der Vendee, der Girondisten, troß Lyons und Toulons nicht gelungen war, dem Krieg eine günstige Wendung zu geben, wie viel ungünstiger standen die Chancen seht, wo der Terrorismus die Parteien bestegt, Lyon und Toulon überwältigt hatte, wo die riesenhaften Rüstungen zum Kampse erst vollendet, die zu den Fahnen getriedenen Rassen erst zu Soldaten geworden waren! Frankreich hatte an Einheit der Gewalt, an Selbstvertrauen, an Soldaten und Feldherrn eine ungeheure Verstärfung erhalten; es handelte sich zunächst nicht mehr um eine Invasion in Frankreich, sondern wahrscheinlich nur um die Abwehr einer Invasion der Franzosen.

Wie ganz anders sah es im Lager der Coalition aus! Dort war nur die britische Regierung ernstlich entschlossen, aus Gruninnerer wie äußerer Politif, der Ausbreitung der Revolution und dem Zuwachs an Macht, den Frankreich badurch erwarb, mit äußerster Unstrengung entgegenzutreten. übrigen Regierungen war höchstens Holland burch bas oranische Hausinteresse zu gleichem Eifer getrieben. Wie es zwischen ben beiben beutschen Großmächten stand, haben uns die letten Greignisse gezeigt; ihr Einverständniß war gelöst, die beiden Heere in bitterster Entzweiung, die Feldherrn, Staatsmänner und Diplos maten Beider eher wie Feinde als wie Allitrte gegen einander gestimmt. Der preußisch = österreichische Bund eristirte thatsächlich nicht mehr; die Coalition von 1792 war in voller Auslösung. Noch war zwar Friedrich Wilhelm II. dem Gedanken an einen Separatfrieden fern und auch Leute wie Manstein und Lucchesini hüteten sich selbst in vertrautem Kreise, das bedenkliche Wort auszusprechen, aber barüber war in Preußen nur eine Meinung, taß man den kostspieligen Krieg so wie bisher weder fortsetzen wolle noch könne. Seit Herbst 1793 herrscht darüber unter allen einflußreichen Personen nur eine Ansicht: daß ohne eine wirksame Unterstützung mit Geld Preußen sich beschränken musse, eben nur sein Reichscontingent und keinen Mann mehr ins Feld zu ftellen. In der Reihe von Aftenstücken jener Zeit, die wir durchgelesen

haben, sinden sich vertrauliche Ergießungen des Königs, seiner Umgebung, seiner Diplomaten und seiner Feldherrn in Menge; sie seimmen alle ohne Ausnahme in dem einen Punkte überein, daß man sich zu sorglos in einen Krieg ohne Ausgang eingelassen und nun völlig außer Stande sei, nach Erschöpfung der Staatsmittel dem Lande neue Lasten auszuladen.

Es war ein vollständiger Irrthum, worin sich die Diplomatie ber Seemachte und zum Theil auch die österreichische befand, daß man diesen Erflärungen keinen rechten Glauben schenkte, son= bern barin lieber einen Kunftgriff erblickte, hohere Subsidien zu erlangen. \*) Es ist im Gegentheil nichts begründeter gewesen, als die finanzielle Bedrängniß Preußens, und nichts unzeitiger, als die kaufmännische Zähheit, womit die britisch=hollandische Un= terhandlung die kostbarsten Momente verstreichen ließ — um ein paarmalhunderttausend Pfund herunterzuhandeln! Zu Ende des Jahres 1793 war Lucchesini nach Wien gegangen, um dort bie Lage der Dinge vorzustellen; in Berlin wurden bann Lehrbach und Lord Malmesbury als die Unterhändler erwartet, die Preußen wieber fester mit der Coalition verknüpfen sollten. "Was diese Unterhandlungen angeht, schrieb der König in den letten Tagen bes December, so kann man fest barauf zählen, baß, wie auch ber Ausgang sein möge, ich von ben Grundsätzen nicht abweichen werbe, die mir durch die Nothwendigkeit und durch die Liebe zu meinen Unterthanen auferlegt sind."

In London hatte man davon keine rechte Vorstellung; dort war im Ministerium nur Lord Lougborough für eine reichliche Unterstützung Preußens, Pitt und Grenville nicht, und wie jett im November 1793 Lord Malmesbury nach Berlin geschickt ward, hielt man es für genügend, an die früheren Verträge, namentlich den von 1788 zu erinnern, die Abneigung gegen die Revolution und den Jakobinismus anzurusen, an des Königs Redlichkeit und

<sup>\*)</sup> Sie hielt auch, wie aus Lord Malmesbury's Correspondenz hervorgeht, die Schilderungen von Wurmsers Rückzug und von dem Zustande seiner Armee für übertrieben; das sollte auch ein Manöver sein, um sich im Preis zu steis gern! Von diesen und ähnlichen Infinuationen ist die angeführte Corresponsdenz erfüllt und die sonst sehr schäpenswerthen Mittheilungen sind darum doch nur mit großer Vorsicht zu gebrauchen.

Bundestreue zu appelliren, kurz Preußen etwa wie einen säumigen, übelwollenden Schuldner zu behandeln, den man halb durch mos ralische Borstellungen, halb durch Drohungen zur Jahlung anhält. Der gute Georg III., der einen wunderlichen Begriff von den II-luminaten haben mochte, legte dabei besonderen Werth darauf, daß dem preußischen Monarchen, den er für einen Illuminaten hielt, recht eindringlich ins Gewissen geredet würde. \*) Von der Geldsangelegenheit war nur so obenhin die Rede; wenn, hieß es in der Instruction, die Klagen Preußens über seine sinanzielle Beschrängniß wirklich gegründet seien, so könne man sich darüber wohl arrangiren, doch ohne die gerechten Ansprüche, die aus den Berträgen stössen, aufzugeben.

In diesem Sinne faste benn auch Malmesbury, ber gewiegteste unter ben britischen Diplomaten jener Tage, seine Aufgabe. Auf dem Wege nach Berlin ließ er sich mit Geschichten über ben preußischen Hof die Ohren füllen, hörte von Mansteins verbachtigem Einfluß, von Lucchesinis Zugänglichkeit in Gelbsachen und von neuen Liebesintriguen erzählen, in welche bie Höflingsschaft zur Befestigung bes eignen Einflusses ben König verflochten habe. \*\*) Die Aufzeichnungen, die uns der berühmte britische Staatsmann darüber hinterlassen hat, sind eine Blumenlese aller der Klatschereien über die Hofmisere, die Liebschaften und das Günftlingswesen, wovon die diplomatischen Salons jener Tage sich genährt haben. diesem Eindruck ging Malmesbury nach Berlin; es galt, so meinte er, nur eine geschickte Einwirkung auf Weiber, Favoriten und Höflinge, und die wohlberechnete Sprödigkeit des preußischen Hofes ward überwunden. Daß in Preußen der Staatsschat erschöpft war, alle Welt zum Frieden neigte und selbst die Armee und ihre Führer nur noch mit Widerwillen in den Kampf gingen, daß sich auch mit britischen Subsidien nur eine kurze Frist erlangen ließ, nach deren Verlauf dann Preußen doch vom Kampfplat abtrat, davon hatte der Abgesandte des britischen Ministeriums, wie sich aus seinen eigenen Zeugnissen ergibt, auch nicht die leiseste Ahnung.

In den letten Decembertagen hatte Malmesbury mit dem

<sup>\*)</sup> S. bie Instruction in den diaries and correspondence of James Harris first earl of Malmesbury. London 1845. III. 1-7.

<sup>\*\*)</sup> S. Malmesbury III. 12-30. 43.

König die ersten Unterredungen; gleichzeitig war außer dem österreichischen Unterhändler auch ber Prinz von Raffau im Ramen ber russischen Raiserin eingetroffen, die Borstellungen ber Coalition zu unterstützen. Friedrich Wilhelm II. erklärte in ber bestimmtesten Weise, daß er nicht von dem Bunde zurücktreten wolle, aber es fehlten ihm, bas versichere er auf sein königliches Ehrenwort, die Gelbmittel zu einem britten Feldzuge. Die Lasten bes Landes seien aufs äußerste gespannt, neue Steuern könne er nicht auflegen, ein Anlehen vertrage fich nicht mit ber Natur bes preußischen Staates. In bemselben Sinne außerten sich bie Minister. Im Verlauf ber weitern Verhandlung tauchte bann ber Vorschlag Preußens auf: hunderttausend Mann ins Feld zu stellen, von benen etwa brei Viertheile durch Subsidien ber Verbundeten unterhalten würden. So wie die Dinge einmal lagen, erschien es jebenfalls im Interesse ber Coalition, entweber rasch barauf einzugehen, ober furzweg abzubrechen; nur eines war burchaus verkehrt, in dem Feilschen um einige hunderttausend Thaler die kostbarften Momente zu verlieren. Gerabe bies Lette ift aber geschehen. Statt rasch die Sache abzumachen, war man gerade auf biefen Vall am wenigsten vorgesehen und wartete Wochen lang auf Inftructionen. Bur Herstellung ber innern Eintracht ward bann biefe Beit nicht benutt. Lucchefini, beffen innerfte Meinung viel mehr zum Frieden, als zu einem neuen Kriegsbundniß neigte, war als Unterhändler für Wien nicht gläcklich gewählt; noch weniger eige nete sich Lehrbach für bie Berhandlung in Berlin. Er hette nur ben britischen Diplomaten gegen Preußen\*) und trug alle jene Gerüchte und Ausstreuungen geschäftig horum, welche ben Riß zwischen ben ich on entzweiten Mächten unheilbar erweitern mußten.

Wie man im Areise ber preußischen Steatsmänner die Lage ansah, darüber gibt ein vertrautes Schreiben aus jenen Tagen genügenden Aufschluß.\*\*) Die Alternative, den Krieg fortzuseten, oder sich allein zurückzuziehen, heißt es da, ist gleich gefährlich für Preußen und es läßt sich sehr schwer sagen, welcher ber beiden Wege der verderblichere ist. Einen dritten Feldzug ohne genügende Uns

<sup>\*)</sup> S. Malmesbury's Bemerkungen III 38. 48. Ueber die Berhandlungen ebendaf. 33 41.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben Schulenburgs am Lauenzien d. d. 11. Januar.

terstützung beginnen, hieße ben Staat aufs äußerste erschöpsen, wielleicht ihn bem Ruin preisgeben, und selbst Länderentschäbigungen, wenn sie und nicht zu gleicher Zeit das nöthige Geld sür den Krieg liesern, können und nicht helsen. Wer kann auf der andern Seite die Folgen berechnen, wenn der König die Parthie verläßt? Ist dann nicht zu fürchten, daß der deutsche Süden, Belgien, selbst Holland überschwemmt und ausgeplündert werden? Ob aber der Krieg und dagegen schützen und ein dritter Feldzug bessere Ergebnisse bringen wird, als die beiden ersten? Schwerlich. Ein allgemeiner Friede muß doch einmal geschlossen werden; könnte man auch nur eine Sicherheit gegen die Einfälle und die Propaganda der Revolution erhalten, dann wäre es immer noch besser, um diesen Preis recht bald einen Frieden zu schließen, als den Rest unserer Kräfte in vergeblichen Versuchen zu erschöpsen.

In dieser peinlichen Rathlosigkeit stand nur eines fest: die "absolute Unmöglichkeit", wie sich ber König in einem Schreiben vom 11. Januar ausbrückte, ben Kampf auf preußische Kosten fortzuseten, und der Entschluß, wenn die Hoffnung auf Geldhülfe sich zerschlage, das ganze Heer bis auf das Reichscontingent zurückzuziehen. Aber je weniger diese Angelegenheit fortschritt, besto mißmuthiger ward die Stimmung. Von Wien ward berichtet, daß Wurmsers Gunft und ber Einfluß seiner Beschützer fortdauere, daß man wenig geneigt sei, Subsidien zu bezahlen, vielmehr laut bavon rede, das Bündniß zwischen Desterreich und Preußen, "die Duelle alles Uebels", zu zerreißen.\*) So verstrich Woche für Woche, ohne Aussicht auf Entscheidung, und boch wäre es hohe Zeit gewesen, den neuen Kriegsplan festzustellen. In dieser Roth fam man denn auf einen andern Ausweg: es sollte einstweilen vom 1. Februar an die Verpflegung des preußischen Heeres auf Reichs= fosten übernommen werben. \*\*)

<sup>\*)</sup> Rach Depeschen vom 11., 16. und 23. Januar.

<sup>\*\*)</sup> In einem der angeführten Actenstücke heißt es darüber: Les lenteurs dangereuses que l'assaire sousse m'ont même déterminé à proposer à la Cour de Vienne un arrangement interimistique au moyen duquel il sut au moins pourvu à l'entretien de mon armée depuis le 1. sévrier; à moins que cet arrangement ne puisse être réalisé soit aux dépens de la Cour de Vienne soit aux dépens de l'Empire germanique la nécessité la plus impérieuse me sorcera à prendre les mesures pour la marche rétrograde de mes troupes etc.

Der Antrag ward Ende Januar an ben Reichstag eingereicht; bas Reich solle sich zur täglichen Ernährung bes preußischen Heeres vom 1. Februar an verpflichten und die sechs vorberen Reichs= freise einstweilen die Naturalverpflegung übernehmen. nahme, die ber Antrag fand, verhieß gleich anfangs wenig Erfolg. Zwar erklärte bie kaiserliche Bertretung (26. Jan.), "aus freund= schaftlicher Aufmerksamkeit wolle ber Kaiser im gegenwärtigen Augenblick ber preußischen Verpflegungsforderung nachstehen", aber es ward beinahe in bemselben Augenblick ein kaiserliches Commissionsbecret (vom 20. Jan.) eingereicht, bessen Berhandlung bas Anstinnen Preußens jebenfalls nicht beschleunigen konnte. war barin einmal geforbert, auf Mittel zu sinnen, wie die saumigen und ungehorsamen Reichsstände zur Stellung ihres Contingents angehalten werben könnten, bann war eine allgemeine Bewaffnung sämmtlicher beutscher Gränzbewohner in Vorschlag gebracht und überhaupt ber patriotische Beirath des Reichstages auf's bringenbste nachgesucht. Es lag auf ber Hand, baß ein Antrag bem anbern im Wege stehen mußte. Namentlich wollte sich Preußen mit dem Gedanken einer allgemeinen Volksbewaff= nung nicht befreunden, und so ansprechend zu anderer Zeit ber Vorschlag erscheinen mag, man wird sich boch schwer von der Besorgniß losmachen können, daß seine Durchführung an benselben Umftänden scheitern mußte, welche die Zerruttung bes Reiche überhaupt verursachten. Wie biese Verhältnisse einmal waren, lag es allerdings näher, eine vorhandene Armee, wie die preußische, burch mäßige Opfer auf bem Kriegsschauplate zu erhalten, als zu einer wahrscheinlich mißlungenen Copie der levée en masse seine Zuflucht zu nehmen.

In jedem Falle war es aber unzweiselhaft, daß die gehoffte Beschleunigung gerade in Regensburg am wenigsten zu erreichen war; Preußen hatte sich baher mittlerweile an die sechs vorderen Reichstreise direct gewandt und zugleich die Mitwirfung von Kursmainz angerusen. Auch hier war die Aufnahme keine günstige; statt Hülse erntete Preußen bittere Klagen der Kleinen und den unvershohlenen Vorwurf, nicht das Reich, sondern der König von Preußen habe den Krieg angefangen. Diese Herren warteten, dis die Franzosen kamen, um diesen dann das Dreis und Viersache von dem zu bewilligen, was jest für die Verpstegung deutscher Heere vers

sagt ward. Bei Baiern z. B., das nachher 1796 die Moreausche Armee sehr reichlich verpstegte, machte Preußen jest noch einen besonders dringenden Versuch, stellte vor, daß Baiern seit einem halben Jahrhundert im Frieden lebe, an sich ein reiches Land sei, und sprach die prophetische Ahnung auß: "ein einziger kurzer Streiszug kann unendlich mehr kosten, als die ganze Forderung des Königs; wer sieht nicht ein, daß man alsdann zu spät bereuen wird, sich ein sehr großes Ungemach zugezogen zu haben, weil man das kleine zu übernehmen sich weigerte?" Aber alle diese Vorstellungen waren erfolglos.\*)

Die gehässigen Gerüchte, bie bann gleichzeitig auftauchten, Preußen wolle eine Säcularisation geistlicher Güter vornehmen, ober stehe bereits mit Robespierre in Unterhandlung, waren ungegründet; sie schienen auch nur von den Kleinen in der Absicht herumgetragen zu werden, die eigene Unthätigkeit mit diesen Unklagen zu entschuldigen. Eines dieser Gerüchte hat damals eine gewisse Glaubwürdigkeit erlangt. Wie im Februar einige französische Commissaire wegen des Austausches der Gefangenen am Rhein anlangten und in prahlerischem Aufzuge, mit den brei Farben geschmückt, von preußischen Truppen escortirt, auch in Frankfurt von Kalfreuth, deffen Meinung immer zu Frankreich neigte, zuvorkommend empfangen wurden, da konnte wohl das Gerücht sich befestigen: Preußen habe mit diesen Leuten Ginverständnisse angeknüpft. Daß ein solcher Gedanke von Manstein und den andern Friedenspolitikern nicht zurückgewiesen ward, erscheint uns eben so gewiß, wie daß der König ausdrücklich jede nähere Besprechung mit diesen Leuten vermieben wissen wollte. \*\*)

<sup>\*)</sup> Nach der angef. Reichstagscorrespondenz von 1794.

<sup>\*\*)</sup> Am 22. Februar schrieb Manstein im Auftrag des Königs an Möllens dorff: "taß S. M. einigermaßen beforgt sind, daß die Ankunft der französisschen Commissairs einen Berdacht bei unsern Alliirten erregen könnte, als wollte man sich mit diesen Leuten noch weiter einlassen und vielleicht in einige Regoztiationen entriren, als wozu sie wahrscheinlich auch wohl instruirt sein mögen, als welches Ansehen S. M. schlechterdings evitiren wollen. Ich muß es natürlicher Weise ganz dahin gestellt sein lassen, in wiesern man die Aeußerungen dieser Leute wenigstens anhören könnte, aber das dächte ich doch immer, daß man sich mit ihrer Absertigung nicht zu pressiren brauchte, indem, wenn auch gleich wir Bedenken tragen mussen, uns auf irgend eine Weise mit diesen Leus

So enbete ber Rundgang im Reiche für's erfte mit gegensei= tiger Berstimmung und dem sehr ernstlich gemeinten Drohen Preukens, es werbe nun ohne Saumen seine Truppen bis auf 20,000 Mann zurückziehen. Nicht günstiger schien sich bie Unterhanblung in Berlin selbst zu gestalten. Nachdem endlich am 5. Februar Malmesbury so instruirt war, daß die Verhandlungen über die Gelbhülfe beginnen konnten, und sich babei bie Aussicht auf ein rasches Einverständniß eröffnete, fing Desterreich, bem ein Fünftel ber Zahlung angerechnet war, an zu zögern. Die Berichte von Wien lauteten seit Ende Februar sehr trostlos. War es, wie die Preußen glaubten, Thuguts Einfluß, war, wie Malmesbury vermuthete, vielleicht auch Lucchefini nicht ohne Schuld, genug, Desterreich lehnte in milber Form bas Ansinnen ber Subsidien ab. \*) Die Stimmung in Berlin war aufs äußerste gereizt; die Friedens= politiker hielten ben Moment für gekommen, im Berein mit Eng= land einen Weg zu Unterhandlungen mit Frankreich zu suchen, \*\*) ber König sah sich nun im Falle, bie angebrohte Rückberufung seines Heeres zu vollziehen. Zu gleicher Zeit war am Rhein Graf Browne als Wurmsers Nachfolger angekommen; aus seinen Reben glaubte Möllendorff schließen zu muffen, \*\*\*) baß die Thugutsche Politik die Preußen gerne ziehen sähe, um in Sübbeutschland bas Uebergewicht zu erlangen und Preußen nur die Wahl zu lassen zwischen einer Fortführung bes Kampfes ohne Subsidien ober der Gehässigkeit, bas Reich im Stich zu lassen. Ein letter Versuch, burch die Sendung bes Prinzen von Nassau nach Wien günftis gere Entschlüsse zu bewirken, schlug fehl wie die früheren.

ten einzulassen, es benn boch vielleicht Mittel an die Hand geben könnte, daß die versammelten Kreise sich mit ihnen einließen, und vielleicht wäre durch diese die Neutralität des Reiches zu bewirken. Es ist ein bloßer particulairer Gestanke von mir." (Aus der Möllendorff'schen Correspondenz.) Bgl. damit die Erklärung des Königs bei Malmesbury III. 64.

<sup>\*)</sup> S. Malmesbury III. 51-74.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben Mansteins an Möllendorff d. d. 24. Febr.

<sup>\*\*\*)</sup> Schreiben Möllendorffs d. d. 18. Febr. En poursuivant ce plan la Cour Imp. a l'avantage de nous placer entre deux partis extrêmes, nuisibles ou ruineux pour la monarchie, l'un 1) de retirer l'armée, d'abandonner l'Empire à son sort, à l'ennemi et à l'Autriche et de le perdre immanquablement pour nous; l'autre 2) de continuer la guerre en renonçant à nos justes conditions,

So erfolgte benn, womit längst gedroht war: eine Cabinetsordre vom 11. März wies Möllendorsff an, mit der preußischen Armee abzuziehen und nur das vertragsmäßige Contingent von 20,000 Mann zurückzulassen. Möllendorsf war darauf doch nicht gefaßt gewesen und seine Briefe sprechen es unumwunden aus, wie peinlich er von diesem Entschlusse berührt war. Die Berlegenheit, sagte er, ist groß für mich, und da nichts vorbereitet ist, wird die Verwirrung noch größer; aber auch im Reiche wird der Schrecken allgemein sein.\*)

In der traurigen Lage, wie sie war, bei der tiefen inneren Entzweiung Desterreichs und Preußens, bem Egoismus und ber Schwäche ber Kleineren, ber Lähmung bes ganzes Reiches war bieser Entschluß gleichwol noch nicht ber schlimmste von allen; man möchte vielmehr im deutschen wie im preußischen Interesse wünschen, es ware babei geblieben. Es lagen für Preußen Grunde genug vor, seine Theilnahme an bem Kriege auf ein bescheibeneres Maß zu beschränken; viel besser, es ließ ein Contingent von 20,000 Mann am Rhein und blieb so mit ber Sache bes gesammten Deutschlands auch fernerhin verflochten, als daß es, burch britische Subsidien verlockt, noch einmal mit größerer Macht in einen Krieg eintrat, ben boch seine einflußreichsten Staatsmänner nicht wollten, seine Finanzen nicht mehr ertrugen. Schlug bieser neue, ohne innern Eifer unternommene Versuch fehl, so gewann die Politik des Fries bens um jeden Preis wahrscheinlich bald ben Sieg und drängte die Monarchie Friedrichs bes Großen in die unheilvollen Bahnen eines Separatfriebens.

Der Entschluß vom 11. März hatte das Lager der Coalition erschreckt. Die Diplomatie der Seemächte verdoppelte nun ihre Anstrengungen, der Kurfürst von Mainz suchte beim Reichstag günstigere Stimmungen zu erwecken, und auch im österreichischen Lager bemühten sich einzelne Persönlichkeiten, wie der Erzherzog Carl, der Prinz von Coburg, mit Eiser für das Festhalten Preussens bei der Coalition. Das Entscheidende geschah aber in Berslin selbst; wie Lord Malmesbury sah, daß es Ernst ward mit dem

d'y perdre sans fruits des frais énormes et de travailler ainsi gratuitement à notre ruine.

<sup>\*)</sup> Schreiben Möllendorffe d. d. 16. Marz.

Rückzug, ging er über bie enge Granze seiner Instructionen binaus und suchte um Alles die Vollziehung eines Entschlusses zu hindern, der die Auflösung ber Coalition enthielt. Roch gelangte er zwar nicht zu einer förmlichen Uebereinkunft, aber er stimmte boch ben König günstiger, kam in leibliches Einvernehmen mit Haugwig und brachte es dahin, daß Preußen sich bereit erklärte, im Haag weitere Unterhandlungen mit ben Seemachten zu pflegen.\*) Malmesbury hielt es schon für eine günstige Wendung, daß die Verhandlung nach dem Haag verlegt und damit allen den Einwirkungen ber Friedenspolitif entzogen ward, die sich in Berlin schon sehr fühlbar machten; mit guten Erwartungen reiste er am 23. März nach den Niederlanden ab. Der Abmarsch ber Truppen am Rhein hatte noch nicht begonnen, da nichts vorbereitet und Möllendorff natürlich nicht allzueilig war. Im Anfang April erfolgte benn auch die Erklärung bes Königs, er habe, da die Unterhandlungen mit England noch schwebten und in ber Hoffnung auf die Unterstützung des Reichs, ben Wünschen ber Reichsstände, die Armee noch am Rhein zu lassen, nachgegeben. Möllenborff hatte Haugwit aus dem Haag schon am 31. März die Weisung ergehen lassen, ben Abmarsch der Truppen zu sistiren.

So gelang es benn noch einmal, im Haag bas gelocerte Bündniß nothbürftig zusammenzukitten; die Seemachte waren in ber bringenden Sorge, Preußen ganz ausscheiben zu sehen, williger zum Zahlen geworben und Preußen ließ sich von dem locken= den Anblick ber Subsidien noch einmal in die Wege einer Politik zurücklenken, ber es bereits innerlich entfremdet war. Gine unbefangene Betrachtung konnte sich kaum bes Gebankens entschlagen, baß der Vertrag, ben jest am 19. April die Vertreter Englands und Hollands mit Haugwit abschlossen, der lette Bersuch sein würde, die Coalition zusammenzuhalten, und welche Kraft sollte ein Bund bewähren, den ein unter solchen Schmerzen geborener Vertrag nur mit Mube hatte zusammenknüpfen können? das Fortschreiten, sagte der Vertrag vom 19. April, des anarchis schen und verbrecherischen Systems zu hemmen, wovon die burgerliche Gesellschaft bedroht sei, versprach Preußen eine Armee von 62,400 M. aufzustellen, die gegen Ende Mai an dem Orte ihrer Be-

<sup>\*)</sup> Malmeebury III. 75-81.

stimmung sein sollte. Diese Armee, von einem preußischen Feldsherrn geführt, sollte nach einer militärischen Uebereinkunft zwischen Großbritannien, Preußen und Holland da verwendet werden, wo es den Interessen der Seemächte am zuträglichsten scheine. Dasür versprachen diese vom 1. April an monatlich 50,000 Pfund Stersling zu bezahlen; außerdem 300,000 Pfund für die erste Austüftung, einen Juschuß zur Verpslegung und noch einmal hundertztausend Pfund bei dem Rückmarsch der Truppen. Alle Eroberungen, welche durch dieses Heer gemacht würden, sollten im Ramen der beiden Seemächte erfolgen und auch ihnen zur Versügung stehen.\*)

Man mochte biesen Vertrag brehen, wie man wollte, Preu-Ben vermiethete barin seine Truppen an England und Holland und trat also mit ben beutschen Kleinstaaten, die aus solchen Berträgen längst ein Geschäft gemacht, in eine Linie. Die Armee selbst, ohnehin gegen die Fortsetzung dieses Krieges gestimmt, ward barüber unruhig und Möllendorff hielt es für nöthig, bem burch einen ohne Zweifel sehr ungewöhnlichen Schritt zu begegnen. In einem öffentlichen Aufruf an das Heer widersprach er bem Gerücht, die preußische Armee sei an die Seemächte vermies Auch Haugwiß suchte schon vor bem Abschluß des Vertrages solchen Deutungen entgegenzuwirken. \*\*) Hörte man aber bie Verhandlung im britischen Parlament und den Ton, worin Pitt und Grenville der Opposition gegenüber rühmten, welch ein gutes Geschäft es sei, für so billiges Gelb so viel tausend Preußen erhandelt zu haben, so konnte kein Zweifel darüber aufkommen, daß ber Vertrag dem moralischen Ansehen Preußens eine schlimmere

<sup>\*)</sup> S. Martens recueil des traités V. 283 ff.

<sup>\*\*)</sup> In einer Depesche an Möllendorff d. d. 15. April heißt es: "Der Tractat mit den Seemächten, über deffen Schließung jetzt unterhandelt wird, gründet sich auf die fernere Cooperation des Königs als mitagirender Macht, so wie es die Würde unseres Staates erfordert. Es ist die Rede von einer von uns zur Coalition zu stellenden Armee und die Subsidien, welche von ten Allierten dafür gezahlt werden, können ebensowenig, als es im siebenjährigen Kriege in Absicht der englischen Subsidien geschah, als ein Sold angesehen werden, sondern sie sind vielmehr als eine Hülfe, ein Tribut zu betrachten, ten man in diesen gesahrvollen Zeiten einer militärischen Macht, wie die preußische ist, zu reichen sich disponiret sindet, um sie bei der Coalition zu erhalten." (In der Haugwißschen Correspondenz über den Haager Bertrag.)

Wunde beigebracht, als durch fünfzigtausend Pfund Sterling monatlich zu vergüten war. Viel beffer wahrhaftig, Preußen ließ sich durch die Erschöpfung seiner Finanzen, durch die bittern Er= fahrungen der letten Kriegsjahre, durch die Wirren in Polen und die unermeßliche Schwierigkeit eines zwiefachen Krieges am Rhein und an der Weichsel geradezu bestimmen, aus der Coalition aus= zutreten, und beschränkte sich auf die Leistung seines reichsständischen Contingents. Das wäre keine glorreiche und glänzende, aber eine Politik gewesen, wie sie aus ben Umständen entsprang. boch in der bunten Coalition, zum "Schut der bedrohten bürger= lichen Gesellschaft", jedes einzelne Glied nur seinen persönlichen Interessen nach und verfolgte sie im Nothfall auf Kosten sämmt= licher Mitverbündeten! Mit bem Vertrag vom 19. April aber waren Subsidien, sonst nichts gewonnen. Man ließ sich bezahlen für eine Hülfe, die doch nur mit halbem Willen geleistet wart, half den Krieg verlängern, ohne damit einen erträglichen Frieden zu erkaufen, und befand sich nach einem Feldzug von sechs Mo= naten in einer noch peinlicheren Alternative, als jest im Früh= jahr 1794.

Der Vertrag litt zugleich an einer Zweibeutigkeit, die ben ganzen Erfolg ber verabredeten Hulfe in Frage stellte. Das preußische Heer sollte "nach einem militärischen Einverständniß zwischen Engsland, Preußen und den Generalstaaten dort verwendet werden, wo es den Interessen der Seemächte am angemessensten erschien". Die beiden Seemächte verstanden dies, wie sich bald zeigte, durchaus so, daß sie die durch Subsidien bezahlte Hulfsmacht, ganz oder getheilt, am Rhein oder in den Niederlanden, gebrauchen konnten, wie sie wollten. Der preußische Oberseldherr hatte davon keine Uhnung; er legte den größten Nachbruck auf das "militärische Einverständniß" und machte natürlich von seiner Zustimmung den Gang der weitern Operationen abhängig. War es Absicht, war es Leichtsinn, genug Graf Haugwitz hatte, während er im Haag jene Bedingung unterzeichnete, den Feldmarschall in seiner Aufsfassung durch die unzweideutigsten Erklärungen bestärft. \*)

<sup>\*)</sup> Am 31. März schrieb Haugwit an Möllendorff: "Wie und wo diese Armee, vorausgesetzt daß wir die Mittel zur ferneren Cooperation erhalten, künftig agiren soll, muß meines Dafürhaltens lediglich und allein einem mili=

Möllendorff nachher ben Inhalt bes Vertrags erfuhr, fand er selber, daß das eine übel gewählte Fassung sei.\*) Die Deutung dieses unklaren Punktes hat dann die ersten Zerwürfnisse veranslaßt und ist eine der Hauptursachen gewesen, durch die das neue Bündniß und sein Zweck, die wirksame Hülfe Preußens, vereitelt worden ist.

So waren die vier ersten Monate des Jahres über dem Besmühen, die wankende Coalition zusammenzuhalten, verloren worden, ohne daß draußen im Feldlager etwas Erwähnenswerthes gesschah. Wohl hat es in dieser Zeit an Planen und Planmachern nicht gesehlt, aber geschehen war natürlich nichts. In den Riederlanden hatte man schon zu Ansang des Jahres große Berathungen gespstogen, Mack war wieder als militärisches Factorum ausgetaucht, hatte sich nach England begeben und dort mit Staatsmännern und Soldaten die künstigen Kriegsoperationen erörtert. Es hans delte sich um nichts Geringeres, als um die endliche Entscheidung des Kampses durch ein paar gewaltige, frastvolle Schläge. Mit einer Masse von 200,000 Mann sollte der Angriff an der Gränze

tärischen Concert überlassen werden". Dann am 15. April: "Der Ort, wo die solchergestalt zu stellende Armee zum gemeinschaftlichen Besten agiren soll, kann nie anders als durch ein concert militaire und in Uebereinstimmung eines entweder schon gemachten oder noch zu formirenden allgemeinen Operations; planes bestimmt werden und hieraus erhellt die große Nothwendigkeit, daß ein solches militärisches Uebereinsommen der hiesigen Negotiation auf dem Fuße solge und so geschwind als möglich zum Schlusse gebracht werde". Aehnliche Aeußerungen in den Depeschen vom 20. und 24. April. Dann am 10. Rai: "Bei der im Haag abgeschlossenen Convention ist mit dem größten Fleiß ter militärische Theil so allgemein und so wenig verbindlich als möglich abgesaßt worden; einmal weil wir alle, die wir die Negotiation zu betreiben hatten, von der Kriegskunst keine Kenntniß haben, hauptsächlich aber auch, damit dies ser militärische Theil, nämlich die Bestimmung wo? und wie unsere Armee cooperiren soll? allein dem Ermessen E. E. vorbehalsten bleiben möchte". (Aus der anges. Correspondenz.)

<sup>\*)</sup> Und doch hatte ihm Haugwiß (Depesche vom 11. Juni) die Worte nur ungefähr so angegeben: conformement aux interêts des puissances maritimes, während sie im Vertrag selber noch schärfer lauteten (là, où il sera jugé le plus convenable aux interêts des Puissances maritimes.)

Flanderns unternommen, die Bertheibigungslinie von Landrecies, Cambray und Arras erobert und wenn auch noch nicht in diesem Feldzuge, boch in den ersten Monaten des nächsten durch den Angriff auf Paris selbst die Revolution überwältigt werden.\*) So= wol bieser Plan als seine verschiedenen Abstufungen sind Entwurf geblieben; wir laffen baher bie Debatten barüber, bie Rritiken unb Angriffe, die von anderer Seite dagegen erhoben wurden, unerwähnt. Selbst vorsichtige österreichische Beurtheiler sind ber Un= sicht, daß der Entwurf in seinen verschiedenen Gestalten sich vielfach auf "unzuverlässige Boraussetzungen und bedingte Umftande" ge= ftütt — mit andern Worten, daß man, wo es auf die Durch= führung im Einzelnen ankam, die Rechnung ohne den Wirth gemacht hatte. Um meisten galt dies von der Mitwirfung der preu-Bischen Armee; zu einer Zeit, wo sie zum Abmarsch bereit stand ober boch ihre künftige Thätigkeit sehr im Dunkeln schwebte, wies ihr der Entwurf wichtige Rollen zu, die Marschall Möllendorff, von allen anbern Bebenken abgesehen, mit ber einfachen Erklärung beantworten konnte: daß er von den Unterhandlungen nichts wisse und nicht sagen könne, wie weit Preußen zu ben kunftigen Operationen mitwirken werbe. \*\*) Und ware dies nur ber einzige Rechnungsfehler gewesen! Aber wie die Zeit bes Handelns kam, fehlte noch das preußische Corps, auf das man gerechnet, fehlten die Truppen an ber Maas und waren die eignen Verstärkungen noch nicht vorhanden. Da blieb benn von dem kühnen Plane am Enbe nichts stehen, als baß man bem Feinde mit bem Angriff zuvorkommen wolle.

Was sich jest auf französischer Seite ben Niederlanden gegensüber an Streitfräften sammelte, betrug von den Ardennen an bis nach Dünkirchen gegen 300,000 Mann. Ein genialer Mann, wie Carnot, war bei der Leitung der Operationen thätig, das Comsmando der Nordarmee führte ein rasch entschlossener Feldherr, junsgen, revolutionären Ursprungs, Pichegru, und unter ihm standen als Führer der einzelnen Abtheilungen eine Reihe von fühn aufstrebenden Talenten, von denen man nur Moreau, Macdonald, Bandamme, Kleber, Marceau, Championnet, Lesebre und Bernas

<sup>\*)</sup> S. Defterr. milit. Beitschrift 1831. II. S. 4 ff. Bergl. 1818. I. 266.

<sup>\*\*)</sup> Defterr. milit. Zeitschrift 1818. 1. 280 f. 283 ff. 287.

botte zu nennen braucht. Durch diese Streitkräfte sollte die wich tigste Entscheibung bes Krieges gegeben werben. auf die Niederlande schien burch die geographische und politische Lage des Landes gleich begünftigt; es war ein offenes Land und die österreichische Verwaltung hatte es seit der Wiedereroberung nicht verstanden, die Sympathien ber Bevölkerung fester an sich zu knüpfen. Was die Coalition diefem Angriffe entgegenzustellen hatte, war an Zahl lange nicht gewachsen\*) und wohl auch ar Fähigkeit ber Führung nicht gleich; aber es waren immer noch die taktisch überlegenen Truppen, und wenn sie frühzeitig angrif. fen, war auch das Mißverhältniß der Zahl nicht zu groß, benn die Kräfte der Franzosen waren erst noch in Bewegung. biesem Grunde ware es ohne Zweifel besser gewesen, wenn man beim Anfange ber guten Jahredzeit nicht mehrere Wochen mit leeren Festlichkeiten und militärischem Schaugepränge verloren hatte. Raiser Franz II., von Thugut, Colloredo und Trautmanneborff begleitet, erschien im Anfang April persönlich in Bruffel, einmal, um den Nachbruck, womit man den Krieg führen wollte, thatsächlich an ben Tag zu legen, bann auch wohl in ber Absicht, den lau gewordenen royalistischen Enthustasmus der belgischen Bevölkerung neu zu erwärmen. Die Festlichkeiten bes Empfanges und ber Hulbigung, bie militärischen Schaustude und Revuen bienten nun freilich nicht dazu, die Macht bes Wiberstandes gegen eine wild entfesselte revolutionäre Volkskraft zu steigern. Doch sollte, wenn das Alles vorüber war, die Anwesenheit des Monarchen auf die Anfänge bes Feldzuges einwirken.

Um 16. April hielt ber Kaiser Heerschau über ben Kern ber verbündeten Armee, die, einige achtzigtausend Mann stark, zwischen Balenciennes und Bavay aufgestellt war; in den nächsten Tagen begann der Angriff auf die vereinzelten französischen Abtheilungen. Die Angriffe waren glücklich, Landrecies wurde blokirt, die Franzosen aus ihren Stellungen verdrängt und ihre Versuche, Landrecies wieder zu entsetzen, waren vergeblich. Bei einem dieser Bersuche, am 26., gelang es den Verbündeten, dem Feinde eine Schlappe bei zubringen, die wieder recht anschaulich die militärische Ueberlegen

<sup>\*)</sup> Nach der öfterr. Militärzeitschr. betrug der Bestand ber Armee unge fähr 160,000 Mann.

heif einzelner Waffengattungen über die Franzosen an den Tag legte. Eine französische Colonne von ungefähr 30,000 Mann und 80 Kanonen, die General Chapun führte, rückte von Cambray her gegen das vom Herzog von Vork besehligte Corps vor, überraschte die Vorposten, wagte sich aber zu unvorsichtig die an das Lager des Gegners vor. Zwei Reiterangriffe mit einem österzeichischen Kuirassserzeiment, einigen Escadrons Husaren und etwa einem Duzend englischer Reiterschwadronen zwischen Cateau und Cambray ausgeführt, der eine vom Fürsten Carl Schwarzenderg, der damals Oberst war, geleitet, reichten hin, das ganze seindliche Corps in die Flucht zu sagen. In wenig Minuten war die französische Infanterie zersprengt, der Führer gesangen, dem Feinde ein Verlust von 5—6000 Mann beigebracht und über 30 Gesschütze abgenommen. Ein paar Tage später capitulirte auch Lansbreies (30. April).

Nicht so glücklich war die verbündete Armee auf beiben Flügeln; der linke, an die Sambre angelehnt, ward in den letten Tagen des April von der überlegenen Macht der Franzosen zurückgebrängt; gegen ben rechten in Westflandern wandte sich Pichegru mit allem Nachbruck. In den lebhaften Gefechten, die seit dem 26. April zwischen Lille und Courtrap stattsanden, wurden die Verbündeten von der feindlichen Uebermacht geworfen und nach einem unglücklichen Gefecht bei Moescron aus Menin hinausgebrängt. So brachten bie ersten Greignisse bes Feldzuges keine bestimmte Entscheidung; die Erfolge der Berbundeten bei Landrecies waren durch die Nachtheile in Westflandern und Namur ungefähr aufgewogen. Das Gros ber Alliirten bei Landrecies Derfolgte seinen Sieg nicht energisch; im Hauptquartier war man bemüht, weitläufige Projecte auszukochen, in denen wieder Mack Thätigkeit wahrzunehmen ift; die Politiker des Cabinets waren des Rrieges in Belgien mube und Thugut wünschte schon jest nichts fehnlicher, als biesen undankbaren Boben zu verlassen, in Polen der preußisch-russischen Vergrößerung entgegenzuarbeiten, Gebietsentschädigungen für Desterreich lieber in Baiern als in Flandern zu Indessen war in Westslandern der Kampf erneuert wor-Clerfant, burch Porks Corps verstärkt, schlug sich am 10. und 11. Mai auf's hartnäckigste mit bem Feind herum, aber eine Entscheidung ward nicht erfochten.

Diese vereinzelten Kämpfe waren hartnäckig und blutig, brachten aber keine Erfolge; sie mußten vielmehr einem Heere verderblich werben, dem nicht wie den Franzosen immer neue Massen zur Man entschloß sich baher im Hauptquartier Berfügung stanben. ber Verbündeten zu einem fraftvollen Streiche, der ganz Flandern mit einem Schlage frei machen und, wie Mack sich schmeichelte, Pichegru's Armee vernichten sollte. Es galt, die Verbindung ber französischen Armee mit Lille abzuschneiben und Pichegru bann zu einer Schlacht zu nöthigen;\*) ein Unternehmen, deffen Vorbereis tungen ebenso rasch wie geheimnisvoll getroffen werben mußten. Es scheint nach dem Urtheil von Sachkennern unzweifelhaft, daß ber Plan selbst in seiner Anlage so künstlich und verwickelt war, daß sich das Mißlingen mit Wahrscheinlichkeit voraussehen ließ, auch wenn nicht eine Reihe von zufälligen Umständen und unerwarteten Hindernissen die Ausführung gestört hatte. Durch einen raschen Angriff der Feinde unter Souham ward bas complicirte Unternehmen mitten in der Arbeit durchfreuzt, und bevor die Bereinigung, die man wollte, erfolgt war, bas isolirte Centrum ber Allierten bei Turcoing (18. Mai) geschlagen. Fast alle Geschüße gingen dabei verloren, ber Herzog von York wäre beinahe selbst gefangen worden und ohne den tapfern und ausbauernden Wis berstand, ben einige österreichische Grenadierbataillons und bas hessen-kasseler Leibregiment zwischen Lannon und Leers wären die flüchtigen Colonnen vielleicht völlig aufgelöst worden. Zwar ward ber Sieg von Turcoing von den Franzosen nicht weiter verfolgt, vielmehr ward ber Angriff, den sie wenige Tage spätet an einer Stelle bei Tournay auf die Alliirten machten (22. Mai), durch die wetteifernde Tapferkeit der beutschen und Truppen blutig zurückgewiesen; aber es war doch der kühne Bernichtungsplan Macks im Entstehen erstickt worden und nichts das von zurückgeblieben, als eine bittere Verstimmung zwischen dem Herzog von York und dem Oberkommando, dem der englische Prinz die Schuld seiner Unfälle zuschrieb.

<sup>\*)</sup> S. Geschichte ber Kriege III. 181 f. Desterr. militar. Zeitschr. 1818. III. 308. 312 f.

Um Rhein war, wie wir wissen, die preußische Armee ber Leitung Marschall Möllendorffs übergeben worden. Wohl hatte der Herzog von Braunschweig eine Anwandlung von Reue darüber empfunden, daß er damals im Unmuth so rasch seinen Abschied geforbert, aber es war baran nichts mehr zu ändern.\*) Die Friedenspartei in Berlin sah ohnedies seinen Rückzug nicht ungern; Möllenborff, ben sie zum Nachfolger ausersehen, war ein Mann der alten antiösterreichischen Ueberlieferungen, kein Freund dieses Krieges, übrigens ohne ben Anspruch, eine politische Rolle spielen zu wollen, er mußte also in jedem Falle erwünschter sein, als der Herzog. Unter welch peinlichen Schwankungen der Politik Möllendorff das Commando übernahm und wie die Ungewißheit der Lage in den ersten vier Monaten des Jahres seine ganze Thätigkeit lähmte, haben wir früher gesehen. Man legte ihm aus ben Niederlanden Kriegsplane vor, zu denen er mitwirken sollte; er konnte darauf in Wahrheit nur erwiedern: er wisse selbst nicht, welche Entscheidung über seine Armee getroffen würde. Man verfügte bann in ber Haager Convention über ihn und sein Heer, ohne ihn zu fragen, die Engländer und Hollander nahmen bort als eine Sache, die sich von selbst verstand, daß er bei den Operationen in Belgien mitwirken muffe, und boch hatte Möle lendorff mehr als einmal mit den deutlichsten Worten erklärt, daß er aus militärischen Gründen bazu nie die Hand bieten werde. Was im Haag über ihn beschlossen war, kannte er geraume Zeit nur aus den Eröffnungen von Haugwis, und diese mußten, wie wir sahen, ihn vollkommen in der Ueberzeugung bestärken, daß

<sup>\*)</sup> Die Verstimmung des Herzogs theils über den Feldzug, theils über seinen klanglosen Rücktritt sprach sich unumwunden genug aus; sie scheint sogar nach den Mittheilungen von Malmesburn im Lause der Zeit zugenommen zu haben. Manches herbe Wort, auch über den König selbst, das er gesgen den englischen Diplomaten aussprach, entsprang indessen offenbar aus dem Mißbehagen, zur Unthätigkeit verurtheilt zu sein; in dem Augenblicke, wo er das Commando niederlegte, war wenigstens das Vernehmen zum König unsgetrübt. Es liegt uns eine Correspondenz vom Febr. 1794 vor, worin Friesdrich Wilhelm II. das Anerdieten des Herzogs, auch sein Regiment abzugeben, in überaus freundlicher Weise ablehnt und den Wunsch ausspricht, mit dem Herzog wieder einmal persönlich zusammenzutressen. Darauf antwortete diesser: Daignez, Sire, me sixer le jour et l'endroit où je dois me rendre; j'obeirai à Vos ordres avec un empressement sans égal.

ohne seine militärische Zustimmung nichts werbe unternommen werben. Er betrachtete seine preußischen Truppen als Hülfsmacht, die Seemächte sahen sie wie ein gemiethetes Contingent an, über das nach ihrem Ermessen verfügt werden konnte.

Nach den Entwürfen, die von Mack ausgingen und die Unterstützung der Seemächte hatten, war Möllendorff ausersehen, zu ben belgischen Operationen unmittelbar mitzuwirken; nach seiner eis genen Ansicht hielt ber preußische Feldmarschall eine Operation zwis schen bem Rhein und ber Saar für bas allein Richtige. In einer mis litärischen Unterredung, die er um Mitte Mai mit dem kaiserlis chen General von Seckendorf hatte und ber auch Haugwit beiwohnte, stellte sich biese Meinungsverschiedenheit deutlich heraus. habe ihm dargestellt, — schreibt darüber Möllendorff selbst \*) wie ich die Wegnahme von Saarlouis für höchft nöthig halte, nicht nur um die zwischen ber Saar und Blies gelegenen beutschen Reichslande zu schüßen, sondern auch mit mehr Sicherheit zu ben Operationen an ber Maas mitzuwirken." — "Sollte bies nicht der Fall sein, so könnte ich mich auf nichts weiter einlassen, als meinen rechten Flügel bis an die Mosel ziehen und ben Posten von Trier übernehmen, und alsbann in Verbindung mit den Kaiserlichen das Reich zwischen Mannheim und Trier vor jeder feindlichen Diversion schützen." Der kaiserliche General, ter Möllenborff als ein "vernünftiger und einsichtsvoller Mann" erschien, ging auf die Ansichten des preußischen Feldherrn ein, machte aber boch vom Standpunkte der Mac'schen Entwürfe seine Einwendungen. Der Marschall blieb bei seiner Meinung und war entschlossen, die Operationen zunächst mit einem Angriff auf die feindlichen Armeen, die ihm gegenüber standen, zu beginnen. Die Bewohner der Pfalz wünschten nichts sehnlicher, als die Vertreibung der Franzosen; die revolutionären Sympathien waren abgekühlt, die bittere Wirklichkeit französischer Aussaugung hatte tie Illusionen verdrängt. Der Zustand der revolutionären Armeen war nach den Kämpfen vom December nichts weniger als blühend \*\*), und ohne die diplomatische Lähmung der Operationen hatte ein rascher Angriff in den ersten Monaten des Jahres ohne Zwei-

<sup>\*)</sup> An ben Erbprinzen von Hohenlohe d. d. Mainz 17. Mai.

<sup>\*\*)</sup> Gouvion St. Cyr II. 15. 218.

fel die besten Ersolge gehabt. Aber die unermüdlichen kleinen Plankeleien ausgenommen, womit Blücher sich dem Feinde furchtbar machte und seine rothen Husaren in kriegerischer Frische erhielt, war nichts Bemerkenswerthes geschehen.

Am 22. Mai begann Möllendorff, von einer Abtheilung Desterreicher, die bei Mannheim über ben Rhein gingen, unterstütt, seine Bewegungen; sie dehnten sich von Rusel und Meisenheim bis an den Rhein hin aus. Am 23. erfolgte, sorgfältig combinirt und mit gewohnter Pracision vollführt, ber allgemeine Angriff auf die Linien ber Franzosen; ste mußten die Stellung bei Kaiserslautern räumen und wurden, trop bes hartnäckigen Wiberstandes, den Desair an der Rehbach leistete, zum Rückzuge hinter bie Saar und Dueich genöthigt. Vergebens versuchte Desair ein paar Tage später wieder bis zum Haardtgebirge vorzubringen (28. Mai); ein kühner Reiterangriff Blüchers zwischen Kirweiler und Ebesheim schlug ihn zurück. Dhne daß die Infanterie zum Gefecht kam, hatte ber tapfere Reiteroberft mit seinen Husaren bie Feinde geworfen und ihnen 2 Fahnen, 6 Kanonen und ungefähr 400 Gefangene abgenommen. Der König ernannte ben helbenmüthigen Mann, der schon in dieser trüben Zeit die Glorie bes preußischen Heeres war, zum Generalmajor und ertheilte ihm bas vacante Regiment Graf Goly, "welches er bisher so wohl geführt hat, und bei welchem er auch ferner wesentliche Dienste zu leisten nicht verfehlen wird."\*)

So war mit einem einzigen Ruck das französische Heer vom Haardtgebirge weggedrängt, auf die Vogesen zurückgeschoben, Kaisserslautern, Zweibrücken u. s. w. wiedergewonnen und fast diesselben Stellungen wieder erobert, welche die Preußen im vorigen Jahre vor den Unfällen von Weissendurg inne gehabt hatten. Daß der Erfolg nicht besser benußt ward, vielmehr eine Pause von Monaten eintrat, war nicht die Schuld des Heeres und seisnes Führers, sondern der diplomatischen Gewebe, von welchen alle friegerischen Operationen sener Zeit auß unheilvollste umsslochten waren.

Der unglückliche Haager Tractat schien bas Schicksal zu ha= ben, von keiner Seite eine strenge Erfüllung zu sinden. Nun

<sup>\*)</sup> Königl. Cabinetsorbre d. d. Hauptquartier Wola 4. Juni.

ohne werb die Belber aus England aus; bie Zahlung stoften hatte unmittelbar nach ber Auswechswestentionen kattfinden sollen, und nun war in ber
ves Juni, in dem Augenblicke, wo zu Mastricht über
wang der preußischen Truppen berathen ward, noch kein
wen. Haugwih ergriff das bereinvillig, um dem Abmarben Corps nach den Riebersanden entgegenzuwirken;

Sinne bes Bertrages bas Heer erst etwa vier Beresten Zahlung als mobil anzuschen, wenn also bas
pan der nächsten Zeit komme, auf seine Mitwirkung von
Antwicht zu zählen. ) "Allerbings — schrieb er an Möllen
if ist die Deckung Hollands und die Erhaltung der Bar
knepüble nicht nur für unsere Staaten und für ganz Europa
knepüble nicht nur für unsere Staaten und für ganz Europa
knepüble nicht nur schrung, aber bieser Iwed wird vorzüglich,
wie E. E. selbst mehrmals erleuchtet bemerkt haben, durch die
Deckung der Gegend von Mannheim und Nainz erreicht. Auf
welche Weise nun, militärisch betrachtet, vom 20. Juli an dazu
von unserer Seite wird weiter mitgewirkt werden können, dieses
zu beurtheilen steht E. E. allein zu." Indessen beeilte sich Rakmesbury dafür zu sorgen, daß die Gelder stüssig wurden, und brachte
es auch bahin, daß in den Nastrichter Besprechungen Haugwis

Aber es war, ben Friedenspolitifern schwerlich unerwünscht, eine neue Krifis in Polen hinzugekommen. Aus kleinen Streifzugen war bort seit Marz ein Aufstand erwachsen, ben weber bie rustlich gestinnte Regierung, noch Graf Igelström mit ben ihm zur

bem Abmariche bes preußischen Geeres nicht entgegen mar. \*\*)

Depesche an Mollenborff a. d. Mastricht 11. Juni: "Da aus obigen Grunden unsere Armee auf feinen Fall vor dem 20. Juli ihren jetigen Stands punti verlaffen kann, indem fie nicht eher als mobil anzusehen ist, und ba bei den gegenwärtigen Umständen unmöglich vorausgesehen werden kann, wie als dann die militärische Lage sein wird, von der doch alle weiteren Bewegungen abhängen, so konnte auch schon aus diesem Grunde barüber jest feine Bestimmung erfolgen" u. s. w.

Des britischen Diplomaten mit ben Depeschen von Saugwis an Mollenberfi, fo ergibt fich unzweiselhaft, baß Saugwis ein boppeltes Spiel fpielte; bem Briten gegenüber gab er nach, ben preußischen Felbheren ermuthigte er in seis nem Wiberftanbe.

÷

Verfügung stehenden Truppen zu erdrücken vermochte. Rosciuszko organisirte von Krakau aus die Massenerhebung, schlug eine russische Truppenabtheilung und aus der Hauptstadt Polens selber drängte am Grünendonnerstage (17. April) ein blutiger Aufruhr die Russen hinaus. Die Revolution war in vollem Gange; es war noch nicht zu sagen, wie weit und mächtig ihre Ausbreitung sein würde. Unter dem Eindrucke dieser Nachrichten schrieb Möllendorff: "Mein Rath als wahrer Patriot ist, redlich in bieser Campagne Alles zu erfüllen; bei bem ersten polnischen Engagement zu beclariren, baß, wenn die Campagne laut Tractat zu Ende, wir uns in Richts weiter einlassen können, sonbern unsere eigene Sicherheit suchen muffen." Aber auch in Berlin waren bie polnischen Greignisse von unmittelbarer Rückwirkung gewesen. Der König hatte, nach dem Abschluß des Haager Vertrages, den ernsten Willen ge= habt, wieder selbst zu seiner Armee an den Rhein zu gehen, und sogar nach ben ersten polnischen Nachrichten wollte er diesem Entschlusse noch folgen; die Friedenspolitiker hatten einen harten Stand und Manstein beklagte die Abwesenheit Lucchesinis aufrichtig, benn "das sei einer von benen, die mit ihm an einem Strange zö-Drum war es für sie bie beste Unterstützung, daß die Dinge in Polen sich bebenklicher verwickelten und in der diplomatischen Welt von allerlei Diversionen gerebet warb, die Danemark und Schweben gegen Rußland und Preußen im Sinne hätten. Da war es denn nicht schwer, den König zu bestimmen, daß er, statt an ben Rhein, nach Polen ging.

Diese Ereignisse gaben ben militärischen Bedenken Möllenborsse gegen ben Abmarsch in die Niederlande eine erhöhte Bebeutung; die Vollziehung des Haager Vertrages weckte nun politische Bedenken, die sich am bequemsten in Möllendorsse militärische Opposition kleiden ließen. "Wozu jest — fragten Haugwist
und Lucchesini — weitläusige Unternehmungen im Westen, bei
bieser unmittelbaren Bedrängnis im Osten?" Sie bedauerten nun
unumwunden, daß man den Haager Vertrag eingegangen; die
ganze Coalition war eine Last; selbst das von Desterreich nach dem
Bundesvertrage zu stellende Hülfscorps von 20,000 M., meinte
Lucchesini, solle man gar nicht verlangen; politische Motive sprä-

<sup>\*)</sup> Nach Briefen Mansteins vom 2. und 6. Mai.

den bagegen. Es war natürlich nicht ber polnische Aufstand selber, ber mit solcher Sorge erfüllte, sondern die andern Gefahren, die in bessen Hintergrunde brohten. Daß dieser lette Versuch nationaler Verzweiflung nur das Ende Polens nach sich ziehen werbe, barüber täuschte sich Lucchesini keinen Augenblick; wenn aber Rußland ben Aufstand bewältigte, mährend Preußen im Westen beschäftigt war, so war kaum baran zu zweifeln, daß fich Katharina II. auch ben Lohn jenes Sieges allein erwarb und sich für Preußen dann die bedenklichste Consequenz der polnischen Theilungen anfing zu erfüllen.\*) Drum erschien jetzt mehr als je ber Friede im Westen den diplomatischen Leitern ber preußischen Politik als eine Nothwendigkeit. "Wenn das Reich meinte Lucchesini \*\*) — aus biesem Kriege ohne Verluft an Land hervorgeht, England einen Theil seiner westindischen Eroberungen an Frankreich zurückgibt, Desterreich sich mit Entschädigungen am linken Weichselufer begnügt, so kann Preußen noch mit Vortheil aus einer Verwicklung hervorgehen, in welche uns die Gewandtheit der Emigranten und die schlaue Politik Kaiser Leopolds gebracht hat."

Was unter diesen Umständen bei den militärischen Conferenzen herauskommen würde, die zur nämlichen Zeit in Mastricht stattsanden, ließ sich ungefähr erwarten. Auch wenn das Ausbleiben des englischen Geldes nicht, wie wir oben hörten, den Grasen Haugwiß, der jenen Conferenzen beiwohnte, verstimmt hätte, so gestaltete sich die politische Lage mit jedem Tage ungünstiger für die gemeinsamen Operationen in den Niederlanden, wie

<sup>\*) &</sup>quot;Si Catherine s'élévait tout-à-coup au dessus des dissicultés que le projet de reconquérir la Pologne présente, et si décidant l'anéantissement de ce pays elle tournerait vers cette action l'ambition qui la portait à songer à des conquêtes sur les Turcs; ne seroit-ce pas malheureux, que faute de moyens pour partager les dangers de l'action, nous perdions le droit d'en partager dans une parité parsaite les avantages. Voilà, Mr. le maréchal, ce qui (indépendamment des considérations militaires et politiques, que votre patriotisme a souvent présenté avec un zèle digne de Vous aux restexions du Roi) me sait regretter, que les Puissances maritimes ayent été assez généreuses envers nous, pour saire décider la signature de la convention de la Hage." Aus einem Schreiben Lucchessinis d. d. 9. Mai. Ueber das andere spricht sich ein Schreiben d. d. 26. Mai aus.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben vom 25. Juni.

die Seemächte sie wollten. "Ich bin fest entschlossen — außerte Mollenborff \*) — bas concert militaire falle aus, wie es will, unter keiner Bedingung mit meiner Einwilligung mit ber Armee nach Flandern zu marschiren." Solche Aeußerungen fehren in jebem Schreiben bes Feldmarschalls wieber. Er war mißvergnügt, baß die Dinge stillstanden und er nicht, wie es sein Wunsch war, gegen Saarlouis und Met vorgehen konnte, aber 'er war fest entschlossen, seine Armee nicht theilen ober nach Flandern marschiren "Ich sehe am Ende gar nichts Kluges mehr bei dieser Campagne, und wir können froh sein, wenn wir alle bie jest innehabenden Posten zu erhalten suchen, was aber gewiß nicht geschicht, wenn wir nach Flandern marschirten und die kaiserlichen Truppen dann natürlich am rechten Rheinufer zurückgingen, wo dann ber zweite Theil von 1792 erfolgen würde."\*\*) Dazwischen famen benn Nachrichten, daß in den diplomatisch-militärischen Berathungen, an denen außer einer bekannten Feldherrnautorität, dem Lord Cornwallis, die Diplomatie der Seemächte Theil nahm, doch über die preußische Armee verfügt worden sei. "Obgleich ich mich — schrieb darauf der Marschall — stets alles Eigenstinnes enthalten, werde ich mich solcher Anforderung doch widersetzen und wahrhaftig nicht ohne breimal erneuerten Befehl von Gr. Maj. bem König einen Schritt in der Direction nach Flandern bewegen." Er flagt zugleich, daß Jeder nach Gefallen über ihn disponire und seine Lage dadurch nichts weniger als beneidenswerth geworden "Alle Vorstellungen — meint er ein andermal — werben nichts fruchten und bie Sache wird ben nämlichen Ausgang gewinnen, ben von Anfang an solche Coalitionen vieler Mächte genommen haben."

Für uns, benen zugleich Malmesburys Mittheilungen und die Correspondenz von Haugwiß vorliegen, ist es nun ganz klar, welch ein Spiel mit dem greisen Feldmarschall gespielt worden ist. Während ihn Haugwiß in seiner militärischen und persönlichen Albneigung, nach den Niederlanden zu ziehen, eher bestärkte als bekämpste, und ihm unzählige Male wiederholte, es hänge die Entscheidung schließlich nur von ihm ab, hatte berselbe Haugwiß

<sup>\*)</sup> Schreiben an Hohenlohe d. d. 13. Juni.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben vom 15. Juni. Bgl. die Briefe vom 16. 23. 26. Juni.

Ju Mastricht bazu gestimmt, daß die Preußen nach Belgien marsschiren sollten, davon aber wohlweislich dem preußischen Feldherrn keine Silbe mitgetheilt.\*) Wir begreisen, wie Möllendorff, durch das Ausbleiben der Subsidien und die Vorgänge in Polen volziends bestärft, sest bei seiner Meinung beharrte und sich vollsomsmen im Rechte glaubte, am Rhein bleiben zu dürsen; aber wir werden es eben so natürlich sinden, daß die Diplomatie der Seesmächte nach den Mastrichter Conserenzen ihrerseits von der Ueberzeugung ausging, daß Möllendorff nach Flandern marschiren müsse. Dieser Widerspruch, den die Doppelzüngigkeit verschuldet, mußte sich indessen balb lösen.

Er löste sich auf eine sehr peinliche Weise. Am 20. Juni erschienen Malmesbury, Cornwallis und ber Hollanter Kinkel im preußischen Hauptquartier; Haugwit war nicht mitgekommen, er hatte es rathsam gefunden, angeblich aus bringenden Ursachen nach Berlin zu gehen. Dagegen waren als biplomatische Vertreter Schulenburg und Hardenberg bei dem preußischen Feldheren. In einer langen Unterredung zu Kirchheim fam es benn zu hestigen und unfreundlichen Erörterungen;\*\*) Möllendorff war natürlich erstaunt, wie die Engländer im hohen Tone den Marsch nach ben Niederlanden als eine abgemachte Sache behandelten und nur über die Art des Vollzuges sich in Besprechung einlassen wollten. erklärte, wie es der Wahrheit gemäß war, nichts von dem gewußt zu haben, was sie mit einander in Mastricht ausgemacht, fampfte mit seinen militärischen Einwürfen bas Ansinnen bes Abs marsches und sah sich barin insofern unterstützt, als Lord Cornwallis bazu schwieg und seinen Gründen nichts entgegensette. Um so lebhafter bestand Malmesbury barauf, daß bei dem Ab-

<sup>\*)</sup> Der britische Diplomat berichtet III. 96: Count Haugwitz declared in the most positive manner His Prussian Majestys readiness to bring this army wherever the maritime Powers thought it could be employed the most usefully and he gave me the strongest assurances that his eagerness and zeal in the cause were invariably the same. Wie Haugwiß aber an Möllendorff aus Mastricht am 11. Juni schrieb, haben wir oben S. 644 gesehen. Gin Brief Möllens borffs vom 16. Juni beweist, daß er über die Mastrichter Zusagen nichts wußte, sondern die erste Andeutung darüber aus einem Briefe von Cornwalz lis erhielt.

<sup>\*\*)</sup> S. Malmesbury III. 100-105.

schluß der Haager Convention wie bei den späteren Conserenzen nur von dem Abmarsch nach Belgien die Rede gewesen; sie seien nicht gekommen, darüber noch zu berathen, sondern nur das Beschlossene sestzustellen. Wohl hatte Möllendorff als Soldat vollskommen Recht, wenn er es für eine verkehrte Ordnung ansah, daß eine fremde diplomatische Conferenz, ohne ihn zu fragen, über rein militärische Sachen entschied, aber es war eben so natürlich, daß sich Malmesbury und seine Begleiter auf die Zusagen beriefen, die ihnen im Haag und in Mastricht gegeben worden waren. Beide Theile ereiserten sich gegen einander ohne Noth; denn beide waren von einem Dritten düpirt worden.

Es fehlte nicht viel, so wäre man in offener Entzweiung gesschieben, und mit knapper Noth nur verständigte man sich darüber, an die betheiligten Regierungen Bericht zu erstatten. \*) Gegen Hardenberg, der unter den Anwesenden die Dinge am unbefangensten würdigte, sprach Möllendorff sein Bedauern aus, daß man ihn in eine so falsche Position gebracht, und fand, daß es außersordentlich schwer sei, in dieser Verlegenheit die rechte Parthie zu ergreisen. Sich mit den Seemächten zu entzweien, in einem Augenblick, wo man auch Rußlands nicht sicher war und in Belgien und Holland eine französische Invasion drohte, das erschien natürsich als eine peinliche politische Perspective für Preußen. "Können wir uns", meinte Hardenberg, "auf Rußland ganz verlassen, so

<sup>\*)</sup> Die Berichte Malmesburys hat er selber mitgetheilt; ber Bericht, ben Harbenberg an den König erstattete, stimmt in der Hauptsache damit überein. Dazu gehört benn ein Schreiben an Möllendorff d. d. Mannheim 24. Juni, auf bas wir uns oben bezogen haben. Auf bas Schreiben an Haugwis, bas Malmesbury (III. 103) mittheilt, liegt uns beffen Antwort d. d. 28. Juni vor. Er bestreitet die früheren mündlichen Abreden über den Abmarsch nach den Niederlanden nicht, fügt aber hinzu: La position dans laquelle nos troupes devront agir et le plan d'opération, qu'elles auront à suivre ne pouvaient y être réglés definitivement, tout dépendant à cet égard de la situation militaire telle qu'elle sera à l'époque surdite de la mobilité de notre armée et cette situation ne pouvait absolument être prévue avec quelque certitude. Darum habe man eine definitive Berftanbigung nur mit Möllendorff felber treffen fonnen; auf seine Stimme muffe man Rudficht nehmen, auf seine Talente und seinen Gifer burfe man fich verlassen. "Je ne me permets qu'une seule observation: l'armée prussienne dans sa position actuelle résiste à l'ennemi et arrête ses progrès." Schließlich folgen bann wiederholte Rlagen über bie Saumigkeit ber Bahlungen.

gewinnt die Sache allerdings ein günstigeres Ansehen für uns; allein darin werden wir doch Alle einig bleiben, daß die Rettung Hollands äußerst wichtig bleibe und daß wir dem einmal mit den Seemächten geschlossenen Tractat mit Treue und Glauben nach aller Möglichkeit nachkommen müssen, wenn wir nicht dem Vorwurf einer insidieusen Politik uns noch mehr aussehen und allgemein gehaßt und verlassen sehen wollen."

Möllenborff faßte seine Gründe gegen ben Abmarsch nach ben Rieberlanden in einer Denkschrift zusammen, die er am 27. Juni den Unterhändlern der Seemächte übergab. Die äußere Schwies rigkeit bes Marsches, zu bem man nicht vorbereitet sei, bas Bebenken, die Armee so viele Wochen vom Kriegsschauplat "verschwinden zu machen", die Wichtigkeit ber Stellung am Mittelrhein waren barin besonders hervorgehoben; man könne, meinte ber Marschall, die Operationen in den Niederlanden nicht wirkfamer unterstützen, als burch eine glückliche Bewegung gegen bas Elsaß und Lothringen. Dazu kam benn, was in ber Denkschrift nicht gesagt war, die im preußischen Hauptquartier vorherrschende Abneigung, unter Coburg und Mack zu stehen. Die Erklärung der britisch-holländischen Unterhändler erfolgte ohne Säumen. Die Mitwirkung in den Niederlanden, lautete der fühle Bescheid, sei eine abgemachte Sache; barüber verhandle man nicht mehr, sondern nur über die Art der Ausführung. Eine Weigerung sei einem Bruch bes Vertrages gleich zu achten.\*) Möllendorff hatte indeffen Meyerinck nach Berlin geschickt und erwartete mit Sehnsucht von bort die Entscheidung; es kam eine königliche Cabinetsordre vom 4. Juli, die Möllendorffs Widerspruch billigte. Gin Ministerialrescript, von Haugwit unterzeichnet, sprach zugleich bas Bedauern aus, daß man sich den sehr gegründeten Einwendungen des Marschalls nicht gefügt, sondern sich auf eine Uebereinkunft bezogen habe, die so niemals geschlossen worden sei. Die kriegerischen Ereignisse an der Sambre, hieß es in einem spätern Schreiben, machten es erklärlich, daß an den Marsch der Preußen nach den Niederlanden weniger als je zu benken sei.

So war also bas Haager Abkommen thatsächlich aufgehoben;

<sup>\*)</sup> So lautet der in einem Schreiben Hardenbergs d. d. 28. Juni mitges heilte Bescheid. Die Denkschrift steht beutsch übersetzt bei Massenbach II. 255 ff.

England zahlte die versprochenen Subsidien nicht, Preußen ließ seine Truppen nicht bahin marschiren, "wo es den Interessen der Seemächte am meisten zu entsprechen schien." Die Vorgänge, wie wir sie nach den unverdächtigsten Duellen erzählt, ergeben, scheint uns, mit vollkommener Deutlichkeit, wie die Dinge so gestommen sind. Der Verlauf der folgenden Geschichte wird uns noch ausgiediger darüber belehren, welch ein Unheil es sür einen Staat ist, wenn leere, charakterlose Intriguanten die wichtigsten Geschäfte leiten.

Man mochte von bem politischen Ausgang bieser Dinge benten, wie man wollte, ein großer Nachtheil entsprang ganz unmittelbar aus dieser Verwicklung. Dieses Politistren im Lager, dies ses imperium in imperio, wie Malmesbury sagt, verdarb den Geist der Armee. Die Idee, daß der Krieg nothwendig sei das gesteht selbst Massenbach ein — verschwand nach und nach aus ben Röpfen; man fing an zu glauben, bieser Krieg sei schäblich. In ben Kantonnirungen jener fruchtbaren Gegenden gewöhnte man sich an mancherlei Bequemlichkeiten; man lebte in einer Ruhe, die der Sicherheit des Friedens nahe kam. Wie sich das schon seit 1793 verbitterte Verhältniß zu ben Defterreichern gestaltete, läßt sich benken. Es wurde im preußischen Lager erzählt und geglaubt, Thu= aut stehe mit Robespierre in Verbindung, um plötlich eine Schwen= fung gegen Preußen zu machen, österreichische Officiere nähmen bei den Polen Dienste, und bergleichen mehr. Möllendorff selbst, bessen Schule die schlesischen und der stebenjährige Krieg gewesen waren, führt darüber Klage; "fein Vertrauen, feine Harmonie, fein Concert herrscht zwischen unsern Nachbarn und uns".

Die Franzosen ließen diese Zeit nicht unbenütt; sie waren während der sechswöchentlichen Unthätigkeit der Preußen eifrig besmüht, die Scharte vom Mai auszuweten. Sie hatten sich versstärft, zwischen der Rhein- und Moselarmee eine bessere Verbin- dung hergestellt, die Führung war besser geworden. Die deutschen Truppen standen noch in den Linien, die sie im Mai besett hateten: sie standen von Westen nach Osten längs der Vergkette, welche die Vorläuser der Vogesen bilden. Einzelne Colonnen waren dis gegen die Saar hin vorgeschoben, während sich die Hauptslinie über Kaiserslautern, Edenkoben und zwischen Speier und Vermersheim bis an den Rhein hin ausdehnte. Das preußische

Hauptquartier war in Raiserslautern; die Höhen, die sich süblich erheben, z. B. bei Martinshöhe, bei Trippstadt, waren von ihnen besett. Dieser Linie gegenüber lag die Moselarmee in den alten Positionen bei Blieskastel, Zweibrücken und Hornbach; an sie ans gelehnt, im Anweiler Thal, und auf Landau gestützt die Rheinarmee. Ein Angriff, den die Franzosen am 2. und 3. Juli auf bie Linie der Verbündeten machten, führte nicht zum Zicle; die Stellungen wurden behauptet. Aber schon jest meinte Möllenborff, er werbe sich kaum mehr gegen ben täglich anwachsenben Feind behaupten können. Unsere Posten im Gebirge, sagt er, haben zu wenig Consistenz und der Zusammenhang ist so ausgedehnt, daß der Feind, wenn er seinen Vortheil wahrzunehmen weiß, leicht mit Uebermacht auf irgend einem Punkte durchdringen kann.\*) In der That wiederholten die Franzosen am 12. und 13. Juli ihren Angriff mit besserem Erfolge. Sie beschloffen, die größere Masse ihrer Truppen im Gebirge zu vereinigen, hier die Berbindung der beiden Hauptcorps zu durchbrechen und durch Umfaffung ihrer Flügel sie zum Rückzug zu nöthigen. Bei Trippstadt, Jo= hanneskreuz, auf dem Schänzel wurde an den beiben Tagen mit größter Hartnäckigkeit gefochten; vergebens schlugen sich die Preu-Ben z. B. auf bem Schänzel gegen eine fast breifach überlegene Masse mit äußerster Tapferkeit; die Gebirgsposten wurden verloren und die Armee zum Rückzug gezwungen. Die Desterreicher lehnten sich nun wieder an Mannheim, die Preußen nahmen ihre Stellung in ber Umgebung bes Donnersbergs. Mancher treffliche Officier, wie ber Major Borcke, der General Pfau hatten in den letzten Kämpfen ihren Tod gefunden; mit kaum fünf Bataillos nen und neun Geschützen hatten sie die Stellung am Schänzel zwei Tage lang gegen immer erneuerte Angriffe vertheidigt, aber bie erschöpften Truppen mußten weichen, bas Geschüt — zum ersten Mal in diesem Kriege — dem Feinde überlassen werden. Ein trauriges Zeugniß, wie es schon mit der Kameradschaft zwischen Desterreichern und Preußen stand, war das Wort Schulenburgs an Malmesbury \*\*): "Wir waren überrascht über bie sichtbare Schonung, welche ber Feind gegen unsere Nachbarn geübt hat;

<sup>\*)</sup> Schreiben an Hohenlohe vom 8. Juli.

<sup>\*\*)</sup> III. 117.

er hat und die Ehre angethan, seine ganze Stärke gegen und zu wenden."

Indessen man sich im Hauptquartier zu Kirchheim über die Deutung des Haager Abkommens stritt, ward an der Sambre das Schicksal der Niederlande entschieden, und wie auch der Conslict zwischen Möllendorff und Malmesbury geschlichtet werden mochte, zur Rettung Belgiens kam die preußische Hülfe nun in jedem Falle zu spät.

Auch hier war es weniger der Waffenkampf, als die Diplo= matie, die diesen Ausgang verschuldete, und zwar befand sich die Thugut'sche Politik ungefähr auf ähnlichen Wegen, wie Haugwit, Lucchesini und Manstein. Rach bem ersten vielverheißenden Anfang bes Feldzuges war eine tiefe Herabstimmung gefolgt; man fand, daß die Gefinnung der Belgier lau sei, die Unterstützung ber Stände und Corporationen hinter ben Zusagen weit zurückbleibe. Es war, wie wir uns erinnern, seit 1792 den Mächten zweifelhaft gewesen, wie weit es Desterreich Ernst sei, Belgien zu behaupten und ob nicht die Erwerbung Baierns und eine Entschäbigung in Polen seinen Wünschen mehr entspreche. Der preußis sche Bevollmächtigte Tauenzien war ausbrücklich angewiesen, barauf zu merken, wie weit es die kaiserliche Politik in ihren innern Maßregeln darauf anlege, sich in ben Niederlanden dauernd zu behaupten, und die Wahrnehmungen, die er machte, ließen es als sehr zweifelhaft erscheinen. Jest, nach ben geringen Erfolgen bes Frühlingsfeldzugs, war Thugut mit sich einig, daß die Interessen Desterreichs im Often lägen und statt eines Krieges ohne Glück und ohne Ende in Belgien eine wachsame Theilnahme an den Borgangen in Polen die nächste Aufgabe ber österreichischen Politik sei. Daß Thugut nach Art und Gefinnung keine moralischen Bebenken hatte, die Coalition zu verlassen und sich mit Frankreich in Frieden auseinanderzuseten, bas ließ sich nach seinen Untecebentien erwarten; was Haugwit und Lucchefini noch mit einer gewissen Scheu und Vorsicht vorbereiteten, bas that er im Rothfalle mit chnischer Offenheit. Mit'Ungebuld suchte er jest aus bem lästigen Kriege herauszukommen; es ging zwar nicht gut an, Belgien ohne Weiteres zu raumen, man mußte schon ben Seemächten und Rußland gegenüber ben Schein des Widerstandes retten, aber wenn die militärischen Ergebnisse nicht günstiger aus sielen, als dieher, so wurde, das ließ sich mit Sicherheit erwarten, der Widerstand jedenfalls nicht auß Aeußerste getrieben. Wir son, nen nicht darüber entscheiden, ob es richtig ist, daß am 24. Mai zu Tournay eine sörmliche Verabredung in dieser Richtung statzgesunden hat, \*) aber daß dies der eigentliche geheime Sinn der Politif Thuguts sortan war, dies ist nicht allein durch die über einstimmende Ansicht der diplomatischen Kreise, sondern noch eile benter durch den Gang der Ereignisse selber dargelegt.

Schon im Frühjahr galt es in ben militärischen und diplomatischen Regionen Preußens als eine ausgemachte Sache, das die Eroberung der Niederlande nur den Zweck habe, ein Tausch object für Baiern zu bestigen; \*\*) seit sich die Ereignisse auf dem Schlachtselbe ungünstig wandten, sprachen die Desterreicher selbt offen davon; die Gebiete am Rhein und an der Maas preiszugeben und sich anderwärts zu entschädigen. \*\*\*) Richt Thugut allein stand im Ruse, solche Meinungen zu hegen, sondern von Lascy wat zugleich berichtet, er werde dem Kaiser die Nothwendigkeit vorstellen, auf irgend eine Weise Frieden zu schließen. Weder die Finanzen, noch die Bevölkerung ertrügen einen vierten Feldzug; man müsse sich herauszuziehen und seinen Vortheil anderswo zu erlangen suchen. †)

Deutlicher noch als in diesen diplomatischen Gerüchten gob sich die politische Wendung im Felde selber kund. Der schlep

<sup>\*)</sup> Wie bekanntlich die Mémoires d'un homme d'état II. 417 ff. behaupter

<sup>\*\*)</sup> Nach einer Depesche Möllenborffe d. d. 13. März.

<sup>\*\*\*)</sup> In einer Depesche Hardenbergs d. d. 24. Juni heißt es: Il me sen permis encore d'observer que les bruits sourds des projets de la Cour de Vienne d'abandonner les Pays bas et peut-être même le Brisgow à leur sort sont nourris par les discours des généraux autrichiens. L'on sait que c'est le système du Prince de Waldeck, qui vient de gagner la main du général Mack; son bestfrère le Prince de Nassau-Usingen à Francsort m'a parlé sur ce ton à moimème il y a plus de quinze jours. In ahnlichem Sinne außert sich eine Ren des preußischen Ministeriums d. d. 12. Juli.

<sup>†)</sup> Bericht Lucchessnis vom 21. Juni, wornach sich Lasch geäußert: il sas songer à tirer son épingle du jeu, laisser combattre les Anglais avec les troppes étrangères qu'ils ont à leur solde et songer plutôt à prendre part aux dépouilles de la Pologne.

pende und verworrene Gang der Kriegsoperationen ließ es höchs stens zweifelhaft, ob mehr Abspannung oder Mangel an gutem Willen baran Schuld sei. Das glückliche Treffen, das die Franzosen am 13. Juni bem vom Hauptquartier verlaffenen Clerfant lieferten, und die vier Tage später erfolgte Uebergabe von Ppern waren die ersten Proben dieser matteren Kriegführung. Indessen bereiteten die Franzosen sich zu einem entscheidenden Schlage an ber Sambre vor. Dort stand seit dem Frühjahr ungefähr zwis schen Namur und Maubeuge ber linke Flügel der Verbündeten; ihm gegenüber Charbonnier mit der Arbennenarmee, zu beren Verstärkung Jourdan mit etwa 50,000 Mann von der Mosel heran-Vor seiner Ankunft ward an der Sambre lebhaft, aber mit ungewissem Erfolge gefochten. Um 9. Mai waren die Franzosen vorgerückt, hatten sich einiger Punkte links von ber Sambre bemächtigt, wurden aber (18. Mai) in ber Nähe von Maubeuge geschlagen und über bie Sambre zurückgeworfen. Der wilbe Eifer ber Conventscommissäre im Lager — es waren St. Just und Le= bas — hette die Truppen zu immer neuen Angriffen; am 20. Mai suchten sie abermals auf bem linken Sambreufer festen Fuß zu fassen, wurden aber am 24. von Neuem über ben Fluß zurückgeworfen. Indessen war freilich Jourdan bereits bei Arlon angekommen und überschritt in ben letten Tagen bes Monats bei Di= nant die Maas.

Ein britter Angriff ber Franzosen (28. u. 29. Mai) hatte ste wieder auf das linke User der Sambre geführt und Charleroi war von ihnen umzingelt worden. Schon am 3. Juni warsen sich die Desterreicher bei Gosselies auf die an Jahl überlegenen Franzosen, drängten sie abermals über den Fluß und entseten Charkleroi. Aber am nämlichen Tage hatte Jourdan sich mit der Arstennenarmee vereinigt und übernahm den Oberbesehl über die nun unter dem Namen Maass Sambre Urmee verdundenen Truppen. Es standen jest, wenn man ein Corps unter Scherer, das zwisschen Maubeuge und Thuin stand, hinzurechnete, über 100,000 Mann an der Sambre, denen die Verbündeten dort allerdings kaum die Hässe entgegenzustellen hatten. Um 12. Juni überschritt Jourdan den Fluß: es war der vierte Uebergang, den die Franzosen versuchten; abermals gelang es dem concentrirten Ansgriff der Desterreicher, über die ausgebehnten Stellungen der Franzeisst

zosen Herren zu werden und in einem blutigen Gesechte (16. Juni) sie über die Sambre zurückzuwersen. Aber schon zwei Tage später standen sie von Neuem über dem Fluß, und Charleroi, mit eisner schwachen Besatung von 1800 Mann, ward abermals blostirt. Es war vorauszusehen, daß die Desterreicher nicht starf genug waren, diesen übermächtigen und immer erneuerten Stößen auf die Dauer Troß zu bieten; wurden sie aber bewältigt, so stand dem Feinde der Weg nach Brüssel offen und die Vereinigung mit Pichegru in Westslandern machte dann den Rückzug der Verdünsdeten unvermeidlich.

Der Prinz von Coburg schickte erst einen Theil bes bei Lanbrecies zurückgebliebenen Corps an die Sambre und brach bann (21. Juni) selbst von Tournay auf, um sich mit bem Sambre heere zu vereinigen. Er wollte ben Franzosen ein Treffen liefern und Charleroi entsetzen; zu dem einen war ce freilich schon zu spät, am 25. Juni, an dem Tage, wo ber Pring bei Rivelles auf ber weltgeschichtlichen Wahlstatt von Waterloo anlangte, hatte sich ber Plat ergeben. Dhne Kenntniß, heißt es, von diesem Vorfall traf ber Prinz die Anstalten, am folgenden Tage dem Feinde eine Schlacht zu liefern, und setzte bazu ungefähr 50,000 Mann zum größten Theil kaiserlicher Truppen in Bewegung. Bom frühen Morgen an ward (26. Juni) auf denselben Ebenen, wo ungefähr ein Jahrhundert früher Luxembourg einen Sieg erkämpft, auf der Linic zwischen Fontaine-l'Evêque bis Fleurus gefochten; tas französische Heer stand in einem Halbkreise, gestütt auf Charleroi, die Flügel bis an die Sambre ausgedehnt. Bis zum Mittag schlug man sich hartnäckig, aber ohne Entscheidung; waren bie Raiserlichen nicht an allen Stellen glücklich gewesen, so hatten doch ihre meisten Colonnen Bortheile erfochten, zum Theil Terrain gewonnen.\*) Da gab der Prinz von Coburg den Befehl zum Rückzug; es habe ihn, so hieß es, die erst jest erhaltene Kunde von dem Verlust von Charleroi bazu bewogen. Allein die Vorgänge, die folgten, machten es sehr wahrscheinlich, daß dies nur ber Vorwand, der Rückzug bereits eine beschlossene Sache mar. Vergebens bot die Diplomatie der Seemächte Alles auf, ben Rud:

<sup>\*)</sup> S. die öfterr. Milit. Beitschrift 1820. I. 51 und die Bemerkungen in ber Geschichte ber Kriege III. 230.

zug, ber ihr nun selber wie eine vorher abgemachte Siche erschien, aufzuhalten; es ward wohl ihr zu Gefallen am 1. Juli noch in einer Conferenz zu Braine la Leube beschlossen, bie Rieberlande, standhaft zu vertheibigen", aber der Rüczug doch unaushaltsam sortgesett. Das seindliche Maassambreheer näherte sich (9. Juli) Brüssel, wo ihm zwei Tage später Pichegru mit der Nordarmee die Hand reichte. Nasch waren die Desterreicher aus Namur, Lözwen, Mecheln herausgedrängt, schon am 24. Juli der größte Theil der Armee über die Maas zurüczeschoben, drei Tage nachher Lütztich vom Feinde besett. Damit war der Jusammenhang zwischen Codurgs und Porks Heeren zerrissen; indessen der österreichische Feldherr von Jourdan nach dem Rhein zu gedrängt ward, hatte der englische Prinz, von Pichegru verfolgt, Antwerpen räumen und sich nach Holland zurücziehen müssen.

Daß cs so kommen würde, war den Eingeweihten schon auf dem Schlachtfelde von Fleurus nicht mehr zweiselhaft. Die Art, wie man den Rückzug beschloß, die sichtbaren Uebertreibungen in der Angabe des Verlustes, die Eilsertigkeit, womit Armee und Regierung zurückgingen, das Alles ließ es im Hauptquartier selbst als eine ganz ausgemachte Sache erscheinen, daß die Räumung Belgiens beschlossen sein. "Die Muthmaßungen, schreibt ein diplomatischer Beobachter, können nicht höher steigen, als die Wirklichkeit sie leider aussührt. Es sind keine Mißhelligkeiten, keine unvorhergesehenen Unglücksfälle, die Alles vereiteln; es sind berechnete, überdachte Pläne, die zu richtig verkettet sind, als daß man sie Zusall nennen könnte."\*\*) Daß der Prinz von Coburg

<sup>\*)</sup> Am Tage nach der Schlacht berichtete Graf Dönhoff (d. d. Brüffel 27. Juni): Ce ne sera que l'avenir qui dévoilera pleinement tout ce qui a été mis en mouvement depuis longtems et en exécution dans l'espace de douze heures — — les Paysbas seront probablement perdus. La bataille d'hier où on a battu en se retirant, prouveroit même qu'on les quitte sans regrets. — — Les Autrichiens renchérissent contre leur coutume sur le nombre des morts et des blessés et démontrent par ce calcul imaginaire l'impossibilité de retourner à la charge.

<sup>\*\*)</sup> Aus einem Berichte Dönhoffs an Möllenborff d. d. Corrap bei Wavre 6. Juli. Unter demselben Datum berichtet D. an den König: On ne cache plus qu'on abandonne les Pays-Bas. Le pays en est convaincu et les états n'entrevoyent que trop dien qu'ils en sont la cause. On parvient dans ce mo-

selber nicht zu ben am tiefsten Eingeweihten gehörte, ist wenigstens wahrscheinlich; aber in seiner Umgebung standen die Berstrauten Thuguts, namentlich Prinz Waldeck, der längst als einer von denen galt, welche in der Räumung der Niederlande, in dem Bemühen um Baiern und Polen die allein richtige Politik Desterreichs sahen. Einzelne höhere Officiere machten auch kein Hehl daraus, daß der Rückzug mehr freiwillig als erzwungen sei.

Das Gerücht, Thugut habe bereits Einverständnisse mit Franfreich angeknüpft, gewann eine solche Stärke, daß sich Preußen alle Mühe gab, ber Sache auf die Spur zu kommen. Einer ber scharfsichtigsten politischen Köpfe jener Zeit, Dohm, ging zu bem Ende nach Brüffel, um sich selber mit Hülfe alter diplomatischer Connexionen und eigener Anschauung über die Lage in's Rlare zu setzen. \*) Er kam gerabe recht, um den Rückzug von Fleurus und die Anstalten zur Flucht in Brüffel mit eigenen Augen zu sehen. Alle Schritte ber Regierung beim Abzug, die sichtbare Gleichgültigkeit gegen die Zukunft des Landes, auch einzelne unverblümte Andeutungen, daß Desterreich zu erschöpft sei, um diese entfernte Provinz zu halten, ließen keinen Zweisel zu, daß bie Preisgebung bes Landes und ber Rückzug bis zum Rhein eine beschlossene Sache war; die mäßige Verfolgung des Rückzugs durch den Feind galt als die Folge eines Uebereinkommens; tas follte — Dohm bezeichnet es als ein "zuverlässiges Factum" — Graf Metternich vor seiner Abreise von Brüssel ganz offen gesagt haben und Mercy d'Argenteau der Unterhändler gewesen sein. Den Wunsch nach Frieden, berichtet Dohm weiter, habe Desterreich schon im Frühjahr gehabt und sich bamals mit ber Hoffnung getragen, ihn durch eine energische Offensive rasch zu erreichen; seit das Kriegsglück sich ungünstig gewendet, habe man sich entschlossen, dies schwer zu vertheibigende Gebiet, Belgien, aufzugeben und sich seine Entschäbigungen in Baiern und Polen zu su-

ment à son but, en le faisant manquer aux autres, mais on a lieu de douter, que la réoccupation sera aussi facile qu'on le calcule. Bekannt ist, taß auch die Zeitungen jener Tage, in denen die österreichische Politik sich vernehmen ließ, darüber ziemlich unverblümte Aeußerungen thaten. S. Polit. Journal 1794. S. 802.

<sup>\*)</sup> Das Folgende nach bem hanbschriftl. Bericht von Dohm d. d. Coln 8. Juli.

chen. Ja es heiße, man werde sich biesen Ersat mit der zurückkehrenden Armee selbst holen.

Damit stimmt bie Haltung bes Prinzen von Coburg zusammen. Nachdem der Rückzug unaufhaltsam fortgesett, Landrecies, Lequesmon, Valenciennes, Condé von den Franzosen wieder ge= wonnen waren, forderte der Prinz seinen Abschied, und die Gründe, womit er dies Gesuch motivirte, zeugten von noch tieferem Uns muth, als ihn zu Anfang bes Jahres ber Herzog von Braunschweig bei seinem Rücktritte ausgesprochen. Ein General von Kopf und Herz, sagt ber Prinz, \*) könne unmöglich seinen Wünschen gemäß handeln, wo "eine Art von cabaleuser Desorganisation die Oberhand gewinne." Er flagt bann die Art der öfter= reichischen Kriegführung in herbem Tone an; sein Sündenregister reicht bis zu dem Augenblick zurück, wo Desterreich in der Champagne die Preußen zu schwach unterstütt, ja er wirft die Hauptschuld bes Miklingens von 1793 auf Wurmser und seine Gönner. In einer solchen Lage bleibe "einem treuen Manne nichts übrig, als ben Stab nieberzulegen, ben er gern mit Lorbeeren umwunden dem Kaiser überreicht hätte."

Während so der kaiserliche Oberfeldherr selbst die bitterste Unstlage gegen die Thugut'sche Politik erhob, als deren Opfer er sich ansah, hörte Dohm während seines Aufenthaltes in Brüssel nur Anklagen gegen Preußen. Das Ausbleiben Möllendorsse und die laue Stimmung der Brabanter — so lautete, wie verabredet, dort das Urtheil — seien die einzigen Ursachen der Unfälle in den Niederlanden.

Nach diesen Ereignissen hatte die Streitfrage, ob Möllendorff nach Belgien zichen solle oder nicht, ihre Bedeutung verloren; um die Katastrophe von Fleurus und von dem was folgte abzuwehren, wäre er jedenfalls zu spät gekommen, auch wenn er damals in den Conferenzen zu Kirchheim (20. Juni) sich nach dem Wunsch der Seemächte sofort auf den Marsch begeben hätte. Seine Weisgerung war also ohne Einstuß auf die Ereignisse an der Sambre gewesen und der Jank zwischen ihm und der Diplomatie der Sees

<sup>\*)</sup> In einer handschr. Copie seines Entlassungsgesuchs an ben Kaiser.

mächte hatte nur eben die Folge gehabt, die Haager Uebereinkunft vollends zu lockern. Daß nun in einer königlichen Cabinetsordre vom 4. Juli die Weigerung gebilligt ward, war nach dem Ereigsnisse bei Fleurus natürlich.

Aber dieselbe königliche Orbre gab auch wieder ben Beweis, daß Friedrich Wilhelm II., wenn er nur den eigenen Eingebungen folgte, am besten berathen war. Weber bas Difgeschick an ter Sambre und das Ausbleiben der englischen Hülfsgelder, noch die allgemeine Desertion, die schon wie ansteckend wirkte, waren für ben König zureichenbe Gründe, das Reich ungebeckt zu lassen. Er folgte wieder seiner natürlichen Uneigennützigkeit und wies Möllenborff an, für's Erste, was auch geschehen möge, mit ber Armee jum Schut des Reiches am Rhein stehen zu bleiben. natürlich ber Politif, die Haugwit im Ministerium vertrat, ganz entgegen, und auch die Finanzlage Preußens stand solch großmuthigen Entschlüffen im Wege. Es sei "schlechterbings unmöglich", erklärte Haugwiß am 10. Juli, \*) bie Armee länger auf eigene Kosten zu erhalten, und selbst die erste Sendung der britischen Gelder, die eben angekommen, reiche höchstens auf zwei Monate hin. In ber Lage, wie sie sei, die Armee jedenfalls am Rhein zu lassen, sei höchst bedenklich, und wenn man dazu die Reigung blicken lasse, würden die Engländer mit ihren Zahlungen noch nachlässiger wer-Wenn die Haager Convention völlig aufgelöst werde, so bleibe kein anderer Ausweg offen, als vom Mittelrhein abzuziehen und eine Stellung zu nehmen, die Mastricht und Wesel decke und die weiteren Folgen der Eroberung Belgiens und vielleicht auch Hollands abhalte. Darüber solle sich der Marschall mit Malmesbury verständigen. Eine Cabinetsordre vom 25. Juli bestäs tigte bann diese Meinung. Es war barin Möllendorff anheim= gestellt, die Maßregeln zu nehmen, welche er zur Deckung Hol= lands und der westfälischen Lande für nöthig erachte. doch allerdings ganz ausgemacht, "daß Preußen den Krieg bis zu Ende dieses Feldzuges unmöglich aus eigenen Mitteln bestreiten könne, und es bliebe also, wenn die englischen Subsidien eingehal= ten würden, nichts übrig, als, übereinstimmend mit den früheren

<sup>\*)</sup> Schreiben an Möllendorff d. d. 10. Juli.

Erklärungen von der Unmöglichkeit einer weitern Mitwirkung, die Armee in die preußischen Staaten zurückzuziehen."

In den nämlichen Tagen, wo diese Weisung in Berlin beschlossen ward, gaben die Armeen am Mittelrhein wieber ein Les benszeichen von sich. Die beiden Feldherren, Möllendorff und Herzog Albert von Sachsen-Teschen, verständigten sich am 26. Juli in einer Conferenz zu Schwetzingen über die Maßregeln, wie fie burch die jungsten Vorgange in den Niederlanden geboten seien; die Diplomatie der Seemachte nahm dabei die Miene an, ganz unbetheiligt zu sein und die getroffene Berabredung als etwas zu betrachten, was nur bie beiben Feldherren anginge. Es solle das war der Hauptinhalt der Schwetzinger Uebereinkunft — ber Prinz von Coburg aufgefordert werden, mit außerster Anstrengung die Maas zu behaupten, die Armeen am Mittelrhein wollten es bann als ihre eifrige Sorge betrachten, die Mosel und namentlich Trier zu beden. Indessen ber Erbprinz von Hohenlohe mit einem gemischten Corps von Raiserlichen und Preußen Mainz schütze, sollte Möllendorff mit dem Rest des preußischen Heeres rechts gegen die Mosel ziehen, die Deckung von Coblenz übernehmen und im "widrigsten Falle" mit seinen Truppen die Karthause bei Trier besetzen. Der kaiserliche General Blankenstein, der mit einem Corps von ungefähr 7000 Mann Trier hielt, ward angewiesen, im Falle er mit Uebermacht angegriffen würde, sich auf Wittlich zurückzuziehen und in jedem Falle die Position zwischen dem linken Moselufer und dem Rhein auf das hartnäckigste zu vertheidi= Vielleicht könne auch ber Prinz von Coburg den an der Durte stehenben Feldmarschallieutenant Melas weiter vorschieben. Alle diese Bewegungen waren jedoch bavon abhängig gemacht, daß der Prinz die Maaslinie festhalte. \*) Man war im Begriff,

<sup>\*)</sup> Möllendorff erklärte sich mit dem Inhalt völlig einverstanden, fügte aber seiner Unterschrift die Clausel bei: "Da ich den Uebergang des Prinzen von Coburg über den Rhein für das größte Unglück ansehe, davon Gründe zu weitläusig anzusühren, der wichtigste aber der bei Verlust der Benutzung des Rheinstromes entstehende Mangel an Subsissenz für die Armee ist, auch die Entblößung der kön. Provinzen am linken Rheinuser nach sich ziehen muß, so bin ich genöthigt, in allem Betracht als erste Bedingung dieses Concerts die Behauptung des linken Rheinusers von Seiten des Prinzen von Coburg anzusehen, sonst ich mich von denen Verbindungen lossagen muß und durch

bie neuen Stellungen einzunehmen, ale bie Andricht einfam, bas überlegene feindliche Krafte fich an ter Saur und Mosel in Bewegung setten, um Trier zu nehmen. Den General Blankenstein zu verftarten, wurden bann wei premfifche Abtheilungen unter Kalfreuth und Köhler abgesandt; Kalfreuth brach aus seinen Stellungen in ber Rahe von Kreumach am 5. August auf: wie er fich aber Trier naherte, erfuhr er, bas Blankenftein ichen auf bem Rudzug nach Wittlich sei. Am 9. euckten bie Franzosen in Trier ein. Daburch war bie Berbindung ber Heere am Rhein mit Luxemburg verloren, ihr Zusammenhang mit tem Prinzen von Coburg wenigstens gefährtet; tie ichen vorhandene Bernimmung erhielt zugleich neuen Stoff, tenn bie Kaiferlichen warfen ten Preußen vor, sie seien ju spat zu hulfe gekommen, unt biefe antworteten mit bem Vorwurf, tie Kaiserlichen feien zu früh gewichen — eine widrige Debatte, tie sogar in tie Tagesblätter überging.

Man machte nun Plane, wie Trier wieder zu gewinnen sei, und vielleicht konnte damit den Kaiserlichen an der Maas wirkslich Luft gemacht, das Vordringen der Feinde ausgehalten werden; allein unter den Verhandlungen darüber vergingen mehrere Wochen und erst Mitte September setzte man sich in Bewegung, um, von der niederländischen Armee unterstützt, die Stellungen der Franzessen anzugreisen. Da traf noch während des Marsches die Nachsticht ein, daß die Kaiserlichen das rechte Maasuser geräumt hateten und an der Durte geschlagen seien; das Unternehmen wart also ausgegeben. Besser hatte mittlerweile der Erbprinz von Hoshenlohe seine Zeit benutzt. Ihm war nur die Ausgabe zugesallen, während des Zuges auf Trier die französische Rheinarmee zu bes

Entblößung ter fon. Provinzen mit der unter meinem Commanto stehenden Armee die hiesige Gegend zu verlassen und nach tem Niederrhein zu eilen gezwungen wäre." Der Prinz antwortete darauf (2. Aug.) mit der Versicherung, "alle zwischen der Maas und dem Rhein mögliche Positionen auf's äußerste zu vertheitigen"; für den "unwahrscheinlichen Fall, daß er gleichwol genöthigt würde, das linke Rheinuser zu verlassen", bat er den Marschall, "keinem ausz gestreuten Allarm Gehör zu geben", da er in solch einem widerwärtigen Falle ihn sosort durch Couriere davon benachrichtigen würde. Möllendorss erklärte sich (Schreiben vom 9. Aug.) dadurch für beruhigt. (Aus der M.'schen Corresspondenz.)

schäftigen; unter seinen Händen ward aus diesem Auftrag noch eine lette glänzende Waffenthat, bevor die preußischen Truppen auf beinahe zwei Jahrzehnte dem linken Rheinufer den Rücken wandten. Er machte am 17. Sept. nur eine Recognoscirung, ging bann zum Angriff vor und vergalt in einer Reihe glücklicher Gefechte (18-20. Sept.), in benen wieder Blücher mit ber Rei= terei hervorragte, den Franzosen ihren Erfolg vom Juli, schlug sie aus ihren Stellungen zurück und drängte sie, zum Theil in völlis ger Auflösung, über Kaiserslautern hinaus gegen die französische Gränze hin. Aber dieses lette Treffen von Kaiserslautern weckte im Hauptquartier keine rechte Freudigkeit mehr, und die Friedenss politiker hielten, so wie die Dinge einmal standen, den Sieg für überflüssig. Der Marschall war, wie wir aus seiner Correspon= denz ersehen, mit bangen Sorgen über den Gang ber Dinge in Polen, über den Rückzug in den Niederlanden erfüllt; die Gesands ten ber Seemächte bestürmten ihn mit dem Verlangen, auf das linke Moselufer zu gehen und damit den weiteren Rückzug der Raiserlichen aufzuhalten; ber Herzog von Dork schickte einen feiner Abjutanten, den Major von Hardenberg, einen Bruder des Ministers, an den Rhein, um bei Möllendorff Rath und Hülfe zu holen, während dieser selber sehnsüchtig auf Weisungen aus Berlin wartete;\*) — in diesen brangenden Verlegenheiten erschien benn allerbings der extemporirte Sieg wie ein "hors d'oeuvre" und es war jest am wenigsten zu erwarten, daß man ihn mit Kraft verfolgen würde. Bielmehr erhielt der Erbprinz die Weisung, seine alte Stellung wieder einzunehmen, und er stand benn auch acht Tage, nachdem er die Franzosen in den Westrich gejagt, wieder ruhig an der Pfriem bei Alzei und Pfeddersheim.

Die Vorfälle in den Niederlanden stimmten allerdings wenig zu der Zusage Coburgs, die Maaslinie auf's äußerste vertheidigen zu wollen. Zu Ende August war die kaiserliche Armee, noch über 80,000 Mann stark, hinter der Maas von Roermonde an dis Mastricht und an der Durte aufgestellt. Der Prinz von Coburg nahm jest in ähnlicher Verstimmung, wie vor ihm der Herzog von Braunschweig, seine Entlassung und Elersayt ward sein Nach-

<sup>\*)</sup> Nach zwei Schreiben Harbenbergs d. d. 21. Sept. und 1. Oct. und einer Note von Malmesbury und Kinkel d. d. 30. Sept.

folger. In dessen Sinne lag es wohl, eine angreifende Bewegung zu versuchen, aber die Franzosen waren an Zahl überlegen und voll Siegeszuversicht. Schon am 17. und 18. Sept. erkämpften sie ben Uebergang über bie Durte, brangten einen Theil der Desterreicher bis an die Bestre zurück und zwangen die ganze Armee, ihre Stellung an der Maas aufzugeben. Jest sollte die Roer ihre Vertheidigungslinie werden, aber die Franzosen verfolgten ihr Uebergewicht mit äußerster Raschheit und Energie. Schon am 25. Sept. standen sie bei Aachen; in den ersten Octobertagen an der Roer. Die hartnäckigen Gefechte, welche die Oesterreicher bort am 2. Oct. bestanden, vermochten doch nicht ihre Stellung zu halten; am Abend sahen sie ben Uebergang von den Franzosen erzwungen und ihren linken Flügel bebroht. Clerfant ging nun nach bem Rhein zurück; die Franzosen folgten. Schon am 6. October zogen sie in Coln ein; ein paar Tage später besetzte Marceau Bonn, Taponnier Coblenz. Die Desterreicher bezogen auf bem rechten Rheinufer, von Duffeldorf bis über die Lahn hin ausgebehnt, ihre Winterquartiere; Mastricht, vom Feind heftig beschossen, mußte am 4. November capituliren.

Indessen war es dem Corps unter dem Herzog von York, bas sich nach Holland gewendet, noch schlimmer ergangen. Piche= gru war zu Anfang September von Antwerpen aufgebrochen, um die Verbündeten, deren Vorhut hinter dem Flüßchen Dommel stand, anzugreifen. Die einzelnen Gefechte, welche die gemietheten Trups pen, z. B. die Darmstädter bei Boxtel lieferten, bewährten wieder die Waffentüchtigkeit deutscher Soldaten aufs rühmlichste, aber tie Führung war kläglich, das hollandische Heerwesen befand sich in voller Auflösung. Der Herzog von York führte, ohne daß er dazu gedrängt war, seine 30,000 Mann über die Maas hinüber (Mitte Sept.) und sah ruhig zu, wie die Franzosen ohne Brücken und schweres Geschütz Miene machten, Crevecoeur und Herzogenbusch einzuschließen. Nach einer Beschießung von wenig Stunden ergab sich Crevecoeur und die Franzosen wandten sich nun mit dem bort gewonnenen Geschütz gegen Herzogenbusch, das schon am 15. Oct. dem Feind scine Thore öffnete. Benlo folgte dem Beispiel, ohne daß ein Schuß fiel, wenig Tage später. Kaum war der Herzog von noch weiterem Rückzug abzuhalten; doch ließ er es geschehen, daß die Franzosen die Maas überschritten (18. Oct.),

4.4

und zog sich über die Waal zurück; Nymwegen ward dann dem Feinde so unrühmlich wie die andern Pläte preisgegeben. Der alte Parteihaß von 1787 regte sich jetzt und gab sich auch in der Zerfallenheit des holländischen Kriegswesens kund. Kein Zweisel: wenn ein strenger Winter die natürlichen Schutzwehren des Lanzdes undrauchdar machte, so war es ein leichtes Stück, die ganze Republik, die, in zwei Parteien zerrissen, von französischen Sympathien und Agenten unterwühlt war, ohne Blutvergießen zu erobern.

Nicht erfreulicher als diese Vorfälle im Westen lauteten die Nach= richten aus Often. Wir haben ber polnischen Ereignisse vom Frühjahre bereits in Kurze gebacht; inbessen hatte ber Aufstand mächtig zugenommen und eine neue Last des Krieges auf Preußen gewälzt. Schon im Mai waren 50,000 Mann aus Schlesten eingerückt, hatten bem weitern Vordringen Rosciusto's bei Szczekoczyn eine Schranke gesett (Anfang Juni). Krakau war den Preußen in die Hände gefallen, aber die ganze Wucht des Kampfes lag auf Preu-Ben, Rußland zögerte, seine schwachen Heereskräfte zu verstärken, von Desterreich her beunruhigte Thuguts nun offenkundiges Bemühen, den Kampf im Westen zu verlassen und durch die Einmis schung in Polen für Desterreich Vergrößerungen zu gewinnen. Der König selbst war auf ben Kampfplatz geeilt, aber sein Eifer, dem Kriege dort eine rasche Entscheidung zu geben, mußte an den Dimensionen des Landes, an bessen Art und Cultur schei= Seit Juli stand das preußische Heer vor Warschau und machte vergebliche Anstrengungen, die Stadt, die jest der Mittelpunkt des Aufstandes geworden, zu überwältigen. Die Lage der Armee auf diesem undankbaren Boben ward mit jedem Tage peinlicher; der Mangel an Lebensmitteln, Krankheiten und die Unsi= cherheit aller Communicationen trug wohl mehr zum Mißlingen bei, als die Leitung des Krieges selbst. Zu dem Allem, der Lang= samkeit ber russischen Rüstung, ber zweibeutigen Haltung von Thu= guts Politik kam benn seit Ende August ein Aufstand in Gubpreußen, der die so theuer erkaufte neue Erwerbung rasch in die revolutionäre Bewegung verflocht und die Lage der preußischen Politik allerdings aufs peinlichste verwickelte. Der gute Rath Hertsbergs, ber bamals in wohlmeinenbem Eifer ben König mit Briefen bestürmte und seine Dienste anbot, vermochte freilich aus dies

fer Krisis nicht zu helfen. Wohl war in seinen Briefen Alles richtig und scharf hervorgehoben, was sich gegen die Verberblichkeit der Auflösung Polens sagen ließ, auch der unaufhaltsame Fortschritt ber Franzosen über Belgien, Holland, ben Rhein und ben beutschen Süben treffend vorausgesagt und mit Grund ber Zweis fel erhoben, ob dann Preußen wohl im Stande sein wurde, zugleich in den Niederlanden, am Rhein, in Oberdeutschland und in Polen den Krieg zu führen? Aber daß er sich zutraute, wie in der Blüthezeit von Friedrichs II. Ansehen, burch Denkschriften die europäische Welt mit sich zu verständigen, die Mächte zur Anerkennung der frankischen Republik zu bewegen und damit der im vollen Laufe begriffenen friegerischen Propaganda der Revolution Halt zu gebieten, diese seltsame Ueberschätzung war nur bei einem Manne erklärlich, der sein Leben lang ein starkes Selbstgefühl in sich getragen,- der durch viele Jahre der Macht und des Gelingens von seiner staatsmännischen Unfehlbarkeit vollkommen überzeugt war, und der mit Grund den Augenblick, wo er das Ruber unfreiwillig verlassen, als ben Anfang eines Rückganges ber preußischen Politik bezeichnen durfte. Wir begreifen wohl, wie unbequem dem König im Lager bei Opalin die ungebetenen Lehren seines ehemaligen Ministers kommen mußten; es war schwer zu sagen, was ihn barin peinlicher berühren mochte: zutreffenden Wahrheiten, oder das eitle Selbstvertrauen des Ministers, daß er allein der Mann sei, der helfen könne? Der König antwortete in herb abweisendem Tone (20. Juli) und verbat sich ben Rath Hergbergs ungnäbiger, als dies ber greise Staatsmann verdient hatte. Denn auch zu diesem letten Fehlschritte trieb ihn bei aller Selbstüberhebung doch nur die eifrigste Sorge um die Macht bes Staates, dem er sein Leben gewidmet; die jest seine Stelle im Rathe des Königs einnahmen, waren zudem am wenigsten geeignet, die Erinnerung an die guten und glücklichen Tage Herps bergs zu verwischen.

Wir müssen uns alle diese Eindrücke, die Nachrichten vom Niederrhein und aus Holland, die Kunde von der vergeblichen Belagerung Warschaus und dem Aufstande in Südpreußen, wie sie nun im September in raschen Schlägen auseinander folgten, vergegenwärtigen, um die Stimmung Möllendorss zu begreisen, und wie wenig er dazu angethan war, nach dem Erfolge Hohen-

lohes bei Raiserslautern noch zu fühnem Angriffe vorzugehen. "Der König selbst — heißt es in einem Briese des Marschalls vom 25. Sept. — schreibt mir nichts, ebenso wenig Lucchesini und Manstein, wie es in Polen aussieht. Ich gestehe, daß ich nichts davon begreise, noch weniger, daß ich keine positiven Instructionen erhalte, was in allen diesen mißlichen Umständen zu machen und wie unsere eigenen Provinzen zu decken seien." Die Botschaft, daß Clersant wirklich über den Rhein gegangen, verssetzt ihn dann, wie er sich selber ausdrückt, in volle "Bestürzung."

Noch beutlicher als im Feldlager war in bem Kreise ber Dis plomatie die Auslösung der Coalition zu erkennen. Einentregen Eifer für ihre Erhaltung bewies nur noch Pitt; er schickte zu Ende Juli ben Grafen Spencer nach Wien, Sir Arthur Paget nach Berlin, um Desterreich und Preußen noch beim Kriege festzuhal-Preußen sollte zu größerer Thätigkeit angespornt, Dester= reich von dem völligen Rückzuge abgehalten, im Nothfalle burch neue Subsidien an die britische Politik geknüpft werden. wollte sich aber von Neuem ein dauernder Bund knüpfen, bei ber inneren Entzweiung, welche bie einzelnen Verbündeten trennte? Preußen sah in Desterreich und in der neuesten Wendung von Thuguts Politik sich offen Schach geboten; seit der polnische Aufstand um sich griff, ward ber österreichische Staatsmann so unver= hohlen der Mitschuld angeklagt, daß es darüber zwischen ihm und Lucchesini sogar zu diplomatischen Erörterungen kam. Zwischen England und Preußen war aber ein Ton ber Entfremdung ein= getreten, der für die neue Eintracht wenig Hoffnung gab; Preußen beschwerte sich über die säumige Zahlung der Subsidien, Eng= land über die Unthätigkeit der preußischen Waffen; Rlagen und Gegenklagen wurden in einem Tone vorgebracht, der eher den offenen Bruch, als ein neues Einverständniß ankündigte. \*)

Die Frage eines besondern Friedens mit Frankreich ward im Kreise der preußischen Diplomaten ernsthaft erwogen; Möllen=

<sup>\*)</sup> S. Malmesbury III. 124—128.

borff hatte nach bem Rückzuge von Fleurus und Dohms bebenklichen Mittheilungen sich barüber geradezu an Manstein und Lucchefini gewandt. Der Lettere erklärte, \*) er für seine Person sehe nichts babei, mit Robespierre zu verhandeln; Mazarin habe sich auch mit Cromwell einlassen müssen. Aber einmal wurde man beim König einem unbestegbaren Wiberwillen begegnen, und bann sei auch politisch ein solcher Schritt jest nicht rathsam. "Durch einen Separatfrieden würden wir allen unseren Verpflichtungen untreu werden; wollten wir das Reich zulassen, so würde die Unterhandlung öffentlich werben, wir baburch unser Ziel nicht erreis chen, wohl aber die Kaiserin von Rußland, von Desterreich angeregt, unsern Entwürfen in Polen sich ungünstiger als je zeigen. Beschränken wir uns barauf, bei ben anbern Mächten friedliche Gesinnungen zu wecken und in jedem Falle ben Subsidienvertrag nicht über dies Jahr zu verlängern, so geben wir dem Uebelwollen keine Blöße und haben Aussicht auf feste und bleibende Berbindungen."\*\*)

In Wien, wohin sich Lucchestni in der Absicht begab, ben Erfolg der britischen Sendung zu beobachten, sand er die Stimsmung so, daß er nur darüber im Zweisel blieb, ob Thugut es mehr auf eine Friedensverhandlung abgesehen habe, oder auf neue englische Hülfsgelder? Der österreichische Staatsmann widersprach dem Gerüchte einer geheimen Verabredung mit Frankreich auß Bestimmteste; man schob das Entstehen der Gerüchte auf die Thästigkeit eines zweideutigen Menschen, von dem es zweiselhaft war, ob er Agent oder Spion sei, und mit welchem allerdings Graf Metternich und Mercy d'Argenteau sich in Brüssel in Unterredungen eingelassen hatten.\*\*\*). Dagegen nahm Lucchesini den entschiedenen Eindruck mit, daß das Project der Erwerbung Baierns wieder an der Tagesordnung sei. Die britischen Verhandlungen aber ließen ein klares Ende nicht voraussehen; wohl übten die

<sup>\*)</sup> Schreiben an Möllendorff d. d. Opalin 19. Juli.

<sup>\*\*)</sup> Die Stelle lautet wörtlich: "nous donnons point de prises à la malveillance et nous devons bien compter qu'un gouvernement à l'abri des intrigues étrangères seroit entraîné par ses interêts vers des liaisons solides et permanentes avec la Prusse.

<sup>\*\*\*)</sup> Depesche L.'s d. d. Wien 24. Juli.

Subsidienanerbietungen Spencers auf Thugut ihre Wirkung; allein es blieb vorläufig bei allgemeinen Verheißungen, die es doch wies ber zweifelhaft machten, ob der öfterreichische Staatsmann nicht eine Verständigung mit der französischen Republik vorzog.

Diese Erfahrungen, zusammengenommen mit ben friegerischen Vorgangen in ben Niederlanden, mußten die Wagschale zu Gun= sten des Friedens sinken machen; Möllendorff drängte darauf nicht weniger lebhaft als Lucchesini. Es galt nur vor Allem, den Wiberstand bes Königs zu überwinden. Aus den Papieren, die uns vorliegen, glauben wir entnehmen zu bürfen, daß im Anfange August, also einem sehr kritischen Augenblicke ber polnischen Verwicklung, Lucchesini es zuerst mit dem Vorschlage einer Verhand= lung mit Frankreich beim König versucht hat. Friedrich Wilhelm II. lehnte das Ansinnen, dazu die Hand zu bieten, in bestimmtester Weise ab. "Niemand — äußerte er — werde ihn dazu bringen, daß er sich durch die ersten Eröffnungen herabwürdige."\*) Aber so weit brachte es Lucchesini boch, daß der König sich nicht ab= geneigt erklärte, auf Vorschläge, die an ihn kamen, einzugehen, und daß er dem geschmeidigen Italiener die Vermittlung berselben überließ. Für Lucchesini, der seit lange auf den Frieden hingearbeitet, war eine solche Erlaubniß natürlich der erwünschte Hand= griff für Anknüpfung ber Verhandlungen. Zugleich kam Möllen= borff auf eine Auskunft, die den Weg zu Verhandlungen bahnen Wegen bes Austausches der Gefangenen sollte durch Ma= jor Meyerink mit den Franzosen verhandelt und dieser Anlaß zu weiteren Vorschlägen benutt werben. Um den König dafür zu stimmen, vermied es die Friedenspartei forgfältig, von einem Se= paratfrieben zu sprechen; Preußen sollte jedenfalls das Reich mit in ben Frieden einschließen, gleichsam ber Vermittler eines Reichs=

<sup>\*) &</sup>quot;Le Roi m'a déclaré — de la manière la plus solennelle, que jamais aucun de ses serviteurs ne le porteroit à se déshonorer par de premières ouvertures; mais il souhaite enfin que l'occasion les fasse naître d'ailleurs et tout en me défendant sans retour tout ce qui feroit paraître son nom dans les propositions préparatoires de la paix il m'a permis d'employer personellement toutes les ressources de la politique et du zèle pour en amener quelqu'une pendant mon séjour à Vienne. Je sens comme je le dois Monsieur l'importance de la vocation à laquelle je suis depuis ce moment appelé et j'entends le cri de la patrie. (Aus einem Schreiben L's d. d. 14. Aug.)

friedens werden. Nur so könne Holland gerettet und der reißende Fortschritt der französischen Wassen aufgehalten werden.\*)

Intessen die Verhandlungen in Wien nicht vorwärts schritz ten, erfolgten die Ereignisse, die wir kennen: die unglücklichen Befechte an ber Maas und Roer, ber Aufstand in Südpreußen, bie Aufhebung der Belagerung von Warschau. Der König verließ jett den mühevollen und unfruchtbaren Kriegsschauplat in Polen; die letten Greignisse waren für die Friedenspolitiker die beste Unterstützung gewesen und Friedrich Wilhelm verbarg nun nicht mehr, daß er aus diesem endlosen doppelten Kampfe herauszukommen wünsche. Auf bem Rückwege sandte er von Breslau aus Lucchesini nach Wien, um bort zu erklären, baß Defterreich jest, ba Preußen angegriffen sei, nach bem Bundesvertrag vom 7. Febr. 1792 ein Hülfscorps von 20,000 Mann zu stellen habe; wenn, wie fast sicher zu erwarten, man in Wien bazu nicht geneigt war, follte er auf die Abberufung einer gleichen Zahl Preußen von der Rheinarmee vorbereiten. Auch bes Friedens wegen hatte Lucchesini den Auftrag in Wien anzupochen. \*\*) Die Unterredungen, die kurze Zeit vorher Hardenberg in Frankfurt mit Lord Malmes= burn pflog, mußten ohnedies die Aussicht auf ein mögliches Einverständniß mit den Seemächten sehr herabstimmen. \*\*\*)

Am Rhein hatte Möllendorff eben noch mit dem Herzog von Sachsen Teschen Verabredungen getroffen über die Operationen, die man ergreisen wollte, um wenigstens das linke Rheinuser zu behaupten. Es hatten darüber (1 — 5. Oct.) viele Verhandlungen stattgefunden und war auch ein leidliches Einverständniß erreicht, als die niederschlagende Kunde von dem bereits erfolgten Uebersgange Clerkants über den Rhein eintraf und nun alle diese kaum

<sup>\*) (</sup>Le roi) a infiniment goûté l'idée que vous lui avez suggérée, Mr. le maréchal, de devenir le médiateur entre l'Empire et la France, qui amenerait naturellement à moyenner une paix générale qui est à mon avis l'unique voie de sauver le stadthoudérat en Hollande et peutêtre tous les gouvernements de l'Europe de la subversion dont ils sont menacés. (Schreiben L's v. S. Sept.)

<sup>\*\*)</sup> S. Depesche L's d. d. Breslau 25. Sept., worin es am Schluß heißt: S. M. se livre de jour en jour davantage au désir d'amener la sin de la guerre, si ce n'est pas une paix sormelle, du moins par une longue trève. Voilà le second objet de mon prompt voyage à Vienne.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Malmesbury III. 132.

gebornen Plane in ber Geburt erstickte. Die gleichzeitigen Rachrichten aus Polen kamen benn biefen Eindrücken sehr zu Hülfe. "Im Vertrauen — schrieb Möllendorff am 10. Oct. an ben Erbprinzen von Hohenlohe — Sie muffen sich aber nichts merken lassen, schilbert mir der König die schlechte Lage der polnischen Sachen und zeigt mir die Detachirung eines Corps bahin, wornach ich meine allgemeinen Arrangements machen foll. müssen wir uns zusammenziehen und concentrirte Positionen neh= men." In diesem Augenblicke war benn auch ber Marschall, so lebhaft auch der österreichische Feldherr in ihn brang, nicht mehr dazu zu bewegen, einzelne Corps zu betachiren ober sich auf neue Operationen einzulassen. Gleich nachher traf burch einen Courier der Befehl des Königs ein: "so viel als möglich jedes ernste Gefecht zu meiden, indem es allen Anschein hätte, daß der Tractat mit England gebrochen würde und man nicht unnützer Weise Leute aufopfern wolle."\*) Daß England seine Subsidienzahlungen eingestellt, gab einen erwünschten Anlaß, ben Haager Vertrag als gebrochen und jede weitere Verbindlichkeit als aufgehoben anzusehen. In herbem Tone erklärte bies Möllenborff ben Gesandten ber Seemächte (21. Oct.); ebenso lauteten die Eröffnungen, die der preußische Gesandte in London und Hardenberg dem Lord Malmesbury wenige Tage später machten. In benselben Tagen begann ber Rückmarsch ber Preußen auf bas rechte Rheinufer. Ein Theil bes Heeres brach nach Polen auf; nach Westen zu sollten die westfälischen Gebiete gegen einen französischen Einfall gebeckt werben.

Indessen hatte die erste Annäherung an die französische Republik stattgefunden; die Friedenspartei in Preußen hatte natürslich nicht versäumt, die Erlaubniß, die der König Lucchesini gesgeben, in ihrem Sinne zu benußen. Seitdem Robespierre gesstürzt war, schien zudem ein Hinderniß beseitigt, das mit am meisten Anstoß gegeben hatte. So begann man denn zunächst

<sup>\*)</sup> Schreiben Möllenborffs an Hohenlohe d. d. 14. Oct. Ein Schreiben Harbenbergs d. d. 12. Oct. fündigte die Verweigerung der Subsidienzahluns gen und den bevorstehenden Bruch mit den Seemachten an.

burch untergeordnete Agenten auf neutralem Boden die ersten Einverständnisse anzuknüpfen; ohne daß von beiden Seiten Jemand officiell verslochten war, kam es doch zu einzelnen Besprechungen welche die erste Annäherung vorbereiteten. Ein Agent, den Möllendorff schickte, und ein in den deutschen Dingen sehr bewanderter Mann, der mit der französischen Gesandtschaft in der Schweiz zusammenhing, waren diese ersten Unterhändler.

Auch an einer andern Stelle wurden, ohne baß Preußen ben Anfang zu machen schien, die Friedenswünsche laut. Reichstage war die Kriegslust längst abgefühlt. Warum hatten auch, ba Preußen zum Frieden brangte, Desterreich selbst mit neuen englischen Subsidien nicht beim Kampfe testzuhalten schien, die Mittleren und Kleineren allein friegerisch gesinnt sein sollen! Wir kennen ja die Noth, die man bei den Meisten gehabt, daß auch nur die ersten Verpslichtungen gegen bas Reich erfüllt wurden, und wie beharrlich einzelne Reichsstände auch während des heftigsten Kampfes sich auf der Linie der Neutralität hatten zu er-Einer von diesen, Pfalzbaiern, ließ zu Regens= halten suchen. burg zuerst ben Wunsch nach Frieden vernehmen; in gleichem Sinne entfaltete für Kurmainz der bewegliche und wandelbare Coadjutor Carl Theodor von Dalberg seine Thätigkeit. October kam von Kurmainz ein förmlicher Antrag auf Friedensverhandlungen, die ber Kaiser, im Einverständniß mit Preußen, einleiten sollte; auch hatte Dalberg bereits mit der französischen Gesandtschaft in der Schweiz Berührungen gesucht. Der Antrag fand im Reichstage eifrige Fürsprecher; im Rurcollegium unterstütten ihn nicht nur Brandenburg und Pfalzbaiern, sondern auch Kurcöln; auch im Fürstenrath ward er mit sichtbarer Genugthuung aufgenommen. Entschiedener Widerspruch fam nur von Desterreich und von Hannover, bas durch England bestimmt war; ber Politik Thuguts, wie der Pitts, mußte bei den damals noch schwebenden Verhandlungen über die neue Herstellung der Coalition ein Antrag wie der Dalberg'sche allerdings sehr un= bequem kommen. Doch konnte bie Einsprache Desterreichs und Hannovers nicht hindern, daß der kurmainzische Vorschlag rascher, als es sonst Brauch war, verhandelt und am 22. Dec. zum Be= schluß erhoben wurde.

Es war das der Augenblick, wo die Eroberung Hollands bevor-

Nand und die französische Republik dort ihre erste Probe des neuen revolutionären Spitems der Eroberung und Ausbeutung ablegte. 218 1672 eine ähnliche Gefahr bevorstand, mar dies ber Anfang einer antifranzösischen Allianz von monarchischen und republika= nischen Staaten geworben; jest löste nich ber lockere Bunt ber europäischen Könige. Damale, gab der große Kurfürft bas Zeichen bes Widerstandes für bie Unabhängigkeit ber europäischen Staaten; jest gab Preußen das Signal zum Frieden mit dem westlichen Feinde. Damals zog Brandenburg, das eigene Land bem schwedischen Gegner preisgebent, an den Rhein; jest zog es seine Heere zurück, um erst nach zwanzig Jahren voll von Drangsas len und blutigen Kämpfen den deutschen Strom wieder mit seinen siegreichen Wassen zu begrüßen. Inzwischen war Desterreich noch einmal festgehalten bei ber Coalition, freilich nicht aus besieren Beweggründen, wie die waren, aus denen Haugwig und Lucchefini Preußens Ausscheiden bemirkten. Die englischen Subsidien von seche Millionen Pfunt Sterling und bie Hoffnung, wie auch ber Arieg sich wenden möge, jedenfalls in Baiern ober Polen eine Entschäbigung zu finden, gaben bei Thugut boch am Ende ben Ausschlag für Die Coalition. Die übrigen Stände bes Reichs waren fast ohne Ausnahme friegsmüde und sahen mit Ungedulb dem Frieden entgegen, deffen Vermittlung nun in Preußens Hand gelegt mar.

Seit ben Vorgängen in Regensburg war Preußen in ber Lage, die Unterhandlungen aus dem Dunkel geheimer Besprechungen von untergeordneten Agenten zu officieller Bedeutung zu erheben. Im Anfang December ward Graf Golz zum Friedensunterhändler ersnannt, der Legationsrath Harnier ihm beigegeben; noch bevor das Jahr zu Ende ging, traf die preußische Friedensgesandtschaft in Basel ein. Die Unterhandlungen, wie der Wohlkahrtsausschuß wollte, in Paris gleichsam unter dessen Aufsicht zu führen, dazu verstand sich Preußen nicht, wohl aber ging Harnier zu Anfang des neuen Jahres nach Paris, um sich mit dem Wohlkahrtsaussichuß persönlich auseinanderzusesen. Aus den Aeußerungen des Preußischen Diplomaten konnten die Franzosen sich überzeugen, daß es Preußen Ernst war mit dem Frieden; es schwand allmälig das Mißtrauen, daß die Friedensverhandlungen nur eine geschickte Kriegslist sein sollten.

Den Erklärungen ber Franzosen war bas Verdienst ber Aufrichtigkeit nicht abzusprechen; bie Grundlinien ber kunftigen Politik Frankreichs traten barin unverhüllt hervor. Man forberte ben Rhein als "natürliche Gränze", stellte ben beutschen Fürsten, auf beren Rosten die Abtretung des linken Ufers folgte, eine Entschäbigung in Aussicht, entweber zum Nachtheil Desterreichs ober burch Säcularisation geistlicher Stifter. Die kleineren Fürsten konnten sich durch Preußen vertreten lassen, auch sei Frankreich bereit, mit ihnen gesondert zu verhandeln. \*) Es ist nicht schwer, darin den Gebanken der folgenden französischen Politik zu erkennen: das mit England verknüpfte Desterreich aus Westbeutschland hinauszubrangen, für die Herstellung des eigenen Ginflusses bort eine Brude an Preußen zu finden, das Reich in seine Sonderintereffen aufzulösen und sich die kleineren Fürsten im Süben und Westen zu Schützlingen und Verbündeten heranzubilden. Die Dreitheilung Deutschlands in ein österreichisches, preußisches und rheinbundisch-französisches, wie sie eilf Jahre später burchgeführt worden ift, war in biesen Umrissen eigentlich schon angebeutet.

Daß die Politif der Friedensmänner in Preußen auf solche Bedingungen eingehen würde, konnte nicht mehr zweiselhast sein, wenn man die peinliche Unthätigkeit betrachtete, womit Preußen der Krisis in Holland zusah. Drohte sich doch hier die französissche Eroberung schon dis an die Gränzen des eigenen Landes vorzuschieben; die politische Ueberlieserung wie dynastische Bande sprachen gleich lebhast dafür, da man für Holland oder wenigstens das Haus Dranien eintrat, und doch ließ man es geschehen, daß der Erbstatthalter sloh, das Land mit französischen Formen überzogen, ihm französische Contributionen abgezwungen, das ganze Werk der Restauration von 1787 vernichtet und die damals Verztriebenen zurückgerusen wurden. Was blieb darnach Preußen zu verweigern noch übrig?

Wieder war es die polnische Sache, die in diesem Augensblick recht verhängnißvoll eingegriffen und die letten Bedenken überwunden hat. Wir erinnern uns, wie Rußland fast unthätig es Preußen überließ, den beschwerlichen Sommerfeldzug gegen die polnische Volkserhebung zu führen, die vergebliche Belagerung

<sup>\*)</sup> S. Manuscrit de l'an III. S. 49.

von Warschau zu unternehmen und sich durch einen Aufstand im eignen polnischen Gebiete bedrängen zu lassen. Die Frucht bieser Anstrengungen, die der Besit von Warschau hatte sichern sollen, war eben durch das Mißlingen dort vereitelt worden; Preußen hatte (im herbst) ermübet ben Kampfplat verlassen muffen. Statt, wie man gehofft, durch Bewältigung bes Aufruhrs auch den Preis des Sieges zu ernten, mußte man seine Kraft in einer Menge kleiner undankbarer Kämpfe vergeuden. Diesen Moment hatte Rußland erwartet; rasch rückte jett ein ansehnliches Heer unter Suwarow vor, lieferte den Polen die letten Entscheidungsschlachten bei Brecze (19. Sept.) und Maciejowice (10. Dct.), drängte auf Warschau los und nahm die polnische Hauptstadt Der ungeheure Menschenverlust kam bei dem russtim Sturm. schen Feldherrn kaum in Vergleich mit dem Dienste, den er mit dieser schnellen Entscheidung der Politik seiner Kaiserin leistete. War Preußen im Sommer die Rolle zugefallen, den im vollen Aufschwunge begriffenen Aufstand zu bekämpfen, so hatte ihn nun Rußland, als er schon in Abnahme war, glücklich überwäl= tigt; der traurige Ruhm und mit ihm der Vortheil dieses Sieges fiel Rußland zu. Daß es diesen Vorsprung gegen Preußen treulos benutte, lag in der Natur der Dinge; die polnische Sache war ja von vornherein nicht dazu angethan, Proben ehrlicher Po-Aber es war boch in dieser Reihe unerhörter litik abzulegen. Vorgänge, wie die polnische Sache sie bietet, eine immer noch auffallende Episode, wie Katharina II. jest die lette Theilung vor= Nicht mit Preußen, das die Last des Krieges getragen, sondern mit Desterreich, das keinen Schwertstreich gegen den polnischen Aufstand geführt, schloß sie jett (3. Jan. 1795) ein Abkommen, wodurch über ben Rest von Polen verfügt ward. Nach diesem Theilungsplane, auf den wir später noch mit einem Worte fommen werden, erhielt Rußland ben Löwenantheil; zwei Stude, die zusammen dem russischen nicht gleich kamen, sielen an Desterreich und Preußen, und zwar erhielt letteres davon die Hälfte, die etwas größer, aber menschenleerer war. Die Thugut'sche Po= litik hatte also in Polen vollständig gestegt; Preußen war in be= leibigender Weise umgangen, Thugut hatte die Abrundung erlangt, die er Desterreich für die Räumung der Niederlande zugedacht. Mit diesem Stuck Polen und ben neuen britischen Subsidien war

die österreichische Politik noch einmal für bie Sache ber Coalition gewonnen worben.

Der Einbruck dieser Lösung, die treffliche Abrundung, die sich Rußland geschaffen, das Berlangen, Preußen solle die von ihm besetzen Palatinate Sandomir und Krakau an Desterreich abtreten — der Eindruck dieser Borgänge war in Preußen der allerpeinlichste. Lebhaster als je verwünschte jest Lucchesini die "verhängnisvolle Allianz" mit Desterreich, die Preußen in den französischen Krieg gestürzt, damit sich indessen Rußland und Desterreich in seinem Rücken ausdreiten konnten, und die Urheber der Reichenbacher Politik, unter denen er obenan seinen Schwager Bischosswerder nennt, werden nachträglich von ihm noch verdammt. Er wünscht nichts eiseiger, als einen raschen Frieden mit Frankreich, damit die Heere nach Osten marschiren könnten; Rußland würde dann wohl weniger zudringlich, Oesterreich etwas coulanter werden. Aber das sei eben der Grund, warum Thugut Alles ausbiete, den Frieden zu hindern.\*)

Der dies schrieb und seine gleichgesinnten Freunde hatten die Scheu vor dem Frieden mit Frankreich lange überwunden; nur der König war noch bedenklich. Den Erfahrungen in Polen kam aber balb noch Anderes zu Hülfe. In den ersten Tagen des Februar machte Toskana seinen Frieden mit der französischen Republik, Spanien rüstete sich, das Gleiche zu thun. Ein Zweig des österreichischen Kaiserhauses und eine bourbonische Königslinie traten mit dem Wohlfahrtsausschusse in Verhandlung und schlossen mit ben "régicides" von 1793 ihren Frieden; die monarchische Soli= darität, in deren Namen man vor drei Jahren ins Feld gezogen, war also auch äußerlich zerstört, nachdem sie längst aufgehört ter innere Beweggrund des Bundes gegen die Revolution zu sein. Es war nur allzuwahr, was Lucchesini damals schrieb: "Die Dinge liegen so, daß Jeder nur an sein eigenes Heil denken darf; darum predige ich offen den Frieden. Auch sind bei uns die Minister, Man= stein und die öffentliche Stimme für den Frieden. Nur ber König kann sich von dem Vorurtheile noch nicht losmachen, das ihn mit Diesem unseligen Kriege verknüpft." Die Dinge in Polen, bas Ver= hältniß zu Desterreich, das Ausbleiben ber englischen Subsidien

<sup>\*)</sup> Schreiben an Möllendorff d. d. 17. Jan.

hatten, meint Lucchesini, wohl hinreichen können, ben Monarchen "auf andere Grundsätze zu bringen." Allerdings war der König noch feineswegs ber Friedenspolitif unbedingt hingegeben; er be= trachtete bie angefnüpften Verhandlungen als Versuche, bie auch mißlingen könnten, brum erfordere es die Vorsicht, sich für alle Fälle auf die Fortdauer des Krieges vorzubereiten.\*) Er wünschte baher ben öfterreichischen Kriegsplan genauer zu kennen; es fanben barüber (4. Febr.) Besprechungen zu Heibelberg, im Hauptquartier bes Herzogs von Sachsen-Teschen statt. \*\*) Darnach war es ber Plan bes Kaisers, burch ein öfterreichisches Heer ben Oberrhein von Basel bis Mainz, durch eine Reichsarmer die Strecke von Mainz bis etwa zur Sieg zu beden; bies, hatte man in Wien geaußert, und die baran angeschlossene Stellung ber Preußen in Westfalen "werbe ben Absichten beiber Höfe am besten entsprechen." Von Seiten Preußens ward dabei erklärt, daß das noch zu= rudgelaffene Corps etwa noch bis Ende März da wo es stand - zwischen Gernsheim und bem Main - verbleiben werbe.

Un diesen letten freilich dunnen Fäben hing noch die Hoff= nung Englands und Desterreichs, den Frieden zu vereiteln, über ben nun seit Ende Januar Golt und Barthelemy formlich in Basel verhandelten. Auch schienen die ersten Erörterungen jener Hoffnung noch gunftig. Preußen verlangte vor Allem einen Waffenstillstand, um bei den kleineren Fürsten den Frieden vorzubereiten, bann die Neutralität von Mainz, das sei für Preußen eine Chrensache. Zwar ließen andere Andeutungen barüber keinen Zweifel, daß man bereit war, im Frieden die Reichsfestung preiszugeben, aber jest sollte es nicht geschehen. Weber ber Waffenstill= stand noch die Neutralität von Mainz fand bei den Franzosen Eingang; darüber stockte die kaum begonnene Berhandlung. gleich war Graf Goly gleich anfangs erfrankt und starb im Anfang Februar; eine neue Störung, welche die Politif der Coalis tion nicht ohne Hoffnung betrachtete. Noch suchte die britische Diplomatie alle Hebel in Bewegung zu setzen; sie hat sogar der . Gräfin Lichtenau eine große Geldsumme angeboten, wenn sie ben

<sup>\*)</sup> S. das Schreiben vom 5. Jan. bei Massenbach II. 299 f. Damit stimmt ein handschr. Schreiben d. d. 20. Jan.

<sup>\*\*)</sup> Nach einem handschr. Rapport d. d. Großgerau 5. Febr.

Frieden hindere, ist aber, nach der Versicherung der Gräfin, damit von ihr abgewiesen worden! Darnach hätte sich freilich die britische Politik in dem Irrthum befunden, es handle sich nur um eine Hofintrigue, während jest Alles zum Frieden drängte: die Stimmen der Staatsleute und Feldherren, die sinanzielle Erschöpfung, die bittern Erinnerungen aus Polen. Auch Desterreich gab die Parthie noch nicht verloren; es erbot sich, den Frieden gemeinsam mit Preußen vorzuberciten, das heißt, Thugut, jest von Neuem im Dienste der Kriegspolitik, suchte die Hand im Spiel zu haben, um das Gelingen der Verhandlung zu vereiteln. Im Neiche hielt entweder die Lethargie Alles nieder, oder es tauchten patriotische Vorschläge auf, denen nur eben die Macht der Vollziehung sehlte. Auch der Fürstenbund hat, wie wir sehen werden, damals wieder einmal gespukt.

Die ablehnende Antwort auf diese Versuche lag zum Theil in der Ernennung eines neuen Gesandten nach Basel und noch deutli= cher in den Vorbereitungen zum Abmarsch des größten Theiles der Truppen vom Rhein (Febr.). Doch behielt man, für den Fall bes Mißlingens, immer noch einen schmalen Weg in's Lager ber Coalition offen. Mit einer unverkennbaren Absichtlichkeit wurden die Aeußerungen des Königs, die den Frieden noch als ungewiß bezeichneten, weiter getragen. Auch die Persönlichkeit des neuen Gesandten in Basel stimmte damit zusammen; Hardenberg galt nicht für einen Anhänger des Friedens um jeden Preis. seine Ansicht schon früher (13. Jan.) in einer Denkschrift bargelegt, \*) teren Summe dahin ging: daß ein allgemeiner Friede das Wünschenswertheste, aber auch Unwahrscheinlichste, die Fort= setzung des Krieges für Preußen fast unmöglich und eine Samm= lung neuer Kräfte im Frieden bas dringenbste Bedürfniß sei. Aber die Gedanken einer Allianz mit Frankreich, womit man in Basel sehr zudringlich hervortrat, wies Harbenberg wenigstens für ben Augenblick als mit der Ehre und Politik gleich unverträglich zu-Vielmehr musse Preußen suchen, für sich und die Reichs= stände, die seine Vermittlung verlangt, die Neutralität zu gewin= nen, den bisherigen Alliirten die Gründe offen barlegen, warum man so handeln musse, und sich mit ihnen so wenig als möglich

<sup>\*)</sup> S. Maffenbach II. 316 f.

entzweien. Harbenberg trug sich dabei freilich noch mit dem Gestanken, daß man die Rheingränze nicht opfern müsse; der Friede, wie er ihn wollte, war demnach die Neutralität des größten Theils vom Reich, und zwar ohne wesentliche Opfer erkauft.

-Mit diesen Ansichten stand Harbenberg der Coalition schon näher als Lucchefini ober Haugwiß. Nach ber Eroberung Hollands war ohnedies der Widerspruch gegen die Friedenspolitik wieder laut geworden, es tauchten Entwürfe auf, die freilich ebenso rasch bei Seite gelegt wurden, und man deutete sogar einen Augenblick ben Abmarsch ber Truppen nach Westfalen als ben Anfang einer friegerischen Bewegung. Unter biesen Ginbruden suchte sich Harbenberg, ehe er nach Basel ging, dem britischen Unterhändler zu nähern und ihn bavon zu überzeugen, baß bas wichtigste Hinderniß des Krieges für Preußen immer noch die Gelds noth sei. Auch kamen beibe, trop ber bittern Entzweiung vom October, so weit mit einander in's Reine, daß Malmesbury noch einmal versprach, seine Regierung darüber zu hören, indeß Harbenberg die Unterhandlung in Basel nicht allzuschnell betreiben wollte. \*) So sollte die Entscheidung noch einmal verzögert werben, bamit England Zeit zu einem neuen Subsibienvertrag gewinne, und in der That sehen wir die bekannten Unterhändler, Spencer und Paget, noch einmal thätig, auch Malmesbury in Verhandlung mit seinem Ministerium; allein bis sich barüber eine sichere Aussicht auf Erfolg zeigte, war auch zu Bascl ber Friede schon abgeschlossen.

Die Unterhandlungen waren in Basel, che Harbenberg einstraf (18. März), weit genug vorgerückt; Harnier war nicht unsthätig gewesen. Man hatte preußischer Seits ben Waffenstillstand fallen lassen und sich auch an den Gedanken der Rheingränze gewöhnt. Nur über die Form gingen beide Theile noch auseinander; Preußen wollte darüber mündliche Zusagen geben, aber nichts in den Vertrag gesetzt, sondern auf die allgemeine Pacification versichoben wissen. Preußen, hieß es, habe kein Recht, über das linke Rheinuser zu verfügen; man solle nicht Forderungen stellen, welche ehrenrührig für einen Staat seien. Die französischen Unterhändler schienen diesen Einwänden nicht unzugänglich, aber der Wohls

<sup>\*)</sup> S. Malmesbury diaries III. 204 ff. 229 ff. 244.

fahrtsausschuß beharrte barauf, daß die Bedingung formlich in ben Vertrag übergehe. Man glaubte in Basel barüber schon einig zu sein, als die Forderung von Paris bestimmter wiederholt wart, und es drohte barüber, vor Harbenberge Ankunft, fast zum Bruch zu kommen. \*) Undere Schwierigkeiten erwuchsen aus ber Forberung Preußens, gegen jebe Schwächung seines Gebietes eine Sicherheit zu erlangen, und aus bem Vorschlag ber Reutralität Rordbeutschlands. \*\*) Wir erinnern uns, baß Harbenberg schon in ber Denkschrift vom Januar etwas Aehnliches vor Augen gehabt: die Neutralität Preußens "mit Einschluß derjenigen Reichsftanbe, bie seine Hulfe und Vermittlung angerufen hatten". Den Franzosen kam dieser Vorschlag sehr unbequem; sie wollten sich wohl die Vermittlung Preußens für die kleineren Staaten gefallen lasfen, aber bieselben nicht mit einem Sage für neutral erflart feben. Es erwachte in Paris einen Augenblick bie Sorge, es sei Preu-Ben mit dem Frieden nicht Ernst; ein Mißtrauen, das indeffen durch Barthelemy's Erklärung, es sei bies bas einzige Hinderniß bes Friedens, beseitigt ward. Die Nachricht Barthelemy's traf fast zusammen mit den Anzeichen des gewaltsamen Aufstandes, ber am 12. Germinal die ganze Eristenz ber französischen Regierung bebrohte und ihr den Erfolg eines solchen Friedensschlusses dop= pelt werth machte. So genehmigte der Wohlfahrtsausschuß schnell, was er anfangs entschlossen war zu verweigern; auch Harbenberg burfte nicht länger zögern, wenn er nicht neues Mißtrauen Man einigte sich nun leicht über die Form tes wecken wollte. Vertrages, in dessen geheime Artifel die anstößigen Punkte verwiefen wurden. Am 5. April ward der Friede unterzeichnet.

Nach dem öffentlichen Vertrag schlossen Preußen und bie französische Republik Frieden mit einander; Frankreich verpslichtete sich, die preußischen Gebiete auf dem rechten Rheinuser binnen 14 Tagen zu räumen, die auf dem linken User hielt es besett; die endgültigen Feststellungen sollten dis zum allgemeinen Frieden versichoben bleiben. Die Verkehrsverhältnisse sollten auf den Fuß, auf dem sie sich vor dem Kriege befanden, zurückgesührt werden;

<sup>\*)</sup> Nach einem Bericht Meyerinfe an Möllendorff d. d. 7. Mary.

<sup>\*\*)</sup> Abschrift einer Note tes Wohlfahrtsausschusses an Barthelemy d. d. 26. ventose.

heit des Verkehrs wieder hergestellt und der Schauplatz des Krieges von dort entfernt werden. Die Auswechslung der Gefangemen erstreckte sich auch auf die Contingente von Sachsen, Kurmainz, Pfalzbaiern und beiden Hessen. Endlich ward — und dies hatte noch Harbenderg zuletzt durchgesett — die Friedensvermittlung Preußens zu Gunsten derjenigen Reichsstände angenommen, welche Preußen schon darum angerusen haben oder noch anrusen werden. Es sollten namentlich binnen drei Monaten nach Ratissication des Bertrages von Frankreich alle diejenigen Fürsten und Stände auf dem rechten Rheinuser nicht als Feinde behandelt werden, für welche Preußen sich verwenden werde. Doch sügte die französische Regierung den Nachtrag hinzu, daß dies von Oesterreich nicht gelte.

In den geheimen Artikeln versprach Preußen, weder gegen Holland noch gegen ein anderes von französischen Truppen besetztes Gebiet etwas Feindliches zu unternehmen. Frankreich verburgte für ben Fall, daß es seine Granze beim allgemeinen Frieden bis an den Rhein ausdehne, Preußen eine Entschädigung, die den abgetretenen Gebieten am linken Rheinufer entspreche. Wenn auch bas pfalzzweibrückische Gebiet an Frankreich falle, versprach die Republik die Schuld von 1,500,000 Thalern, die Preu-Ben an den Herzog zu fordern hatte, auf sich zu nehmen. Damit, wie es im öffentlichen Vertrag versprochen war, Nordbeutschland vom Kriege unberührt bleibe, sollte eine Demarcationslinie gezogen werben, welche bie französischen Kriegsoperationen nicht überschreis ten dürften; die hinter dieser Linie gelegenen Gebiete sollten von Frankreich als neutral angesehen, aber auch von ihnen die Neutralität streng eingehalten werden. Im Falle Hannover sich weigere, solle Preußen zur beffern Garantie bieser Neutralität das Land in Verwahrung nehmen. \*)

<sup>\*)</sup> In einer Abschrift, die Hardenberg an Möllendorff schickte, besteht der Bertrag aus folgenden Theilen: zuerst dem öffentlichen Tractat, wie er bei Martens VI. 495 ff. abgedruckt ist; dann folgen (gleichlautend mit dem Abdruck im Manuscrit de l'an trois) als Separatartifel die Bestimmungen über die Desmarcationslinie und den Einschluß der Grafschaft Sayn in dieselbe; serner als "articles séparés et secrets" die übrigen und zwar zuerst die auch im Manuscrit oben anstehenden beiden Säze, dann ebenfalls damit gleichlautend die Bestimmung wegen Zweibrücken und der Zusaß zu Artikel 11 (",les dispositions

Harbenberg sprach sich über ben Abschluß bes Friedens sehr befriedigt aus; er glaubte erreicht zu haben, was zu erreichen war. "Ich halte, schrieb er, \*) den Frieden für sicher, vortheilhaft und ehrenvoll; für sicher, weil die Neutralität des größeren Theils von Deutschland, besonders bes nördlichen, festgesett und für bie übrigen Reichsstände ebenfalls ein breimonatlicher Waffenstillstand ausgemacht ift, wodurch bald bas ganze Reich neutral sein wird. Für vortheilhaft, weil wir einen verberblichen und kostbaren, über unsere Kräfte gehenden Krieg endigen, dem Lande die Wohlfahrt bes Friedens wiedergeben, beffer im Stande sind, in Polen bie Sachen gut zu beendigen, ferner weil wir Frankreichs Allianz und Freundschaft in ber Folge für uns erhalten und im Falle Frankreich das linke Rheinufer behält, wir nichts verlieren, sondern burch die zugesicherte Gebietsentschädigung eine gute Entschädigung erhalten können; endlich weil uns sogar bie an Zweibrücken geliehenen Gelder gesichert sind. Ich halte ihn für ehrenvoll und vortheilhaft zugleich, weil ber Einfluß, welchen uns die angenom= mene Vermittlung und Neutralität gegenüber bem Reich gibt, nicht nur uns viel Nugen schaffen kann, sondern auch rühmlich ist und ein großes Uebergewicht gegen ben Wiener Hof gewährt. Gott gebe nun, daß dieses Beispiel recht allgemein wirken und allgemeine Ruhe hergestellt sein möge!"

Wir theilen diese Acuserungen mit, weil einem Manne, ber den vielberusenen Frieden von Basel abgeschlossen hat, wohl auch das Wort zur Rechtsertigung seines Werkes gegönnt werden dars. Für uns Nachgeborene liegt freilich der beste Masstad dafür, was der Friede an "Sicherheit, Vortheil und Ehre" gewährt hat, in dem Gange der folgenden Begebenheiten. Wie der Friede selbst

de l'article 11 du présent traité ne pourront s'étendre aux états de la maison d'Autriche".) Daran schließt sich endlich ein Blatt mit den geheimen Artiseln, die im Manuscrit schlen: 1. Dans le cas que le gouvernement d'Hanovre se resusat à la neutralité, S. M. le Roi de Prusse s'engage à prendre l'Electorat d'Hanovre en depôt, asin de garantir d'autant plus essicacement la république française de toute entreprise hostile de la part de ce gouvernement. 2. quoique le passage des troupes soit françaises soit de l'Empire ou autrichiennes par la ville de Francsort soit stipulé par l'article 1 er de la convention du . . . , il ne pourra être placée ni garnison française ni autrichienne dans cette ville.

<sup>\*)</sup> Aus einer Depesche an Möllendorff d. d. 6. April.

kein vereinzeltes, ja nicht einmal ein unerwartetes Ereigniß, sons bern bas Resultat einer Entwicklung von Jahren gewesen ist, so wird auch die nun folgende Geschichte am sichersten bewähren könsnen, wie weit die Schöpferfreude Hardenbergs über sein Werk berechtigt war.

Die brei Kriegsjahre, die ber Friede von 1795 abschloß, hatten die gesammte Lage Deutschlands umgestaltet. Die Ohnmacht und Hulflosigfeit bes Reiches war nun greller als je vor aller Welt aufgebect, bessen Auflösung um ein gutes Stück naher ge= bracht. Die neue Dreiheit, auf die Frankreich in Basel hindeutete, Desterreich im Osten, Preußen im Norden, der französische Einfluß im Guden und Westen, verfündete die außere Staaten= ordnung, welcher Deutschland zunächst entgegenging. Frankreich war an ben Rhein mitten in's beutsche Gebiet vorgerückt, Ruß= land hatte im Often ben Zwischenraum, ber es von Deutschland trennte, übersprungen; bie unsichern Vergrößerungen aus ber polnischen Beute, womit sich Desterreich und Preußen hatten abfinden lassen, waren unberechenbar theuer erkauft durch den Forts schritt Rußlands nach Westen und burch bie Ausbreitung Frankreichs, die eben auch nur aus ber Zersplitterung der deutschen Rrafte in der polnischen Krisis hervorgegangen war. Der Zauber ber alten militärischen Ueberlieferung und ihrer überlegenen Kraft war bahin; es kam eine neue Zeit ber Kriege" und Siege, beren Geheimniß wir erft erlernen mußten. Der Bund ber beiben beut= schen Großmächte, aus bem faulen Frieden von Reichenbach her= vorgegangen und nur aus einer unklaren Tendenzpolitik, nicht aus natürlichen Interessen bamals abgeschlossen, war, wie es bas Schicksal solcher Verbindungen ist, rasch gelöst worden und in die bitterste Entzweiung umgeschlagen. Diesen verderblichen Zwiespalt auszugleichen, bazu waren aber in Wien wie in Berlin die staatsmannischen Persönlichkeiten jener Tage weniger als jemals ange= than; in beiben lebte wohl ber Groll und bas Mißtrauen, welche in der Epoche Friedrichs II. und Maria Theresia's Desterreich und Preußen getrennt hatten, aber das war auch die einzige Ueberlieferung, die ihnen aus jener bedeutenden Zeit geblieben war.

Drud von 3. B. Sirfchfelt in Leipzig.

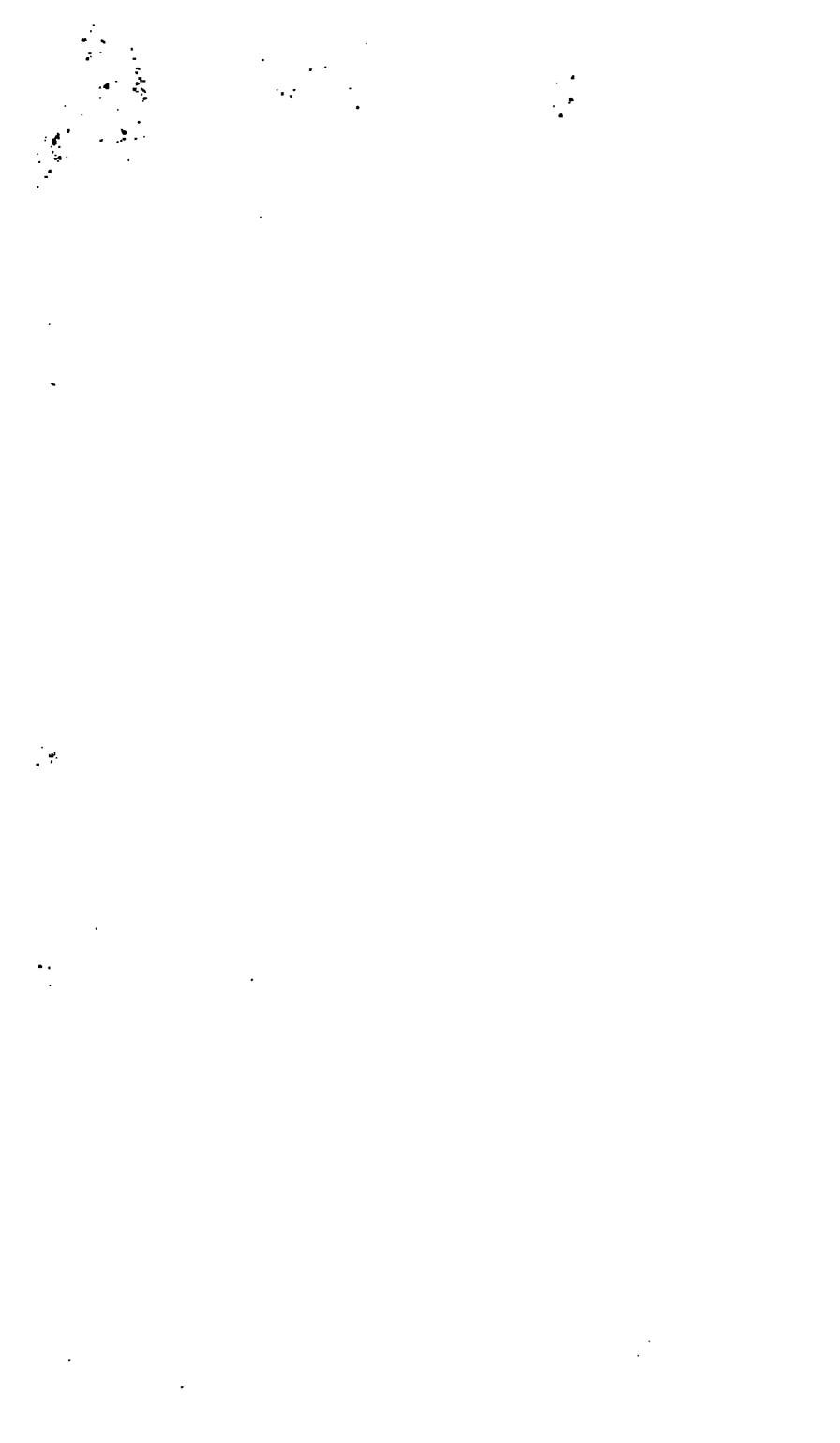

| • |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   | , |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

|  |  |   | • |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  | · |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   | • |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |

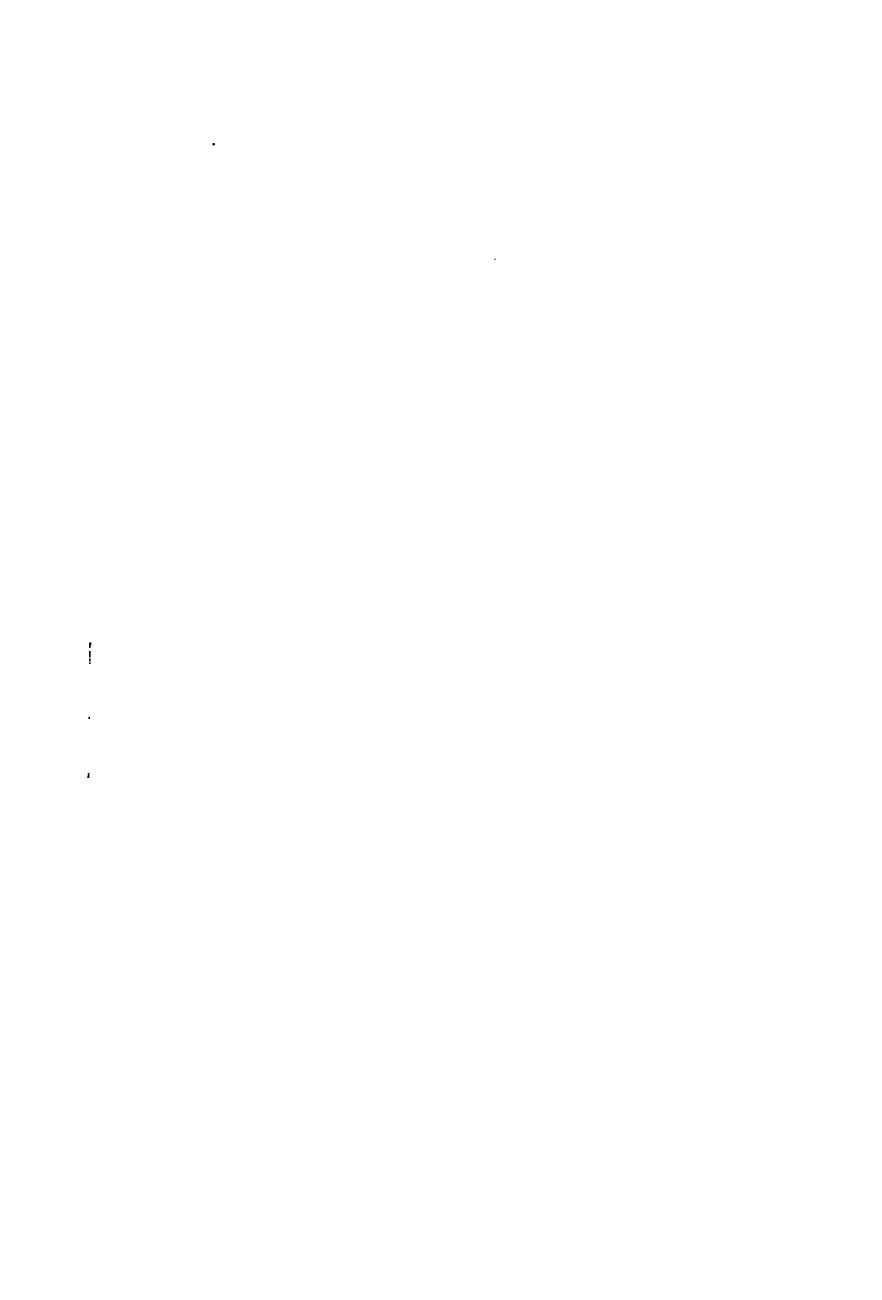

|  |   | · |   |
|--|---|---|---|
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  | • |   |   |
|  |   |   | • |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |

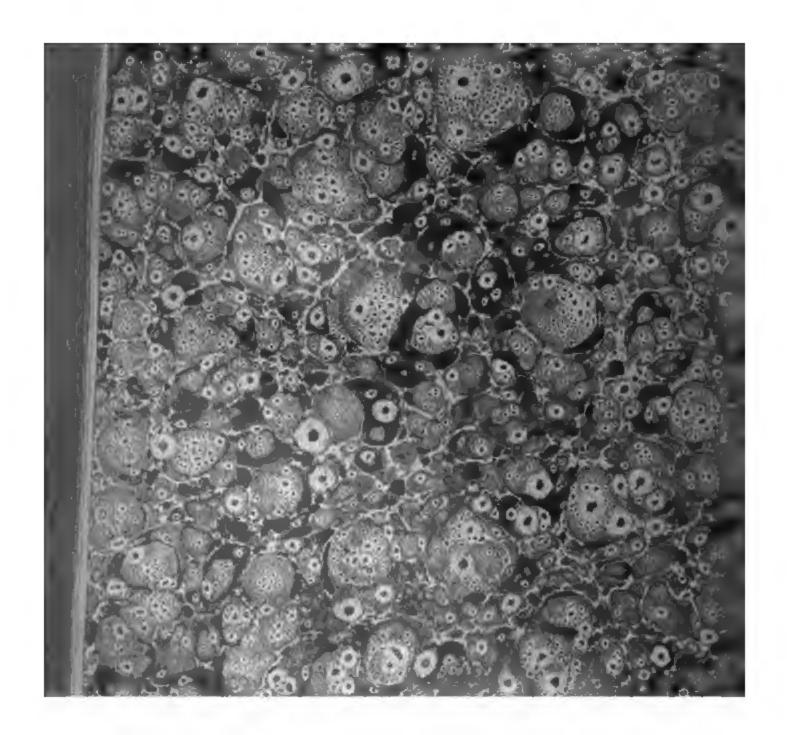

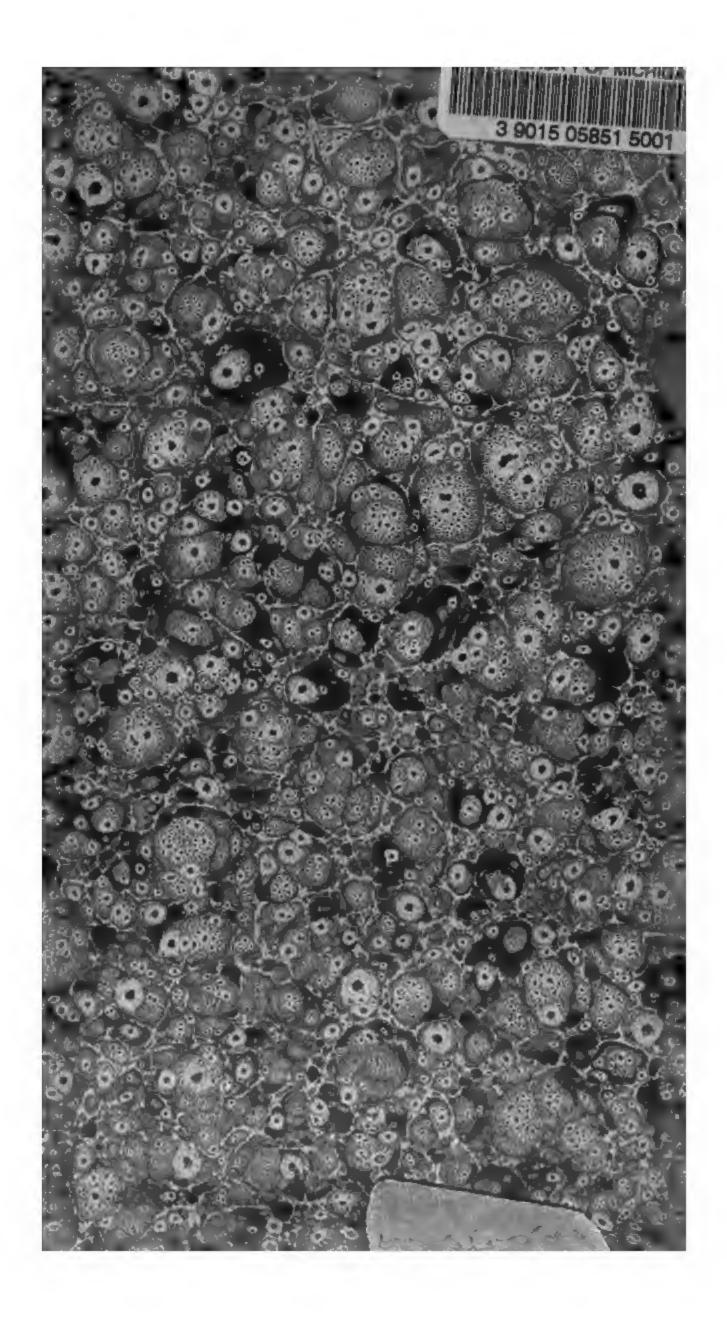

